

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





10 Mis

· .



Min Ch

٠.



# ISLENDZK ÆVENTYRI

# ISLÄNDISCHE

## LEGENDEN NOVELLEN UND MÄRCHEN

HERAUSGEGEBEN

VON

## HUGO GERING

. > /-

ERSTER BAND
TEXT

HALLE A. S.

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES

1882

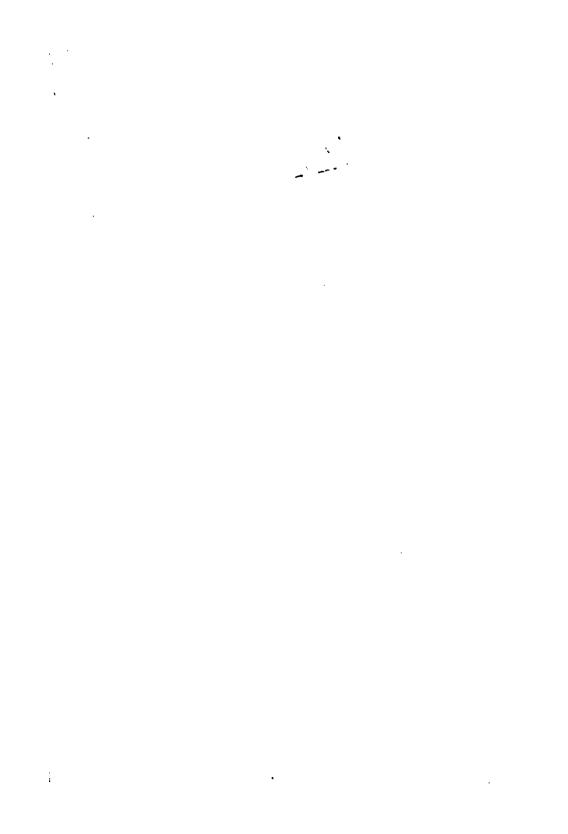

# ISLENDZK ÆVENTYRI

I.

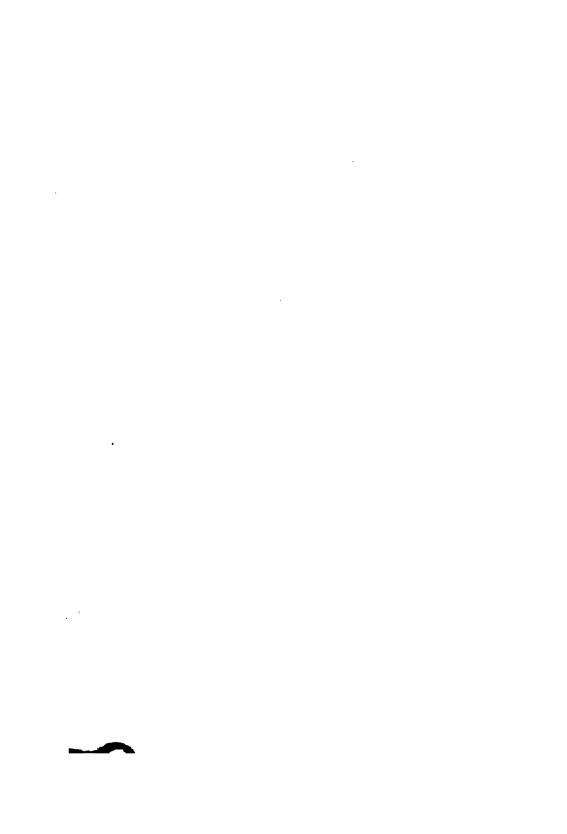

1 6%

# ISLENDZK ÆVENTYRI

# ISLÄNDISCHE

# LEGENDEN NOVELLEN UND MÄRCHEN

HERAUSGEGEBEN

VON

HUGO GERING

ERSTER BAND
TEXT

HALLE A. S.

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES

1882

Ausgesthieden

PT 7433

# GUSTAF CEDERSCHIÖLD

IN BRÜDERLICHER FREUNDSCHAFT

GEWIDMET



### VORREDE.

Während meines ersten aufenthaltes in Kopenhagen, im sommer 1877, machte mich Gudbrandr Vigfusson auf die zum grösten teile noch ungedruckten erzählungen aufmerksam, welche in den arnamagnäischen handschriften nr. 624, 40 und 657 B, 40 überliefert sind. Ich nahm von dem inhalte kentnie, überzeugte mich, dass eine veröffentlichung desselben aus mehrfachen gründen höchst wünschenswert sei, und entschloss mich sogleich, eine ausgabe zu veranstalten. Als ich meinen plan Theodor Möbius brieflich mitteilte, schrieb mir dieser, dass er selbst schon vor jahren die absicht gehabt habe, jene æventýri zu edieren; der gedanke sei jedoch aufgegeben und der von ihm gesammelte apparat von abschriften und excerpten stehe zu meiner verfügung. Da ich das freundliche anerbieten dankend annahm, sante er mir umgehend das ganze material zu, welches ich vor meiner abreise noch durch 16 erzählungen aus cod. AM. 624, 40, von welchen ich selber abschrift nahm, vermehren konte.

Nach meiner heimkehr nahmen zunächst die vorarbeiten für die Finnboga saga und den Olkofra pattr, welcher leztere zu einem bestimten termine fertig gestelt werden muste, meine freie zeit fast volständig in anspruch, und erst im jahre 1880 konte ich widerum den æventyri meine tätigkeit zuwenden, indem ich auszüge für das glossar anlegte und den quellen der einzelnen geschichten nachzuspüren begann. Nachdem ich sodann die erzählungen aus cod. AM. 657 B, 4°, soweit dieselben nicht bereits in den papieren von Möbius sich fanden oder gedruckt vorlagen, durch einen jungen isländischen studenten, herrn Pdlmi Pälsson, hatte abschreiben lassen, unternahm ich in den osterferien 1881 eine zweite reise nach Kopenhagen, woselbst ich meine samlungen, teils aus arnamagnäischen, teils aus Stockholmer handschriften, noch vielfach zu bereichern und zu ergänzen im stande war.

Ich habe im ganzen 19 handschriften benuzt, die ich nachstehend aufführe:

(A) cod. AM. 624, 40, pergam.; um die mitte des 15. jhs von 7 händen geschrieben. Die handschrift, welche Arni Magnússon aus dem nordviertel von Island erhielt, weist am anfange und in der mitte mehrfache lücken auf; gegenwärtig zählt sie noch 170 blätter in kleinstem quartformat (eher 120 oder 160). Den inhalt verzeichnet Jón Sigurdsson, Diplomatarium Islandicum I (Kaupm. 1857) s. 238 - 240. Ausser stücken homiletischen 1 und astronomischen inhalts und kleineren vermischten notizen gewährt der codex eine isländische bearbeitung der visio Tnugdali (Duggals leizla 1), die jedoch nur unvolständig überliefert ist; ein fragment der Leidarvísan<sup>5</sup>; die Hugsvinnsmál<sup>6</sup> und eine verordnung des bischofs Porlákr Pórhallsson vom j. 11787, sowie zwei samlungen von æventýri. Die erstere enthält auf s. 53-85 16 volständige ersählungen und von zwei weiteren fragmente (zwischen s. 54 und 55 sind nämlich einige blätter ausgefallen, wodurch der schluss des 4. und der anfang des 5. æventýri verloren gegangen sind), und zwar in nachstehender reihenfolge (die römischen zahlen bezeichnen die nummern der vorliegenden ausgabe): XXIX - XXXI8, XCVII (fragm.),

<sup>1)</sup> s. 1-14; 16-37; 37-53; 98-100; 112-140; 235-260.

<sup>2) 8. 15; 97; 102-112; 148-234.</sup> 

<sup>3)</sup> s. 15; 100 - 102; 163. 4) s. 260 - 297. Die Duggals leizla ist mit benutzung von A volständig abgedruckt in den Heilagra manna sögur I (Christiania 1877) s. 329 – 362.

<sup>5)</sup> s. 85 - 90. Die Leidarvisan ist gedruckt bei Sveinbj. Egilsson, fjögur gömul kvædi (Videyjar Klaustri 1844) s. 57-70), und bei C. R. Unger oldn. læseb.2 (Christ, 1863) s. 108 - 113.

<sup>6)</sup> s. 140 — 148. Die Hugsvinnsmal (eine poetische bearbeitung der Disticha Catonis) sind herausgegeben von H. Schéving (Videyjar Klaustri 1831) und auszugsweise in K. Gislasons 44 prover (Kbh. 1860) s. 549 **--** 552.

<sup>7)</sup> s. 91 - 97; gedruckt im Diplom. Island. I, 240 - 244.

<sup>8)</sup> Auf die dritte erzählung (nr. XXXI) folgt in A noch der anfang der bekanten parabel vom einhorn; die wenigen zeilen mögen hier (in der schreibweise der hs.) nachträglich ihren platz finden: Svo segiz af jkornanum, at hann rennr eptir einum manni. Madrinn flydi fast undan fyrir hredzlu sakir ok fann eitt tre aa hverio er uoro morg epli, enn unndir treno var diupr pyttr fullr af ormum ok pauddum ok odrum skridkuik-inndum, ok af þessu sama tre nogudu rotina II. ormar, annar . . . Sonderbarer weise ist hier das einhorn (unicornius, Barl. edd. Keyser et Unger 56°; isl. einhyrningr, Karlam. saga 386°°) zu einem eichhorn (ikorni) geworden: das harmlose tierchen, das auf Island natürlich nicht vorkomt, war dem übersetzer wol unbekant.

XXXII - XLI, LXXVII, VIII, LXXXIV. Der text meiner ausgabe beruht auf einer abschrift, die ich im j. 1877 genommen und 1881 noch einmal mit dem codex verglichen habe. Gedruckt war von diesen geschichten noch nichts. - Die zweite samlung, von anderer hand geschrieben, fült s. 298-340 und wird von dem s. 3-4 dieses buches abgedruckten formáli (B) eingeleitet, hierauf folgen 9 erzählungen (nr. XV, XXIII (1-4), XXII, LXXXVA, LXXXIII. LXXXVIII. LXXXIXLXXVIII) von denen die siebente (LXXXIII) am ende und die achte (LXXVIII) am anfange verstümmelt ist. Glücklicherweise liessen sich beide lücken aus anderen handschriften (C1Ga) ergänzen. - Der formáli (B), nr. XV und der anfang von nr. XXIII (bis sidarr, z. 19) liegen mir in einer abschrift vor, die Jon Sigurdsson für Th. Möbius angefertigt hatte: dieser abschrift ist ein ausschnitt aus dem 2. bande der Biskupa sögur (s. 223-230) beigelegt, woselbst nr. XXIII volständig abgedruckt ist, mit der beigefügten handschriftlichen bemerkung Jon Sigurdssons, dass der text der Bys von Steingrimr Dorsteinsson mit der handschrift verglichen und für richtig befunden sei. Die übrigen stücke, von welchen bisher nur nr. XIX durch den druck veröffentlicht war (zuerst in FMS XI, 440-46, dann in Gudbr. Vigfussons Icelandic reader, s. 234-237) gebe ich nach einer abschrift von Steingrimr Dorsteinsson (gegenwärtig lehrer an der lateinischen schule zu Reykjavik) die ebenfals einen teil des von Möbius mir überlassenen materials bildet: ausserdem konte ich für die ganze zweite samlung einen von Möbius hergestelten normalisierten text benutzen. Alle genanten abschriften habe ich selbst noch einmal sorafältia mit der handschrift veralichen

Der lautstand von A zeigt, wie das bei der späten entstehung der handschrift zu erwarten war, schon vielfache annäherungen an das neuisländische. So steht fast durchgängig vor ng und nk sin der 2. samlung auch vor einfachem g) ei für älteres e: leingi, feingit, eingill, þeinkir, þeinkti; seigir, þeigit usw. (nur ausnahmsweise finden sich sormen wie sengi XXXIV 18); vor auslautendem r hat sich nach consonanten schon häusig u eingeschoben: adur, sundur, leingur usw. (daneben jedoch auch noch adr. sundr, hræddr); an stelle von älterem é wird ie geschrieben: sier, liet, hier, þier, mier, stie, obwol nicht selten auch dir ältere schreibweise noch gebraucht wird (z. b. steht ie niemals in den wörtern selag, selagi und deren compositis); serner ist das auslautende k in den wörtern ok, ek, mjök schon durchweg zu g erweicht (og, eg, miog); für altn. vá steht vo oder o: hvorki, vodi, svo sneben

svá und so) usw. Hierher ist auch zu ziehen, dass an stelle von v nicht selten u geschrieben wird, welches leztere im neuisländischen eine dem u ähnliche aussprache hat (Carpenter, § 2, 6): kusti, druckur, hruggiligt, furstu; dem entsprechend steht auch einmal u für ý in dem worte hludni XLI 7. Sonst will ich in bezug auf die orthographie noch folgendes bemerken: 1 wird, wie in vielen gleishzeitigen und älteren handschriften, vor d und t fast ausnahmslos geminiert: helldr, villdi, skylldi, hellt, villt usw.; eine gleiche verdoppelung erfährt das n, und zwar nicht blos vor d und t (bonndinn, ennda, veranndi, anndadiz, æfinntyr), sondern häufig auch vor g (unngan, ynngsti, oungan.) Ganz algemein ist e und o in endsilben statt des i und u der normalisierten schreibweise: goze, einne, meistare, lifnade, predikade, beirre, bedet, bino, hverio, treno, navero, musterino usw. Zwischen æ und œ wird natürlich nicht unterschieden (beides wird durch & oder e widergegeben), ebensowenig aber auch zwischen d und d: beide vertritt das eine zeichen d.

Formenlehre und wortschatz zeigen besonders in der 1. samlung - welche jüngeren ursprunges sein dürfte als die zweite manches auffallende; namentlich ist zu bemerken, dass die nominative sa und madr ein paarmal durch die accusativformen verdrängt erscheinen: pann timi XXXIII 12, pann ungi mann XXXIII 48, einn mann XXXIV 1, XLI 18; bann samt XXXIV 17, XXXVI 61; rikr mann XXXIX 2, falskr mann XXXIX 48, bann godi mann XXXIX 82, bann sami mann XLI 35. Einmal steht bann auch für sú: bann sama sál XXXIX 116. Da das neuisländische die vertretung des nom, durch den acc. nicht kent, können wir diesen gebrauch nur als einen danismus erklären. Dem danischen entlehnt ist auch das schwache graet. zu devja: deydi (altisl. dó). Modern ist die vorwendung der 3. sg. für die 1. (er für em, hefir für hefi usw.) wie auch die formen fodr (födr) und modr für gen. dat. acc. sg., kvinna (statt kona), sáu (statt sá) als jüngeres sprachgut zu bezeichnen sind. Deutschdänische lehnwörter sind beinkja (für hyggja), falskr, reisa (für för oder ferd), selskapr (für félagskapr) und ské, praet. Ich habe überall die alten, echtisländischen formen widerhergestelt und überhaupt die orthographie nach massgabe der älteren teile der demnächst zu besprechenden handschrift geregelt.

(B. C1) cod. AM. 657 B, 4°: pergam. 56 blätter = 112 seiten, die erst in neuerer zeit mit fortlaufender paginierung versehen sind. Ich bezeichne diesen codex mit zwei buchstaben, weil derselbe aus bruchstücken von zwei verschiedenen handschriften zu-

sammengesest ist, von denen die ältere (B) der mitte des 14. jhs angehört, während die jüngere (C¹) am ende des 14. oder zu anfang des 15. jhs geschrieben ist. Von beiden handschriften sind einzelne teile in andere arnamagnäische codices geraten: von der älteren 7 blätter in AM. 764 B, 4°, von der jüngeren 12 blätter (von mir mit C² bezeichnet) in AM. 657 A, 4° und 3 blätter (C³) in AM. 764 B, 4°. Die 56 blätter in BC¹ verteilen sich auf 10 verschiedene quaternionen, von denen jedoch nur der vierte und siebente volständig erhalten sind. Quaternio 1, 7, 9 und 10 gehören der hs. B, die übrigen der hs. C¹ an. Eine volständige inhaltsangabe des codex nebst wertvollen hinweisungen auf erzählungen verwanter art lieferte G. Cederschiöld in der Germania XXV (1880) s. 129 — 142.

Dem er sten quaternio (s. 1—12) fehlt die mittelste lage, er enthält also nur noch 6 blätter. Auf denselben stehen bruchstücke von 5 erzählungen: XCVI, XCV, XVI, XVII und der anfang der geschichte vom h. Furseus, den ich in der note mit literaler widergabe der hsl. schreibweise mitteile 1.

Der zweite, dritte und vierte quaternio (s. 13-48) gchören zusammen. Von dem zweiten sind blatt 6 und 7, von dem dritten die beiden mittelsten lagen verloren gegangen. Diese drei quaternionen gewähren 14 volständige erzählungen und 6 fragmente, nämlich den schluss von nr. C, nrr. XXI, XLIIA, XX, VI, XIV, XII, XIII, XCIV (fragm.), CI (fragm.), LXXXVIII, XLIII, XLIV, XCIX (fragm.), den schluss einer geschichte, die in der note abgedruckt ist 2, nrr. XLV, XLVI, XLVII,

<sup>1)</sup> Af Furseo er . . . . A nokkurum tima fæddiz aa Sax aa (l. af) gofgum fedingum godr guds aastvín, Furseus at nafni. Fadir hans ok modir voru rik at veralldar audæfum, enn hvar (l. hann var) rikari at godum [sidum?] þau feddu upp sinn einka sun meðr virkt ok vakrligri bokliga list. Þersi sveinn var friðr synum, þekkr ok aastudigr ollum, lyðinn meistara sinum ok fliottekr i allzhaattar godlifnaði, ok naamgiarn var hann goða luti at heyra, ok hellt meðr staðfesti þat sem hann nam eðr heyrði af ser ellrum monnum. Hafnaði hann heimsins skemtan ok varaðiz allan flekk liotra holldzins girnda ok meðr þui at skyrum monnum virðiz liosliga skina þeim unga manni guðlikt vandlæti, var hann af kirkju yfir boðum framm leiddr yfðir (l. undir) heilagar vigslur. Takandi at siðarstu kenni

LXXXVII, I und den anfang von II. Den schluss der lextgenanten erzählung enthält C2.

Der fünfte quaternio (s. 49-56), welcher die 4 mittelsten blätter eingebüsst hat, enthält eine volständige erzählung und 4 bruchstücke, nämlich den schluss von nr. XIX. nr. XXIV, den anfang von nr. XXV, nr. LXXXVB (fragm.) und den anfang von nr. LXXXIX. Drei dieser fragmente liessen sich aus anderen hss. ergänzen: XIX durch Ac, XXV durch a und LXXXIX durch Aa. Nr. LXXXVB ist in wenig abweichender fassung volständig in A erhalten und aus diesem cod, als LXXXVA mitgeteilt.

Der sechste quaternio (s. 57-68), welchem die beiden äussersten blätter fehlen, gewährt zwei volständige æventýri und 2 fragmente, nämlich den schluss von nr. LXXXIII, welche aus den hss. AGa ergänzt werden konte, nr. XXVIII, LXXXII und den anfang von LXXVIII; die lexte erzählung ist volständig in Aa, ein stück davon auch in D erhalten.

Der siebente quaternio (s. 69 - 84), welcher unversehrt erhalten ist, überliefert 6 volständige stücke und 2 fragmente, nämlich den schluss von nr. XC, XCI-XCIII, XXVI, XXVII, X und den anfang von XI. XC wird durch die hee. FG, XI durch Mhi ergänzt.

Der achte quaternio (s. 85-96), von welchem bl. 1 und 8 verloren sind, hat uns 4 volständige erzählungen und 2 bruchstücke erhalten, nämlich nr. XCVIII (fragm.), nrr. LXXX, LXXXVI, LXXXI, LXXIX und den anfang von C. Dieser quaternio hätte vor dem zweiten einrangiert werden müssen, denn die unter nr. C vereinigten beiden stücke gehören offenbar zusammen.

Der neunte quaternio (s. 97 - 110), dem das 7. blatt fehlt, überliefert den grösten teil der Clarus saga und ist von G. Cederschiöld seiner ausgabe (Lund 1879. 40) zu grunde gelegt, vgl. das. p. III.

Vom zehnten quaternio ist nur das erste blatt (s. 111-112) bewahrt, welches den schluss der Clarus saga enthält. Unmittelbar dahinter, auf der unteren hälfte von s. 112, steht die von mir auf s. 1 mitgeteilte vorrede (A), an welche sich auf dem folgenden (verlorenen) blatte, wie es scheint, das erste capitel der Disciplina clericalis angeschlossen hat, denn auf das lexte wort des formáli folgt mit roten, halb erloschenen buchstaben die überschrift: Af Enoch.

Sídan kallade hann prestinn er Messuna hafde sungit til sín ok sádr var j forbođe ok leysti hann ok setti honum skrift fyrir allt saman slika sem honum likađe.

Veröffentlicht waren von dem inhalte des codex bisher nur nr. XI (nach den papierhes. hi in Ungers Karlamagnus saga, s. 541–547), XIX (in FMS XI, s. 440–446, sowie in Gudbr. Vigfússons Icel. reader, s. 234–237), XXIII (in Biskupa sögur II, s. 223–230), XXIV (in Ungers Postola sögur, s. 383–389) und LXXIX—LXXXII (in K. Gislasons 44 prøver, s. 410–432.) Für nr. XIX, LXXVIII, LXXXIII, LXXXVB, LXXXVIII und LXXXIX stand mir aus den papieren von Möbius eine abschrift von Steingrimr Porsteinsson zur verfügung; den ganzen rest gebe ich nach einer copie, die herr stud. Pálmi Pálsson für mich angefertigt hat. Die gedruckten texte wie die abschriften habe ich selber in Kopenhagen noch einmal mit der membrane verglichen.

Die orthographie der älteren handschrift (B) welche überall noch die traditionen des 13. jhs erkennen lässt, kann als vortreflich bezeichnet werden, und daher bin ich derselben bei der normalisierung meiner sämtlichen texte im wesentlichen gefolgt. Es wird deshalb notwendig sein, die rechtschreibung von B etwas ausführlicher zu characterisieren.

#### Vocalismus.

Der i-umlaut des & und der i-umlaut des ó werden, wie sie in der aussprache zusammengeflossen waren, so auch graphisch nicht mehr unterschieden; zur widergabe der beiden laute dienen die zeichen æ, ę, e: væri, veri, veri — fæddiz, fedu, fedingi usw. Ich habe natürlich überall æ geschrieben.

Der u-umlaut des å hat sich erhalten in dem worte nott (im gen. sg. steht dagegen å, zb. nåttarþeli XCI 14), sowie in voru (fuerunt), welches nicht als voru anzusetzen ist, da vå noch niemals den übergang in vo erlitten hat, vgl. våndskap, vårs, vårrar, våtta, hvårt, vån usw. Die praeteritalformen von vera und die formen des pron. poss. sind daher in der hs. deutlich unterschieden, vgl. XXVI 51. 52. 56.

Der u-unlaut des a wird entweder durch o oder durch o widergegeben: hossu, ollum, glodduz, kollum usw. Sehr selten sindet sich statt dessen au: aumbun XVII 104, praungt XVII 176, ausgum XCV 32. Der laut 0 wird, soweit ich sehe, nur durch o oder e (nicht durch o oder au) ausgedrückt: orleik XVII 46, slokti XVII 136. 137, kjorinn XCV 111, slongdu XCV 210, erendr XCV 114. Da beide laute in der aussprache nicht mehr unterschieden wurden, habe ich zur widergabe derselben nur ein zeichen, und zwar ö verwendet. Auch in den formen von

gjöra habe ich immer ö gebraucht, obwol der unterschied, auf welchen ich Finnb. saga s. VI aufmerksam machte, auch in B noch nicht verwischt ist: neben 8 maligem gort finden sich nur je einmal nur die formen giort XVII 213, giorz XC 64 und giordz XCV 53 (auffallender weise wird aber das adv. immer giqrla geschrieben); im praesens überwiegen die formen mit er (wofür stets das compendium gebraucht wird): geri, gera, geraz, seltener giqrir, giqra, giqrum; im praet. die formen mit iqr: giqrda, giqrdir, giqrdiz usw. neben einmaligem gerdiz (in der überschrift von nr. XXVI.)

Zuweilen ist der u-umlaut nach norwegischer weise unterblieben, doch nur in ableitungssilben : skipaðu XVII 12, iataðu XVII 91, sigraðuz XVII 121, leitaðut XC 234, síðaztu XCI 3, logandum XCV 128, fliugandum XCV 130, gloandum XCV 205, þionaðu XCVI 66. Dem gegenüber stehen jedoch formen wie kolluðu, lofuðu, sofnuðu, ætluðu usw., ich habe daher den umlaut überall durchgeführt.

In vielen fällen zeigt die handschrift in den ableitungs- und flexionssilben ein schwanken zwischen e und i, und zwar 1) in den stämmen auf -andja: erendi, bindendi; dagegen tidindi, likindi, welche ich der gleichmässigkeit wegen auch mit e geschrieben habe; 2) in den adjectivis auf -ligr und den davon abgeleiteten adverbiis auf -liga: hier sind jedoch die formen mit e so sehr in der minderzahl (einkannlegan, zefenlega, opinberlega usw.) dass ich überall das i durchführte; 3) im nom. sg. der männl. an-stämme begegnet neben zahlreichen formen auf -i nur einmal das e in meistare XCI 26, das ich natürlich änderte (meistari steht in derselben erzählung XCI 12); 4) im part. praet. des starken verbums ist neben durchgängigem i ebenfals nur ein einziges mal e belegt in framfarens XXVII 31, welches also ausgemerst wurde; 5) die endung der 3. sg. ind. praes. der sw. vba erster und dritter klasse ist in der hs. gewöhnlich durch die bekante abkürzung ' widergegeben; unter den ausgeschriebenen formen findet sich e in poler XVI 192 und hefer XC 87, i in segir XVI 198, pikkir XCII 24. 46, kennir XCII 68, reisir XCV 144, eflir ebda; sowie in allen formen des mediums (heyriz, leyniz, firriz usw.) - ich habe daher durchweg i geschrieben; 6/ von der 2. sg. ind. praes. des sw. verbums ist nur eine ausgeschriebene form belegt, nämlich hefer XC 125, das ich in hefir änderte, 7) auch von der 2. sg. ind. des sw. praet. ist nur einmal die ausgeschriebene form vorhanden: talader XC 111, wo ich ebenfals taladir

<sup>1)</sup> Die form hand XVI 232 wird nur als schreibsehler zu betrachten sein.

geschrieben habe; 8) im nom, pl, der st. adj. und pron. finden sich folgende formen auf -er: adrer X 96, aller (10 mal, mit abkurzung geschrieben nur einmal, XCVI 55), faer XCII 125, fuller XCIII 41, XCV 230, felmsfuller XC 190, fullsæler XCV 234, heiðner XVII 194, hverer XXVI 71, kristner XVII 58, perser XVI 200, XCII 100; dem gegenüber stehen nur drei formen auf -ir hinir XVII 50, visir XVII 92, persir XXVI 50 nebst zahlreichen mit abkürzung Auch hier habe ich im texte überall das i hergeschriebenen. 9) die praepositionen eptir, yfir und undir zeigen in gestelt. den wenigen fällen, wo sie ausgeschrieben sind, immer e in der endung: epter XVII 154, eptermæli XCV 17, epterlætis XCV 21; yfer X 19, XCIII 21, XCV 123; under XCII 131; die praepos, fyrir ist überall abgekürst. Auch hier habe ich der gleichmässigkeit halber stets i geschrieben. 10) Der suffigierte artikel zeigt nur ein einziges mal e für i in blezanen XVI 233.

ei und e wechseln in dem pron. eingi, von welchem folgende formen vorkommen: n. sg. eingi, seltener einginn; gen. eingis, einskis; dat. engum, neutr. engu; acc. engan, fem. enga; nom. acc. pl. neutr. eingi; acc. pl. fem. engar. ei steht also nur in denjenigen formen, die in der 2. silbe i aufweisen — ein unterschied, auf den ich leider zu spät aufmerksam wurde, um ihn im texte durchzuführen.

ea für ia (d. i. já) steht einmal in frealsar XCV 42 (vgl. jedoch frialsaði XCV 134).

i für y findet sich ohne ausnahme in den formen des verbums pikkja, während in dem compos. sampykkja überall das y erhalten ist: es scheint also nur unter dem einflusse des hochtons das y zu i gewandelt zu sein. Ich bin der handschriftl. schreibung hier stets gefolgt.

Das é ist im 14. jh. schon durchweg wie je gesprochen worden, jedoch hat die hs. B noch vielfach an der alten bezeichnung des lautes durch einfaches e festgehalten. Neben liettliga findet sich lettir, neben liet lettu, sier neben se usw. Im ganzen verhalten sich die ie zu den e etwa wie 1:2. Ich habe den laut stets durch das einfache zeichen widergegeben, dasselbe jedoch nicht mit dem acut, sondern mit dem gravis versehen, eine schreibung die bekantlich im neuisländischen üblich ist und nach dem vorgange von Rask auch in den skand. ausgaben altnordischer texte vielfach angewendet wurde. (Rask, anvisning till Isländskan [Stockh. 1818] s. 9.)

o wechselt mit u: hon und hun, leidtogi neben hertugi, wo ich beide male den formen mit o den vorzug gegeben habe. In der

3. pl. steht u: eru, hofdu usw., nur für skulu findet sich regelmässig die abbrevierte schreibung sko = skulo, das ich der gleichmässigkeit halber änderte. In den endungen, der sw. femina ist u durchgeführt, die einzigen ausnahmen sind fravero XCII 6. orto oro = orrosto XVII 158, 164 und oror = orrostor X 96: die leztgenanten fälle sind durch beibehaltung der traditionellen abkürzung zu erklären. Durchweg findet sich o in den femininis auf - osta: pionostur, kunnostu: daher schrieb ich auch orrosta. unnosta usw. Neben kompánn steht kumpánn, welches leztere ich vorgezogen habe, da auch C1 immer diese form anwendet. Der vocal des wortes son schwankt: der nom, acc, sq. heisst immer sun, im gen. aber findet sich sonar neben sunar; von sonstigen formen notierte ich den dat. pl. sonum und den acc. pl. sonu. -Das negative praefix lautet stets ú-, die form ó- findet sich nur ein einziges mal in ósomi XXVI 62.

u für y ist einmal belegt in dem worte nauzun XVII 87, daneben finden sich aber auch die formen nauzsyn XCV 84 und nauzynligt XCV 135.

y für e steht in frændsymi XXVII 3, XCV 104, frænzymi XXVII 46 und herbyrgis XCVI 36. Von leztgenanntem worte ist jedoch auch die regelmässige schreibung mehrfach bezeugt, z. b. XCII 17, daher ich überall das e hergestelt habe. — An stelle von i steht y ausnahmslos in dem worte eylifr und in eymyrju XCV 129, in beiden fällen behielt ich die hel. schreibung bei. y wechselt mit o in dem worte morgin: neben morgin XXVI 13, XCVI 35 und morni XC 63 finden sich die abbrevierten formen mgin XCVI 6, mgins XCII 63, XCV 45 und migininn XVII 10, die unzweifelhaft in myrgin, myrgininn aufgelöst werden müssen. Ich habe jedoch der gleichmässigkeit halber überall o hergestelt.

Das lange a wird sehr häufig durch doppelschreibung bezeichnet: aatti, vaandskap, blaasa, laa usw., seltener finden sich die anderen langen vocale in gleicher weise hervorgehoben: uut XCIII 4, XCV 121. 162, vut X 59, skijmir XCV 79. Nur ausnahmsweise ist der accent zur bezeichnung der vocallänge verwendet worden: róm XC 123, XCV 47; hógværdar XCV 49; hóglifi XCV 62; ógnir XC 189; dóms XCII 89; hvár XVII 129; má XC 141: nágrenni XC 181; rúm XC 201; út XCIII 25; sér XCII 7. Doppelschreibung und accentuierung zugleich findet sich nur in séé XCV 51, XCII 14. Ich habe natürlich ohne rücksicht auf die handschrift die vocalische länge stets durch den accent bezeichnet. Einige abweichungen von der üblichen accentuierung machte das jüngere alter der hs. notwendig, so z. b. die schreibung

drottinn für das ältere dróttinn, die kürzung des i in den syncopierten formen von litill und ýmiss u. a. m. tign und tiginn schrieb ich mit rücksicht auf die bemerkung v. E. Sievers (Paul-Braune VI, 341 anm. 2). In dem praefix or und der praeposition or habe ich verschiedene qualität angesezt, weil das altn. in einsilbigen wörtern vocalverlängerung liebt (mér, sér) und ich andererseits nicht einsehe, warum man in orlof, orlofa kurzen vocal statuiert, in órskurðr, órlausn usw. dagegen langen, während die vorsilben doch etymologisch identisch sind (vgl. got. us-laubjan, us-lausjan).

#### Consonantismus.

In dem gebrauche von d und d zeigt die hs. B keine strenge Selbst nach vocalen und r ist häufig genug d verwendet: godum XCVI 17 neben godan XCVI 10; fagnadar XCVI 12 neben lifnadar XCV 54; dyrdligan XCVI 52 neben dyrdligr XCVI 59; ordum XCV 102 neben ordum XC 123 usw. In den formen mit syncopiertem vocal herscht dasselbe schwanken: hofdingia XCVI 36 neben hofdingia XCVI 26; sagdi XVII 71 neben sogđu XVII 106; ferdum XVI 251 neben ferd XC 125; fylgdi X überschr. neben fylgdi XCII 73; slongdu XCV 210 neben kringdi XCV 128; skildiz XCV 117 neben skildiz XCV 114; sigldi XVII 38 neben sigldu XVII 48; sæmd XXVII 12 neben sæmå XVII 43; gegndi XVII 99 neben skygnåu XC 199 usw. Unter diesen umständen habe ich es für notwendig erachtet, von der schreibung der hs. abzusehen und den regeln zu folgen, welche Ludv. Wimmer, oldn. læseb.2 s. VI fg. aufgestelt hat, natürlich den für die jüngere zeit geltenden, sodass ich z. b. nach k und p (wo auch die hs. niemals & verwendet) durchweg t sexte. Die beiden formen, in welchen d, wol nur aus versehen, vom schreiber unrichtig angewant ist, hendr XCV 33 und sendi XVII 45 habe ich natürlich geändert. - Vor dem z der medialendung ist das d des wurzelauslautes aufgegeben in ræz XC 130 und riez XVII 155, sonst aber beibehalten: kvadz XVII 127, rædz X 59, XC 71, kvedz XC 129, bregdz XC 137, bydz XCIII 35; ich habe hier der phonetischen schreibung vor der etymologischen den rorzug gegeben und das d in den genanten formen überall entfernt.

Im auslaute steht d zuweilen für t: storlitid XCV 8 (dagegen litit XVII 165); sied XVI 243, XCV 244; ad XVII 19,

<sup>1)</sup> Sievers meint, tign mit den längezeichen im Stockh. homilienbuch gelesen zu haben, und sein gedächtnis hat ihn hierin nicht getäuscht, s. die ausgabe von Wisén, 16 1 25 22 33 5 57 26 u. ö. Vgl. auch Jómsvík. saga ed. Cederschiöld, s. VII, anm. 5.

XC 95, XCII 21, ad XVII 87 (sonst ist immer at geschrieben); hid XVII 66. 170, XC 193 (dagegen hit XVII 208 u. ö.); letrid XVII 105, syrkotid X 47 (dissimilation wegen des vorausgehenden t, s. Finnboga saga s. XI; vgl. jedoch setit XCV 111, setit XXVII 19, vatnit XXVII 40); brotid XVII 117 (dagegen getit XVI 197, laatit XVI 205 usw.); buid XC 157. 181, albuid XCIII 39, luid XC 222, tiad X 123, feid XCIII 55 (dagegen buit XXVII 26); bid XC 234. 235. 238 (dagegen bit XC 233). In allen diesen fällen habe ich t geschrieben.

In der verbindung åt bleibt in der hs. das å zuweilen unassimiliert: tiåt XVII 82, XC 241; glaåt XC 175; bliåt XC 231; leiåt XCVI 5 (dagegen bratt X 8, XXVI 43, XC 120; gott XXVI 20.) Für då steht einmal då in prydå XCV 240 (vgl. dagegen leiddr, hræddr usw.) Ich habe hier überall die regulären formen hergestelt, da dieselben in hss. aus der ersten hälfte des 14. jhs mehrfach belegt sind. 1

Für & steht einigemale th in dem fremden namen Rothbert XVII 80. 118. 136; einmal, in der überschrift zu XVII, ist der spirant ausgelassen; an den übrigen stellen ist immer Rochbert geschrieben.

t steht für å nach vocalen im auslaute zwei- und mehrsilbigen wörter: ofmetnat XCVI 42, reinsut XCVI 48; kollut XCV 11; geymit XCV 116; leitaåut XC 234 usw. å finde ich nur in trunaå XCI 34, das ich in trunat änderte. In compositis, deren zweites glied ein einsilbiges wort ist, ist diese schreibung jedoch nur ausnahmsweise angewendet, nämlich in hatit XCV 155 und vaarut XVII 54 (dagegen hatið XVII 111, sambuð XCV 104); beide formen sind von mir geändert. Nach consonanten finde ich auslautendes t für å nur einmal belegt, nämlich in yfirbragt XXVI 1.

z vortritt häufig einfaches s, und zwar 1) durchweg nach d, t, nn und ll: landz XVI 253 u. ö., parlendzkra XCII 60, utlendzki XCII 66, Arnhalldz XVII 221, upphalldz XCV 158, holldzins vorr. s. XI anm. 1, valldz XCII 82, elldz XCV 129; aflaatz XXVI 2, prestz XXVI 37, briostz XXVI 75, Rodbertz XVI 252 u. ö., brotz XCVI 68, motz XCV 174, protz XVII 61; mannz XCII 127 u. ö., munnz XCV 130; allz vorr. s. XI anm. 1, illz XVI 211 u. ö., gullz XVII 36; illzku XCIII 67 usw. Ich habe diese schreibung im texte durchgeführt und bin

<sup>1)</sup> fritt FSS 420 (cod. AM. 580, 40), breitt, Hauksbók ed. Jón Dorkelsson 28, dautt ebda 211, alvitt ebda 1117, brátt, Jómsvíkinga saga ed. Cederschiöld 821 (cod. Holm. perg. 7, 40) usu.

nur dann von derselben abgewichen, wenn ich z für 8 im anlaute des zweiten compositionsgliedes fand: dies betrift jedoch nur die wörter bannsettr, innsigli, innsigla und elldstó (hs. bannzettr, innzigli, innzigla, elldzto). -- tz steht nur in alltz XCII 118. 2) im gen. sg. wird z nach a gesest, wenn dem lesteren ein consonant vorausgeht: ordz X 85, XXVII 9, gardzbondanum XCII 104, Micklagardz XVII 2; steht dagegen vor dem d ein vocal, so wird durchweg s angewendet: guds XVII 18 u. ö., dauds XVII 74, brauds XVII 96, hlids XVII 110, lids XVII 167, vids XVII 198. Ich habe diesen unterschied, da ich zu spät auf ihn aufmerksam wurde, nicht beobachtet, sondern hier überall s geschrieben. Ausgefallen ist å in afbragz XVII 42. 3) ohne ausnahme steht z für s in den superlativis auf -aztr, und zwar wird auslautendes t in diesen formen immer abgeworfen: villdazti XCV 14, liosazta XC 193, hvataz XCVI 13, hardaz XC 140, likuz XVII 56 usw. Fals jedoch das comparativische r in den superlativ herübergenommen ist, bleibt s erhalten: sidarst XCVI 51 u. ö., sidarstu XXVII 8 u. ö., sidarsta XCII 89 usw. — In den übrigen superlativis steht z nur für ds, ds und ts, also æztu XCV 100, yzta XCV 25, bezt XCII 117, ellztir XXVI 70 usw. (abfall des auslautenden t in siz XC 179); vgl. dagegen flest XCV 164, fyrsta XVII 53 usw.

Auch sonst verbindet sich s mit einem voraufgehenden dental häufig zu z, so z. b. durchweg in dem worte göz, dessen schreibung ich beibehielt (gödz steht nur XCII 44); ferner in nauzynligt XCV 135 und nauzun XVII 87 (daneben auch nauzsyn XCV 84), wo ich überall naudsyn geschrieben habe, um die beiden compositionsglieder erkenbar zu machen. Aus demselben grunde änderte ich auch frænzymi XXVII 46 in frændsemi (frændsymi steht XXVII 3, XCV 104). Dagegen habe ich z, das aus einem dental und nachfolgendem suffixalem s entstanden ist, beibehalten: brigzli XCII 91, ræzla XCII 108 (daneben hræslu XC 149), priozku XCV 143, samvizka XCV 171, veizlu XC 239 u. ö., egipzka XCII 59 (daneben egiptzka XCII 62. 103, egiptzki XCII 85).

Vor dem zur bildung der medialformen verwendeten reflexivpronomen, welches in der hs. ohne ausnahme als einfaches z erscheint, pflegt t, wenn es zu einer endung gehört, auszufallen; dagegen wird t des wurzelauslauts der regel nach beibehalten: es heisst daher lagiz XVI 222, tekiz XXVII 22, lyktaz X 63; dagegen litz XCII 19, XCV 19; setz XVII 157, XC 128, XCIII 55. 60, XCV 115 (liz finde ich nur XCV 167). z steht endlich ohne ausnahme in dem fremdworte bleza (ags. blêtsian), und dasselbe zeichen hätte ich auch in den wörtern forz. XCVI 44 und forzaz XCVI 11 beibehalten sollen, da dieselben mit fors (wasserfall) nichts zu tun haben, sondern unzweifelhaft aus dem romanischen entlehnt sind (vgl. das glossar).

ss für s steht mehrfach im gen. sg. der neutralen ja-stämme: rikissins XCVI 25, framleidiss XCIII 37, umbergiss XVII 82, munklifissins XXVI 14; da jedoch die formen mit einfachem spiranten weit häufiger sind (z. b. umbergis XCV 239 u. ö.), so habe ich dieselben überall in meinem texte hergestelt.

Im auslaute findet sich zuweilen gh für g: dagh X 26, XC 46, XC V 40; torsottligh XVII 84; vegh X 80, XC 155. Da jedoch die regelmässigen formen bei weitem häufiger sind, habe ich natürlich in den genanten fällen die hsl. lesung geändert.

Vor auslautendem t ist mehrmals k an die stelle von g getreten: kunnikt XCV 149, lofsamlikt XCV 182, iardlikt XVII 190, gudlikt vorr. s. XI ann. 1, undarlikt XC 97, XCII 103, lygilikt XXVI 2, fysilikt X 69. Auch hier jedoch ist die gewöhnliche schreibweise, der ich im texte gefolgt bin, weitaus die vorherschende.

In den syncopierten formen des adj. mikill ist ohne ausnahme ck geschrieben worden: micklu XCVI 38.50, Micklagardz XVII 2, micklar XVII 54, XC 78, mickla XVII 55.158, micklum XC 177 usw. Dagegen heisst es immer mikill, mikil, mikilli, mikit usw. Ich habe diesen unterschied, der offenbar mit dem durchbruch des neuen quantitätsgesetzes zusammenhängt, in meinem texte gewahrt.

Die palatale aussprache des g und k vor æ und ö ist in der hs. durch gi und ki bezeichnet: agiętr XXVII 1 u. ö.; giędir XCV 146, gięgiaz XC 213, giær XCII 26, gięra XCV 73 u. ö., kięmi XVII 128, kięrinn XCV 111, kięru XC 238, kięri XCII 20 usw. Eine ausnahme macht nur gefugligum X 128: daher schrieb ich auch göfugleikr LVI 10. 14. 15.

Anlautendes h ist vor l und r nicht selten abgefallen: lut XCV 233 u. ö., leypr XXVI 58, XC 140, lutu XXVI 44; reinsut XCVI 48, Rolfs XCV 89, vreinn XCV 198. 201, rygd XCII 15, guðræzla XCII 108, guðræddr XXVI 89, XXVIII 22, reysti XXVI 58. Indessen sind auch die formen mit h nicht selten belegt: hlut XVII 160, hlutskipti XCII 118, hlaupum XC 158, hlaups XC 163; hreinn XCV 180 u. ö., hreinsa XCV 127, hrygð XCIII 20, hringja XVI 240, sodass ich mit gutem gewissen der alten, echtisländischen schreibweise den vorzug geben konte. Nur in dem worte brúðlaup (wofür einmal XCII 9

auch brullaup geschrieben ist/ habe ich das h nicht hergestelt, da die form brudhlaup nur in sehr alten hes. vereinzelt sich findet, s. Gudbr. Vigfüssons dict. s. v. — Vor vocal ist der abfall des anlautenden h nur belegt in daufeyriz XXVI 61, das der schreiber vielleicht mit eyra in zusammenhang brachte, vor j nur in Vilialmr X 3, XCV 101 (sonst Vilhialmr).

f wechselt mit v in dem worte prófa: provaz XVI 244, provadiz XCI 35 u. ö., dagegen profa XCII 27. 80, profadiz XCVI 19; ich habe überall f gesezt, und so auch in páfi, obwol die hs. hier immer v anwendet. In den formen des participialen adj. gjörr ist f gebraucht: giorfir X 75, XCIII 38; dagegen steht v durchweg in æventýr, æventýri; vgl. dagegen efenlega XCII 117. — ft für pt finde ich nur einmal belegt: grefti XCV 139; vgl. über diese schreibweise Jón Þorkelsson, nokkur blöð úr Hauksbók (Reykjavík 1865) s. XXII anm. — fv für f steht nur einmal in hafva XCII 86; m für fn ebenfals nur einmal in jamfram X 98.

v ist von dem schreiber B vor 0 und u ausnahmslos beibehalten worden in den praeteritalformen des verbums verca: vorcinn, vorcin, vorcit, uurcu; sonst aber nirgends: es heisst z. b. ord, unnit usw. Ich habe mich nicht entschliessen können, der schreibung der hs. in diesem falle zu folgen, da die angeführten formen, welche durch norwegischen einfluss eingedrungen sind, auf Island gewiss nicht algemein üblich waren. Ausgestossen ist v häufig in dem instrumental des pron. demonstr., doch findet sich neben pi, pilikr sehr häufig auch pvi und pvilikr, daher ich die lesteren formen überall angewendet habe.

ll für l steht durchweg vor d und t: villdi, kvelld, halldandi, hellt, alltari, velltr usw., dagegen nicht vor d, es heisst daher skildiz, kvaldiz usw., auch nicht nach consonanten, also efit, efidar usw. Ausnahmen von dieser regel sind sehr selten: uppheldi XCV 82, altarinu XCV 162, altari XCV 238;

<sup>1)</sup> Gust. Cederschiöld glaubt, dass die analogiebildungen vuru, vorünn usw. im 14. jh. auf Island, 'lebenskräftig' gewesen sind und verweist mich auf die Lilja des Eysteinn Asgrimsson, in welcher das v der genanten formen mit alliteriert (vgl. Lilja 28 36 101 142 456). Aber der dichter hatte sieh vor der abfassung seiner hymne mehrere jahre in Norwegen aufgehalten (R. Keyser, esterladte skrifter I, 340) und es mögen ihm hier jene formen geläufig geworden sein. Wäre das v wirklich längere zeit von dem volke gesprochen worden, so hätte es sich in das neuisländische hinüber retten müssen. Auf das zeugnis der Leidarvisan (4 61 usw.) will ich mich hierbe, da dies gedicht doch wol mit Unger (lwseb. 2118) ins 13. jh. zu setzen ist.

ohne zweifel sind sie nur der flüchtigkeit des schreibers anzurechnen. — Vor z wird das l nur dann geminiert, wenn der erstere laut aus einem dental und nachfolgendem 8 zusammengeschmolzen ist, daher ellztir XXVI 70, aber skilz XXVI 28, duelz XCV 12.

rs für ss ist consequent durchgeführt in den formen der demonstrativpronomina pers, persi, persum, persu, persari, persa, perser, persar, persarar (doch findet sich pessa einmal in den von derselben hand geschriebenen fragmenten der Clarus saga, vgl. Cederschiölds ausgabe p. V, ann. 5). — R, d. i. rr steht immer in der endung der comparativischen adverbia: sannligarr, meirr, jafnligart usw. In beiden fällen habe ich die schreibweise der hs. beibehalten.

Vor d und t hat der schreiber B doppelconsonanz (mit ausnahme von ll) regelmässig vereinfacht, und ich bin auch hierin der hs. gefolgt. Eine anzahl von stellen, die bei der correctur leider übersehen wurden, sind am schlusse des bandes zusammengestelt. — Gegen die handschrift habe ich einfaches n geschrieben in dem adv. einkanliga (B einkannliga); ebenso schrieb ich stets fram, obwol die form mit doppeltem m in B häufiger ist. Lediglich als schreibfehler anzusehen sind die formen aummbun XVII 104, minar XVII 144, kenir XCIII 48, kunostu XCV 5, kunatta XCV 6, minaz XCV 81 und anndar XCV 205; miskunar X 42 ist auch neuisländisch.

### Zur formenlehre bemerke ich das folgende:

- 1) Die negation eigi ist gewöhnlich durch die abkürsung & beseichnet, einmal (X 38) durch ei. Ausgeschrieben sindet sich eigi nur XCIII 22 und XCVI 44, während die contrahierte form ei mehrfach belegt ist. Da & und ei nicht durch ei, sondern nur durch eigi aufgelöst werden können, habe ich überall die lestere form durchgeführt.
- 2) In der 1. sg. ind. des schwachen praet. herscht die endung i vor: hugdi X 63, XCI 26, kunni XXVI 81, hafdi XC 98, matti XC 125, sagdi XC 232, glatadi XCV 39, lokkadi XCV 220; a findet sich nur in truda XCI 40 und setta XCV 40. In der 1. sg. opt. praet. steht i in skylldi XVII 174 und myndi XC 94, a in vera XVII 173, hefda XVII 183 und mynda XVII 184. Ich habe im ganzen texte die jüngeren formen hergestelt.
- 3) Die form der 1. sg. ind. praes. ist bereits mehrfach durch die form der 3. verdrängt worden: hefir XVII 32, XXVI 55. 79, XXVII 40 (dagegen hefi XC 124, XCI 27, XCV 223), fær

(capio) XVII 167, bidr XXVII 10 (vgl. dagegen geri XVII 142, trui XXVI 53, kenni XC 66, se XCII 31, gef XCII 33, sit XCII 74, pegi XCII 74, venti XCIII 34, segi XCVI 57). Ich habe stets die regelmässigen formen gebraucht und auch er durch em ersext, obwol die lextere form in der hs. nicht mehr vorkomt. 1 — Die 1. sg. opt. praes. weist neben 3 formen mit der endung i nur eine mit a auf: beri XC 127, leggi XCII 78, kaupi XCII 90; dagegen verda XCII 91. Im texte sind hier überall die jüngeren formen angewant worden.

- 4) Die 2. sg. ind. praet. der starken verba, deren wurzel auf t ausgeht, hat in B die endung tz: veitz XC 67, lietz XC 112. Ich habe hier veizt und lezt geschrieben, um diese formen von denen des mediums zu unterscheiden.
- 5) i für u in der 2. pl. ind. praet. (formübertragung aus dem praesens) findet sich in vitit XXVII 9.
- 6) Die form jartegn wechselt mit jartein: jartegnum X 83, jarteinir XVII 78, jarteinum XVII 140. Ich habe hier der eretgenanten form den vorzug gegeben.
- 7) Neben dem algemein gebrauchten husfreyja komt einmal such husfru vor XC 48 (vgl. über die verschiedenen formen des wortes die ausführungen von A. Noreen, nord. tidskr. for filologi, n. r. IV, 34 fg.)
- 8) Ein beispiel seltener analogiebildung bieten die formen hjört XVI 202 und hjörtinum XVI 203, wofür ich die regelmässigen dative hirti, hirtinum eingesezt habe.
- 9) Statt konungr sezte ich die der zeit der hs. angemessene syncopierte form kongr. Das wort ist in B stets abgekürzt.
- 10) Die nach Wimmers vorgang (oldn. læseb. 2 XXI) von mir durchgeführte scheidung zwischen enn (noch) und en (aber, als) ist in der hs. B nicht beobachtet, vielmehr wird regellos bald enn, bald en in allen drei bedeutungen gebraucht.

Die orthographie der hs. C weicht im ganzen und grossen von der in B befolgten nur wenig ab, zeigt aber doch schon unläugbar einen jüngeren, etwas verwilderten charakter. Um nur auf einzelnes aufmerksam zu machen, erwähne ich die unnötige häufung von consonanten in formen wie leidduzst, toluduzst, herfilegzsta, staffestzt, illzsku, kenndde usw., den gebrauch von e für i auch in solchen fällen, wo B denselben niemals aufweist (bede, hafte,

<sup>1)</sup> Wol aber findet sich em in anderen has aus der ersten hälfte des 14. jhs: Jómsvík. ed. G. Cederschiöld 201. 4. 8, FSS 1047 1225 u, ö,

fedde u. a. m.), die verwischung des unterschiedes in der anwendung von z und s im gen. sg.: mannz, biskups, aber auch heilagz; die schreibung ei für e (feingit, heigomligt), von ea für ia (hea, healpaz) usw. Es wird somit gerechtfertigt erscheinen, dass ich auf die schreibweise von C bei der normalisierung meiner texte keine rücksicht genommen habe.

- ((1. K.) cod. AM. 657 A,  $4^{\circ}$ ; pergam. 34 bll., von 3 händen des 14. jhs. geschrieben. Fol. 1\*—17\*, von der ersten hand herrührend, enthalten die Michaels saga (gedruckt in den Hellagra manna sögur I [(hrist. 1877] s. 676—713); die zweite hand (von mir mit K bezeichnet) reicht von fol.  $17^{\circ}-22^{\circ}$ . Diese blätter enthalten:
- 1/ Frá bródur einum einsetumanni (HMS II, 632-633) fol.  $17^*-18^*$ .
- 3) Af hinum helga Thoma (nr. XVIII meiner ausgabe) fol. 18'---19'.
- 4: Er hinn audgi gaf fjanda sinn son (nach einer nahe verwanten hs. [AM, 634, 4°] gedruckt in C. R. Ungers Mariu saga [Christ, 1871] s. 1177—1180; fol. 19°—20°.
- 5 Af husbonda oinum i Roma nach einer nahe verwanten hs. [AM, 635, 4°] gedruckt in Mariu saga s. 1126—1133] fol. 20° 22°.
- 6 Af hustru viuni (nach einer ausführlicheren recension fin codd. Heim, perg. 1, 4° und 11, 4°] gedruckt in Mariu saga s, 207 211 fol. 22° 22°.
- Die lesten 12 bil, des codex foi, 28'—34'; gehörten ursprunglich einer panz anderen hs. an, und zwar derselben hs. aus welcher die jumperen teile von AM, 657 B, 4° C¹, entnommen sind. C¹ und die leste partie von 657 A, 4° sind von demselben n. hereber geschrichen, ja es schliesst sich sogar fol 25' in der lest-peranten hs. urmittelhar an y. 48 der erstgemanten an; ich habe daher diesen dertten teil von AM 657 A, 4° mit C² bezeichnet. Perselbe enthalt:
- I den nellines der erzellung von einer Romanus nr. II. meiner nandung von dem neret ernlant i 107 an. fal. 281.
- 2 Al kanpmann ok funda wii XIVIII der vorliegenden omgade fol 28° 28°

- 3) Af Diocletiano keisara (gedruckt in HMS I, 714-716 und in meiner samlung als nr. III) fol. 25°-26°.
  - 4) Af fru Aglais (nr. IV meiner samlung) fol. 26 27.
- 5) Af Sindulfo ok hans frú (nr. IX meiner samlung) fol. 27\*—28\*.
- 6) Drauma-Jóns saga (noch ungedruckt) fol. 28<sup>\*</sup>—32<sup>\*</sup> (der schluss fehlt, die lezten worte lauten: keisarans systur var um gengin er gerdizt medr..)
- 7) Bruchstücke aus Hákonar þáttr Hárekssonar; von den worten: hond Vigfuss segir fliott (FMS XI, 429<sup>18</sup>) bis zu den worten: lokhuila su er fyrr var getid er nu ok (FMS XI, 437<sup>20</sup>).

Nr. II, IV, IX und XLVIII habe ich selber aus der hs. abgeschrieben, nr. V und XVIII gebe ich nach einer copie des herrn Pálmi Pálsson, nr. III nach dem gedruckten texte in HMS, der jedoch nebst den genanten abschriften von hrn. Verner Dahlerup noch einmal mit dem codex verglichen ist.

Der schreiber K unterscheidet nicht mehr d und d, hat aber eine gebildete und im grossen und ganzen consequente orthographie, die von B nicht wesentlich abweicht.

(B. C3) cod. AM. 764 B, 40; pergam. 10 bll., von welchen 7 der hand B und 3 der hand C angehören, und die unzweifelhaft denselben handschriften entstammen, welche gegenwärtig den bestand von AM. 657 B, 40 ausmachen. Die bruchstücke aus B habe ich leider nicht für mein buch ausnutzen können, da die entzifferung der stark vergilbten und sehr schwer lesbaren blätter sich innerhalb der mir in Kopenhagen zu gebote stehenden zeit, zumal bei dem häufig trüben wetter, nicht bewerkstelligen liess, und ein gesuch, die hs. nach Halle zu senden, von der arnamagnäischen commission abgeschlagen wurde. Ubrigens enthalten diese blätter, soweit ich den inhalt ermitteln konte, keine volständigen erzählungen, sondern nur fragmente, und zwar den schluss der legende von Fursous, deren anfang in AM. 657 B, 40 überliefert ist (s. oben s. XI), geschichten von einem abte und dessen pflegevater, vom kaiser Phocas, von einem streite zwischen engeln und teufeln, und vom kaiser Tiburcius (Tiberius). Das leztgenante bruchstück behandelt denselben stoff wie nr. VII meiner samlung, doch in etwas ausführ-

<sup>1)</sup> Doch wird vor d = d nicht ll geschrieben: skylldi, velldi, alldri, aber dvaldiz.

licherer fassung. 1 — Die drei blätter der hand C sind von mir für die nrr. XV, XXII und XXIII volständig verwertet. Für nr. XV und den anfang von nr. XXIII (bis sidarr z. 19) stand mir eine abschrift von Jón Sigurdsson, für nr. XXII eine abschrift von Steingrimr Porsteinnson (beides aus den papieren von Möbius) zur verfügung; doch habe ich selber die hs. noch einmal mit diesen copien, bez. mit dem texte der Biskupa sögur verglichen.

Die bruchstücke von B enthalten somit (einschliesslich der von mir nicht mitgeteilten fragmente in AM. 764 B, 4°) 17 erzählungen, während in C deren 41 überliefert sind. Keins der in B stehenden æventýri findet sich in C: dies berechtigt zu der vermutung, dass die samlung C, welche in späterer zeit veranstaltet wurde, dazu bestimt war, eine ergänzung von B zu bilden. Dass uns in B und C teile éiner hs., welche von zwei verschiedenen händen geschrieben wäre, erhalten sind, ist nicht anzunehmen: dem widerstreitet nämlich der entschieden jüngere charakter der hand C, sowie der umstand, dass die beiden hände sich niemals auf einem und demselben quaternio ablösen, vielmehr jeder quaternio, soweit sich dies aus den auf uns gekommenen bruchstücken ersehen lässt, von anfang bis zu ende entweder von B oder von C geschrieben ist. Hierzu komt als drittes moment, dass die hs. A nur die jüngere samlung, niemals die ältere benuzt hat.

(D) cod. AM 567, 4°; eine samlung von fragmenten aus verschiedenen handschriften, darunter auch zwei verstümmelte blätter aus dem 15. jh., welche kleinere stücke von nr. LXXVIII und XC enthalten. Nur das erstere blatt ist von mir in den varianten benust; das leztere, sehr schwer leserliche, scheint eine stark verkürzte fassung zu bieten und ist daher unberücksichtigt geblieben.

<sup>1)</sup> Ich teile eine stelle, die weniger erloschen war, zur vergleichung mit: — wheyriligr lutr at hat dyrdar mark heilsu vaarrar er sialfr drottinn raud medr sinum blodi ok skipadi oss. . til verndar moti uvinum skulum ver vndir fotum troda. ok aan allri duol bydr hann at golfit se upp brotit. En hat ma fliott um renna at sua sem einn hella er upp fengin liggia undir adrar ·II· medr sama groft hins heilaga kross. ok heim ollum upp teknum at keisarans bodi gloar undir gull ok silfr medr sua mikklu megni at . borit var i einni hrugu ·M· sinum ·C· marka. En hersi rikdomr var sua til kominn j fyrstu eptir sogn gamals mannz at saa kongr er Narsus patricius het hafdi har folgit hetta fe ok vnnat engum at niota. Voru nu daudir aller hvi samtida vtan hersi gamli madr er uer greindum ok hui jok hann uid at kongrinn let alla drepa adra enn hann has sem samuitugir voru fiarens. —

- (E) cod. AM. 646, 4°; pergam., in der ersten hälfte des 14. jhs (Unger, Postola sögur s. XXI) von éiner hand geschrieben. Der codex enthält noch 38 blätter, von denen die beiden ersten, welche nicht mitgezählt wurden, leer sind; fol. 1° wird von einem teilweise colorierten bilde ausgefült, welches die kreuzigung des Andreas darstelt, und auf fol. 1° begint die Andreas saga, welche in den Postola sögur s. 354—385 volständig abgedruckt ist. Auf den lexten blättern (fol. 34°—36°) steht der anfang von nr. XXIV, den ich nach Ungers ausgabe (s. 383—385) für die constituierung meines textes benuzte; die hs. selbst ist von herrn Verner Dahlerup, dem ich auch die vorstehenden notizen verdanke, bei der correktur der druckbogen noch einmal verglichen worden.
- (F) 1 cod. AM. 586, 40; pergam., gegen ende des 14. jhs (K. Gislason, 44 prover, s. VII), wenn nicht zu anfang des 15. (Rafn, FAS. II, XIV) von einer hand geschrieben. Die hs. bietet auf den ersten 7 blättern 5 volständige erzählungen und bruchstücke con 2 anderen, nämlich auf fol. 1'-2' nr. LXXXII, auf fol. 2 -3 nr. XC, auf fol. 3 -5 nr. XXVIII, auf fol. 5 -5 nr. LXXXI, 2 und auf fol. 5 - 6 nr. LXXXI, 1 vorhiegender ausqabe. Hieran schliesst sich auf fol. 6'-6' der anfang von nr. XVI (bis krapti par XVI 140); die beiden lezten blätter des quaternio sind verloren gegangen. Auf sol. 7° folgt sodann der schluss von nr. XVII (von i lid heidingja XVII 197). Unmittelbar darauf begint noch auf derselben seite die Flores saga (Möbius, catal. 85, verzeichn. 56), welche bis fol. 12° sich erstreckt. Auf fol. 12°-19° steht die Herrauctar saga ok Bosa (Möbius, cat. 107); an 3 stellen sind einige zeilen, offenbar ihres obscönen inhalts wegen, ausradiert (vgl. Rafn, FAS, III, 209, 219, 226). Fol. 19"-25" enthalten die Vilmundar saga vidutan (Möbius, verz. 109): eine lücke zwischen fol. 20 und 21 ist durch 3 papierblätter des 17. jhs ersezt. Fol. 25\*-26\* gewähren den anfang der Halfdanar saga Eysteinssonar (Möbius, cat. 97) bis zu dem worte lásboga (FAS. III, 529). Den oberen teil von fol. 27° fült der schluss der Hrings saga ok Tryggva, auf dem unteren begint die bordar saga hredu (Möbius, cat. 153; verz. 104), welche bis fol. 30° reicht. Zwischen fol. 29 und 30 ist eine grössere lacune. Fol. 30 - 31 enthalten den anfang der Króka-Refs saga (Möbius, cat. 125; verz. 82) bis s. 1230 der ausgabe

Für die inhaltsangaben dieser und der folgenden hs. benutze ich briefliche mitteilungen von Verner Dahlerup.

von Pall Sveinsson; auf fol. 32"-32" folgt darauf aus derselben saga s.  $25^{13}$  —  $32^7$  der genanten ausgabe. Fol. 33 (das leste blatt des codex) bietet ein bruchstück der Asmundar saga kappabana (FAS. II. 470 - 478). - Eine abschrift einzelner stücke dieses codex (nr. XVI. XVII. LXXXII) befindet sich auf der königl. bibliothek zu Kopenhagen, Ny kongel. samling 1158 fol., papier. — F ist von mir in denjenigen erzählungen, die in C1 volständig erhalten sind (XXVIII. LXXXI. LXXXII) zur herstellung meines textes mit benuzt worden; die varianten habe ich sämtlich angegeben. Für den anfang von nr. XVI, der sonst nur in einer späten papierhandschrift (d) überliefert ist, ist F meinem abdrucke zu grunde gelegt; der schluss von nr. XVII. welcher auch in B erhalten ist, wurde nur für die varianten verwertet. Aus nr. XC sind gleichfals die abweichenden lesarten volständig mitgeteilt.

- (G) cod. AM. 335, 40; pergam., gegen ende des 14. jhs (K. Gislason, 44 prøver, s. VII) von 3 verschiedenen händen geschrieben. Die hs. enthält 35 blätter. Fol. 1° ist leer; fol. 1° -11' enthalten die Sturlaugs saga starfsama (Möbius, cat. 148); fol. 11 -14 die Samsonar saga fagra (Möbius, cat. 143). Die zweite hand begint mit fol. 15° und schliesst mit fol. 28°. stehen auf fol, 15"-16" nr. LXXXII, auf fol, 16"-18" nr. XC und auf derselben seite als lückenbüsser nr. LVII-LX meiner samlung. Fol. 19<sup>r</sup> - 31<sup>r</sup> gewähren die Gibbons saga; mitten in derselben, auf fol. 28°, begint die dritte hand. Auf dem unteren teil von fol. 31° finden sich überdies noch 11 zeilen religiösen inhalts von einer hässlichen hand des 16. oder 17. jhs. Auf fol. 31° -34° steht die Drauma-Jons saga, worauf fol. 34°-35° nr. LXXXIII des vorliegenden buches den schluss bildet. -Nr. LVII - LX, LXXXII und LXXXIII sind bei der herstellung meines textes verwertet; für nr. XC war die hs. G besonders wichtig, weil aus ihr der in B fehlende anfang ergänzt werden muste. Die abweichenden lesarten habe ich überall volständia verzeichnet.
- (H) cod. AM. 764 A, 4°; pergam., aus der mitte des 14. jhs (Heilagra manna sögur 1, XIII; Möbius, anal. X; Ant. russes II, 422 fg). Ich habe diese hs., deren überaus mannigfaltigen inhalt hier anzugeben ich mir versagen muss, nur für nr. XXIII benuzt, deren anfang (bis vindlaust z. 49) sie auf fol. 36° mitteilt.

- (1) cod. Holm. perg. 18, 4°, von verschiedenen händen des 14. jhs geschrieben. Den inhalt verzeichnet A. I. Arwidsson, förteckning öfver kongl. bibliothekets i Stockholm isländska handskrifter (Stockh. 1848) s. 26—27. Dieser codex enthält auf fol. 24° eine etwas gekürzte recension von nr. XXVI, die zur berichtigung meines textes, welcher auf B basiert ist, nur an wenigen stellen eine ausbeute gewährte; gleichwol sind auch hier sämtliche varianten angegeben worden.
- (L) cod. AM. 343, 4°; pergam., aus dem anfange des 15. jhs (K. Gislason, 44 prøver, s. VII). ¹ Die hs. enthält folgende geschichten: Porsteins saga bæjarmagns (Möbius, cat. 154); Samsonar saga fagra (cat. 143); Egils saga einhenda (cat. 76); Flóres saga (cat. 85, verz. 56); Vilhjálms saga sjóds (verz. 109); Yngvars saga víðförla (cat. 115); Ketils saga hængs (cat. 120); Gríms saga loðinkinna (cat. 90); Örvarodds saga (cat. 134); Åns saga bogsveigis (cat. 57); Saulus saga ok Nikanors (cat. 143); Hálfdanar saga Eysteinssonar (cat. 97); fragmente der Bósa saga (cat. 107); fragmente der Vilmundar saga (verz. 109); und auf den lezten 3 blättern (fol. 107°—109°) als lückenbüsser die 3 erzählungen von Perus (nr. LXXXI meiner samlung), welche bei der constituierung des textes benuzt worden sind.
- (M) cod. AM. 238 fol., ein convolut von fragmenten verschiedener membranen. Diese bruchstücke gewährten ausbeute für nrr. XI (15. jh.), XIII (15. jh.) und XVI (14. jh.) und sind für die lesarten ausgenuzt worden.
- (a) cod. Holm. chart. 66 fol., im j. 1690 von dem Isländer Jón Vigfússon geschrieben, welcher als kammerdiener des dänischen gesanten Stockfleet nach Stockholm kam und im j. 1684 als schreiber beim antiquitätscollegium angestelt wurde. <sup>2</sup> Von ihm rühren eine menge von abschriften isländischer texte her, die sich auf der königl. bibliothek zu Stockholm befinden und wegen ihrer unzuverlässigkeiten und wilkürlichkeiten übel berüchtigt sind. <sup>3</sup> Gleich-

3) S. Klockhoff, Partalopa saga (Ups. 1877) s. VI; G. Cederschiöld, Erex saga (Köpenh. 1880) s. X fg.

Rafn (FAS. II, VIII) sezt die hs. wol mit unreeht noch ins 14. jh.
 Nie. Dal, speeimen biographicum de antiquariis Sueciae (Stockh. 1724, 4°); bogen p. — Svenska fornskriftsällskapets årsmöte 1847 (Stockh. 1848) s. 9. Ich verdanke diese nachweisungen der güle meines freundes Gustaf Cederschiöld.

wol war die hs. a, deren inhalt bei Arwidsson. s. 90—91 angegeben ist, für mich von grossen werte, da sie eine anzahl von erzählungen enthält, die in den membranen entweder gar nicht oder nur bruchstückweine überliefert sind. Die æventyri füllen in a IV und 185 seiten, und zwar in nachstehender reihenfolge: Formáli (A), XLIX—LXXI, XXV, LXXVIII. LXXXII, LXXXIII, XLII B, LXXXIX, LXXII—LXXV A. Von den erzählungen aus der Disciplina clericalis (XLIX—LXXVI) sind nur 4 (LVII—LX) auch anderweitig erhalten: in den übrigen stücken konte ich meinen text auf pergamenthandschriften basieren, mit ausnahme von nr. XXV, deren schluss nur in a sich findet.

Woher Jon Vigfusson seine æventyri genommen hat, ist unbekant. Ich vermute, dass er eine jezt verlorene hs. benuzte, die ihren inhalt teilweise der alten samlung (B + C) entlehnte. Mit B hat a die vorrede (A) gemein, mit C nr. XXV, LXXVIII, LXXXIII und LXXXIX. Die inhaltliche verwantschaft zwischen der alten samlung und a reicht aber noch weiter. Es ist nämlich unzweiselhaft, dass auch cod. B, worauf bereits oben s. XII hingewiesen wurde, eine bearbeitung der Disciplina clericalis enthalten hat. Die lezte seite der hs. (p. 112) gewährt, wie eben erwähnt, dieselbe vorrede, welche die novellensamlung des Stockholmer codex einleitet, und dieser vorrede hat sich auf dem nächsten (verlorenen) blatte, wie die rote überschrift: Af Enoch beweist, unmittelbar dasselbe stück angeschlossen, das auch in Jon Vigfussons abschrift die erste stelle einnimt. Wie aber lässt sich hiermit die tatsache in übereinstimmung bringen, dass in cod. B drei geschichten sich finden (nr. XCI-XCIII), die zwar inhaltlich mit nr. L, LI und LXIX aus Jon Vigfussons samlung übereinstimmen, aber in der fassung wesentlich abweichen, indem die lezteren genau dem lateinischen texte des Petrus Alfonsi sich anschließen, während die ersteren den eindruck machen, als wären sie gar nicht aus einer schriftlichen quelle geflossen, sondern nach mündlicher erzählung niedergeschrieben? Ich weiss keine andere erklärung zu geben als die folgende. Die ursprüngliche samlung, welche eine freie bearbeitung der Disciplina clericalis enthielt, gelangte in die hünde eines mannes, dem auch der lateinische originaltext zugänglich war, und der in der abschrift, die er nahm, jene freie bearbeitung durch eine wörtliche übertragung ersezte 1, während er die geschichten,

<sup>1)</sup> Dass Jón Vigfússon nicht selbst dieser übersetzer gewesen ist (eine möglichkeit, auf welche ich brieflich durch meinen freund G. Cederschiöld aufmerksam gemacht wurde) ergibt sich schon daraus, dass die nrr. LVII — LX wesentlich in derselben fassung wie in a, auch in G erhalten sind,

welche nicht der Disc. clor. entstamten, unverändert in seine copie herübernahm. Aus dieser copie mag die hs. geflossen sein, welche Jón Vigfússon abschrieb: wenigstens erklärte sich so in ungezwungener weise die übereinstimmung zwischen BC und a in den stücken A, XXV, LXXVIII, LXXX und LXXXIX, und die abweichung in den auf Petrus Alfonsi zurückgehenden erzählungen. Freilich ist auch nr. XLII in C und a in verschiedener fassung erhalten, doch ist ja die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Jón Vigfússon diese geschichte einer anderen hs. entnommen hat.

Die meisten erzählungen aus a habe ich selber in Kopenhagen copiert; nr. XLII B, L, LI und LXIX gebe ich nach einer abschrift meines freundes Gustaf Cederschiöld, der auch die güte hatte, die varianten aus LXXVIII, LXXXIII und LXXXIX für mich auszuziehen. — Die moderne orthographie der hs. habe ich natürlich nach massgabe der texte des 14. jhs geändert, sowie eine anzahl sinnloser stellen nach dem lat. originale berichtigt. Mehrfach musten auch kleinere ergänzungen, die hier, wie auch sonst, durch eckige klammern bezeichnet sind, vorgenommen werden.

- (e) cod. AM. 578 K,  $4^0$ ; papierhs. aus dem schlusse des 17. jhs. Sie enthält nur die erzählung nr. XIX und ist besonders wertvoll für den anfang derselben, welcher in  $C^1$  fehlt und in A mehrfache lücken aufweist, welche bereits in den Fornmanna sögur und in Gudbr. Vigfússons Icelandic prose reader aus c ergänzt wurden. Die varianten sind von mir volständiger, als dies an der erstgenanten stelle geschehen ist, mitgeteilt.
- (d) cod. AM. 664, 4°; papier, gegen ende des 17. jhs von Þórdr Þórðarson geschrieben.¹ Arni Magnússon erhielt dieselbe, wie ein eigenhändiger vermerk auf dem ersten blatte mitteilt, von Vigfúss Jónsson á Leirá. Der codex enthält volständig die erzählungen nr. XVI und XVII, ist aber nur für die erstere benuzt worden, um die allen membranen gemeinsame lücke von z. 140—192 auszufüllen.

also in einer hs., die Jón Vigfússons zeit um jahrhunderte vorausliegt. Übrigens lässt sich auch aus cod. a allein ohne mühe der nachweis führen, dass schreiber und übersetzer nicht die nämliche person gewesen sind: manche fehler in a sind nur dadurch zu erklären, dass Jón Vigfússon oder einer seiner vorgänger seine quelle unrichtig gelesen hat, vgl. z. b. LV 9, wo die vorlage von a unzweifelhaft nýfæddan schrieb (Disc. cler. noviter natum), vofür in der abschrift feitan gesezt wurde.

<sup>1)</sup> Briefliche mitteilung von Verner Dahlerup.

- (e) cod. AM. additam. 46, 4°, ein convolut von papierhandschriften, darunter (ebenfals von Þórðr Þórðarson geschrieben¹)
  10 blätter, die den Jóns páttr Halldórssonar (nr. XXIII) enthalten.
  Diese hs. ist für das 5 cap. von besonderem werte, da dieses
  sonst nur in C³ in lückenhafter weise überliefert ist, daher sie
  denn auch schon von Gudbr. Vigfússon in den Biskupa sögur in
  gebührender weise berücksichtigt ist. Auch hier habe ich die
  varianten volständig angegeben. Möglicherweise ist e eine directe,
  wenn auch ungenaue abschrift von C, die natürlich zu einer zeit
  angefertigt sein müste, wo die membrane den Jóns þáttr noch
  unverstümmelt enthielt.
- (g) cod. Holm. chart. 67 fol.; papier, im j. 1687 con Jón Eggertsson geschrieben (Arwidsson, förteckning s. 91—92). Dieser hs. ist nur nr. LXXV B entnommen, nach einer abschrift, die ich der güte meines freundes G. Cederschiöld verdanke.
- (h) cod. AM. 180 D fol.; papier, nach der angabe Jón Sigurdssons in dem neuen handschriftenkataloge um 1680, viel leicht von Jón Árnorsson, geschrieben.
- (1) cod. AM. 531, 40; papier, geschrieben von Sira Ketill Jórundarson, dem grossvater Arni Magnússons. h und i enthalten nur die Karlamagnus saga, in i fehlt anfang und schluss. Beide hss., welche das ende von nr. XI allein überliefern, sind nach den varianten in Ungers ausgabe benuzt und von hrn. Verner Dahlerup noch einmal bei der revision des druckes mit meinem texte veralichen worden.

Wie ich die genanten handschriften bei der herstellung meiner texte verwertet habe, wird der kundige aus den lesarten ersehen; ich beschränke mich daher auf nachstehende kurze bemerkungen.

In nr. XI habe ich, soweit die membrane B reichte, auf diese den text basiert, nicht auf M, da die papiercodices h und i die lesarten von B in den meisten fällen bestätigten. Für den schluss der erzählung, der nur in hi erhalten ist. habe ich der lezteren hs. den vorzug gegeben, da sie mit codex B näher verwant ist und einen besseren text gewährt als h. Z. 117

<sup>1)</sup> Briefliche mitteilung von Verner Dahlerup.

ist die von Unger aus h aufgenommene lesart geradezu unsinnig, was die vergleichung des Vincentius Bellovacensis (spec. hist. XXIV, 3) und der Vulgata (ps. 141, 8) ergibt. Einmal hat allerdings h die richtige lesart bewahrt, was ich bei der constituierung meines textes leider übersehen habe, nämlich XI 122, wo nicht sefr, sondern segir zu lesen ist (Vinc. Bellov.: quid dicis).

Auch sonst habe ich der hs. B, welche der entstehung der älteren samlung zeitlich nicht sehr fern liegen kann, überall den ihr gebührenden vorrang eingeräumt. In nr. XVI ist von z. 192 an, wo B einsezt, die papierhs. d, da dieselbe einen jungen, vielfach fehlerhaften text bietet, auch für die varianten nicht mehr benuzt worden; in nr. XVII konte F wegen der zahlreichen fehler und lücken ebensowenig in betracht kommen wie I in nr. XXVI; und auch in nr. XC verdiente B unbedingt den vorzug vor F und G. Der in B fehlende anfang konte nur aus cod. G ergänzt werden, der mit ersterer hs. in zahlreichen fällen übereinstimt, während F vielfach abweicht und sogar augenfällige interpolationen aufweist, wie z. b. den zotigen einschub z. 107. 115, der mit dem frommen gebete, mit welchem die hs. jede erzählung zu schliessen liebt (vgl. nr. XVII; XXVIII; LXXXI, 1; LXXXII) in seltsamem contrast steht.

Wo zwischen A und C zu entscheiden war, habe ich in der regel die erstere hs. bevorzugt, obwol sie die jüngere ist, weil der schreiber von C seine vorlage nicht sehr sorgfältig copiert hat, was namentlich zahlreiche auslassungen bekunden, vgl. z. b. XV 17 1, LXXXVIII 85 — 92, 108—109, 111, 116—117 usw. Gleichwol habe ich, da beide codices als selbständige vertreter des verlorenen archetypus anzusehen sind, häufig auch lesarten von C in den text aufgenommen, fals dieselben mir als richtiger und sinnentsprechender erschienen.

In nr. XIII habe ich C zu grunde gelegt und die abweichenden lesarten aus M unter den text verwiesen. Die inferiorität von M zeigt sich z. b. z. 33 (på C¹, pó M) und in den auslassungen z. 43 und 44. Z. 37 ist die lesart von M allerdings besser isländich als die von C, indessen wird man in jener wol nur eine wilkürliche änderung des in der vorlage vorgefundenen latinismus zu erblicken haben. Nur zweimal (z. 38 und 45) habe ich den lesarten von M den vorzug gegeben, an lezterer stelle mit

<sup>1)</sup> Hier sind jedoch möglicherweise die überschüssigen worte in A als eine interpolation anzusehen.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw.

unrecht, da grafolum (d. i. grafölum) durch grafallir (z. 41 M) geschüzt wird; überdies belegen das st. m. grafall Eirikr Jónsson, oldn. ordb. 182b und K. Gíslason, dönsk orðabók 174b (s. v. gravstikke) aus dem neuisländischen. Das wort gehört, wie die formen unserer erzählung beweisen, zu den ausnahmen, welche Ludv. Wimmer fornnord. formlära § 37, ann. 4 aufführt.

In nr. XXIV gewährt E einen mehrfach gekürzten text und muste daher hinter C zurückstehen; dagegen erwiesen sich in nr. LXXXI, 1.2 und LXXXII neben C die handschriften FL als gleichwertige, unabhängige repräsentanten des archetypus, sodass hier der versuch gemacht werden konte, diesen auf grund der 3 codices zu reconstruieren, indem in der regel diejenige lesart in den text aufgenommen wurde, welcher das übereinstimmende zeugnis zweier handschriften zur seite stand. In nr. XXVIII und LXXXI, 3, wo neben C nur je eine der genanten membranen vorhanden war, sind dieselben nur hier und da zur berichtigung des textes verwendet worden.

Es war ursprünglich nicht meine absicht, mein buch in zwei bänden auszugeben. Da indessen die ausarbeitung der anmerkungen, in welchen über die quellen der einzelnen stücke und über verwante erzählungen anderer literaturen gehandelt werden soll, nicht so schnell, als ich wünschte sich fördern liess, entschloss ich mich, den text, dessen erscheinen schon vor längerer zeit von befreundeter seite angekündigt ist, getrent zu veröffentlichen. Der zweite teil wird ausser den literarischen nachweisungen, für welche hr. hofrat dr. Reinhold Köhler in Weimar mit bekanter liebenswürdigkeit ein reichhaltiges material beigesteuert hat, auch ein ausführlicheres glossar enthalten. Da das leztere bereits volständig ausgearbeitet ist, so hoffe ich den druck binnen kurzem wieder aufnehmen zu können.

Auch das vorliegende buch hat sich vielfacher unterstützung und förderung zu erfreuen gehabt. Vor allem bin ich dem kgl. preussischen statsminister, herrn von Puttkamer excellenz, welcher mir durch gewährung eines reisestipendiums die vollendung des werkes ermöglichte, zu ehrfurchtsvollem danke verpflichtet; demnächst herrn professor dr. Zacher, der mein gesuch an das ministerium durch ein wissenschaftliches gutachten unterstüzte. Herr professor dr. Th. Möbius hat mir durch die überlassung des von ihm gesammelten materials ein ehrenvolles vertrauen bewiesen, für das

ich ihm auch an dieser stelle meinen herzlichen dank ausspreche möge nur das fertige werk nicht alzusehr hinter den gehegten erwartungen zurückgeblieben sein! Ferner hat derselbe die aushängebogen einer sorgfältigen durchsicht unterworfen und mir eine reihe höchst schätzbarer bemerkungen mitgeteilt, die dem glossare zu gute kommen worden. Herr stud. Pálmi Pálsson in Kopenhagen hat sich durch eine musterhafte abschrift zahlreicher stücke aus AM. 657 A. B um meine arbeit verdient gemacht, herr Verner Dahlerup, dem unsere wissenschaft die trefliche ausgabe des Agrip verdankt, durch die sorgfältige vergleichung sämtlicher von mir benuster Kopenhagener handschriften mit den ihm zugesanten correcturbogen. zowie durch die liebenewürdige und ausführliche beantwortung mancher diese handschriften betreffenden anfragen. Herrn bibliothekar dr. G. Klemming in Stockholm habe ich für die froundliche bereitwilligkeit zu danken, mit welcher er mir auf meine bitte die benutzung mehrerer, seiner obhut anvertrauter handschriften auf der Kopenhagener universitätsbibliothek verstattete; herrn bibliothekar S. Birket Smith für die gütige unterstützung dieser bitte und für mannigfache erleichterung meiner studien auf der lextgenanten bibliothek. Mehr als allen aber gebührt mein wärmster und innigster dank meinem treuen freunde Gustaf Cederschiöld. Er hat dem werdenden buche fortdauernd die lebendigste teilnahme zugewant, in selbstlosester weise abschriften für mich besorgt, vielfache anfragen beantwortet und die mühe der correctur mit mir geteilt. Zum gedächtnis dessen und zur erinnerung an unvergessliche stunden in Kopenhagen, Lund und Halle sei ihm dieser band als eine freundesgabe aus dem südlande dargebracht!

Halle, 15. mai 1882.

Hugo Gering.

|                    |                                                                        | seite      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    | II. Vermischte erzählungen.                                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXVII.            | Af Poliniano keisara                                                   | 201        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXVIII.           | Af dauda ok kóngssyni                                                  | 204        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXIX.             | Af kóngssyni ok kóngsdóttur                                            | 212        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXX.              | Af kóngssyni ok kóngsdóttur                                            | 216        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXI.             | Af meistara Pero ok hans leikum                                        | 217        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXII.            | Af þrimr kumpánum                                                      | 232        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXIII.           | Af þrimr kumpánum                                                      | 239        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXIV.            | Frá Ratepadio greifa                                                   | 244        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXV.             | Af riddara ok álfkonu (A. B.)                                          | 246        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXVI.            | Af konu einni kviksettri                                               | 254        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXVII.           | Af einum meistara                                                      | 256        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXVIII.          | Af presti ok klukkara                                                  | 267        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXXXIX.            | Trönubáttr                                                             | 272        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XC.                | Trönuþáttr                                                             | 276        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCI.               | Af hálfum vin capitulum                                                | 286        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | Hèr segir af öllum vin                                                 | 287        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCIII.             | Frá danska manni ok kerlingu                                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anhang. Fragmente. |                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCIV.              | At Desiries - biblibasi                                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCV.               | Af Remigio erkibiskupi                                                 | 297        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCVI.              | Af Laufranco                                                           | 298        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCVII.             | Frá Heinreki keisara                                                   | 305        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACVII.             | Frá dauðum manni ok þjófi<br>Frá dýri því er heitir Bemoth             | 307        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCVIII.            | rra dyri pvi er neitir isemoth                                         | 308        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCIX.              | Af tveimr brædrum                                                      | 309        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.                 | Af einsetumanni ok engli                                               | 311        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI.                | Af manni einum er leiddiz til helvítis ok himinríkis<br>Berichtigungen | 313<br>315 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ISLÄNDISCHE

# LEGENDEN, NOVELLEN

UND

MÄRCHEN.

|  |  | i |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Formáli.

#### A.

Til nytsemdar þeim sem eptir kunnu at koma sneru heimsins [Cod. B vitringar á latínu margskonar fræðum þeim er mikil hullda p. 112.] lá á ok myrkvaþoka, fyrir alþýðu. En af því at eigi hafa allir þá gjöf hlotit af guði, at latínu skili, þá viljum vèr til 5 norrænu færa þau æventýr er hæverskum mönnum hæfir til skemtanar at hafa ok kveikja svá um sýnandi til gleði ok gamans. Tókum vèr eigi þetta starf á oss fyrir þann skulld at vèr treystumz nökkurri orðsnilld framarr en aðrir várir jafningjar, helldr af bæn kumpána þeirra er vèr megum með 10 skynsemð eigi synja þers hins litla er vèr kunnum. Mælum vèr þetta eigi af því at vèr frýjum á við guð er svá skiptir sínum gjöfum sem hann sèr at hverjum hæfir, helldr því at þetta er lítils vert hjá hinum mikkla snilldarauð er hann hefir í sumra manna brjóst lagit.

#### B.

Velltiligt hjól mannligrar náttúru er svá fallit, at þat er [298] framlútt hvert sem helldr er vel eðr illa; þvíat ef maðr dofnar gott at gjöra, vápnar sik þegar úvinrinn at knosa sálina til

A. B = cod. AM. 657 B, 4°. a = cod. Holm. chart. 66 fol. Clarus saga ed. G. Cederschiöld (Lund 1879, 4°) s. III. Überschrift: Hèr byrjar æventýrum nökkrum B; Formáli. Hèr skrifaz nú formáli eptir fylgjandi æventýra ok fyrri manna (maann hs.) sagna svá sem at hèr nú eptir fylgir a. 1 nytsemåar B, sæmåar ok skemtanar a. kunnu at koma f. B. 2 á latínu f. a. er B, sem at a. 3 af f. a. 4 at — skili a, skia (?) B. 4.5 á norrænu a. 5 þau B, nökkur a. kurteisum a. hæfir iðugliga a. 6 kveikja — gleði ok a; in B ist die stelle gänzlich erloschen. 7 skulld B, mun a. 9 af B, með a. 9.10 með skynsemð a, unleserlich B. 11 á við — svá a, unleserlich B. 12 gáfum a. sèr B, veit a. 13 hjá þeim hinum mikkla auð a. hann B, hans mikkla miskunn a. 14 Nach lagit steht in B die fast unleserlich überschrift:

B. Aus Cod. AM. 624, 4° (A). 3 durch ein loch im perg.

únýtra hluta: þvíat leti er svá sem sett at gatnamóti, hvárt maðrinn kýss hèðan at hvata fram í verra eðr sýniz honum 5 vænligra aptr at snúa ok hreysta sik upp til guðs þjónostu. En ef maðr hneigiz frá góðu ok gjörir samlag með illzkunni, þá leggr hann sinn háls í snöru fjándans ok er mikklu aumari en þat kvikendi er úti gengr ok alldri mátti fá skynsamliga önd. Skynligt kvikendi, sem þat kemr í haga, greinir gras frá 10 grasi ok velr sèr til lífs þat sem gott er, en hafnar hinu.

Hvat er hagi guðssauða í kristninni með réttri skýring utan heilög ritning? þvíat hon berr vmislig grös kristnum manni, bæði góð ok ill; góð býðr hon til bergingar ok eylífrar saðningar, en hin önnur fyrirbýðir hon ok leggr við 15 harda hirting ef bau eru höfd. Persi eru gód grös ok gudi bægilig, vaxin í heilagri jörð, sem er ást við guð ok í nálægð ok lítillæti, mýkt ok miskunnsemi, bekt ok bolinmæði, iðn ok andlig gleði, örleikr ok ölmusugjæði, góðleikr ok grandveri, hófsemð ok hreinlífi, ok þau önnur fleiri er manninn lítga ok 20 leiða til eylífra fagnaða. Önnur þersum úlík eru hopp ok hègomi, öfund ok illvili, reiði ok rangendi, daufleikr ok dofi, ágirnd ok illyrði, [of]át ok ofdrykkja, fals ok fúllífi: þersi eru þau grös er sæt kennaz elskurum heimsins, en þau eru svá illt tal, at þau drepa manninn í dauða ef þau [verða] með 25 úvizku tekin. Nú er bert af þersum orðum ok greinum, at sá er samsetti bækling benna með vmsum æventýrum villdi dvelia oss frá illum umlestri, frá eiðum röngum ok únýtri margmælgi. en leiða oss til góðrar gleði, ok þótt nökkut samfljóti í bæklingi þersum þat er meirr sýniz kátligt en stórum heilagligt, þá 30 olli því meirr várkvnd ok heil ástundan bers sem samsetti, at helldr skylldum ver hevra betta samfengit en hallaz út af til bers einhvers er ekki hefir í sér utan sekt ok synd; ok því sýniz vel fallit at fyrsta capitulum byriz af því efni, hvat hreinferdug ást vinna má fyrir guði, þótt sjálft verkit sýniz meinum sambundit, 35

<sup>22</sup> daudleikr A. 23 of- f. A. 25 verda f. A. The schlussworte (33 fg.) beziehen sich auf die erzählung pr. XV., welche in cod. A unmittelbar auf die vorrede folgt.

# ERSTES BUCH. L E G E N D E N.

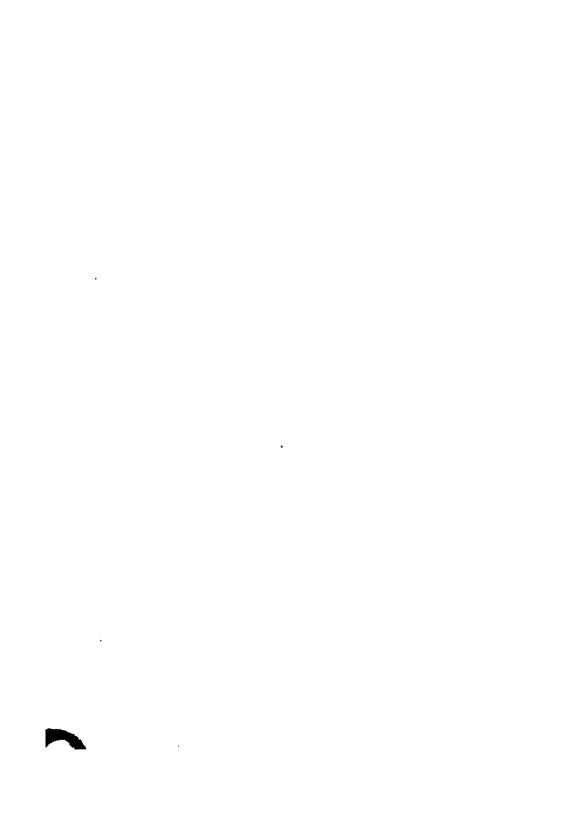

#### I. Af meistara Secundo ok hans móður.

Riddari nökkurr ættstórr ok ágjætr sat í Franz, kvæntr ok Sun átti hann einn með sinni frú er nefndr er fullrikr at fè. Hann var einkanliga vænn í sínum uppvexti, skýrr til skynsemdar ok þegar til náms settr, sem náttúran lofaði, 5 fyrst heima í föðurhúsi, en því næst í sjálfri París. Var hann svá mörg ár í skólanum, sem hann hafði náliga um farit þann allan klerkdóm sem hann mátti þar fá, þvíat fljóttækari maðr ok snarpari í norðrhálfunni fannz honum eigi samtíða. kemr þvísa efni, at hans ágjarnri fýst vinnr þat eigi þörf; því 10 tekr hann mikit góz af föðurgarði ok helldr sik út vfir haf til Kartagineborgar í Affrika ok gengr þar í skóla; ok hvat kunnum vèr lengra af honum at segja, en svá leiddi hann sína daga fram á fertugsalldr, at hann fór borg af borg í bann stad sem hann vissi lærdóm djúpaztan ok skóla fremstan, svá 15 at nú er þat liðit hans dögum, at eingi maðr kallar hann skólaklerk, helldr bann vísazta meistara er var í manna minnum. Svá var hans höfut . . . . . Norðrlöndum sakir [42] fjarska ok langrar fráveru, at eingi maðr í Franz vissi nökkut til hans, en um vestrlönd ok austrríki var hann svá 20 frægr maðr, at hans nafn var borit austr allt í Greciam fyrir keisarann í Mikklagarð, þvíat sá er háttr í löndunum, at ríkra manna synir halldaz til skólanna af öllum áttum, ok því bera þeir frægð ýmissa meistara eða ríkismanna heim í sín ættlönd. Sem alldri meistara Secundi er svá komit er hann hefir fjóra 25 tigi ára, fýsir hann at vitja aptr sinna ættlanda; ok svá sem hann kemr vfir hafit sækjandi upp í Franz, fregnaz fljótt bau tíðendi at riddarinn faðir hans er framliðinn fyrir nökkurum árum, en frúin móðir hans sitr í ekkjudómi á þann sama garð.

I. Aus cod. AM. 657 B,  $4^{\circ}$  (C<sup>1</sup>). 9 fyrst C<sup>1</sup>. 17 nach höfut (mit welchem worte s. 41 schliesst) sind mehrere worte ausgefallen. 18 'visti' C<sup>1</sup>.

Hann ríðr fljótt vfir landit svá at eingi frètt rennr fyrir honum. bvíat hann hefir bá ráðagjörð meðr höndum at reyna ekkjudóm 30 móður sinnar, hversu traust hon væri eptir svá ríkan mann ok mektugan. Svá kemr hann á sína föðurleifð með öllu úvart, halldandi allt manèr ok stíman sem einn útlendr riddari; ok begar frúinni er flutt hans barkváma, gengr hon mót honum ok inn leiðir meðr allri ölværð sem einn góðr ok gestrisinn 35 bóndi. Er hèr svá fallit sem sjalldnarr verðr, at sun kennir móður sína, en móðir kennir engan veg sinn kjötligan sun, ok var eigi undarligt, þvíat langr tími [olli því] ok mikil skipan líkamans, þar meðr orðfelli á útlendzku. Gjörði hann á alla vega sik at úvöru úkenniligan fyrir hennar augum. er uppi hin vænazta veizla bat sama kvelld með dýran drykk er nógr var til í garðinum. Sitja þau bæði í öndvegi sun ok móðir, ok nú eigi heyriligarr en svá, at nú þann tíma sem öl ferr á, talaz bau með langt ok levniliga, þvíat frúinnar hugr hallaz mjök sakir vænleiks, snilldar ok vizku mannzins, svá at 45 fyrir betta allt saman, veikleik hennar ok undirhyggju hans, gjöra þau statt í síduztu at byggja eina sæng um nóttina. Svá ferr til með trúnaði, at þau koma undir ein klæði ok taka faðmlag með mikilli blíðu án allri holldligri samtengd; ok sem meistari gjörir sik engan veg til þers líkligan, þolir 50 hon eigi þegjandi, helldr talar hon svá: 'Hví kom ek hèr?' segir hon. 'Þvíat þat vóru ráð beggja okkarra', sagði hann. 'Ok til hvers?' segir hon. 'Eigi meira en nú er gjört', sagði hann. 'Ok hvar fyrir?' segir hon. 'Fyrir þat, sagði hann, at alldri finnz í verölldinni þat orðit hafa, hvárki fyrr ne síðarr, með 55 Gydingum eda heidnum dómi, at gud villdi lofa eda pola, at [43] sun spillti móður sinni.' Vidr þersi orð grípr hana þegar ákafligr ótti, ok spyrr enn um sinn: 'Hvaðan tekr þú þvílík orđ?' sagđi hon. 'badan, segir hann, at ek em Secundus sun binn.' Nú er eigi langt sem betta heyrir hon, áðr svá 60 daudligr harmr gripr hennar hjarta, at þat stríð er hennar lífi mjök nær gengit, at hennar lèttleiki skal þeim manni

<sup>38</sup> olli því f. C1. 49 faðmlag] 'fadmaal' C1. holligri C1.

kunnigt ordit er hon villdi síz hafa til kjörit: bví gengr hèr svá til, at eigi bíðr [hon] dagsbrúnar ok deyr þegar í stað 65 í sænginni þar þá sömu nótt. En meistari Secundus ásakar sik ákafliga fyrir þá freistni ok undirhyggju er hann veitt hafði meðr úskylldu sinni móður ok dregit at henni dauðanet; því dæmir hann sik berliga orðinn þann er bækr kalla matricidam, þat er sá maðr er drepr móður sína. Því tekr hann 70 beiskliga iðran ok skriptar sèr sjálfr, at hans tunga er sik hafði kveikt til svá úbarfra orða skal kvr vera ok bögn hallda um alla sína lífsdaga, at andinn finni því fegri miskunn á degi drottins. Svá gjörir hann sem einn guðskappi ok rèttr idrandi madr, at eptir móður sína greptaða tekr hann skotsilfr 75 nökkut ok einn svein til fylgdar er með honum hefir upp vaxit ok hann hafði prófat at allri dvgð. Svá fyrirlætr hann sína föðurleifð sem fátækr maðr, þvíat hann dæmir sik sjálfr úmakligan at taka nökkut yndi af allri þeirri fullsælu er þar stóð saman í föstu ok lausu. Þersi klerkr er honum fylgdi er 80 nú orðinn svá sem hans túlkr hvar sem þeir koma, kaupaz um til brauds ok víns ok annarra naudsynja, bidja herbergis ok flytja hitt ok annat, þvíat meistari Secundus setti sik mállausan síð ok árla. Hvat lengra af hans ferð? borg af borg, stad af stad, en austr kemr hann í Gardaríki í Mikkla-85 gard. Var þá Adrianus keisari [í] Constantinopoli. meistari Secundus þar þegar af þeim klerkum er nú eru komnir heim í sína ættjörð, en höfðu verit fyrr honum samskóla í útlöndum, ok því flytz þat sjálfum keisaranum, at sá villdazti meistari er þar kominn. Því er Secundus inn kallaðr 90 eða helldr dreginn inn í kóngsins consistorium. Sem hann kemr inn, hneigir hann þegjandi, en kóngrinn heilsar upp á bann med eignarnafni; en meistari virdir þat eigi meira en setz niðr ok svarar engu. Keisarinn vrkir á hann með margfalldri ok klókligri umleitan, en hinn þegir því fastara þar til 95 er keisari ferr í fors; segir at 'þat bölvaða höfut sem öllum [44] mönnum vill nytsemdarlaust vera ok fyrr vill deyja en þat

<sup>64</sup> hon f. C1. 85 i f. C1.

mælir, skal ok ná bví sem bat fýsir, at svara engum lifandismanni.' Meistari linaz ekki viðr bersi hót, utan þegir sem áðr. Keisari býðr bá ok nefnir til svá marga menn af sinni höll at taka meistarann ok leiða út af staðnum undir háls- 10 högg, ok sem beir hafa gripit hann, gefr hann sik lidugan at fylgja beim, svá at fúsari gengr hann [út] en áðr gekk hann Keisarinn víkr þá einum þeirra til sín er honum skylldi út fylgja ok talar svá til hans lágliga: 'Sem þèr komit fram ok hann sèr fyrir dauða sinn, leitit við á alla lund, at hann 10 tali vidr ydr, þótt eigi sè meirr en eitt orð, ok heitit honum lífi í mót, en ef þèr fáit ekki með öllu af honum, þorum vèr eigi fyrir guði, at þetta verði hans dauðasök; þvíat þá berr þat nökkut til sem hann hefir heitit at bregða eigi. En ef hann brýtr bögnina meirr eðr minnr fyrir ógn dauðans, skulu 11 ber án efa drepa hann, þvíat þá prófaz hann þrjózkumaðr ok údvgðar í öðru lagi.' Svá ferr betta allt, at hvat er beir heita strítt eðr blítt, ljúft eðr leitt, þegir meistari svá traust sem meðr öllu mállauss, nema helldr býðr hálsinn undir egg ok ógn dauðans. Þeir taka hann þá ok leiða heim aptr fyrir 11 keisarann; var þá enn auðsýnt, at hann gekk glaðari út en Keisari setr meistara bá enn harða klausu; segir at hann bikkiz svá stollz ok stórr, at alla dauðliga menn dæmir hann einskis verða hjá sèr, ok því skal eingi heyra hans orð. 'Ok nú, segir keisarinn, þóat tunga þín sè svá bannsett, at 12 hon megi alldri bladra, man höndin eigi svá bölvut ok bundin á bèr, at hon megi hvergi hræraz.' Síðan tekr keisarinn eitt spjalld ok skrifar til hans einkanligt efni heilagrar trúar af djúpri skynsemi ritninganna, en meistari Secundus levsir bat allt fagrliga með sínu letri, ok hèr fyrir gladdiz keisari nýfengn- 12 um fagnaði ok hafði hann æfinliga í sinni hirð með þeirri sæmð ok metorðum sem engan mann annan. Varð svá víst um benna hlut sem nú höfum vèr skrifat, at keisarinn spurdi meðr letri, en meistarinn skýrði hvaðan leiddi þá sterku bögn. ok því hafa síðan meistarar sett í sínar bækr öðrum til eptir- 1;

<sup>97</sup> mælir] deyr C1. 102 út f. C1.

dæmis, hversu kristiliga hann dæmði sik; ok þat var viðrkvæmiligt, at hans tunga þegði, þvíat hon hafði hratat í tvennan glæp er lögin fyrirbjóða, at hon þegði yfir sannleikinum en talaði lygð með undirhyggju. Má þat ok kristinn 135 maðr skilja er tungu sinnar vill geyma, at þær tvær greinir eru mest skiljandi: at þegja yfir sönnu, enda tala eigi þat er [45] lygi prófaz.

#### II. Af riddara Romano.

I sömu borg Constantinopoli er sagt at fordum var einn riddari frægr ok mjök ágjætr, Romanus at nafni, fullríkr at fè ok skrautmenni mikit fyrir manna augum. Madr var hann svá sigrsæll í orrostum, at hvar er hann til kom var sem allt 5 væri at velli lagt. Því fór hans nafn ok fluttiz um öll lönd, svá at kóngar ok annarra stètta ríkismenn gjörðu eptir honum međ bæn ok stórum presentum, at hann mundi til þeirra koma ok lægja þann úvinastorm sem hverr átti [at] kjæra. En æ bers í millum er Romanus gjörði slíkar herferðir til ýmissa 10 landa, sat hann í Mikklagarði á eiginni jörð ok heimili. Siðferði hans var mjök undrligt sem margr lagði honum til orðs, þvíat eigi sýndiz mjök kristiligt. Þá er annat staðarfólk sótti at guðs hátíðum til þeirrar höfutkirkju várrar frú guðs móður er heitir Egisiph ok stendr í Mikklagarði, sló þersi ridd-15 ari Romanus á sik leik ok lausung. Vallði hann til völl einn at spazèra bar eptir út ok suðr; hafði hann jafnan í hendi sèr vönd einn ok gekk með hann. Sá var annarr hans háttr, at hann elskaði mjök einvistir þá er hann tók fæðu sína. Fór þat medr, at tvímællt lèt hann sèr matgjöra hverja föstutíð; alldri 20 var hon svá sterk. Svá liðu hans dagar, at bæði var hann lofaðr ok lastaðr: lofaðr af sigrsæli, en lastaðr af siðferði. Nú er þar til máls at taka, at einn einsetumaðr var í eyðimörk er þjónat hafði guði frá blautu barnsbeini með hreinlífra manna búnaði, allt þat er lystiligt var líkaminum fyrirlátit, en stadit á bæn ok andligri

II. Aus codd. AM. 657 AB, 4° (C<sup>2</sup>. C<sup>1</sup>.) z. 1—167 in C<sup>1</sup>, der rest in C<sup>2</sup>. 8 at f. C<sup>1</sup>. 24 fyrir fyrirlátit C<sup>1</sup>.

iðn nótt ok dag, svá at nú var hann mjök hnignandi orðinn, 25 mæddr meinlætum ok mörgu athalldi. Hèr kemr hans tímum sem svá langt ok mikit hann hefir unnit, at honum rennr sú fýst í brjóst at forvitnaz af guði með lítillátri eptirleitan, hverr hans verðleikr mundi vera eða hverr dauðligra manna hèr á jörðu mundi honum jafn í andligri huggan. Sem sömu bæn 30 ok nú var greind hefir hann optsamliga bedit guð, birtiz honum engill guðs með bersum orðum, at ef hann fýsir mjök at vita sèr samlíkan mann, sè honum kunnigt at sá er riddari einn Romanus at nafni, heimamaðr í Mikklagarði. Sem eremitinn vaknar ok hugleiðir hvat honum var sagt, furðaz hann 35 geysimjök, at svá fallinn maðr í riddarastètt ok veralldar ívasan skal honum jafn. Óttaz hèðan mjök í sínu hjarta at verk hans muni mjök blandin ok minni til ávaxtar en hann [46] hugði; en eigi því síðr fær hann enga ró fyrr en hann sækir benna sem honum var nefndr ok verðr víss hverr hann er. 40 því tekr hann pík sína ok skreppu, leggr land undir fót ok sækir út af einsetunni; en hvat er annat at segja af hans ferð. en í Mikklagarð kemr hann eina stóra guðs hátíð á briðju stund dags nærri hámessutíma, sem staðarfólkit stendr í höfutkirkjunni at hlýða guðs embætti. Ok sem eremitinn gengr 45 inn í staðinn, verðr fyrir honum eitt fagrt pláz ok á beirri slèttu sèr hann ganga tíguligan mann ríkuliga klæddan til handa ok fóta; persi reikar aptr ok fram sem meðr litlu ráði. En er hvárr beirra sèr annan, víkjaz beir at móti ok kastaz orðum með kjærligri heilsan, þvíat riddarinn kennir fyrir 50 klæðabúnat, at hann er guðs þjónn, ok því hneigir hann honum hæverskliga meðr guðs elsku ok spyrr hversu hann hèti eđa hvađan hann kjæmi eđa hvers erendis hann færi. Eremitinn svarar mæðiliga bæði fyrir áhyggju hugarins ok þrot líkamans, þvíat holldlítil bein báru hann vesælliga; þó svarar hann 55 svá: 'Í þersa borg er mitt erendi þat er mèr sýniz mikit, segir hann, þvíat minn guð bauð svá flytjaz mèr, at í þersum stað er minn jafningi til allra mannkosta, ok fyrir þá sök er mikit undir hversu út gengr, at ek hefi alla mína daga í því einu starfat at koma sálu minni í góðan stað.' Romanus 60

svarar: 'Ok hverr madr er sá í þersarri borg, at svá vel muni at sèr gjörr, at bèr sè líkr?' Eremitinn talar: 'Hvert er bitt nafn, dugandismadr?' sagđi hann. Riddarinn nefnir sik. Eremitinn segir þá: 'Án efasemð hefir þú þat nafn sem engillinn 65 nefndi mèr; eða hverr er hagr þinn? Gjör mèr huggan fyrir guðs nafn, þvíat ek em allr angraðr áðr betta mál lyktaz mèr.' Riddarinn svaraði: 'Guð láti angr binn huggan fá, en í öðrum stad mantu bat meirr ödlaz en hèr, bvíat tveggja manna líf man engra manna meirr sundrligt en bín ok mín; ok því gjör 70 svá vel, guðsmaðr, at þú þyng eigi syndir mínar. helldr ber líkan sem guð leiðir bik.' Eremitinn talar: 'Veiztu nökkurn riddara ber samnefndan í staðnum?' Hann segiz bat eigi kunna at segja. Eremitinn grèt bá mjök sárt ok biðr á alla lund hugganar bar til er riddarinn grèt med honum ok 75 segir svá: 'Várr drottinn veit hví hann villdi þína mæðu svá byngja framleiðis, at gjöra þèr nafnkunnan þann aumazta mann sem til er senn binum augum, ok hallt med raun hverr ek þú veizt mikkla guðs hátíð í dag, ok öll kristin hjörð er at kirkju, en ek em reikandi úti fráskila guðs sauðum; ok því 80 gjör svá vel sem enn bið ek þik, at þú gefir mik upp ok [47] angra eigi framarr.' En sá guðsmaðr flóar allr í tárum ok andvarpar, at sárt var at sjá eðr heyra; segiz alldri munu ró fá fyrir sína daga, ok hann skal aptr venda í veralldarlíf, ef öll hans umliðin störf prófaz honum tóm. Hèr með biðr hann 85 enn fyrir guðssunar blóð ok benjar, at riddarinn muni sik í ljós láta, ef nökkur eru líkari efni á hans lífi en hann lætr yfir fljóta: 'þvíat ek víst veit, segir munkrinn, at þik en engan annan hefir guðs engill nafni merkt fyrir mèr.' Svá kemr hèr máli, at ástin er reyndar var í brjósti Romani bolir 90 eigi bersar harmtölur; því segir hann svá: 'Guð veit, bróðir, segir hann, at kváma þín ok erfiði vinnr mínu hjarta mikkla byngd, þvíat ek naudgaz til at opinbera þat fyrir þèr sem ek hafði hugsat hvárki sýna nè segja dauðligum manni meðan mèr lægi líf í brjósti; þvíat eigi þori ek því at svara, at þú

<sup>63</sup> dugandismann  $C^1$ . 73 kunnu  $C^1$ . 89 er] at  $C^1$ .

leggiz í örvænting ok tapir svá þat fagra líf er þú hefir aflat 95 í himnum; ok því munum vit nú ganga hèðan báðir samt í nafni guðs ok talaz með.' Verðr munkrinn þersum orðum svá feginn sem eigi er hægt at greina. Ganga beir bá í levni nökkut, heim í garð riddarans. Hann byrjar þá efni sitt ok segir svá: 'Pat vil ek bèr fyrst greina sem föður mínum 100 andligum, at því fer ek eigi til kirkju með öðrum mönnum, at mèr bikkir gott at heyra, bótt ek sè lýttr ok lastaðr fyrir mína vantrú, byíat eigi drepr mik bá hræsni eða hègómlig dýrđ í þeirri grein, en þat má verða með miskunn guðs, at andi minn ok ástundan sé litlu firr alltarinu ok embættisgjörð- 105 inni en beirra sumra er bar standa. En bersu næst man ek, bóat nauðigr, sýna þèr klæðnat minn þann sem leyndr er.' Sídan leggr hann af sèr tígnarklæði, ok sèr bróðirinn þar svá mikkla dásemď, at skyrta hans næst líkam er hringabrynja, ok sem henni steypir hann af sér, sèz holldit allt sem svart ok 110 sviðit ok sumstaðar runnit saman í knúta, svá at bein vóru ber. Þersi sýn aflar honum munkinum bæði grát ok fagnat, fagnat fyrir þat at himnakóngrinn styrkti dauðligan mann at bola fyrir sitt nafn ok ríki svá brennandi pínsl; en byí grèt hann at manndómlig kynfylgja hlaut at harma svá mikit 115 hardrètti síns bródur. Riddarinn talar bá: 'Skvrtu bersa. bróðir minn, hefi ek borit um nökkur ár, ok er þat smátt hjá stórum hlutum er góðir menn þola í kristninni fyrir nafn En bersu næst sem ek em klæddr skulu vit ganga báðir samt.' Síðan víkr hann fram á sama völl sem fyrr hafði 120 hann spazèrat, ok þar undir hæð nökkurri kippir hann upp [48] þúfu einni, ok þar undir er hlemmr ok einnhverr pyttr. Riddarinn talar þá til munksins: 'Tak í niðr hendi binni ok prófa hvárt nökkut er heitt.' Hann gjörir svá, en jafnfram náliga kippir hann at sèr hendinni, þvíat sá hiti var svá 125 meinligr at hellt við vellu. 'Hèr er laug mín, bróðir, sagði hann, er ek tek [um] sinn at tveim dægrum, at þat er brynjan býr til lækni laugin eptir; ok því elska ek þenna völl til áveru; þá er

<sup>127</sup> um f. C1.

fólk er fiarri, á ek betta hingat at sækja. En bat vil ek at 130 bú vitir, at begar ek hefi staðit í úfriði ok orrostum, var eigi styrkrinn meiri, en þá lagði ek þetta hvárttveggja brott af mèr. En nú skulum vit ganga heim í mitt herbergi.' Munkrinn má engu svara ok eigi sèr hann sinn veg fyrir tárum, bvíat eigi kunni hann grein, at madrinn mætti þola svá mikit, ok 135 eigi kom honum í hug, at hans lífi mundi heyra svá himnesk Inn koma beir bersu næst í þat herbergi sem riddarinn vandiz í at taka sína vist ok hans öfundarmenn kölluðu Hann setr bróðurinn niðr í sæti einætahús á föstutíðum. stendr lítillátliga á knjám frammi fyrir honum 140 ok segir svá: 'þat hefir mèr mörgu sinni lesit verit, bróðir minn. at ek hafi enga föstutíð halldit, þvíat dagliga hefi ek látit tvímællt matgjöra ok hingat bera til mín; en nú skalltu sjá hverir haft hafa fleiri en ek.' Hann kippir þá einn hlemm ór gólfinu, ok er hèr hús undir með sængum ok öllum 145 naudsynjum; hèr sitja þrettán ölmusumenn, blindir, kreptir, daufir, mállausir, líkbráir. Bróðir tekr enn at gráta, en riddarinn talar: 'Fèlagi minn, sagði hann, þersir eru bræðr mínir ok mötunautar, ok þegar ef nökkurr fellr ór, tek ek í annan, at æ standi úskerð þersi tala í minning drottins ok 150 hans postola. Nú segi ek svá, at bersir hafa kostinn haft á föstutíðum, en ek man hafa lítit yfir lagt þat er almúgrinn fastar, en þó helldr þat, en níz á trú minni ok kristiligri sið-Er bersi sá hlutr er ek varð til at hafa til trúnaðsemđ. armann, þá er ek var [eigi] heima, at fæða þersar guðs ölmusur. 155 þóat þat væri þá með údýrra kosti en mèr sýndiz við eiga. Nú hefi ek, bróðir minn, ekki at sýna þèr fleira, en bið ek bers guð [skapara] allra hluta, at betta fátækt ok lítit gjöri hann þægt sínu nafni.' Bróðirinn fellr þá fram með nýfengnum tárum ok þakkaði guði af öllu hjarta, at hann var 160 makligr fyrir sína einvist at samtengjaz svá sterkum ok mikilvirkum guðs riddara; þvíat á hverja lund er hann lerkar sik

<sup>134</sup> mætti] 'madri'  $C^1$ . 154 eigi f.  $C^1$ . 157 skapara f.  $C^1$ . 161 — 163 þvíat — þolir nach úkunnig (z. 170)  $C^2$ .

fol. 23 r]

ok pínir, þikkir honum sem hvergi muni í nánd um, at þat sambióði því sem bróðir hans bolir. Sídan samblanda beir sínu bróðurligu tári ok biðja drottin jafnfram í þeim sama stad, at svá sem hann dæmdi þá jafna í sínu augliti, svá 16 skylldi hann leiða þá jafnfram til sömu vistar frá þersu lífi. Fadmaz sídan ok kyssaz einkar sætliga med afli elskunnar ok skilja svá líkamliga. Hefr munkrinn sik þegar í veg út af borginni áðr staðarfólkit kemr til herbergja, ok því var öllum hans kváma nema einum Romano úkunnig. Líða nú svá tímar, 17 at hvárrtveggi þeirra hugsar þat með mikilli kostgjæfð, at hvárrgi finniz öðrum minni, helldr jafnir til eylífrar gleði. Hèr kemr, at riddarinn fær banasótt, ok er hann bikkiz sjá fyrir andlát sitt, býðr hann sínum trúnaðarmanni, at svá fljótt sem hann er framfarinn, skal hann fara út í eyðimörkina ok 17 eptir leita, hvat um líðr þann munk er svá heitir. honum skýrliga, í hverja ætt ok á hvert land hann átti at stefna, sem munkrinn hafði kunnigt gjört riddaranum fyrir þeirra skilnat, hvar hann bygði. Er nú fljótt yfir at renna, at Romanus lídr af heimi, en þjónostumaðrinn ferr sem boðit var ok 18 finnr bróðurinn framfarinn. Því birtiz kristninni, at beir hafi á sama degi ok sömu stund fyrirlátinn heiminn; ok nú sakir bers at bersi sendimaðr hafði heyrt af meistara sínum allan trúnat þersa máls, sýndiz honum viðrkvæmiligt, at þeirra líkamir lægi samt á jörðu sem eina vist höfðu í eylífu lífi 18 andligrar gleði. Því flutti hann bróðurins líkam til Mikklagarðs ok læsti hann í sömu þró hjá bróður sínum. Várum drottni sè lof ok dýrð um eylífar alldir.

# III. Af Marcellino páfa.

A dögum Diocletiani keisara stýrði guðs kristni Marcellinus páfi. Gekk þá hræðilig ofsókn yfir öll lönd náliga, þvíat keisarinn var hinn rammazti blótmaðr, ok í þeim úfriði er svá

<sup>167</sup> mit einkar begint C<sup>2</sup>. III. Aus cod. AM 657 A, 4° (C<sup>2</sup>). Heilagra manna sögur I (Christ. 1877) s, 714 — 716. Die überschrift von mir; Af Diocletiani keisara C<sup>2</sup>.

geisar brennandi, kúgar hann sjálfan páfann til skurðgoða blóta. 5 Ok hann viknaði svá mjök fyrir, at hann gekk inn í hof ok bar reykelsi fyrir skurdgodi. En þegar eptir þat auma verk vitiađi hans miskunn várs drottins er engan vill fyrirláta; þvíat bersi madr Marcellinus var dýrðligr maðr bæði áðr ok síðan. Ok sem beiskligri iðran hefir alvarliga tekit hjartat, leitaz 10 hann um, hversu hann skal rètta sitt mál; kemr honum bat til hugar, at austr á Púl hafdi hann boðit biskupafund margmennan; því ríðr hann austr þannig. Ok er hann kemr at biskupamótinu, afflettir hann sik tígnarklæðinu ok tekr iðrandi manna klæði ok búnat, gengr svá upp á þingit með lútu höfði 15 ok harmbrungnu hjarta, fellr fram í miðju ok játar sína glæpsku með opinberri raust sárt grátandi, bjóðandi sik þar með undir öll þan harðendi sem þeir vilja á hann leggja. Sem hann hefir úti, þegja allir ok samharma herra páfanum. Eptir þat talar einn biskup er bæði var vitr ok gamall í góðum siðum, 20 ok tekr svá til orðs: 'Herra faðir, segir hann, bið ek at þèr segit, ef þat er yðart orlof, at ek svari nökkuru.' Sem herra páfinn hefir orlof gefit með frábæru lítillæti, talar svá biskupinn: 'Í annan tíma bið ek, at þèr virðiz at svara mèr til þers sem ek spyr.' Sem þat er játat, segir hann svá: 'Misgjörði 25 Petrus?' Herra páfinn játar at hann neitaði Kristi. Biskupinn spurdi, hvárt hann neitaði eitt sinn eðr optarr. Herra [26] páfinn segir, at hann neitaði þrysvar. Biskupinn segir: 'Hverr heyrði játning hans, hverr leysti hann, eðr hverr setti honum Ok sem hèr verdr herra páfanum ordfall, tekr 30 biskupinn til sín sjálfs síns spurning: 'Eingi maðr á jarðríki levsti Petrum, eingi gaf honum ávitan, ok eingi lagði honum skript utan sjálfr hann, sem lesit er, at Petrus gekk út ok grèt sárliga. Hví svá? þvíat eingi dauðligr maðr á jarðríki bar valld yfir hans höfut, helldr var hann höfðingi allra. Gjöri 35 pèr ok svá at hans dæmi, þvíat þèr erut hinn æzti biskup í kristninni, yfir alla skipaðr en undir engum. Setiz upp í dómsæti ok skriptit yðr sjálfir svá strítt sem yðr líkar.' Þersi

<sup>14</sup> höfða C2.

fortölu tekr páfinn svá með mikilli gleði ok hlýðni sem honum væri af himni send ok af sjálfs guðs munni tölut, setz upp í stað ok diktar svá fallinn dóm yfir sín afbrot: 'Sá er í fyrstu 40 grein, segir hann, dómr minn, at fyrir þá þjónkan er ek veitti skurdgodinu, em ek sannprófadr blótmadr. Í adra grein er mitt áfelli svá mikit orðit sem ek hafi dregit með mèr alla kristni guðs í helvítis munn ok skurðgoða villu. Hvat mátti limrinn hugsa utan hrata sömu leið sem höfuðit fór fyrir? Ok fyrir 45 mína glæpsku svá hræðiliga sem úheyrða skal ek eigi svá djarfr. at ek skipi minn legstað hjá heilugum biskupum, ok byí síðir hjá þeim, at ek legg við bannsetning, at eingi maðir veiti mèr kristiligan gröpt hvar sem ek dey, eda hvat sem mèr verdr at alldrslitum.' Eptir penna dóm upp sagdan — 50 ok margr maðr hevrði grátandi á þeim degi dásamandi þvílíka iðran svá mikillar persónu — snýr herra páfinn sem hvatligaz aptr í Róm, gengr inn í höll Diocletiani keisara ok talar svá til hans: 'Hèr em ek nú kominn, Marcellinus páfi, eigi blótmaðr, helldr réttkristinn fórnari heilagrar guðs kristni.' 55 Hvat er lengra, en svá sem keisarinn skilr hann stöðugan í rèttri trú Kristz, gefr hann orskurð, at utan borgar setiz af honum höfut. Svá fór Marcellinus hinn fyrsti páfi með því nafni til guðs, sem til gengr skýrr váttr í því sem hèr ferr eptir. Þrjá tigi daga hina næstu lá hans líkamr utan borgar 60 úmylldr fyrir dýrum ok fuglum. En svá varði miskunn guðs þann ljúfa líkam, at ekki grand mátti hann nálgaz. En hví hann lá svá, er áðr greint í hans dómi. Innan þersarra daga var kosinn Marcellus páti, gódr madr fyrir guði; ok eina nótt kemr heilagr Petrus postoli at honum í sýn, svá mælandi: 65 'Marcelle bróðir, segir hann, hví grefr þú eigi líkam minn?' 'Hverr ert bú, herra minn?' segir Marcellus. 'Ek em, sagði l hann, Petrus höfdingi postolanna.' Marcellus segir: 'Hvat talar bú, herra minn sæti, um þinn líkam; hversu megu vèr hann grepta, svá at framarr sè hèr í Roma?' Postolinn svarar: 70 'Líkam minn kalla ek líkam Marcellini bródur míns.' Marcellus

<sup>48</sup> bandsettning  $C^2$ .

svarar: 'Herra minn sæti, hverr man bora hann at snerta sakir sjálfs hans stórmæla?' Postolinn segir: 'Er bèr af minni fallit, hvat meistari minn sagdi Jesus Kristr? Hverr er 75 sik lægir, sagði hann, man upp rísa. Seg mèr nú þat, hversu mátti hinn æzti biskup lægja sik meirr með allri fyrirlitning en fyrirbjóða sèr kristinna manna samlag? Því skulu nú fyllaz á honum sjálfs drottins dæmi ok orð, at hann skal upp hefjaz bæði með guði ok mönnum, þvíat rétt hjá sjálfum mér 80 skulu þer grepta hann með allri sæmð, er Rómakirkja hefir veitta sínum formönnum ok guðs pínslarváttum. En því skal hann hjá mèr liggja, at vit erum bræðr í stètt, palli ok iðran ok nú [í] himnesku samlagi.' Eptir svá talat ferr Petrus heim, en Marcellus vaknar ok gjörir allt sem boðit var. 85 várum herra Jesu Christo lof ok dýrð er hverjum iðranda manni líknar ok leiðir til sinnar miskunnar, æ því fljótara sem hverr gjörir sik lægra ok grætr beiskara.

# IV. Af frú Aglais.

A sama ofsóknartíma Diocletiani var ein frú í Róm er hèt Aglais. Hon var ekkja veralldarrík, svá at í hennar störfum ok útræðum var ýmisligt fólk. Þat [er] til marks at dagliga hellt hon á sitt borð átta tigi húskarla þá er þó kölluðuz allir 5 frjálsir menn í hennar höll. Vegligt ok ágjætt er hennar herbergi þat er hon sat í dagliga með sínu hoffólki; en fram yfir aðra menn hafði hon skipat þann einn mann næstan sèr er Bonifacius hèt. Hann var ungr maðr ok stórliga vænn, mikill vexti ok sterkr at afli. Hann var ræðismaðr með frú Aglais 10 at hann hafði sömu hlýðni á garðinum sem sjálf hon; ok svá kom þeirra kjærleik at hann varð með fullkominni elsku sem falla kann millim karls ok konu. En sakir þers at þat varð eigi lögligt, fóru þau með því sem sæmði tvá hæverska menn. Þrír vóru þeir hlutir til mannkosta er Bonifacius fágaði með

<sup>83</sup> i f. C<sup>2</sup>, von Unger ergänzt.

IV. Aus cod. AM. 657 A, 4° (C<sup>2</sup>).

3 er f. C<sup>2</sup>.

mikilli stadfestu: þat var ölmusugjæði við fátækja, annat 15 gestrisni við útlenda, þriðja rèttvísi til veralldligra hluta. Hann elskaði mjök rèttar vágir ok rètt mælikerölld, hvat er hann skylldi út láta eðr inn taka: var hann skilvíss án allri vfirgirnd edr svikligum prett; en gott bótti honum at drekka mikit ok vera málugr við ölit, þar með sællífr til líkams sem fyrr var 20 til vikit at flestum þikkir mest eptirlætit í heiminum. Nú [27<sup>r</sup>] kemr svá máli lengra fram, at Diocletianus keisari brautz um fast ok brytjar niðr kristni guðs til beggja handa, ok í þenna punkt frásagnar ryz hann um austr á Púl ok gjörir bar mikit mannfall guddrottins vina er med ymsu píslarmarki ok kyni 25 öfluðu sèr eylífrar krúnu. Ok sem frú Aglais spyrr þersi tídendi heim í Roma, talar hon svá einn dag til Bonifacium ræðismannz sem hann sitr í sinni höll: 'Pat hefir mèr í hug komit með staðföstu ráði at snúa minn lífsveg til hjálpargötu. ok fylgja minnr heiminum hèdan af en hèr til, ok til marks 30 þar um gef ek græðara mínum Jesu Christo þersa höll er ek sit i, at hon vigiz ok helgiz honum til kirkju; ok at betta guðshús megi sæmiliga heita hans musteri, vil ek sæma þat bæði með helgum dómum ok fögrum penningum. Því hefi ek skipat ber ferd. Bonifaci, austr á Púl, at bú fáir bar reliquias 35 til kirkjunnar ok kostir mínu gózi sem þarf. Tak svá mikit fólk ok fè sem bèr líkar, at bú megir sæmiliga fara minna erenda.' Bonifacius gjörir svá, býr sik bæði fljótt ok fagrt með ríkdómi fjár ok fylgdar; ok sem hann skal orlof taka af sinni frú, segir hann svá: 'Frú mín, sagði hann, myndi þèr 40 nökkut vilja taka mik í kirkju yðra ef ek kjæmi aptr sem einn dugandi madr?' Frúin svarar honum svá: 'Bonifaci, sagđi hon, legg brott af þèr skjal ok ofdrykkju ok gef þik guði í valld, at hann gjöri með þèr sinn vilja hvárt er þú ferr fram edr aptr.' Eptir svá talat skilja þau. En af ferð Boni- 45 facii er þat at segja, sem hann kemr á Púl, at hann gengr inn fyrir Diocletianum keisara svá fljótt sem hann sè þers eina erendis sendr at tala medr hann nökkut: segir þegar upp

<sup>23</sup> nidr fast  $C^2$ . 26 kórúnur  $C^2$ . 42 madr] mann  $C^2$ .

í opin augu honum, hversu bölvut glæpska þat er sem hann í 50 starfar, at drepa nidr hirdmenn hins hæsta guds. ásakan ok aðra meiri en hèr sè skrifut, er hann gripinn ok dreginn ok ýmissu kvalakyni píndr ok prísaðr, svá at um síðir var glóanda járn sett í munninn millum tannanna ok svá hellt ofan í hann blýi vellanda; en sú var hans gleði með ást til 55 guds, at alldri brá hann sinni andlitsblíðu, hvat er hann bolði. þar til er þersi grimma kvöl er nú greindum vèr skilði hann við þetta líf. Tóku þá kumpánar hans ok fylgdarmenn þann blezada líkam ok fluttu aptr í veg til Romam. Ok á þá næstu nótt sem þeir myndi koma í borgina eptir um daginn, birtiz 60 frú Aglais einn himneskr kraptr ok segir svá til hennar: 'Renn út árla í morgin á þann veg móti bróður várum, ræðismanni binum, Bonifacio pislarvátt, ok leið hann vegliga í þat herbergi er bú villt guði gefa.' Eptir svá sagt líðr hann brott. en hon vaknar ok gjörir sem bodit var; gengr út með hirð 65 sinni ok húskörlum, hjartaliga glöð af þersarri gjöf. Var Boni- [27] facius greptadr fyrstr heilagra manna í þeirri frúinnar höll er eptir fá mánaði liðna gjörðiz vígt musteri almáttigs guðs. Lagdiz frú Aglais þá ok þjónaði guði nótt ok dag sem ein fátæk ambátt með allzháttar ölmusugjörðum ok öðrum miskunn-70 arverkum undir bænatrausti ok elsku hins heilaga Bonifacii píslarváttz, þvíat hon skildi svá viðrkvæmiligt með tilvísan heilags anda, at svá sem þau vóru fyrr með gleði ok blíðlæti bæði samt, svá sè þau nú í einu húsi ok fyrirlitin fátæk af elskurum heimsins.

# V. Af Constantino kóngi.

þá er Constantinus stjórnaði með guðs forsjá öllum heimi ok [18\*] hann var kristnaðr af hinum helga Silvestro ok hann undirstóð Gyðinga trú villta vera, þá kallaði [hann] til sín Helenu móður sína er þá stýrði Jórsalalandi ok hafði Gyðinga trú; en hon

V. Aus cod. AM. 657 A, 4° (K). 3 nach trú: en ho (unterpunktiert) K. hann f. K.

kalladi med sèr hina ágjætuztu spekinga af Gydinga landi ok 5 fór til Rómaborgar. Ok á beim mikkla fundi tók Helena drottning rètta trú ok mikill fjöldi Gydinga med henni af ráðum Constantini keisara ok jarteinum hins heilaga Silvestri Ok síðan sem keisarinn hafði sett lögmál ok siðat kristindóm sem hann villdi með ráði Silvestri páfa, fór hann 10 til orrostu við Perses ok fekk ágjætan sigr. En er hann sneri aptr. kom hann til borgar beirrar er Byzantium heitir. dreymđi hann draum bann at honum bótti sèr færð vera ein gömul kona dauð. Honum þótti heilagr Silvester páfi mæla við sik: 'Bid þú fyrir henni ok mun hon lifna.' Ok sem keisarinn bad 15 fyrir henni, þá reis hon upp ok varð ung ok fögr ok þokkaðiz vel Constantino keisara; ok skrýddi hann hana skikkju sinni ok setti yfir höfut henni krúnu þá er hann átti bezta. Helena móðir hans mællti við hann: 'Þersi mun þín brúðr vera ok vfirdrottning ok devia í enda heims.' Þá vaknaði keisarinn ok 20 sagði vinum sínum ok spekingum, ok kunni eingi at ráða drauminn svá sem honum hugnaði. Þá tók keisarinn á sik eina hörðuztu föstu ok bað guð birta sér hvat þersi draumr merkti, ok mællti: 'Eigi mun ek af láta at fasta ok bidja þik, Kristr sun guðs, unz bú lýkr upp fyrir mèr sýn beirri er bú 25 vitradir mèr fyrir bræl binn Silvestrum.' Ok á hinum sjaunda degi föstu hans þá sýndiz honum annat sinn Silvester í draumi ok mællti við hann: 'Örvasa kerling er borg sjá er bú ert nú í staddr, fyrir því at veggir hennar eru niðr fallnir af fyrnsku; en at morni dags stíg þú á hest þinn þann er þú reitt til 30 kirkju postola guðs í Rómaborg þá er þú vart nýskírðr, ok gef upp tauma hestzins at hann fari þangat er engill guðs leiðir hann, en þú skallt draga staf þinn svá at broddrinn nemi jörð, svá at glöggt megi sjá ristuna þá er stafrinn gjörir á jörðinni, ok í þeim farveg skalltu reisa borgarveggina, ok 35 muntu svá endrnýja borg þersa er nú er forn ok mjök svá daud, ok persa borg muntu prýda nafni pínu ok gjöra hana drottningu annarra borga, ok munu í henni mörg heilug ok ágjæt musteri reist vera, prýdd med mörgum helgum dómum, ok munu synir sona binna í henni hafa velldi.' Þá vaknaði 40 kóngr ok gjörði guði þakkir ok fór þegar til kirkju, birtandi draum sinn hvárntveggja biskupi borgar þeirrar, en sá hét Sisinnius, ok færði hann fórnir guði. Síðan steig Constantinus kóngr á hest sinn ok fór þangat er engill guðs leiddi hann, 45 en hann lét þegar þar upp reisa borgarveggi í farveg stafsins [18\*] ok kallaði þá borg af sínu nafni Constantinopolis; þá borg kalla Norðmenn síðan Mikklaborg.

### VI. Af Constantino kóngi.

Dá er Constantinus kóngr stýrði guðs kristni, er sagt at hann reid at skemta ser. Kom hann í eitt lítit þorp, en þat er lesit af honum, at síðan hann tók rètta trú, villdi hann hvern dag messu hafa. Í þersu sama þorpi var einn prestr lítill 5 vexti ok úfríðr sýnum; keisarinn bað hann syngja messu. Prestr gjörði sem hann bauð, ok sem úti var pistill, litaðiz keisarinn um ok sá upp á prestinn er bæði var ljótr ok lítill, ok hugsaði með sèr, hví guð mundi vilja velja slíka svá úsýniliga sèr til þjónostumanna; ok í þersu lítr hann við 10 keisara ok söng þetta vers: 'Scitote quoniam dominus ipse est deus; ipse fecit nos et non ipsi nos,' pat segir svá: 'Vita skulu ber þat, at drottinn sjálfr er guð; hann skapaði mik, en ek ekki sjálfr.' En sakir bers at prestr svaraði hugrenning keisarans, þikkiz hann víst vita at hann veit slíkt af guði 15 fyrir hans gjöf; ok sem messu er lokit, gengr keisari at presti ok mællti: 'Þú skallt vera biskup.' En sakir bers at keisarinn hafði mikit valld þann tíma yfir kristninni, var sá sami prestr vigdr til biskups; en ekki er þat sagt af honum, at hann [hafi] vitat hugrenningar manna, helldr at honum hafi þetta veittz 20 af eilnum slaman atburð helldr en náttúru gjöf. Sýndiz hann í sinni stètt ek[ki] mikils háttar maðr, þó hellt hann ekki því sídr eina biskupssýslu. Í þersu sam[a biskups]dæmi var einn

VI. Aus cod. AM. 657 B,  $4^{\circ}$  (C1). 11 ipse fecit nos] i. f. n. C1. 18 hasi in C1 abgerissen. 20—22 die eingeklammerten buchstaben in C1 abgerissen.

[18] ríkr maðr at penningum meirr en at góðum siðum, þvíat þat sagðiz af honum, at hann legði í hvílu hjá sèr tvær frændkonur. Ok er betta vissi biskup vandaði hann um við hann af hálfu 25 heilagrar kirkiu, en hann ríkr í verölldinni hirti ekki hvat biskup sagði, þvíat penningrinn er opt metnaðargjarn, þvíat honum fór sem David segir í psálminum, at hann trevsti sèr sakir sinna penninga. Ok sem biskup sèr at hann fær ekki at gjört, vill hann eigi binda sèr þá byrði at hylja hljóði hans 30 illzku ok stefnir honum á páfa fund eða fyrir lögligan réttara. Setr opt nefndr biskup stefnu in vigilia Johannis baptistæ, at hann skal þar svara honum fyrir sitt misfelli ok úhlýðni; ok at þersu svá orðnu skiljaz þeir. Litlu síðarr tekr biskup sótt ok andaz. Hinum ríka manni hótti gott vera er hann stefndi 3! honum til andsvara við sik at hádegi á nefndan dag; lætr nú sem hans stefna sè einskis verð. Líðir nú þar til er sá dagr kemr sem biskup stefndi til andsvara. Sem midr dagr var ok hann var heima ok sú stund kom, fell hinn audgi madr Er öll ván at bá hafi hann komit fyrir rèttan 4( dauðr niðr. dómara síns máls. bat er audsýnt at gud lætr slíkt ok annat verda mönnum til eptirdæmis ok viðrsjónar, at menn óttiz at gjöra [í mót] guði ok sínum formönnum meðr úh[lý]ðni.

#### VII. Af Tiberio keisara.

[32 r] þá er liðit var frá hingatburð várs herra Jesu Christi ·D· ok ·LXX· ára, tók Tiberius rómverskan keisaradóm næst eptir Justinum, en fyrir Mauricium; þat var á öndverðum dögum hins heilaga Gregorii Magni. Af þersum Tiberio er þat lesit í upphafi, sem hann var riddari undir Justino keisara ok hann 5 heyrði talat merkiliga til sín bæði af keisaranum ok öðrum stórum mönnum, at hann væri bezt fallinn til höfðingja, setti

Ġ.

<sup>23</sup> pvíat doppelt C<sup>1</sup>. 28 'spalminum' C<sup>1</sup>. 43 í mót f. C<sup>1</sup>. die eingeklammerten buchstaben in C<sup>1</sup> abgerissen.

VII. Aus cod. AM. 764 A, 4° (H). Die überschrift, welche in H fehlt, ist von mir hinzugefügt. 2 Tiburcius (so immer) H.

hann þar nei fyrir at taka þann vanda, bótt þat talaði sjálfr keisarinn; en eigi síðr eptir guðs vilja varð hann dreginn 10 undir keisaradóm eptir út hafinn Justinum; ok sem hann er í kominn valldit, snýr hann sína lund úlíka því sem forverari hans hafdi haft. Justinus var hermaðr mikill ok hafði sópat saman ofafè af ýmissum löndum ok lagit niðr í rómverskan tesaur; en Tiberius sitr með kyrrlátri stjórn í ríki sínu, takandi 15 báðum hönðum niðr í fékistur Justini ok veitir fjögurra vegna fátækum, þröngdum ok herteknum, munkum ok veralldarklerkum, ekkjum ok föðurlausum, svá at þar fyrir fekk hann nafn [32] ok var kallaðr faðir fátækra. Drottning fekk hann sèr er Sophia er nefnd: hon var skörungr mikill, en minnr góðfús á 20 ölmusugjæði en keisarinn bóndi hennar, þvíat hon tekr hann optsinnis med berum ordum, hvar hann ætlaz til um veizlur sínar við fátæka menn; segir at keisarans tesaur er svá gefinn á grunn, at í hofgarðinum eru varla tæripenningar upp á bans bord; bidr bann hugsa, hversu hans krúna man [eigi] 25 lengi rètt fara, ef hann helldr bersu fram. Hèr i mót svarar keisarinn einfölldum orðum heilagrar trúar ok tekr svá til ords: 'Ek treysti gudi mínum, at kóngsgarðrinn man eigi fyrir þat eyðaz, at hans fjárhlutir leggiz niðr í tesaur himnakóngsins, bvíat þvílíka forsjá kendi hann oss formönnunum þar er hann 30 sagði svá: "Aflit vðr fèhirzlu í himinríki, þvíat þar man hvárki mölr nè rydr eta vdart góz." Hèdan er ljóst at drottinn býðir at vèr leggim fjárhluti vára í hans fèhirzlu, þat er í hönd fátækra; ok ef vèr gjörum svá, man hann ömbuna oss bæði í þersu lífi ok öðru.' Ok eigi blektiz keisarinn í sinni 35 trú; ok litlu síðarr sem hann spazèrar um sína höll, verðr honum litit niðr á gólfit, ok sèr at þar var grafit mark hins helga kross. Því biðr hann hirðina ok segir: 'Hó, hó, úheyriligr hlutr at þvílíkt mark skulum ver undir fótum troða.' Ok án dvöl bý dr hann at gólfit sè upp brotit; ok svá gjört finnz 40 þar þrjár hellur ok hit sama grafit á öllum mark hins helga

<sup>15 &#</sup>x27;femostur' H. 16 'hertektum' H. 24 eigi f. H. 37 'korss' H. 37. 38 'uheriligr' H.

kross, ok þeim öllum upp teknum glóar þar undir gull ok silfr með svá mikklu megni, at á vág borit var í einni hrúgu hundrat sinnum þúsund marka; en þetta gull var svá til komit í fyrstu eptir sögn gamals mannz, at sá kóngr er Narsus patricius hèt hafði þar fólgit þetta fè ok unnat engum at njóta. 45 Var nú gefit á gjörfan tein at tæra herteknum til frelsis, en fátækum til magfyllar ok öllum öðrum þeim er þurftu.

## VIII. Af Augustino biskupi.

Augustinus hèt biskup heilagr ok rèd fyrir borginni Damasko. bar var í borginni einn riddari ríkr at penningum ok nökkut gálauss ok eigi mjök guðhræddr. Þersi sami riddari villdi eigi gaum gefa at lúka tíund af fè sínu eptir góðra manna siðvenju ok skylldu, ok hèr med hafdi honum opt settar verit áminningar, 5 ok um síðir var hann forboðaðr. Ok á einum hátíðisdegi fyrir messu gekk fyrr nefndr biskup Augustinus í kirkjudyrr svá sem at prèdika guds erendi fyrir fólkinu, því mart var til komit [82] at heyra. Ok áðr hann hætti sinni hjálpsamligri kenningu, var bat í hans máli millum annarra hluta, at hann fyrirbaud 10 hverjum beim manni at vera í kirkju eða innan kirkjugarðs á bann dag undir heilagri messu, sem hann væri í nökkurskonar Sídan fór hann sjálfr ok forboði úleystr af sínum glæpum. sagdi messu, ok sem messan var upp hafin, urdu þau tídendi úti í kirkjugarðinum er gegna bótti stórum undrum, at margra 15 daudra manna grafir lukuz upp, ok þar með söfnuðuz saman bein daudra manna út af garðinum kirkjunnar; ok einn maðr í bersa dauðra manna liði var mikklu meiri en annat fólk er þar var saman komit, svá eigi þóttuz menn slíkan sèt hafa. Stóð hann með samföstum sínum líkama ok þagði. Við þenna at- 20 burð varð allt fólk óttafullt ok gekk inn þat sem komaz mátti í kirkjuna, ok varð hèr af mikit háreysti. Var þá ok sagt

VIII. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift von mir; in A ist von den miniserten buchstaben nichts mehr sichtbar. 6 einum aus minum corrigiert.

biskupi, hvat til tídenda gjördiz úti. Svá sem hann varð þersa víss, gekk hann út fyrir kirkjuna ok sá þersa hluti alla sem 25 honum vóru áðir sagðir. Síðan tók hann svá til orðis við benna mikkla mann er áðr var frá sagt: 'Ek særi þik fyrir drottin Jesum Krist, sun guðs lifanda er fæddr var af jungfrú Mariu med krapti heilags anda, at bú segir mèr, hvat bersi stóru undr hafa at þýða sem hèr verða í dag.' Ok sem biskupinn 30 hætti at tala til hans, segir hann á þersa lund: 'Þat skal ek giarna giöra, segir hann, byíat mèr er nú bat lofat at mæla vid vdr. bú, herra biskup, ert svá guði ávarðr ok helgaðr, at [83] vèr máttum með engu móti annat en hlýðaz sem guðs atkvæði yðrum orðum er þú fyrirbautt, at beir menn er í nökkurskonar 35 banni eda forbodi [væri] af heilagri kirkju, skylldi eigi at messu vera hèr í dag í kirkjugarði, ok því söfnuðuz þersi bein daudra manna þaðan á brott, at þersir vóru eigi leystir af forboði eða banni því sem þeir höfðu í fallit lifandi.' spurdi heilagr Augustinus: 'Hvat manna hefir þú verit, eða 40 hver vandræði hefir þik hent er þú verðr þersu at standa?' Hann segir: 'Ek var einn riddari ok villdi ek eigi eptir bví. sem góðra manna skyllda er til, tíund at gjöra guði af mínum penningum, ok fyrir þat sama stend ek nú í sömu pínu sem bersir er nú megu eigi hèr liggja fyrir bitt bod ok valld er 45 [bèr er] gefit af guði.' Nú svá sem þersi maðr hinn mikkli hætti sinni ræðu, þá gekk sá riddari er lifandi var þar hjá í kirkjugarðshliðit, því hann var áðr fyrir utan garðinn, meirr hvegjandi at sinni skemtan en heilugum tíðum. Fell hann þó fram með iðran ok gráti, biðjandi miskunnar ok líknar af 50 honum; ok svá sem hinn góði biskup sá ok hugleiddi þá hluti alla sem guð hafði dásamliga gjört ok birt fólkinu, fór hann til ok levsti bersa menn alla svá sem beir væri lifandi menn, ok sídan lauk hann tídum. Eptir þat söfnuðuz ok öll dauðra manna bein aptr i grafir sinar, ok lukuz þær aptr allar, þegar 55 þeir vóru leystir, ok lágu þar síðan í náðum, et cetera.

<sup>35</sup> væri f. A. 45 ber er f. A.

#### IX. Af Sindulfo ok hans frú.

A beim dögum er Paulus páfi hinn fyrsti með því nafni stýrði guðs kristni var bóndi einn Sindulfus at nafni í þeirri hálfu Italiæ er Burgundia heitir. Hann var vel at sèr um alla hluti, rádvandr madr ok rèttvíss. Konu átti hann sèr harðla væna ok eigi svá guðhrædda sem skylldi, þvíat hon fylldiz með þeirri 5 údygð at rjúfa þá trú sem hon átti af lögunum sínum bónda at veita. Elskađi hon klerk einn ok stalz at honum hvert sinn er hon mátti. Bóndi hevrir benna róm ok bolir þó marga daga með mikilli hógværð þar til at úfrægð ofraz meirr ok þat þarf í söguna, at bóndinn átti einn góðan garð 10 frjósaman með ymsum ávexti; var þar brunnr í miðju ok um búit forkunnar vel. stokkaðr umbergis ok luktr með læstri hurd. Nú gengr svá til efnis einn dag sem þau bæði hjónin vóru stödd í garðinum ok sitja nærri brunninum, at bóndinn byrjar bá hit fyrsta með hógyærri eptirleitan við hana, hvat 15 satt sè af þeirri úfrægð sem hann heyrði af hennar lifnaði; en hon fortekr begar með mikklum reysting, segir þat ljóta lygð vera ok honum úskyllt um fram aðra menn at kasta þers háttar svívirðing eðr getsamligum grun á eiginkonu sína. Bóndinn svarađi: 'Eigi ætla ek mèr þat, sagði hann, at vinna þik í 20 snilld edr háreysti, en til þers at ek hafi engan grun edr getu ranga yfir gjörðum bínum, þá skulu vit prófa til dóms um þetta mál hèr nú þegar í stað. Tak gullit af hendi ok kasta fram í brunninn, ok ef þat sökkr með sinni náttúru ert bú frjáls ok fyrir utan benna löst, en ef þat flýtr á vatninu 25 sem eitt laufsblad, þá sýnir guddrottinn hversu þú ert fallin,' Hon dvalar þetta eigi, þvíat sheimrinn var í henni, ok því kunni hon ekki hugsa utan heimsins náttúru; varpar fram gullinu á vatnit, en þat flýtr svá lèttliga, at þat sem upp horfði á vöknaði víst eigi. Bóndi talaði þá: 'Sè þar nú, sagði hann, 30 [287] várs drottins dóm, hver þú ert, hin vánda kona; ok meðr því at þú rauft á mèr þann trúnat er guð skipaði í lögunum at

IX. Aus cod. AM. 657 A, 40 (C2). Überschrift: Sindulfi C2.

rètt húsfrú á at veita sínum bónda, þá vil ek eigi hèdan í frá leggiaz á binn hórunarfaðm ok sambykkja svá bínum glæp 35 ok úsóma.' En viðr bersi orð ok einlæti bóndans varð hon svá fjándliga reið, at út af garðinum bar hon í sínu hjarta dauðligt hatr til hans sem síðarr prófaðiz; þvíat eigi mikklu síðarr sem úvinrinn ok hennar tilstillingarmaðr hafa þat ráð. um gjört með blindaðri staðfestu, gjöraz þau til um dag, sem 40 bóndinn var einsliga í garðinum, at bera vápn á hann ok myrda hann. Þar á ofan gjöra [þau] gröf í garðinum ok vellta bonum þar í niðr ok búa um síðan sem klókligaz eptir. Lætr húsfrúin rísa nú bat orð í fyrstu, at bóndi hafi brott farit árla morgin þann dag ok lætz heim mundu koma sem hann 45 hefði heimsótt vini sína; en er dagar liðu svá at hann kom eigi aptr ok þar með spurðiz ekki til hans, þótti mönnum undrligt. Hafði húsfrúin þá enn þau ein orð þar til at henni var betra þagat, þvíat til hulningar sínum glæp gjörði hon margan útbrjót ok getur, hvat af honum myndi orðit. Unði 50 hon sèr nú vel, þvíat hon mátti nú lifa sem lysti. Tíma síðarr vill drottinn várr at þetta birtiz nökkuru framarr með þeim bætti sem nú skal segja. Bóndi nökkurr sat í sama bý, hann hafði verit góðr fèlagi Sindulfi ok góðr nágranni langan tíma. þat var háttr í því hèraði til viðrværis mönnum, at hverr 55 bóndi er meira átti plantaði garð til ýmisligra grasa í sínu þorpi. Því er greinanda at nefndr bóndi átti garð einn eigi svá hægjan sem hann girntiz ok fyrr var skrifat, þvíat hèr varð at bera vatn til döggvingar. En þersum garðsins lesti vinnr Sindulfus bóndi bata, nýr píslarváttr guðs, þvíat eina 60 nótt birtiz hann í sýn þersum sínum vin ok segir honum með rèttri skipan allan veg um sitt líflát, ok hverir þat unnu. ok fyrir hverja sök, ok hvar hann var greptaðr. Síðan segir hann svá: 'Meðr því, sagði hann, at garðr sá er ek átti er bölvaðr í þvísa verki, vill guð minn svá skipa fyrir mína bæn 65 til marks um, hverja ömbun hann hefir mèr gefit, at sá væni brunnr sem þar stendr skal hingat kominn í garð binn með

<sup>38</sup> stillingamadr C2. 41 bau f. C2.

öllum sínum umbúnaði, sem þú kemr út í morgin; er þat nökkur veizla móti þeim félagskap ok góðu nágrenni er þú hefir mer lengi veitt.' Eptir svá mællt hverfr hann til guðs. En þat er hann hét af brunninum raufz ekki orð. Kunnigaz 70 hèdan af kristnum mönnum fyrir skilríkan vátt þersa verks, [28] hvat mikit bersi guðsmaðr hafði aflat með réttri sök ok saklausu blóði. Var hann síðan upp tekinn af þeirri morðgröf ok fluttr með fögrum jartegnum í virðuligan gröpt. húsfrú sú er hann hafði átt heyrir þann róm, at Sindulfus 75 man jartegnir gjöra, talar hon svá, vansignut: 'bat ætla ek, sagði hon, ef hann gjörir jartegnir, at gjöri þá bakhlutrinn á mèr.' En eptir þersi orð svá afleitlig ok iðranarlaus kom yfir hana sú reiði ok rètt hefnd, at í hvern tíma sem hon lauk upp sinn munn at tala, æpti jafnan bakhlutrinn á henni, at þat 80 yrði öllum ljóst áðr hon kjæmi fram í annat líf, hversu glæpafull var hennar gjörð með guðlastan ok hversu hæðiligt ok öllum forđanda er at gjöra svá fyrirdæmđa hluti ok mjök úheyriliga.

# X. Frá\_peim manni er drap prestana ·II· í kirkjunni ok fylgdi púkanum.

Svá predikaði einn merkiligr biskup til lofs ok tígnar guðligri milldi, at í Englandi var forðum einn manndrápari, þjófr ok ránsmaðr, Vilchin at nafni, þann köllum ver Vilhjálm. Hann var svá mikill glæpamaðr ok undirlaginn fjándans valld fyrir sínar údáðir, at úvinrinn hafði sett fjötur á fót honum ok leiddi 5 hann um nætr ok daga þagat til illz sem hann lysti. Svá var þeirra samvera hörmulig, at úvinrinn var honum sýniligr; var hann ok halldinn af Vilchin svá sem meistari, sem brátt man lýsaz í sögunni. Einn dag koma þeir fram at einni kirkju. Vilchin talar þá: 'Meistari, segir hann, gef mer orlof fram í 10 kirkjuna.' Satan veitir þat, þvíat hann var öruggr eptir vana,

<sup>75 &#</sup>x27;Suidulfus' C2.

X. Aus cod. AM. 657 B, 40 (B).

at hann myndi verri aptr koma. Sem Vilchin kemr til kirkjunnar, finnr hann þar einn prest á bæn sinni. Hann gengr til hans med lítillátu yfirbragði ok segiz skriptaz vilja. Prestr [81] 15 kennir hann gjörla hvárt sem helldr fyrir sýn eðr sanna frètt, ok því gefr hann sik meðallagi mjúkan hans máli, en heyrir þó hvat er hann segir. Sem hann hefir mart ok mikit upp brifit af gömlum grunni sinna glæpa, segir prestrinn at údæmi hans illzku gengr vfir allt hóf, ok bví segiz hann eigi kunna 20 honum at skripta. Vilchin segir bá: 'Ef bú kannt eigi at skripta mèr, þá skal ek kunna at skripta bèr'; setr öxi í höfut honum, svá at stendr í heila. Gengr síðan út ok fær blíðar kveðjur af Satan með svá föllnum orðum: 'Heill, heill, kumpánn, vel hefir þú enn gengit.' Má þat fljótt renna at sama erendi 25 með allri grein: kemr hann til annarrar kirkju á þann sama dag, skriptaz ok drepr prest annan innan kirkju. kirkju fara beir fram ok enn bidr Vilchin orlofs. Satan gefr þat gjarna. Í kirkju kemr hann, finnr prest ok segiz skriptaz vilja, ok bat veitiz honum. Rydr hann upp sídan glæpum 30 sínum fornum ok ferligum ok leggr síðan ofan á tveggja presta dráp er hann vann sama dags. Sem hann hefir úti, setr prestrinn sik stöðugan, tjándi honum fögr dæmi af heilagri iðran. Berr sik til síðan at skripta honum eptir formi heilagrar kristni, at hann skal fasta, knèfalla ok svá mart lesa sem 35 hann kvedr á. Vilchin neitar því öllu, segiz svá vanr sællífi, at sult má hann eigi þola, eigi helldr at brjóta sik niðr við jördu; þat ok er lestrum heyrir kvez hann síz mega af öllu, þvíat hann kunni ekki til. Prestrinn segir at eigi því helldr skulu beir upp gefaz: 'en gjör svá vel, sagði hann, upp á 40 bína dygð, at bá minning sem ek legg til með þèr halldir bú sem einn dugandismadr, þóat þú hafir hèr til vándr verit, þvíat ef þú hjálpaz, ferr þú miskunnar veg drottins meirr en rèttlætis. Þat er upphaf skriptar þinnar, at hèðan út af kirkjunni skalltu ganga fastandi allt til sólarsetrs í kvelld, ok eigi vatnit 45 skalltu drekka, þóat þik fýsi. Ef þú mætir fátækum manni,

<sup>30</sup> ofan] ofan B.

bá gef honum yfirhöfn bína; mætir þú öðrum, gef honum syrkotit: mætir bú briðja, gef honum undirkyrtilinn. línklæðum bínum skalltu hallda, bóat þú finnir fleiri. úti skriptin, ok ef þú helldr hana með dygð, geng ek í borgan fyrir þik fyrir guðs hásæti, at þú skallt hólpinn maðr af öllum 50 bínum umliðnum glæpum með þeim skilmála, at þú skallt af láta framleiðis illr at vera ok bjóna guði heðan vfir sem bú kannt bezt.' Sem Vilchin heyrir svá mjúkar málsendir bers blezada kennimannz, kemr sú heilags anda miskunn yfir hann [sem] alldri fyrr, at hann flýtr í tárum, þvíat guð gefr honum 55 nú at skilja hvat í millum berr sektanna ok skriptanna, en heitit þar á ofan eylífri hjálp, ef hann helldi þetta hit litla. Sem hann hefir lengi laugat sik í tárum, hneigir hann prestinum lítillátliga til orlofs ok ræz í veg. En er hann kemr út af kirkjunni, kallar Satan á hann ok segir: 'Sáttu ekki 60 kumpán minn í kirkjunni?' Vilchin segir: 'Engan sá ek þar Satan sýtir bá ok segir svá: 'pat get ek, at binn vin.' kirkjuvistir þersar hafi annan veg lyktaz en ek hugði.' Fór hann síðan bölvaðr, ýlandi svá höfutærr, at eigi vissi hann, [82] hvert hans herfang var horfit; en Vilchin í annan stað gaf nú 65 begar guði margfalldlig lof. Gekk hann svá allan dag með trúligri föstu ok gaf þrenna ölmusu sem honum var boðit, svá móðr af feiti ok sólarhita sem hann myndi springa. Svá fýsiligt sýndiz honum vatnit sem hit vænazta vín, þvíat þorstinn píndi ákafliga hans brjóst. Optliga talaði hann við sjálfan sik, 70 at þóat dauðinn lægi á, skylldi hann eigi því helldr rjúfa þat er sá blezaði læknir hafði honum lagit til lífs. Svá röskliga breytir hann allt til sólarsetrs. Er hann bá fram kominn at einum bæ fjölmennum; er þar eflt í staðnum brúðlaup eitt med mikit hóf ok mannbod, rennarar út gjörfir í hverja ætt 75 med pípum ok trumbum, at hverr sá madr er herrans reidi vill forðaz skal fylla þat samsæti. Nú hefir Vilchin fundit fagran bekk ok hyggz at drekka, þvíat tíminn lofar þat.

<sup>49</sup> úti skriptin úti B. 55 sem f. B. 56 skilja] bera B. 76 trumpum B.

rètt í því sem hann biðr sèr miskunnar ok býz at drekka, 80 skrefar einn staðarmaðr annan veg at lækinum ok berr þegar kennzl á Vilchin, hyggr hann vera þvílíkan sem hann var fyrr, leggr ör á streng ok skýtr ígegnum hann. Sagði svá biskupinn, at bersi Vilchin skini jartegnum ok væri skrínlagðr í Englandi. Sýnir betta æventýr, hversu David kóngr sagði satt 85 bá er hann tók svá til orðs: 'Miskunnsemðir drottins, sagði hann, eru yfir öll hans verk.' Svá ok annarr spámaðr er betta sagði: 'A hverri stund eðr degi sem syndugr grætr, munu öll hans ranglæti af þváz fyrir guði, þvíat eigi lítr milldr drottinn á lengd iðranda mannz helldr beiskleikans mikilleik.' 90 ferr þat með í leyndum guðs dómi, at mjök sýnaz ýmislig störf í hans víngarði. Nökkurr vinnr eina stund eða dag sem bersi Vilchin, ok fell begar af honum sindr glæpanna svá at hann fekk fagran denarium; en sumir armæðaz í dagligu erfiði um alla sína lífdaga sem munkar ok einsetumenn með fátækt ok 95 föstum, vökum ok söngum, ok fengu svá um síðir sinn denarium. Aðrir eru þeir at sitt líf ok líkam leggja út í orrostur ok erfiði með margfalldri bján ok þröngslum til frelsis guðs kristni at eyða illmenni ok efla guðs rètt ok almenniliga trú, ok jafnfram bersu starfi stríða þeir þó líkamnum með mikklu athalldi. 100 hèr nefna til svá frábæriligs lífs hinn ágjæta kóng Karlamagnús Pippins sun er fyrst allra Franzeisa kónga hellt rómverskan keisaradóm. Heilug kristni váttar hans góðfýsi til guðs ok manna: kristin lönd er áðr vóru halldin af heiðnum dómi, kirkjur efldar af grundvelli reistar eða þær endrbættar sem 105 áðir vóru brenndar eða brotnar. Meðir svá háleitri herneskiu var hann svá ölmusugjarn, at eigi vann honum fullt at fæða Franz edr Romaniam, helldr gjördi hann skip austr ok vestr út yfir hafit meðr fátækra manna fè til Alexandriam ok Egiptum. til Affricam ok Cartaginem, at leysa hertekna en næra öreigan. 10 Varð hann fyrir þersa milldi bædi guði kjærr ok þeim jarðneskum kóngum er ríktu fyrir utan hafit. Hèr med var hann svá vakr til gudsþjónostu, at messusönginn elskadi hann svá

<sup>81</sup> kennz *B*.

framarla sem guðssunar ásjónu. Um nætr var hann svá góðfúss, begar hann var heima í friði, at eigi sjalldnarr en fjórum sinnum reis hann upp til bænar, en þóat hann væri í herförum las 115 hann löngum nátta. Sú var tempran hans vfir ríku borði, at hann drakk sjalldan meirr í sömu máltíð en ·III· sinnum, ok því sáz hann alldri ofdrukkinn. Hèr með var guðligr láss svá [83] bjartr ok blezaðr vfir hans hjarta, at florinan smaug alldri honum til meins með nökkurskonar ágirni, sem í því varð 120 ljóst, at allt herfang ok presentur tærði hann til einskis utan endrbæta ríkit, reisa kirkjur ok fæða hinn fátæka. Nú fyrir bersi blóm ok önnur fleiri en maðr fái tját, fekk hann svá vallda vináttu himnakóngs, at hans nafn er borit í hvern út-Sýndi þá guð drottinn sína alvöru til 125 skaga kristninnar. frægðar bersa kóngs er hann skipaði sannheilagan mann Turpin Remensem erkibiskup at skrifa lif hans ok uppruna, herskap ok orrostur, gódfýsi ok sæla endalykt med göfugligum grepti. Er svá mikit lof bersa verks fyrir gódyrkis efni, at herra Kalixtus páfi kallar lofsamligt at þat lesiz með klaustramönnum 130 í sjálfum konventum. Ok af því stóra verki leiðiz þat litla laufsblað sem her stendr næst skrifat, at því framarr skíni verdleikr Karoli med guds kristni.

## XI. Frá Karlamagnúsi.

Pann tíma sem stýrði heilagri kristni Leo páti hinn mikkli á dögum Constantini Mikklagarðs kóngs, föður Leonis, ok á tímum Johannis patriarchæ í Jórsölum, tók virðuligr herra Karolus keisaranafn yfir Romania. Sturlaðiz þar fyrir mjök kóngrinn í Mikklagarði er Romani höfðu tekit sèr nýjan keisara, þvíat 5

XI. B=cod. AM. 657 B, 4°. M=cod. AM. 238 fol. h=cod. AM. 180 D, fol. i=cod. AM. 531, 4°. Karlamagnus saga ed. C. R. Unger (Christ. 1860) s. 541—547. Die überschrift nach B. Karlamagnus B. 1 heilagri BM, guds hi. herra Leo hi. ok á M. 2-4 födur—Romania f. M. 3 patriarchi h. 4 mjök f. M. 5 er BM, at hi. Rómverjar M. annan keisara M.

æfinliga bar til hafði hvergi verit í kristnum sið keisarasæti stödugt nema í Constantinopoli, þar til er Romani færðu sik undan oki Grekorum ok gáfu Karlamagnúsi Frakkakóngi fyrstum keisaranafn. En alla bá sturlan sem Karolo fluttiz eða veittiz 10 af Mikklagards kóngi fyrir betta efni bar hann með heilagri bolinmæði, ok bat lagði hann yfir, at síðan honum var sagt, at Mikklagards kóngr óttaðiz nökkut at nýorðinn keisari mundi vilja leggja undir sik hans ríki, gjörir Karlamagnús sína sendibođa til Mikklagards med svá blídu brèfi ok stöddum friði, at 15 alla bá hræring, sem áðr var, læknaði hann með sinni góðvilld at settri sátt millum landanna med sönnum friði. guði virðiz at Karlamagnús hafði keisari gjörz, má lýsaz í því sem eptir ferr: þvíat nærri þeim tíma sem þat fór fram í Roma, gengu heiðnir menn með stórum herskap á várs drottins 20 jörði í Jórsalaland meði svá mikklu megni framarr en fyrr, at beir höfdu náliga fangat landit ok jafnvel Hierusalem, svá at Johannes patriarcha mátti eigi við halldaz ok flýði hingat yfir hafit til Mikklagards. Fylgdu honum margir ágjætir menn; eru nefndir tveir af beim: Johannes prestr af Neopolis ok David 25 erkiprestr af Jórsölum. En því leitar patriarcha til Constantivopolin, at sá Constantinus er nú ríkir hafði ·VII· sinnum frjálsat Jórsalaland af heiðnum mönnum, ok því þikkir herra Jóni bar enn vænaz til uppreistar. Er hann tekinn ágjæta

<sup>6</sup> nach verit widerholt M die worte bar til. í kristnum siđ Bi, i kristninni h, f. M. keisaradóms sæti Mhi. 7 stöðugt f. h. nema Bhi, bann dag en M. i f. B. bar til Bhi, til bers M. Romverjar M. 8 ánauðar oki M. Grek. f. M. 9 Karolo magno M. 9. 10 fluttiz af Bi, fluttiz ok frèttiz af M, flutt er eptir h. 10 fyrir — efni f. hi. 11 lagđi BMi, sagđi h. at f. BM. síđun er hi. 12 at (2) - keis. Bhi. nvtt valld ok Karlamagnús M. 13 vilja f. M. Karl, keisari M. 14 til Mikkl. f. hi. svú f. Mhi. blíðum brèfum sina Bhi, sèr M. h, blidum ordum M. svá at hi, 15 hræding M. var lesin M. settri sátt B, setti sætt hi, ok sætt halldin (?) M. med (ok M) sonnum fridi BMi, ok var þat öllum friðum h. 17 virðiz Bi, líkaði Mh. lyaz BMi, bar 'sáz' h. 18 þvíat B, þvíat því M, f. hi. þeim tíma f. M. betta hi. 19 menn hinir verstu h, menn enn um sinn Mi, upp a M. 20 f f. M. Jórsölum hi. 21 náliga f. M. fangit i. landit ok jafnvel Bhi, kóng 'Hidin' ok sjálfa borgina M. 22 ok mátti h. 23, 24 en tveir af þeim eru vefadir hi. 24 Neopoli i. 26 er nú ríkir B. er (sem M) þá ríkti Mhi. hafði 14 h. VII. sinnum Bhi, ádr M. 27 mönnum f. h. 28 Jóni þar Bi, Jóni þat h, Johannes sèr þar M. enn — uppreistar Bhi, hellz uppreistar ván M.

vel af Mikklagards kóngi, en þó minkar þat mjök þeirra fagnafund, hversu hörmulig tíðendi vóru at tala, þvíat svá sem kóngrinn 30 veit framarr hvat fram hefir farit, skilr hann begar, at heidingjar hafa þrífalldan styrk um þat fram sem fyrr, bæði at fjölmenni ok vígvèlum, ok því fær honum mikils áhuga, hvat líkaz er fram at fara. Hann víkr bangat til traustz sem bezt sæmði, biðjandi várn drottin fulltings ok tillögu. Því berr 35 fyrir hann eina nótt sem hann sefr, at frammi fyrir sænginni stendr ungr maðr ágjæta fagr; hann klappar á sængarpílárinn, [84] sem í bat mark at kóngrinn skylldi vaka ok hevra hvat honum segiz: bví næst kastar hann blíðum orðum á kónginn svá talandi: 'Constantine, vel gjörðir þú í þinni þröngving, at þú leit- 40 adir guds fulltings; em ek nú ok sendr at segja ber hans vilja. þú skallt kalla Karolum Frakkakóng með þèr at frjálsa jörðina, bvíat hann er umfram aðra menn sem vígðr ok valinn af guði, brjóst ok brynja fyrir heilagri kristni.' Eptir svá talat leiðir hann fram fyrir kónginn einn forkunnligan riddara: hann er 45 með hníganda yfirbragði ok þó yfirbæriliga ljóss á sitt hörund, augu hefir hann svá fögr sem þá er leiptra kann af bjartri stjörnu, skegg hefir hann bæði hvítt ok sítt á bringu niðr, en hár á höfði hans glóar fagrt með skínandi hæru, dubbaðr er hann til handa ok fóta, uppi er hann herskrýddr með silfrhvítri 50

<sup>29</sup> Mikkla- f. hi. konginum hi. þó BMi, þá h. þat Bi, þetta M, því h. mjök Bhi, mikit M. 29. 30 fagnafund B, 'fagnaðfund' M, fagnað hi. 30 hversu Bhi, hvat M. Því M. 31 framarr hvat Bhi, allt sem M. þegar BM, gjörla hi. 32 sem fyrr var M. 32.33 at fjölmenni BMi, af fjölða manna h. 33 ok (2) f. hi. því f. M. færir h. mikils áhuga Bhi, mikillar áhyggju M. hvat BMi, hvar h. 34 Víkr hann nú hi, Víkr hann M. sem Bhi, er M. bezt f. M. 35 sæmði h. samði BMi. 37 ungr f. Bh. ágjætliga hi, ágjætis M. 38. 39 honum segiz B, er hann segir hi, hann segði M. 39 því næst Bhi, ok því M. 39. 40 svá talandi f. h. 40. 41 í þinni — fullt. B, er þú leitaðir guðs fulltings M, er þú l. g. f. í þinni þrönging i, leitar g. f. í þinni þjáning h. 41 fullting B. ok em ek nú M. at segja þèr (f. h) hans (guðs h) vilja Bhi, af guði til þín . . . . (erloschene wörter) M. 42 þú skallt in M erloschen. Karlamagnús M. með þèr f. B. 43 aðra menn f. M. sem vígðr B, vígðr hi, 'einn sennvigðr' M. 45 er hann M. 46 hnignanda M. sitt f. M. 47 hefir B, hafði Mhi. er Bhi, at M. leiptra kann BM, leiptrar hi. 48 bæði til hi. skrýddr Mhi. snjóhvítri hi.

hringabrynju, en niðr með björtum brynhosum, skjölld hefir hann rauðan á hlið, ok gyrðr sverði með hjöllt ok meðalkafla svá vænan, sem þat bæri purpuralit; stórliga sterkligr var þersi maðr, með mikklum vexti til hæðar ok allra lima; því var hans 55 spjótskapt bæði hátt ok digrt, ok út af spjótzoddinum sèr kóngrinn optarr en um sinn at flýgr bjartr elldzlogi; annarri hendi helldr hann á gullroðnum hjálmi, en stendr fyrir kónginum með beru höfði. Hinn ungi maðr talar þá til kóngsins: 'Sè, segir hann, benna valði guð ok vígði: virð með sjálfum 60 bèr, hvat hann man mega með síns herra fulltingi.' Ok án dvöl er bersi sýn brott tekin, en kóngrinn vaknar ok bakkar guði, þvíat nú veit hann vel hvat gjöra skal. Kynnir hann vitran bersa herra Jóni; ok því eru samin öll ráð, at þeir skulu skrifa til Karlamagnús keisara. Bidr herra Jón, at sjálfr 65 kóngrinn muni samsetja brèfit ok skrifa sinni hendi upp á bann málshátt, sem hann vissi vel gagna Romanis. Kóngrinn giörir svá, setr í fyrstu allt með fögrum skilningi ok samblandinni hrygð, hversu gröf lausnara várs ok hin heilaga borg Hierusalem er halldin af heiðnum dómi, ok sjálfr patriarchinn á flótta Sem þers háttar efni er allt úti undir kveðjusending ok nafni herra Johannis, leggr kóngr með undir sínu nafni við enda brèfsins alla þá vitran er áðr var lesin, ok eptir þat leggr hann til klausu eina ok ·V· versa með latínu, þat allt samt má svá norræna: 'Fagna þú í drottni ok staðfestz í hans 75 lofi, haf þik frammi eptir hans bodi, þvíat jartegnir orðum æđri hefir hann sett fram fyrir bik; veri guð með ber ok sæmi bik makligri tígn, gyrðandi lendar þínar með réttlætis linda

<sup>53</sup> vænt B. bæri purpuralit Bhi, 52 hann f. B. hjallt Bi. væri með purpura gjört M. 54 allra f. M. 54. 55 því — spjótsk. Bhi, hans 55 ok digrt f. B. spjótzod — M, der rest der seite 7 á Bi, at h. 58 beru in B aus björtu gebessert. spjótskapt var M. iet ausradiert. 57 á Bi, at h. n B, hèrna hi. ok vird hi. 61 þersi sýn B, synin hi. 61—63 Jakkar — þersa B. veit gjörla hvat hann skal 59 segir hann B, hèrna hi. ok virđ hi. vaknadi hi. gjöra, því þakkar hann guði þersa vitran ok kynnir hana hi. 63 ok f. hi. eru nú i, er nú h. 64 skuli h. Karlamagnúsi hi kóngi i. 67 med Bi, i h. Bidr fyrst h. 70 snúinn B, kominn hi. 71 herra f. hi. 72 sem áðir er hi. 73. 74 þat — norr. f. h. 74 saman i.

ok höfut þitt meðr eylífri krúnu.' Svá er lyktat brèfit ok innsiglat, valðir síðan legatar at bera þat Karolo keisara, fyrr nefndir síra Jón Neopolites ok David Jerosolimites ok aðrir 80 tveir með þeim Isaac ok Samuel, báðir ebreskir. Þeir verða vel reiðfara, lètta eigi fyrr en þeir finna Karolum keisara í sjálfri París á Frakklandi ok tjá honum brèfit. En sem hann hefir upp brotit ok yfir lesit, játar hans háleit góðfýsi einkanliga fyrir gröf drottins ok aðra merkisstaði hans hèrvistar. 85 Ferr hann svá með brèfit, at hann býðir Turpino erkibiskupi at skýra þat fyrir öllum lýð upp á þá mállýzku sem hverjum yrði skiljanligaz. En er Franzeisa fólk heyrir þá hörmung, stendr allt um kónginn óp ok kall með einni bæn, at hann rètti sína hönd ok steypi guðs úvinum. Þurfti þar ok eigi 90 mikils við, þvíat kóngrinn var viljugri en nökkurr annarr gott at gjöra.

Sídan sendir hann bod um allt sitt ríki með almenning, at hverr skal sik búa sá er vápn má bera, en sá er sik dregr undan bersarri herferð skal vera með sonum sínum sem þræl- 95 borinn madr, ok verða sekr við krúnuna fjórum skærum penningum á hveriu ári. Svá mikill herr kom hèr saman međ riddaraligri mekt ok almúga, at þvílíkan styrk hafði Karolus alldri fengit fyrr í nökkurri för. Svá mikil guðs miskunn gengr med beim um torbreyttan veg lands ok lagar, at engrar mót- 100 báru getr bókin fyrr en þeir koma yfir hafit ok upp í Jórsala-Verðr þá fyrir þeim skógr mikill; var þat meinlig land. mörk með mörgum dýrum grimmum, sem eru gammar ok birnir, leones ok tigres ok önnur fleiri. Herrinn hefir engan víssan leiðsagara um skóginn, því[at] kóngr hugsar, at þeim muni 105 af taka sama dags. En bat ferr eigi svá, bvíat vfir mörkina

<sup>78</sup> ok prýdi höfut hi. 79 til at hi. kóngi hi. vor fyrr schieben hi ein: Eru þeir legatar. 82 kóng hi. 83 ok tjá — brefit f. hi. En B, ok hi. 84 hefir þat h, hefir brefit i. játar B, táraz hi. 87 upp f. hi. á hverja h. mállýzku B, tungu hi. 88 yrði Bi, má verða h. skiljanliguz h. 89 allt hi, alla B. Mit diesem worte bricht B ab. 91 kóngr. — annarr] kónginum var viljugra en nökkurum öðrum h. gott f. h. 96 skærum i, 'skelum' (?) h. 105 því — hugsar] ok hugsar kóngr h. at f. i.

er eigi minnr en tvær dagleiðir. Náttar nú at beim ok villaz vegarins, ok segir kóngr þá, at hann vill eigi rekaz í myrkrum ok bidr at setja landtjalld sitt; en herrinn liggr umbergis 110 undir berum himni. Kóngr vakir um nóttina ok syngr psálma Ok bann tima sem hann less capitulum: legem pone, ok benna versa: deduc me in semita mandatorum tuorum, klakar einn fugl undir tjalldztrènu, þar rètt uppi yfir sem kóngr liggr undir niðri. Hans rödd er svá hvell, at heyrir um allan her-115 inn ok hverr madr vaknar vid. Kóngr helldr fram lestri sínum allt þar til sem í líðandi psálmabókinni segir hann benna versa: educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo. Sem hèr stendr, er mjök lýst af degi; tekr nú fuglinn til annat sinn ok æpir hátt, sem hann veki allan her-120 inn; heyriz nú hans rödd með skýrum orðum móti fugla náttúru. Hann segir svá tvisvar til kóngs: 'Franzeis, hvat Við betta klæðiz kóngrinn. Ok sem herrinn er sefr bú?' búinn, sjá þeir allir, at sá litli fugl sem klakat hafði býðr sik til leiðsögu; flöktir hann fyrir forntroðinn stig, ok þar 125 eptir ferr allr herrinn at bodi kóngs bar til er beir koma á skýran þjóðveg. Eru þeir þá greiddir sem þurfti. segja pílagrímar, at eptir bersa umferð Karlamagnús kóngs sè fuglasöngr á þeirri mörk með skiljanligum orðum. Eigi greinir bókin hvílíkan styrk Grikkjakóngr lagði til með honum at 130 frjálsa Jórsalaland, en þat er vitat, at svá harðan herskjölld bar Karlamagnús yfir landit, at hann hratt heiðingjum frá herfangi til helvítis, drap ok deyddi þann auma lýð, svá at erfdarjörð almáttigs guðs skipar hann aptr í bezta punkt er verit hafði. Í þeirri ferð vitjar hann Hierusalem með lítillætis 135 dýrkan vid guð; þaðan snýr hann norðr um haf til Mikklagarðs, ok því má þat vel skiljaz, at Grikkir hafi verit í sömu herför,

<sup>108</sup> vegarins 1, myrkrum h. 108. 109 segir — sitt] býðir at setja landtjölld sín, segir þá at hann vill eigi r. í m. h. 111 las h. 113 tjalldztréin h. upp h. 116 í f. h. 117 nach eustodia schiebt h ein: mandatorum tuorum. 118 stendr er] er komit, stendr h. 122 sefr h, segir h. 123 sá i, sjá h. 125 kómu h. 129 Girkja i (so immer). lagði i, hafði h. 131 heiðingjum i, höfðingjum h. 133 eríðajörð h. 134. 135 lítill. — við i, lítillæti dýrkandi h. 136 ok i, í h. herferð h.

byíat eigi mundi Karlamagnús kóngr úboðinn fara til Mikklagards; var bar herra patriarcha fyrir. Leggium vèr bat fyrir lið at greina, hversu borgin þaut með hátíðligri gleði í þvílíks mannz tilkvámu ok öllum fagnaði. Ok eptir nökkura daga 140 sýnir sá blezaðr herra sína hæversku, biðjandi herra patriarchann gefa sèr orlof til heimferdar. Sem þat er gjört, hefir Grikkjakóngr stóran viðbúnat at leiða kónginn út, þvíat fram á eitt pláz er sett fyrir hann svá mikil bersa heims dýrð með gull ok dýra steina, klæðakyn ok allra handa hluta, sem 145 elskari þersarrar veralldar mundi girnaz lífi framarr. gjörðiz hèr svá, at Grikkjum var úkunnr Karlamagnús keisari sem brátt prófaz; þvíat þegar í stað sem gjafirnar eru fram látnar, víkr hann frá þegjandi ok kallar sitt stórmenni sem á ráđagjörd, svá til orda takandi: 'Hvat leggi ber til ráda 150 góðir höfðingjar, hvárt vèr skulum þiggja þersar gjafir?' Þeir vóru fljótir í andsvörum, þvíat þeir kunnu vel kóngs skaplyndi, bóat hann spyrði þá at: 'þat er várt ráð, segja þeir, at mæða sú er vèr frömdum fyrir guds ást at eins, bídi hans siálfs en eigi daudligs mannz.' Vid bersa tillögu vard keisarinn hardla 155 feginn, fyrirbjóðandi sínum mönnum at sjá þetta glys. Hèr af angraz Grikkjakóngr ok öll hans hirð, ef útleizla keisarans vill ekki biggja, ok hèr kemr med ráði stöddu, at hann verðr bröngdr til med særingum í nafni drottins, at hann biggi einshverja gratiam. Velr þá kóngr þat sem honum sómði bezt, 160 at honum veittiz heilagr dómr nökkurr af píningartáknum drott-Sem þat er játat með fagnadi, skipar patriarcha þriggja daga föstu öllum Franzeisum; þar í móti vóru kosnir XII. virðuligir menn af Grikkjum at standa ok styrkja bjónostuna. ok beir skylldu fasta med Franzeisum. 165

Á þriðja degi föstunnar gjörir Karolus játning sína fyrir heimuligum skriptafeðir sínum Ebroino biskupi. Ok sem dagr-

<sup>138</sup> patriarchann h. 144 fram fyrir i. 146 elskarar h. mundi i, mundu vilja h. 147 gjördiz her i, gjördi hann h. úkunnr — keis. i, hann úkunnigr h. 148 eru i, vóru h. 149 hann i, keisarinn h. 150 orðs h. 159 særing h. 163 vóru i, eru h. 167 Ebrono h (so immer.)

inn kemr, skriptaz allir virðingamenn í höfutkirkju staðarins. Eru þá settir tvennir kórar at syngja letanias, svá at alldri 70 falli lofit meðan þjónostan gjöriz. Höfuðsmaðr fyrir embættinu at taka út helgan dóm af sinni hirzlu var dýrligr faðir Daniel biskup Neopolitanus, ok sem hann lýkr upp þá thecam sem þyrnikrúna drottins várs var geymð í, gengr svá mikill ilmr um musterit, at allir nærverandismenn hugðu sik vera í 75 paradiso; þar með fór þat ljós, at allir þóttuz hafa fengit himneskan klæðnat fyrir þá birti er á stóð. Sem lausnari várr hefir svá byrjat sèr til sæmðar, fellr Karlamagnús flatr til jarđar, bidjandi várn herra at hann muni endrnýja stórmerki sinnar pínu, ok án dvöl eptir hans bæn kemr dögg af himni 80 niðr yfir þyrnitrèit, svá at þat vöknar allt ok klöknar í augabragði til nýorðins ávaxtar, svá at þegar í stað blómgaz bat með fögrum flúrum. Tók þá biskup Daniel til samdan tesaur ok sníðr þau nýju flúr niðr í þat trèker fagrliga fóðrat innan sem Karlamagnús hafði látit til búa. En meðan biskup-85 inn framdi þat blezada verk, er þat greinanda, hversu drottins dýrđ fór þá æ ok æ vaxandi. Sem blómin spruttu, kom sá ilmr at nýju, at allir sjúkir menn urðu heilir í kirkjunni; var sá einn millum annarra at um ·XX· ok ·III· ár ok ·IV· mánaði var mállauss, blindr ok daufr, en nú græðir drottinn hann svá 190 at heilu, at við fyrsta ilm sem krúnan tókz út, fekk hann fagra sýn; en þá er blómin spruttu, fekk hann málit; en þá er biskupinn bar járn á, þá hann glöggva heyrn. dásamanda eigi lítt, hverr paradisus þá varð hèr á jarðríki er svá geislaði guðs miskunn. Ok er biskupinn hefir sniðit flúrin 95 nidr í kerit, fær hann þat sama Karolo kóngi; hann hefir til reiðu drifhvítan dúk eðr glófa ok lætr flúrin þar í koma; fær bann biskupinum aptr kerit, þvíat nú skal hann þiggja afsnið sjálfs þyrnisins; en hann helldr meðan á öðrum glófanum með flúrunum, gódfúss í guði sem tárin váttuðu. Ok sem þyrnigjöfin

<sup>171</sup> dóminn i. 172 Neap. h. techam h. 173 þyrnikórúna i. 182. 183 flúrin h. 185 fremr h. 188 einn f. h.  $\cdot XX \cdot$  ár h. 191 fagra — hann f. h. 193 varð hèr i, var h. 195 til f. h. 196 flúrit i. 198 sjálfs f. h. helldr á h.

rèttiz at keisaranum, hefir hann til reiðu annan glófann, en 200 vill bann rýma láta undan sem með flúrunum var, ok hyggz at fá hann Ebroino biskupi skriptafeðr sínum. Nú ferr svá í millum beirra, at hvárgi sèr annars gjörð fyrir tárum; kóngr lætr lausan glófann, en erkibiskupinn tekr eigi með, ok eigi bví helldr fellr hann til jarðar, helldr stendr hann í lopti um 205 eina stund dags. Prófaz bat vel bann tíma sem kóngr rèttir annan glófann at erkibiskupinum, þvíat nú sèr hann ok báðir beir fyrra glófann, hversu guðs almætti helldr honum upp. bersu næst er bat dýrðarverk drottins segjanda, at svá sem kóngr lætr flúrin or glófanum niðr í þá hirzlu sem fyrir var 210 búin, snúaz þau með himneskri dýrð ok blezan upp í mannam, bat köllum vèr himnamjöl. Dýrð sè várum herra Jesu Christo er fyrir manna augum sýnir svá mikklar jartegnir í lífligum ávexti; þvíat í fyrra stað greinir bókin, at þá er biskup sneið flúrin, blómguðuz þau meirr ok meirr í staðinn, en nú þetta 215 annat með allzkyns heilsugjöfum, at þau sneruz í mannam sem áðr er sagt. Sem hèr stendr, kemr gnýr mikill undir musterit, þvíat almúgi staðarins er á ferð kominn sem með herópi fram at kirkjunni ok bersu orðtaki: 'Hèr er nú páskadagrinn, hèr er upprisa drottins'; byíat sá ilmr er hèðan gengr út hefir inn leitat 220 í hvert hús ok hreysi um allan staðinn, með þeirri heilsugjöf at ·CCC· manna sjúkra renna nú kátir at lofa guð. Enn biggr Karlamagnús blezaðr fleiri gjafir drottins, þvíat nú lýkr Daniel upp þat alabastrum er í geymðiz nagli drottinligrar píningar: offrar hann keisaranum. sama bar međ part af 225 krossi drottins, reifalinda hans, þar til sveitadúk hans ok serk várrar frú guðs móður Mariæ, ok handlegg Simeonis Nú kann vera, at nökkurum skýrum er bar várn drottin. manni bikki ísjávert, hví bókin setr at hin dýruztu tákn lausnara várs væri geymð í Mikklagarði, en eigi í Jór-230 salalandi. En þar er opinber skynsemi til, at heilagir dómar

<sup>202</sup> í f. i. 208 guðs slmætti i, guð slmáttigr h. honum i, hann h. 209 dýrð. — segj. i, greinanda h. 210 fyrir f. h. 214 biskupinn i. 217 cr i, var h. undir i, yfir fólkit ok h. 224 pínu h. 226 þar til — hans f. h. 227 frúr i. Mariæ f. i. 230 várs herra h.

drottins væri fluttir undan ágangi ok úfriði heiðinna þjóða. Levstiz svá Karolus af Grecia, at margr mátti guð lofa fyrir hans þarkvámu, þvíat sá drakk nú kátr er áðr syrgði í kör. 235 En hversu margar jartegnir urðu í hans veg, er eigi várt at ríta, bvíat í einum kastala er hann dvalðiz um ·VI· mánaði urdu heilir ·L· manna, ok einn reistr af dauda. En er hann kemr heim í Franz, velr hann sem optarr til frábærra sæmða bann stad er heitir Aquisgranum, bat kalla sumir menn Achis 240 eðr Tachin. Í þenna stað flytr hann helga dómana. Urðu þá enn at nýju svá mikklar heilsugjafir þar í staðnum, sem bókin greinir nökkut af, en sumt segir hon útalit. Blindir menn ok riđusjúkir vóru í sínum fjölda úreiknaðir, óðir menn XII., líkbráir menn ·VIII·, kararmenn ·XV·, halltir menn ·XIV·, 245 handlami ·L·, hryggknýttir ·L· ok ·II·, brotfelldir ·LX·, at frá tölðum þeim er umbergis sátu af nálægum stöðum. Nú med því at várr drottinn Jesus lýsti svá kristni sína fyrir bersa helga dóma, skipaði svá heilagr faðir Leo páfi með ráði Karoli kóngs ok sambykt Achillei Alexandrini biskups ok Theo-250 phili Antioceni ok margra annarra biskupa, ábóta ok lærðra manna, at á síðazta Idus dag Junii mánaðar á hverju ári skylldi einkanlig ok hátíðlig sæmð veitaz þersum helgum Styrkti svá drottinn bersa setning, at á sama biskupabingi reis maðr af dauða. Víkja svá bækr til, at Karolus 255 kóngr miðlaði ríki sínu af þersum guðs ástgjöfum, sem segir í Maríu jartegnum, at hann gaf serk várrar frú í Carnotum, en himnamjölit er vèr gátum gaf hann vin sínum Dionisio í Sendenis, ok hyggja margir bat vera til komit af því manna er drottinn gaf Israelitis. Í Achis reisti Karlamagnús virðuliga 260 Mariukirkju er hann kalladi Mariam rotundam; hat musteri er frábærliga smíðat, kringlótt í sínum vexti með undarligum hagleik.

<sup>233</sup> Leysti i. 238 kom i. 240 dóma h. 245 ·LX· i, XX· h. 247 Jesus f. h. 248 ráði i, villd h. 249 ok i, sem h. 252 einkanliga ok hátíðliga h. 256 frúr i. 260 rotundam f. h, doch ist raum für das wort leer gelassen. 261 frábærliga i, undarliga með frábærum hætti h. undarligum i, forkunnligum h.

#### XII. Af Formoso.

 ${f F}$ ormosus biskup Portuensis sat í postuligu sæti  $\cdot {f V}\cdot$  ár ok ·VI· mánaði næst eptir Stephanum hinn ·V· með því nafni. persi Formosus flýði frá biskupsstóli sínum fyrir hræzlu við [20] Johanni páfa, ok litlu síðarr sem hann hafði verit aptr kallaðr af páfanum til stóls síns, fyrirsmáði hann svá páfans boðskap, 5 at hann villdi eigi aptr venda, ok fyrir þat sama var hann útlægr gjörr af kirkjunni ok bannsettr af páfanum. síðarr kom Formosus fyrir páfa ok var ekki líkligt til sættar med beim, bvíat Formosus var afsettr allri kennimannligri tígn ok degradèradr allt til leikmannligrar stèttar. Yfir þetta fram 10 sór hann at hann skylldi alldri dirfaz at ganga til nökkurs biskupsstóls ok eigi koma til Rómaborgar. Síðan Jón páfi var andaðr, var kominn í hans stað Martinus annarr með því nafni. Hann gaf aptr Formoso alla biskupliga sæmd móti hans svar-Var hann eigi at eins aptr komandi til Rómaborgar, 15 helldr jafnvel tók hann páfasætit eptir Stephanum. hans æventýri vard mikil deila ok disputèran eptir því sem birtiz í þeim hluta er eptir ferr. Bonifacius tók páfadóm eptir Formosum. Hann sat í postuligu sæti eitt ár ok ·VI· mánaði. Næst eptir Bonifacium tók Stephanus sètti med því nafni páfa- 20 dóm. Hann sat í postuligu sæti eitt ár ok ·XVI· daga. Hann var vígðr til biskups af Formoso páfa ok bráðla sem hann var biskup orðinn, únáðaði hann sjálfan Formosum, dæmði hans vígslur ok skipanir vera hègómligar ok einskis verðar. lesit af þersum páfa Stephano at hann bæði á einhverjum 25 kennimanna fundi taka upp líkama Formosi. Var ok svá gjört at líkit var fram borit ok sett á þingit; þat var skrýtt öllu páfaligu skrúði. Síðan lét Stephanus færa hann af öllum skrúðanum ok klæða hann leikmannz búningi. Eptir þat lèt hann höggva af honum hans tvá fingr þá er hann hafði blezat með 30 ok bauð vera kastaða út á ána Tífr. Eptir Stephanum var

XII. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C<sup>1</sup>). Uberschrift: af Fomatio (sic) biskupi næst eptir Stephanum C<sup>1</sup>. 1 Formosus] Formatus C<sup>1</sup>. Portuensis] Fotunensi (sic) C<sup>1</sup>.

Hann sat í postuligu sæti eitt ár ·XX· daga. Theo-Romanus. dorus var næst eptir Romanum. Hann sat i postuligu sæti ·III. mánaði. Þersi Theodorus var allt skiljandi móti Stephano. 35 byíat hann skipadi hverja aptr í sína stètt bá sem vígdir vóru af Formoso páfa. Johannes páfi hinn ·IX· með því nafni sat í postuligu sæti ·II· ár ok ·XV· daga. Sjá sami skipadi kennimanna fund í Ravenna til bers at styrkja með postuligri röksemd ok sanna vígslur ok adrar skipanir Formosi páfa. 40 bersu bingi var aptr skipat ok únýtt gjört bat sáttmál er Stephanus páfi hafði skipat móti bersum Formoso. Entir Johannem var Benedictus fjórði meðr því nafni. Hann sat í postuligu sæti ·III· ár ok ·II· mánaði. Leo hinn fimti með því nafni var ·XL· daga. benna Leonem páfa tók sjálfs hans prestr 45 er Christoforus hèt ok kastadi i myrkvastofu, en greip sidan páfadæmit með slíku ráni ok forsi sem nú var sagt. Sem bersi Christoforus hafði verit með víkingskap í postuligu sæti [VII-] mánadi, var hann skjótliga niðr settr af Sergio páfa er þá var heilag . . . . . . . [Hann] kastaði Christoforum í myrkva-50 stofu sem illvirkja eđa raufara. Sergius þriði með [því] nafni sat [21] i postuligu sæti · VII · ár ok · III · mánadi · XVI · daga. Þersi Sergius svá sem hann var únýtr gjörr af páfadæminu um daga Formosi. sídan hann var páfi orðinn, hlaut hann þá flýja af postuligu sæti ok fór til Franzeisa með þeirra bjálp ok trausti. 55 hann síðan inn kastandi Christoforum svá sem ránsmann páfadómsins. því næst gekk hann inn í Romam ok fekk meðr bersum hætti páfadóminn. En síðan sakir hefndar sinnar snubbu ok brottrekningar af borginni er hann hafði flýit undan Formoso, þá lèt hann líkama hans draga í brott af þeirri gröf sem 60 hann hafði verit jarðaðr [í], ok lèt skrýða hann páfaligum skrúða ok setja í páfaligt sæti. Síðan bauð hann at Formosus skylldi vera hálshögginn ok kasta líkamanum út á ána Tífr. Litlum tíma síðarr var fundinn líkami Formosi af fiskimanni nökkurum þar sem

<sup>35</sup> hveru  $U^1$ . 46 fors  $U^1$ . 47. 49. 50 die eingeklammerten worte sind in  $U^1$  abgerissen. – Die lücke hinter heilug lüsst sich aus Martin von Troppan nicht ergänzen. 58 brottrekning  $U^1$ . 60 i f.  $U^1$ .

rekit var. Hann var síðan jarðaðr í kirkju hins helga Petri. Segja menn svá, at af nökkurum trúföstum mönnum birtiz svá 65 opinberliga þá er líkaminn var borinn til graptar í kirkjunni ok hann var í síðuztu jarðaðr, at nökkurar líkneskjur heilagra manna guðs hefði lotit honum ok heilsat líkamanum með mikilli blíðu.

### XIII. Af hinum helga Dunstano.

Svá er skrifat af hinum helga Dunstano, at hann hafi verit ábóti; síðan var hann gjörr erkibiskup í Lundúnum, en at síðuztu varð hann patriarcha. En svá segiz bá er hann stýrđi guđs kristni ok hann sat at stóli sínum, lèt hann kalla til sín einn gullsmið þann sem hagaztr var, þvíat hann villdi 5 at smiðrinn gjörði einn kalik guði til heiðrs ok fekk honum bæði til gull ok silfr. Síðan gjörði hann kalikinn sem hann kunni bezt. Þetta öfundaði úvinrinn mjök ok af því brá hann á sik líki einnar jungfrú ok gengr at smiðinum ok biðr hann sýna kalikinn. En sakir þers at hann vissi eigi ván djöfulligrar 10 vèlar, fekk hann jungfruinni kalikinn í hendr ok hellt hon á um stund ok fekk honum aptr síðan, ok er smiðrinn hugði at, var allt únýtt, þvíat hann sýndiz brestir einir. Verðr hann nú at gjöra í annat sinn, ok sem algjörr er, þá er enn sem fyrr, at fjándinn fýsiz at fara þersum kalik. Kemr enn at 15 finna benna sama smið ok sýniz nú hafa sèr marga sveina. Beiðiz enn at sjá kalikinn, ef henni sýndiz, at hann smíðaði henni þat er hon villdi gjöra láta. Varaz hann eigi ok fær hann henni i hendr. Nú var enn sem fyrr, at hann er allr únýttr. Verðr hann at gjöra hit briðja sinn; ok er heðan líðr 20 eigi langt, sendir biskup eptir smidinum; frèttir hann eptir kaliks smíðinni. Hann segir honum allt hversu farit hefir. Biskup lætr hann sik [l]áta vita þann fyrsta tíma sem algjört er, ok svá gjörði hann. Biskup kemr þar sem [sm]iðrinn var

XIII.  $C^1 = cod$ . AM. 657 B,  $4^{\circ}$ . M = cod. AM. 238 fol. Uberschrift: Dunstanus  $C^1$ . 2 hann var  $C^1$ . 23 l in låta abgerissen  $C^1$ . 24 die eingeklammerten buchstaben in  $C^1$  abgerissen.

25 vanr at sitia, biðr hann fá sèr öll sín tól, en býðir honum í brott at ganga. Smiðrinn gjörði sem hann bauð. Síðan tók biskup töng eina ok gjörði glóandi, ok eigi mikklu síðarr kom [22] hin sama jungfrú með sínum skara ok beiddiz enn at sjá kalikinn, en hann veitti henni bat skjótt, ok er hon ætlar á 30 at líta, þrífr þersi sami sem hon hugði smiðinn vera, en var hinn helgi Dunstanus, þá hina glóandi töng ok spennir með nef hennar sem hann fær fastaz. Hon bregår við afarfast ok fær bá eigi lengr levnt hverr hon er ok sýndiz bá einn fjándi slíkr sem hann var. Hefði hann ok alldri þar komit ef guð 35 hefði lofat honum bat at vita, at guðsmaðr Dunstanus hefði bar verit fyrir. Veinar nú ok kveinar ok biðr sèr vægðar á Biskup segir hann bersa pinu hafa skulu allt til alla vega. Hann lætr aumliga ok bidr æ ok æ miskunnar. dómsdags. Biskup mællti bá: 'Villtu heita mèr bví, at hèdan af skalltu 40 alldri mèr mein gjöra nè gullsmiðum einkanliga, þóat þeir skeini sik á sínum tólum?' Fjándinn verðr þersu feginn ok heitr biskupi byí sem hann býðr. Verðr ok allzhugar feginn er skilr med beim ok hann kemz i brott. Biskup ferr heim til sinna herbergja. En svá segiz, þóat gullsmiðir skeini sik 45 á graftólum, at sjalldan verði þeim mein at.

## XIV. Af Silvestro páfa.

A dögum Benedicti páfa ·VII· með því nafni var sá erkibiskup í Reimsborg er Radulfus hèt, göfugr ok sæmiligr kenni-

XIV. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C1). Die überschrift von mir; Af Radulfo C1.

<sup>26</sup> ganga] ga C¹ (das erste g abgerissen.) 32 hennar] mit diesem worte begint M. scm — fastaz] svá fast sem mátti M. æfarfast M.

33 þá C¹, þó M. sýniz M. 34 sem hann var raunar M. 35 honum — vita] at hann hefði vitat M. guðsmaðr D.] hinn helgi D. guðs vin M. 36 á f. M. 37 hann — allt] at hann skuli þersu pínu hafa M. 38 lèt M. æ ok or C¹. 40 mèr f. M. nè f. M. þóat C¹, þá M. 41 sínum tólum] einhverju sínu graftóli svá sem eru 'grafallir' (?) eða önnur þeirra smíðatól er þeir hafa til graptar M. feginn þersu M. 42 bisk. — býðr] heitr því sem biskup bauð M. 43 komz M. 43.44 Biskup — herb. f. M. 44 gullsmiðir f. M. Vor skeini in M eine rasur von etwa zwei buchstaben. 45 'grafolum' C¹. þeim — at] mein at því M.

maðr af ætt Karlamagnús kóngs. Sá kóngr rèð fyrir Franz er Hugi hèt; hann var ekki af ætt Karlamagnús. Hann hatadi í hjarta sinu Radulfum erkibiskup ok kalladi saman alla biskupa 5 í Franz ok gekk sjálfr fyrir, svá at hann rak Radulfum af sínum biskupsstóli, en skipaði með forsi í hans stað Guibertum munk ok speking. Þetta frètti Benedictus páfi ok fór til Franz ok kallaði saman kennimanna fund í Reimsborg, ok á þersu bingi var Guibertus erkibiskup afsettr öllu valldi, en Radulfus 10 aptr skipaðr. Sem Guibertus var afsettr erkibiskups sæmd, þá sótti hann heim Ottu keisara þann sem hann hafði lærðan allri bókligri speki. Lagði keisari allan hug á at fremja hann, þvíat fyrst varð hann erkibiskup í Ravenna. Nökkurum tíma síðarr lætr keisari hann verða Rómverja páfa með djöfulligu 15 fulltingi. Guibertus var síðan kallaðr Silvester páfi, annarr med bví nafni, hvadan bersi vers eru diktut: 'Scandit R. Guibertus ad R. post papa vigens R.', betta er svá at skilja á norrænu: at Guibertus steig fyrst at vera erkibiskup í Reimsborg, badan í Ravenna, eptir þat páfi í Rómaborg. Þersi Sil- 20 vester sat í páfadómi ·IV· ár ok einn mánat ok ·VIII· daga Hann [hèt] áðir Guibertus ok var munkr í [klaustri] Floriacensi í Orliensborg, en at upp gefnu munklífinu þá gjörði hann kaup-[19] mála við sjálfan djöfulinn til þers at [honum] skylldi allir hlutir ganga eptir fýst sinni, ok þat sama hèt djöfullinn allt 25 með framkvæmð at fullgjöra. Þersi var iðuliga standandi í fjándans þjónostu ok talaði með honum. Þersi fór til Hispaniam ok líkaði vel hinum mestum meistarum svá at hann hafdi sèr þá at lærisveinum, sem var Otta er var keisari, ok annan Robertum Frakkakóng er diktadi millum annarra hluta 30 sequentiam: 'Sancti spiritus assit nobis gratia.' Litlu sídarr er fyrr nefndr Guibertus var páfi orðinn, þá gekk hann til frètta við fjándann, hversu lengi hann skylldi lifa í páfadóminum. Hann fekk þau andsvör, at svá lengi skylldi hann lifa sem

<sup>3</sup> Sá] hann sá  $C^1$ . 18 ad R. Martin von Troppau; Rite &  $C^1$ . vigens Martin von Troppau, ' $\overline{\text{ings}}$ '  $C^1$ . 22 hèt in  $C^1$  zerstört. klaustri f.  $C^1$ . 23 nu in gefnu z t. zerstört  $C^1$ . 24 honum in  $C^1$  zerstört. 27 til] af  $C^1$ .

35 hann varaðiz at syngia messu í Hierusalem. At heyrðu bersu varð hann feginn, þvíat hann ætlaði sèr ekki pílagrímsferð um haf til Jórsalaborgar. Á nökkurum tíma síðan hann hafði betta gjört, fór hann vfir í Latran ok skylldi syngja messu í kirkju beirri er heitir í Hierusalem. Sem hann var bar 40 kominn, tók hann allr at skjálfa, þvíat hann kendi nálgaz sína dauðastund af harki ok bangi er fjándr höfðu umhverfis hann. Ok er páfinn var búinn til messu, tók hann hörmuliga at andvarpa međ mikilli angrmæđi ok hræzlu; en bóat hann hefði verit hinn syndugazti í djöfla ákalli, þá var hann þó eigi 45 örvæntandi guðs miskunnar. Tók hann þá at birta synd sína fyrir öllum mönnum er þar vóru, ok með hverjum hætti hann hafði djöflinum þjónat ok fengit af honum þá mikkla æru ok virðing þersarrar veralldar. Eptir þersa hluti sagða bauð páfinn nökkurum sínum mönnum í páfaligri hlýðni, at af honum 50 skylldi höggva þar þegar lifanda alla þá limu sem hann hafði djöflinum með bjónat, ok síðan bauð hann dauðan líkamann ok allan sundr höggvinn vera lagðan í part einn ok beita fyrir útama eyki utan allra manna stjórn, ok hvar sem beir kynni fram koma ok tæki standa án manna fulltingi, þá skylldi hann 55 þar vera jarðaðr. Þetta var allt svá gjört sem páfinn bauð. Evkirnir kómu með líkamann eptir guðs forsjá í höfutkirkjuna Latran, ok þar var hann jarðaðr. Pat er til marks eptirkomandi miskunnar beirrar sem hann man fengit hafa af guði, at fyrir andlát hvers sem eins páfa hans eptirkomanda, þá 60 hinir vísuztu klerkar prófat hafa um gröf hans, þá heyriz í steinbró hans hörkull ok skark sundrlausra beina. hefir ok sýnz, at beinin hafa sveitz fyrir páfanna fram-Er betta sama pentat á steinbró Silvestri páfa meðr bókstöfum.

<sup>41</sup> ok af harki  $C^1$ . 42 Ok — var] var hann  $C^1$ . tók hann] páfinn tók þá  $C^1$ . 63 est *in* Silvestri zerstört  $C^1$ .

### XV. Af Gregorio páfa.

Cod. A Svá er lesit at herra Gregorius páfi, sètti med því nafni, sat í mikklum bunga fyrir margháttaðar gjörðir vándra manna, þvíat eignir Rómakirkiu fastar ok lausar utan borgar [vóru] svá með forsi gripnar ok af hermönnum svá sterkliga halldnar, at eigi fyrir bæn [nè] boð herra páfans urðu bær lausar. En innan 5 stađar í Rómam gekk grimmlig illzka, at væpntir riddarar ok ribballdar gengu með rán ok rupl svá afskapliga, at jafnvel alltaris offrit sem önnur kirkjufè gripu beir ok stálu með ránshendi ok báru út í sukk ok saurlífi. Hèr meðr var bat ölmusumönnum víss dauði ef [þeir báru] silfrpenning svá at 10 Mörg önnur illzka er ver munum láta um líða gekk þá í móti guðs kristni. Herra páfinn, sem honum bauð skyllda til, setti sik stödugan múr fyrir húsi guðs, fyrst með bæn ok brèfum, bar næst með hótan ok heilræðum, síðaz með fullum bannsetningum; ok batnar eigi vándra manna ráð, helldr versnar, 15 bvíat greindir illgjörðamenn hallda sik í gjörfum glæpum. sem andligt sverð herra páfans ok hins heilaga Petri vinnr eigi sýniliga, skrifar herra páfinn til keisarans allan hátt hvat fram ferr, biðr þar með ok býðr, at hann afslíðri kóngligt sverð sem skylldan býðir í móti svá úheyrðum úhæfum. Hèr 20 í móti skrifar herra keisarinn herra páfanum önnur brèf, hver brotin ok upp lesin bat birta, at hann hefir at hræra bungan hernat í móti útlendum þjóðum, ok því biðr hann páfann fremja bersa hirting međ keisarans valldi. Hvat lengra, en herra páfinn less at sèr mikit herfólk, drepr ok deyðir þann 25 arma lýð, svá at heilög kristni fær þar fyrir sitt fyrra frelsi. En sem betta er um gengit, kvisa cardinales tveir ok tveir

XV. A=cod. AM. 624,  $4^{\circ}$ .  $C^3=cod$ . AM. 764 B,  $4^{\circ}$ . Die überschrift, welche in A fehlt, ist von mir hinzugefügt. 3 vóru f. A. 5 nè zerstört A. 6 vwpntnir A. 7 jafnvel] mit diesem worte begint  $C^3$ . 10 ölmusumanni  $C^3$ . peir báru] hann bar  $C^3$ , zerstört A. 11 láta f. A. 14 hjál[p]ræðum  $C^3$ . síðarr A. 15 versnar ráðit  $C^3$ . 17 herra—ok f.  $C^3$ . 19 býðr A, bauð  $C^3$ . 21 herra (1) f.  $C^3$ . 22 birta  $C^3$ , birtiz A. hann zerstört A. 24 með A, af  $C^3$ . en zerstört A. 26 frelsa A. 27 þetta A, þat  $C^3$ .

sín í millum, at biskupinn rómverski hafi báðar hendr blóðgar af greindum manndrápum ok því sè hann úheyriligr svá heilögum En bótt beim sýniz svá, ferr bat allt af hljóði bar til er herra páfinn fellz í banasótt. þá gengr inn til hans einn af cardinalibus er allra þeirra skilning skal með einu orði upp lúka, ok bar með segir herra cardinalis rètt fyrir ásjónu páfans, at honum sýniz hvárki varligt nè viðrkvæmiligt at 35 hann greptiz í Pètrskirkju millum heilagra biskupa; en hèr í móti setr herra páfinn sik úskelfðan meðr heilagri skilning bæði með ásakan viðr þá er slíkt báru saman, ok margfölldum vitnisburd lögtekinna dæma ok heilagra ritninga, hversu ferliga [300] rangt beir skildu betta mál, ok býdr bar medr at síduztu allt 40 betta efni upp á guðs dóm með þeirri skipan at beir sterkliga aptr strengdi Pètrskirkiu í Róm: 'ok ef hon lýkz eigi upp fyrir mínum örendum líkama án mannlig völld, skal allr skilningr cardinalium rèttr prófaz í fyrrum greinum, en ef heilög Pètrskirkja fagnar oss. segir herra páfinn, með guðs vilja, mun 45 ydr sýnaz rètt at ek greptumz nærr öðrum biskupum hennar formönnum; ella verpit mínum biskupi hvar yðr líkar!' Þar þarf eigi lengra at giöra, en eptir bat er herra páfinn er fram farinn, hrutu allar lokur ok lásar heilagrar Pètrskirkju brott frá sínum strengingum sem með stórum byt, ok fagnandi svá sínum 50 herra örendum til komanda. Greptaz sá heilagr biskup bví sæmiligarr sem hans málavöxtr prófaðiz ágjætligarr bæði fyrir guđi ok mönnum.

## XVI. Af Vilhjálmi bastarði ok sonum hans.

Merkiligir tveir kennimenn, Bergr Gunnsteinsson ok Jón hestr, [Cod. F hafa skrifat lífssögu virðuligs herra Thomæ Cantuariensis erki-fol. 6°]

<sup>28</sup> blóðligar ('8. 29 úheyriligum (!) A. 31 fellr ('3. 35. 36 í móti ('3, at móti A. 36 'úskefldan' A. 37 ok ('3, með A. 38 ok A, sem ('3. 41 aptr in A durch ein loch zerstört. 44 með in A zerstört. 46 þar af ('3. 47 at f. ('3. 49 sinni strenging ('3. XVI. B = cod. AM. 657 B, 4°. F = cod. AM. 586, 4°. M = cod. AM. 238 fol. d = cod. AM. 664, 4°. Die überschrift ist com mir hinzugefügt. 1—27 nur in Fd. 1 Jón Hallzson d. 2 Thomas F.

biskups, hvárr með sínum hætti, hversu hann þreytti fyrir guðs kristni í Englandi allt til píningar; ok eigi því síðir hefir hvárrgi beirra túlkat grundvöll sjálfrar sögunnar er stendr í bók þeirri 5 er Speculum historiale heitir, hvađan leiddi þann úvana ok údæmi er með yfirgirnd var komit uppi í Englandz kristni framarr en í öðrum ríkjum, svá fagr kristindómr ok rèttr sem bar plantaðiz í fyrstu undir mætti ok meistaradómi valiðs guðsvinar Gregorii páfa hins mikkla, bá er hann sendi prèdikara Augusti- 10 num, at bera erendi almáttigs guðs yfir landit ok flytja fólkit frá heiðindómi til himinríkis fyrir skírnarvatn. Enn er ein grein hèr til at Englandz kristni fyrir bat er bók segir, ef einn formaðr ruglar vatnit ok spillir, eru hans eptirkomendr eigi rádvandari en svá at beir drekka gjarna þann leirinn er hann 15 leifði beim, byjat veralldar kóngr bikkiz mjök smáðr utan hann halldi med hardri hendi hvat hans fadir edr forelldri hellt fyrir honum, ok því verða margir í stiganum er stendr í boganum dynjanda, sem bók váttar, at þat er djarfligt læti daudligra manna at bera sitt sæti vfir guðs róa í himinríki; en 20 byí tjáz í bersum bækling tilgangr ok upphaf mikillar mæðu ok margra meingjörða heilags Thomæ, at allir viti því alvarligarr, hversu hátt grunnfall, grimt ok gamallt reið við þann gudsmann; en bótt capitulum bers efnis sè helldr hardsnúit en heilagt, er bat sælum Thomasi eigi bví síðir lofligt, þvíat sú 25 er gata píslarvátti til himinríkis, at ofsi ok illzka vándra manna grimmiz í mót honum, ok felli hans líkami í Kristz herbúðum, at andinn komi byí sælligarr með almáttgum guði.

Sagt efni byrjar á þann hátt, at Vilhjálmr bastarðr hellt kóngdóm í Englandi. Hann átti þrjá sonu: hèt hinn ellzti 30 Vilhjálmr, annarr Roðbert, þriði Heinrekr. Allir vóru þeir vænligir menn, ok bar þó Roðbert langt af bræðrum sínum bæði

<sup>5</sup> túlkt (?) F, tekit d. 6 þann úvana d, þá 'ovara' F. 8 í öðrum ríkjum] önnur ríki Fd. 9 valins Fd. 27 M begint mit [Kri]stz herbúðum. 28 með sönnum guði M. 29 Byrjaz sagt efni M. nach bastarðr schiebt M ein: er fyrr var getit í næsta capitulo. 30. 31 hinn — Vilhj.] einn V. hinn ellzti M. 31 Heinrekr] Henrik F, Hæinrekr M.

um afl ok fríðleik ok íþrótt. Ok er Vilhjálmr kóngr var hnignandi miök, talar hann svá á einu þingi: 'Þers vil ek biðja yðr, 35 ráð mitt ok landzhöfðingja, at synir mínir taki kóngdóminn hverr eptir annan hèr í landi, svá at eigi beri senn kóngdóm meirr en einn, en sá sem ríkit helldr lúki fè bræðrum sínum, svá at sæmiliga sè, þar til sem ríkit tæmiz.' Þersum kóngsins vilja játa allir, ok líðr síðan lítill tími, áðr Vilhjálmr bast-40 ardr gengr brott um dauðans dyrr; ok tekr þá Vilhjálmr sun hans ríkit ok er vígðr til kóngs af Lanfranko erkibiskupi Cantuariensi á hátíðisdegi Cosmæ ok Damiani þá er liðit var frá hingatburd várs herra Jesu Christi · M·LXXX· ok átta ár. Hafði nefndr erkibiskup benna Vilhjálm frætt ok upp fóstrat, 45 þvíat vinátta var góð með þeim föður hans. Litlu síðarr gjörðuz þau tíðendi, at Lanfrancus erkibiskup andaz, ok er bá kjörinn í hans stað virðuligr maðr ok mikill vin sællar guðs móður Mariæ, Anselmus prior af því klaustri í Nordmandia er Bekkum heitir, ok sem hann er orðinn biskup, er hann mikill 50 dýrđarmaðr til andligrar iðnar ok einarðr fyrir kirkjunni sem síðarr man sagt verða. Á þersum tímum var fyrir heilagri kristni Urbanus páfi hinn þriði með því nafni. Hans páfadómr var heilagr ok mjök angraðr af vándum mönnum veralldligs rikis. Var þar formaðr fyrir Guibert jarl af Ravenna. 55 Gjörðiz þá sem optarr, ef veralldar höfðingjar úvísaz mót kirkju guðs, at hverr dregr annan til fylgis með sèr ok ætlar svá hennar frelsi at fyrirkoma; því gjörir Guibert jarl brèf norðr til Vilhjálms kóngs í Englandi ok biðr hann fylgis mót guði ok herra páfanum; ok þersi kóngr í Englandi er þá hafði

<sup>33</sup> afl ok f. F. köngr f. M. 35 nach landzhöfd, schiebt M ein: út i frá. 36 hverr f. M. annan] ölldu M. 37 sem — helldr] sem at tekr ríkit M. nach sínum schiebt M ein: edt (?) bróður. 40 ok f. M. 41 Janfranko F (immer), erkibiskupa F. 42 Cantuariesis FM. 43 þáshundrat átta tigir ok átta M. 44 fætt M. 45 góð — þeim] einkar góð með honum ok M. 46 gjörðuz] en þersi vígsla gjörðiz, verða M. 47 sællar M, sælldar F. 48 því — Nordm. því Nordmandic M. 49 Bectum M. sem f. M. er (1) f. M. hann (2) f. M. 50 andliga iðna M. ok f. M. 55. 56 úvísaz — dregr] reisæz i nót kirkjunni, dregr hverr M. 58 fylgis ok framstöðu með sér í móti M. 59 sami kóngr M. 59. 60 hafði — gjörðiz] með vígslu þvílíkt valld ok ríki, fóstr ok sæmð af hæsta guði sem fyrr greindum ver, gjöriz nú M.

[Cod. F þegit með vígslu kvikligt valld ok ríki af guði, gjörðiz þegar 60 fol. 6 ] úminnigr þeirra velgjörninga ok hleypr í fullting með jarlinum, hafandi þat fyrsta upphaf, at hann fyrirbýðir um allt England, at Rómaskattar lúkiz páfanum, ok er Anselmus erkibiskup vissi þat, þá ríss hann í móti ok ávítar úhæfu þersa sem hans vígslu til heyrir. Var þersi hin fyrsta sök missættis þers sem 65 síðarr varð í milli kóngs ok biskups fyrir margfallt efni ok sakagiptir, þvíat þersi kóngr Vilhjálmr skipaðiz æ verri ok harðari upp á kirkjuna en nökkurr annarr kóngr í Englandi, sem sagt mun verða.

bersu næst er hat segjanda, at hau tídendi koma utan 70 yfir hafit, at heilagt Jórsalaland var unnit af heidnum mönnum, syá at beir hallda sjálfa Hierusalem ok marga aðra staði í Fyrir bersi hörmungartíðendi fylliz margr röskr maðr mikklu vandlæti ok krossaz til Jórsalalandz at frelsa þat undan heiðinna manna valldi, millum hverra fremstr er nefndr 75 Rodbert kóngssun, þvíat honum þikkir vegligra at vega undir skilldi várs herra en at vera nafnbótarlauss með frændum sínum. Hann býz af Englandi til bersar ferðar með mikklum ríkdómi, bvíat Vilhjálmr kóngr bróðir hans lætr hann eigi fè bresta, svá at Rodbert hafði eigi minna brent silfr en tíu þúsundir 80 Tveir aðrir höfðingjar ganga í fylgi bersarrar ferðar marka. Rođbert: hèt annarr Gudifreyr, en annarr međ duini, ok láta þeir burt af Englandi með góðum skipakosti ok vænu herliði, þegar þeir eru búnir. Látum þá sigla en segjum nökkut af Vilhjálmi kóngi í Englandi ok gjörðum 85 hans.

<sup>61</sup> allra beirra velgjörða M. 62 bat fyrsta upp - in M weggeschnitten. - haf beirra bandz ok vináttu, at M. 63 - skattr M. vissil merkti (?) M. 65. 66 sök til Þers mikkla . . . þykkis sem síðar urðu midil erkibiskups ok kongsins M. 67 nach sakagiptir schiebt M cin: sem van var. Die folgenden worte in M undeutlich. 68 annarr f. M. 69 sem — verdal fyrir honum M. 71 nach hafit schiebt M ein: nordr 72 Jherusalem F. 77 at f. M. 78 Hann — mikklum] í Italiam. til þersar ferðar býz hann af Englandi með mikklu föruneyti ok M. 79 kóngr f. M. bresta] skorta M. 80  $\cdot X \cdot$  þúshundrut M. 82 hèt — en ann.] Guðifr. ok M. 83 ok f. M. skipastóli M. 84 sigla til sigla (!) Jórsalalandz M. 85. 86 af Vilhj. — hans] fyrst af gjörðum Vilhjálms kóngs í Englandi M.

Sem Rodbert er í brott farinn ok hefir hreinsat féhirzlur kóngsins at lausagózi, grimmiz vargrinn því meirr sem hann er svengri, rífr allt ok slítr er fyrir honum verðr, leggjandi 90 gjalld úbolanligt á alla biskupsstóla, klaustr ok kirkjur í Englandi, at beir skulu kónginum aptr bæta bann tesaur er Rodbert hafdi í brott haft. Hèr af kveina biskuparnir, aumir af sinni úeinörð, allir utan Anselmus erkibiskups; hann gjörir sik hardan ok einardan, kallandi svá hátt at hevra má, hversu 95 bótlaus gengr upp á kirkjuna úhæfan, bjóðandi biskupunum í móti at standa ok vernda rètt heilagrar kirkju; en er kóngs reiðin nálgaz með ógn ok afarkostum, huglevsaz biskuparnir ok við skiljaz sinn andaligan föður ok forstjóra, svá at hann verðr einn eptir í munni bjarnarins, takandi fulla ofsókn ok illzkur 100 bæði af kóngi ok hans justísum, þar til er hann skilr, at eingi er annarr vegr en útlægjaz ok rýma land, ef hann skal lífinu hallda, ok í þeim flótta er hann kemr til hafnar ok ætlar suðir um sjó, koma at honum kóngsmenn ok grípa hann ok allt hans góz sem hann væri illræðismaðr ok hefði 105 rænt hverjum penningi; en bó með guðs vilja kemz hann síðarr af landi brott ok var í útlegð allt til dauða Vilhjálms Má af því marka, hversu þersi guðsmaðr ok virktavin blezaðrar guðs móður Mariæ var búinn at hella sínu blóði út til frelsis kirkjunni ef guð hefði svá viljat; en því leið af 110 honum daudasverdit, at hat var Thomasi ætlat. Var ok bersi tildráttr þeirra meina er síðarr kómu yfir hans krúnu.

pá sem Anselmus erkibiskup er af rekinn staðnum, þikkir Vilhjálmi kóngi lítit at leika við þá leigumennina er eptir vóru í biskupasætunum, bjóðandi [at] gjalldit út lúkiz með allri 115 freku sem fyrr var greint, hvar af biskupar fara lúðrandi ok kveina sik eigi til hafa at lúka svá mikit; en hann svarar þeim helldr heiðingliga: 'Hafi þèr eigi stór skrín full af beinum dauðra manna, klædd utan með gulli ok silfri? Flettit brott

<sup>89</sup> ok rífr M. er] hvat M. honum f. M. leggjandi] setjandi M. 92 hatt f. M. 94 einarðan M. einarðar F. svá at heyra M. 95 bótlaus úhæfa gengr M. 97 afar-] hier bricht M ab.

af beim ok fáit oss!' Svá syrgilig hörmung ferr fram í Englandi, síðan hirðirinn var frá rekinn, at þersir aumu biskupar 120 hlýddu kónginum ok gjörðu guðs reiði: fletta skrínin, en rupla kirkjurnar öllu því sem hendr má á festa, ok kasta í ágirndarloga, kóngsgarðinn; ok svá var fast at gengit um síðir, at jafnvel krossarnir sjálfir vóru ræntir, ef nökkut var fémætt á beim. Nú sýndi almáttigr guð, hversu honum var í móti 125 bersi framferð, þvíat alldri hefir þvílík illzka yfir gengit sem þau tólf ár er þersi Vilhjálmr ríkti, með landskjálftum, elldingum ok reiðarbrumum, hallærum, snjófum, frostum, údáðum, álögum ok úlögum, veðrum ok undarligum vindum, sem fyrr er Á öðru ári hans ríkis gjörðiz þat undr 130 fáhevrt í heiminum. Idus Octobris í þeim stað er Ibericeltumba heitir, at vindr kom ór loptinu með svá hörðu höggi utan á veggþili kirkjunnar í einum stað, at begar sló inn í gegnum sem eins mannz rúm. Sá sami bylr stingr sèr á einn bita kirkjunnar ok slær allan í sundr í smá stykki, berandi síðan innan um kirkjuna, sem hvirfil- 135 vindr er vanr at gjöra, þar til at einn hlutr af bitanum snart upp á píslarmark várs drottins Jesu Christi; slær af róðunni handlegginn hægra ok þar með líkneski várrar frú er stóð undir krossinum. Vindi þersum fylgir svá illr þefr, at öllum verðr skilsamligt, at betta veðr er af vándum krapti, þar til 140 [er] bræðr tóku vígt vatn ok dreifdu um kirkjuna; flýr þá undan illr údaunn guðligri miskunn. Svá urđu nú teiknin samhljóða verkunum, þvíat þat ríki er aumt ok uppgefit sem girniz í móti guði. Í öðrum stað er Arcus heitir var ein Maríukirkja, stórliga væn ok vel smíðut; at henni kómu í 145 senn tvau vedr mótstæðilig, sitt á hverja hlið, með svá údæmiligu afli, at þau hófu allt ræfrit af kirkjunni ok flengdu á vídan völl; var þó hvárt borð í kirkjunni ·XXVI· fóta. Mörg önnur undr urðu á dögum Vilhjálms kóngs, ok nökkur á hverju

<sup>127 &#</sup>x27;landskjáltum' F. 129 ok vedrum F. 131 Ibericeltumba Spec. hist. 25, 87; Berosettumba F. 132 leggþile F. 140 þar] mit diesem worte bricht F ab. Das folgende (bis z. 192) nach cod. d. 144 Artus d (vgl. das namenregister s. v. Arcus.)

50 ári hans ríkis, enn hann var því meirr dauðr í hugskotinu ok byí fúsari til illra hluta sem guð gaf honum lengra tóm til afláts; ok svá var hann stórlátr, at hann lèt kaupa sèr nýjar hosur á torgi hvern morgin, ok engar [ú]dýrri en fyrir mörk. ok engar villdi hann bera lengr en einn dag, ok bær einar villdi 55 hann bera er ríkinu stóð mest auðn af, þó[at] þær væri mikklu verri; elligar fekk bjónostumaðr þetta ok annat verra at heyra, at vándr pútusun bæri fátækra manna búnat ok leppa krúnuðum einvalldzkóngi. Ok sem betta kirkjufè var út sóat, bótti kóngi naudsyn gjöraz til nýrra fèbragða; herjar þó ekki á 160 víkinga ok heiðnar þjóðir, sem aðrir kóngar, helldr á saklausa sveininn Jesum Maríu sun ok hans festarmey, guðs kristni í Englandi, ok diktar nú til fjárafla sèr þat ráð með tilsögu bers vánda mannz í ríkinu er Rúnólfr hèt, at begar biskupar eða ábótar falla frá klaustrum eða kirkjum, skal fyrirbjóðaz 165 kórsbræðrum ok klaustramönnum at kjósa nökkura persónu í stad hins fyrra, helldr skal kóngs klerkr taka sætit ok hallda undir krúnuna með öllum ávöxtum ok árligum rentum. fara lausagóz sem fastaeign, bæir ok akrar, er kipt var undan kirkju með ógurligri ágirnd; ok var svá sagt er fram liðu 170 tímar, at þær eignir hefði svá æfiliga kóngsins verit, sem bersi Vilhjálmr hellt um sína daga, síðan Heinrekr bróðir hans, þá Stephanus, ok síðan Heinrekr, Andegaviae [hertogi], er deilldi við Thomas erkibiskup; en þetta var upprásin allra þeirra harma er Englandz kristni þoldi allt til banablóðs Thomasar 175 erkibiskups. Heðan leiddi ofrvalld á rétti kirkjunnar, heðan fóttroð friðar ok frelsis klerkdóms, fyrir þann illa kóngs úvana. er hinn sæli Thomas erkibiskup varð fyrir at svara. Þat var þersum grimma guðs úvin Vilhjálmi kóngi betr, at hann dæi helldr á sínum miðalldri, en hann yrði ellidauðr í sínum glæp-180 um, [þvíat] þar af hefir illr maðr æ því verra sem hann gjörir

<sup>151</sup> fúsari] 'frachare' (!) d. 153 dýrri d. 155 at f. d. 160 aðrir kóngar] aðrar þjóðir d 163 strax þegar d. 168 er] ad d. 169 er] þá d. 172 Andegaviæ] Audegave d. hertogi f. d. 177 sæli] B. (beatus) d. 180 þvíat f. d. æ vor hefir d.

Fyrir andláti Vilhjálms kóngs dreymði bæði hann fleira illt. sjálfan ok aðra menn, þó[at] honum yrði hvárki at gagni. Hann dreymði at honum væri blóð látit, ok risi boginn svá hátt í beninu, at í himni stóð: ok af rás bers boga varð myrkt. dimmaðiz allt loptit ok varð sem nótt. Annan draum sá bróðir 185 einn kominn af Jórsölum [er nú] var staddr í Englandi, at hann þóttiz vera með mörgu liði í einni kirkju stórri á einum hátíðisdegi. því næst sèr hann Vilhjálm kóng koma inn í kirkjuna mjök drambsamligan, sem hann var vanr. snaraz fram at krossi einum ok bítr handleggi róðunnar ok 190 báða fótleggi, ok svá um síðir, at nær hefir hann í sundr [Cod. B gnagat. Hinn krossfesti bolir honum lengi bersi sár ok ofsókn, p. 7] bar til at hann spyrnir fætinum öðrum framan í enni kónginum svá hart, at hann fell opinn á bak aptr, en af hans munni gýss svá mikill logi, at bræðrnum sýniz standa í lopti uppi, 195 ok af hans reyk verðr loptit svart sem dimmazta nótt. Þersa draums var getit fyrir Vilhjálmi kóngi af hans trúnaðarmanni; en hann hlær at ok segir þann draum munkligan at þiggja penninga nökkura, en bó finnr hann litlu síðarr með sárri raun, at bersir draumar vóru hans dauda sendibodar; bvíat einn 200 dag sem hann fór á dýraveiði ok sækir fast eptir nökkurum hirti á mörkinni, skýtr einn Franzeis er Gallterus hèt ok ætlar hirtinum, en sú sama ör snýr sèr á lopti ok snarar í brjóst kónginum. Þvílíkr var endir guðs úvinar. Þá hafði hann ríkt ·XII. ár ok hafði engan kennimanna fund látit vera í Eng- 205 landi á öllum þeim tíma. Þrjú biskupssæti ok ·XII · ábótadæmi hafði hann þá formannalaus undir sínu valldi. Svá stendr ok nökkur skrifat, at nökkura abbadísi tók hann sèr til eiginkonu. Nú er afskapligt áheyrnar þvílíkt verk ok höfðingjunum sjánda at fara eigi hans götur, þvíat ekki má úlík- 210 ara verda, sem Augustinus segir, en góds manns daudi ok illz.

<sup>182</sup> at f. d. 183 látit] 'leiged' (?) d. 186 er nú f. d. 187 mörgum lið d. 192 nagat d. Hinn krossfesti] mit diesen worten begint B. 195 broðrinum B. 202 hjört B. 203 hjörtinum B. 209 þvílík B. 210 sjándi B.

Leidum vèr þar í vætti hèr at móti dýrðligan dauða heilags erkibiskups Anselmi, er fyrr nefndum vèr, er hèdan leiddiz med háleitum engla söng til himinríkis, en nú lifandi líkama 215 sækir heim af útlegð til erkistóls í Cantia begar sem hann frèttir kóngsins dauđa; ok til marks um, hversu heilagr bersi madr var í sínum biskupsdómi, skulum vèr segja einn æventýr er gjörðiz þann tíma fyrir hans verðleik sem hann var príor Beccensis. Sá var einn bróðir gamall þar í klaustranum at 220 svá setti hardan hug móti príor Anselmo, at eigi mátti hann siá til hans rèttum augum. Þersi bróðir fellr í krankdóm kominn at dauđa, ok pann tima dags sem bræðr hafa lagiz til svefns eptir hádegi skerr sjúki bróðir sárliga við segjandi, at ·II · vargar hræðiliga grimmir eru komnir upp á hann ok 225 vilja bíta barkann ok draga þar út sálina. Vid þersa hörmungar[tölu] verðr hans þjónostumaðr ákafa hræddr ok rennr til prior Anselmum þar sem hann sitr ok einn stundar heilagar bækr: segir honum, hversu komit er máli bróðurins. Ok án dvol ríss guðsmaðr upp frá sínu verki ok rennr fyrst til 230 bænafulltings í nökkut leyni ok gengr síðan til bróðurins, ok sem fyrst kemr hann inn um hurðina, hefr hann sína hægri hond til blezanar med persi ord: 'In nomine patris et filii et spiritus sancti', ok þegar sem blezanin er úti, finnr sjúki bródir fljóta hvílld ok hjálp eptir strangt erfiði, brosandi nú blíðliga 235 móti guðsmanni sem hann gengr at sænginni, váttandi með mikklum fagnaði, at jafnfram sem Anselmus byrjaði blezanarord flaug elldlig kesja ór hans munni ígegnum vargana, svá at þegar lögðu þeir á flótta. Heilagr Anselmus biðr bróðurinn vel skriptaz ok at öllu til framferðar búaz: 'þvíat eigi seinna 240 en bræðr hringja nonam í dag mantu andaz.' Bróðir gjörir feginsamliga hvat er hann býðr, takandi lausn af þeim signaða fedr ok sofnar síðan í nónutíma sem spádómr Anselmi hafði [8] fyrir sèt. Svá gleymdi þersi guðsmaðr meingjörðum ok barg úverðam. Allan sinn lífstíma prófaz hann í rèttvísi, mikill ok

<sup>213</sup> hèdan leiddiz] hèr heyrdiz B. 219 Becconsis] hectensis B. 226 tölu f. B. 227 einn stundar] 'ensidar' B.

lögtekinn í guðs kristni, klerkr ágjætr ok mjök snjallr maðr. 245 Hans ritning stendr víða í þeirri lofgjörðarbók sællar guðs móður er heitir Flores virginis. Í einni sinni bók setr hann ágjæta bæn guðs móður Mariæ er svá byrjar: 'Sanctam et ceteros sanctos' ok aðra stóra Maríubæn er heitir Magna Maria. Þvílíkar vóru hans iðnir, þvílíkar málagjafir í höll 250 himnakóngs. En nú skal segja þersu næst nökkut af ferðum Roðbertz Vilhjálms sonar er vèr gáfum upp í krossan Jórsalalandz.

#### XVII. Frá ferðum Roðbertz ok hans manna.

Kodbert lýsti bví fyrir sínum kumpánum Ballduina ok Gudifrey, at hann vill sigla til Mikklagards ok hitta stólkónginn sjálfan: sýniz þat vera munu sæmðarvænligt at kynnaz við svá mikinn höfðingja. Þeir taka því vel ok er þeir kómu út í Grikkland, sátu þeir jafnan á landi í herbúðum, en létu skip 5 sín fljóta í höfnum. En er landzmenn sá mikinn her kominn í ríkit, vissu þeir úgjörla hvárt þat myndi vera friðmenn eðr víkingar: því gjöra þeir ráð sín ok veita ánni Dynu upp á völluna undir herbúðirnar. Þeir Roðbert vakna við vatnaganginn ok færðu brott herbúðirnar. Um morgininn sem beir sá 10 gjörla, skildu þeir at ekki grand mátti þeim þetta vinna. Sídan kómu þeir á fund Grikkjakóngs ok skipuðu svá liðinu, at Rodbert var í miðju. Hann kvaddi kóng kurteisliga ok mællti: 'Guð geymi yðar, herra, ok allt yðart ríki. Nú hafa yðr heimsótt ríkra manna synir ok ætlum vèr með friði at 15 leita eptir yðarri vingan. Höfum vèr langt til sótt ok girnumz út í Jórsalaheim at kaupa oss með drengskap [ok] framgöngu bæði samt: miskunn guðs ok tímaligan frama. Sóttum vèr fyrir bat ydarn fund, at ber fengit oss afla at sigra heidingja ok frelsa guds jörð undan þeirra þrældómi öllum oss til sæmð- 20

<sup>249</sup> ceteros sanctos undeutlich B.

XVII. B = cod. AM. 657 B. 4°. F = cod. AM. 586. 4°.

16 eptir ydari] ydra B. 17 ok f. B.

Kóngr segir: 'Þèr erut með góðu ættarbragði ok skulut hèr vel komnir, ok drekkum allir samt í dag.' Rodbert braut undir sik skikkju sína er skorin var með pell. Ok er á leið, báðu þeir orlofs til skipa. Kóngr játaði því ok þar með sinni beir gengu út af höllinni; varð eptir skikkian Roð-25 vingan. bertz. þá mælltu menn Grikkjakóngs, at varla hefði hann gevmt kurteisi fyrir drambinu er klæðin lágu eptir. mællti: 'Gjörum til raun: gangi eptir ok segi honum.' var gjört. Þá kölluðu þeir er sendir vóru: 'Viti þat sá ungi 30 maðr er sat næst kónginum, at eptir varð honum yfirklæði sitt.' Rođbert leit í móti ok mællti: 'pann sið nam ek á unga alldri at bera ekki sjálfr klæði mín ok hefi ek vel til þers burði.' Kóngr mællti er hann heyrði svörin: 'Víst er hann ágjætr madr ok um fram vel flesta menn, en ekki kemr mèr 35 þat á úvart, þótt ofmetnaðr hans lægiz um síðir.' Síðan sendi kóngr honum nökkurar bísundir gullz, at hann skipti því með liđi sínu, hvat er hann við tók ok lèt sèr þó fátt til. En áðr hann sigldi brott af ríki Grikkjakóngs, lagði hann skipum sínum til hafnar þar sem stórliga ríkr maðr átti fyrir [at] ráða. 40 Hafði þar [fyrir] litlu barn aliz ok var leitat, hverr svá væri tíginn, at makligr væri at hallda barni ríka mannz undir skírn. [Cod. B En landzmenn lètu Rodbert mikinn afbragdsmann ok báðu hann gjöra þá sæmð ríka manni at hallda barninu undir skírn, ok þat veitir hann ok eptir siðvenju þeirra þá gaf hann barn-45 inu allt þat fè er Grikkjakóngr sendi honum; en allir lofuðu bans örleik ok milldi. Ok er Grikkjakóngr spurði þetta, þá mællti hann: 'Hann er at vísu allmikill ágjætismaðr, ef staðiz fær ofsann.' Eptir bat sigldu beir út um haf ok lögðu herinum við Antiochiam. En er heiðingjar urðu varir við þeirra 50 kvámu, bjugguz þeir við ok risu móti, en hinir sóttu at hart ok bermannliga ok gátu [sigr] med guðs miskunn ok ráku brott heidingja, en drápu marga. Læstu sídan sterkliga ok settu vardhölld yfir. Glödduz þeir nú af þersum fyrsta sigri ok höfðu dykkjur mikklar, en varúð minni en hæfði. Heiðingjar unðu

39 at f. B. 40 fyrir f. B. 51 sigr f. B. 52 sídan doppelt B.

illa við, bóttuz hafa farit snevnu mikkla, látit þá borg sem 55 líkuz var til at vinnaz mætti Jórsalaborg; því söfnuðu þeir liði ok veittu borginni atgöngu, en hon var svá sterkt vígi, at kristnir menn fengu hana halldit. En heidingjar settu sínar herbúðir undir borgina ok ætluðu at sitja beim mat. Ok er kristnir menn sá þat, bóttuz beir vanfærir at hallda sik sakir 60 vistabrots, ok hugðu nú at sigrinn mundi þeim snúaz í svívirðbótti beim illt at ganga á valld heiðingja, því sneruz þeir nú til guðs, biðjandi hann miskunnar með föstum. dreymði einn mann gamlan, at maðr kom at honum ágjætligr at líta ok mællti: 'Þèr hafit upp tekit gott ráð, snúiz til guðs 65 miskunnar er öllum gefr allt hit góða. Nú vill guð at hans dýrđ sè byrjut ok kraptr hans píningar birtiz v**đr** ok ö**đrum** til hjálpar. Leitit eptir spjóti því er fólgit er undir einu alltari hèr í borginni ok drottinn Jesus græðari heimsins var særðr með, ok munu þar fylgja dásamligar jartegnir ok ítarlig 70 frægð guðs sunar.' Síðan vaknaði gamli maðr ok sagði fyrirburðinn ok fögnuðu allir. Því næst var jörð grafin undir bví alltari sem draummaðrinn hafði til vísat, ok fundu þar spjótit. bat var lagit vfir dauds mannz líkam, ok fekk sá þegar líf. Sídan gengu kristnir menn glaðir út af borginni ok höfðu þat 75 heilaga spjót fyrir sigrmerki. Fylgdi því svá mikill kraptr með himnesku ljósi, at heiðnir menn lögðu á flótta. Lofuðu kristnir menn guðliga milldi fyrir sínar jartegnir ok helldu Antiochiam síðan með öruggu trausti. Nú sem kemr sá tími, at Rodbert með sínum lagsmönnum vill veita atsókn sjálfri Jór-80 salaborg, fara þeir út af Antiochia ok setja sínar herbúðir nær Hierusalem; ganga sídan umbergis sem hermönnum er títt ok skođa, hvar líkaz væri til atsóknar, ok sýniz borgin torsóttlig einna hellz fyrir þat at öll hennar vígskörð vóru skiput af heiðingjum, ok því sátu þeir er borgina helldu öruggir. 85 Sídan eiga kristnir menn þingstefnu. Tekr Rodbert svá til máls: 'Oss er nauðsyn at leggja allan hug á at vinna þersa helgu borg af heiðinna manna valldi ok frelsa kristna menn.

<sup>67</sup> birtiz doppelt B.

Nú gjörum þat statt með oss, at sá vár þriggja höfðingja sem [10] 90 fyrst kemz í borgina, skal gjöraz kóngr yfir þersu landi. Ballduini jarl kvað sèr betta vel líka, ok því játuðu allir. urđu bers vísir, at herteknir menn kristnir vóru innan borgar; bví sýndiz Rodbert þat ráð at gjöra nökkura leyndarsending í borgina til beirra ok leita eptir af beim, nær vænst væri at 95 sigra heiðingja. Þetta þótti öllum vel sagt ok vitrliga. giora beir bakstrellda stóra til brauds, gjöra brèf ok innsigla ok leggja síðan í nýbakat brauðit ok kasta því með ofngrjótinu upp í borgina; en með því at hamingjan studdi at, vóru beir næstir sem beim gegndi. Því tóku kristnir menn braudit 100 ok brutu ok fundu brèfin; vóru bar fyrir beirra briggja höfðingja innsigli, en þat var ritat, at kristnir menn rèði þeim ráð, hvenær þeir gengi at borginni; ok ef með þeirra tilstilli fengi þeir sigrat heiðingja, myndi þeir í móti taka í bráð veg ok virðing, en af guði ömbun í öðru lífi. En er kristnir 105 menn í borginni höfðu letrit vfir lesit, lètu beir brèf koma í braud ok sendu í móti með bakstrsveinum; þau sögðu svá: 'Gjarna villdim [vèr] ydr ráð kenna at vinna borgina oss til frelsis, en ydr til sóma ok öllum oss til eylífrar frambúðar; en ef ber girniz stađinn at vinna, þá gangit með liði yðru til þers borg-110 arhliðs er veit til landsuðrs, í upphafi mánaðar. bá hallda heidingjar gudum sínum hátíð, ok eigi munu þèr sigraz ef þá líðr undan. Leggit nú allan hug á ok biðjum allir samt guðs miskunnar.' At þersu heyrðu áttu hermenn þing, ok eggjaði Rođbert svá sína menn at ganga at borginni međ öruggu 115 trausti, ok hèt beim stórri ömbun er bá veitti drengiliga framgöngu. A greindan tíma veita þeir harða atsókn borginni með öllu liðinu ok geta brotit upp hliðit. Kemz fyrst innan borgar merki Ballduina, en Rodbert snaradi fram sem hvataz ok hjó til beggja handa, ok varð þá í hliðinu mikill bardagi, ok fell 120 þar Guðifreyr. Varð þá hörð orrosta í borginni, ok fellu heiðingjar hverr um annan, en kristnir menn sigruðuz. bardagann urðu þeir Roðbert ok Ballduini eigi ásáttir, hvárum

<sup>90</sup> bersu doppelt B. 107 ver f. B. frels B. 120 Gudifrey B

kóngsnafnit bar til handa; þóttiz hvárrtveggi eiga. Roðbert mællti: 'Pat ætla ek, sagði hann, at ek sýniz meira verðr en merki bitt, ok eigi kann ek gefa upp minn sóma fyrir kapp- 125 mælum, helldr leitum at guðs syni, hvárr kóngdóminn á.' Ballduini kvaz bers búinn vera, ok skylldi sú raun á gjöraz, at sá þeirra væri kóngr yfir Jórsalalandi sem ljós kæmi fyrr yfir bat kerti sem hvárr bar páskaaptan í musteri guðs at hjá veranda patriarcha ok öðrum forstjórum kristninnar. En á því 130 mæli kómu menn norðan af Englandi með þeim tídendum, at andaðr var Vilhjálmr bróðir Roðbertz ok landzmenn villdu hann taka til kóngs. Var Rodbert fyrir þá sök frá horfinn at girnaz kóngdóms á Jórsalalandi. En er þeir stóðu með kertum páskaaptaninn í musterinu sem skipat var. kom ljós ofan á 135 kerti Rodbertz, en hann slökti ljósit, ok fór svá tveim sinnum. Í þriðja sinn kom ljós á kertit, þá slökti hann ok steig á [11] ofan. Pá mællti patriarcha: 'Furdumikill ofsamaðr ertu. at bú tekr eigi með lítillæti þat er guð gefr þèr þetta ríki með svá stórum ok skýrum jartegnum, er öllum er ljóst, at hann 140 ann ber sæmda, en bú tredr hans velgjörd ber undir fótum. Rodbert svarar: 'Herra, er sök til þers at ek gjöri svá. er komin frètt, at ríki mitt liggr laust er bróðir minn hellt. ok bví girnumz ek minnar ættleifðar, at varðveita þat ríki sem fyrri frændr várir hafa halldit hverr eptir annan, en dveljumz 145 ekki hèr í úkunnum löndum.' Patriarcha svarar: 'Þú skylldir bá ekki hafa gengit til prófs um bersi mál, ef bat er fiarri bínum vilja at taka kóngdóminn er fyrr girntiz þú. Nú er bers ván, at bat ríki öðliz bú eigi sem bú átt, er binn ofmetnadr stendr því svá hart í móti er nú sýndiz af guði þèr 150 Mantu ok mæta eiga stórum hlutum ok hörðum tíma, en bo er likligt at lægdr verði metnaðr binn, ok fyrir starf ok margan háska er þú hefir þolat í þinni hingatferð man endaz lif þitt med góðu þèr til hjálpar.' Eptir þat gaf Roðbert Ballduina upp kóngdóm í Hierusalem ok rèz sídan brott með 155 lidi sinu; en er hann kom í England, hafði Heinrekr bróðir hans setz í ríkit, ok með því at hann villdi eigi ríkit upp

gefa fyrir Rodbert, áttu þeir orrostu mikla ok fell mart af

hvárumtveggja. Lèt bá Roðbert sígaz undan á flótta. Þá áttu 60 vinir hlut í, ok villdi Heinrekr eigi láta ríkit; sagðiz því ríkit hafa tekit at Rodbert var þá eigi [heima] ok menn vissu úgjörla, hvárt hann var lífs eðr liðinn, en landit mátti eigi þarnaz kóngs sakir margra greina; því sagðiz hann mundu verja ríkit oddi ok eggiu. Þeir áttu orrostu aðra, ok bóat Roðbert þá sem 65 optarr sýndi sinn röskleik, vann þat lítit, þvíat hann tók með flótta undan. Eptir lítinn tíma safnar hann liði þriðja sinn ok talar svá: 'Nú man ek eigi optarr liðs krefja, ef ek fæ Kann vera at oss sè persa ríkis eigi audit af gudi, þvíat hvárki er Heinrekr bróðir minn betri riddari nè at 170 nokkuru vitrari en ek.' Pví næst börðuz þeir hit þriðja sinn, ok fell nær allt lið af Roðbert; var hann þá handtekinn ok leiddr fyrir kóng. Heinrekr mællti þá: 'Hvern kost myndir bú nú gjöra, minn bróðir, ef ek væri á bínu valldi?' 'Skjótt er þat at segja, segir Roðbert, at ek skylldi setja þik í varð-175 halld ok taka frá ríki með öllu.' Kóngr svarar: 'Slíkan dóm skalltu nú taka' ok lèt setja hann í þröngt varðhalld ok fekk honum bat er hann burfti. Einn dag sem margir ungir menn riðu á brott skamt frá því er Roðbert var ok hann leit um glugga einn þeirra atreið, segir hann svá: 'Vel þeim manni er 180 sína íþrótt mætti reyna hjá ydr í dag!' Ok er þetta var sagt kóngi, bað hann fá honum hest ok riddarabúnat, ok svá var Rodbert var at burtreid um daginn, ok um kvelldit víkr hann at kóngi ok segir: 'Herra, ef ek hefði slíkan hest sem ek em riddari til, þá myndi ek nú fjarri yðr.' Kóngr 185 mællti: 'Þat kom mèr rètt í hug, ok til þersa munum vèr eigi optarr hætta.' Síđan lèt kóngr hann koma í þröngra vardhalld; var þar á einn lítill gluggr er ljós bar í herbergit. Honum kom þá í hug, at nú myndi einsætt at snúa öllu sínu máli til guðs ok girnaz þers ríkis sem eingi mátti frá honum 190 taka, þvíat hann skilði, at jarðligt ríki villdi guð eigi at hann hefdi; ok medr þersum hætti endi hann sína lífdaga, en [12] Heinrekr kóngr bróðir hans ríkti síðan yfir Englandi. En af Ball-

<sup>161</sup> heima f. B. 177 er] sem B. 179 atreidir B? Gering, Island. Legenden, Novellen usw. 5

duina er þat at segja, at hann rèd Jórsalalandi ok bótti góðir kóngr ok mjök ástúðigr sínum mönnum. Svá bar til, at heiðnir menn drógu her saman ok settuz um Hierusalem, en Ballduini 1! kóngr hèt á guð til fulltings ok fór við þat út af borginni með kristnum her, en ótti mikill kom í lið heiðna ok flýðu brott víðs vegar, en kóngr rak flóttann langt frá borginni. Annan tíma sem kóngrinn sótti fram til Jórdanar eigi með mikklu liði, kom heiðingja herr at beim úvörum, ok varð ekki 20 annat tiltækiligra, en kristnir menn kómuz í einn fornan borgarstað. Var þar öruggt vígi um stundar sakir. Heiðingjar setjaz bar umbergis ok sögðuz öllum mönnum grið mundu gefa, ef kóngr væri þeim í valld sendr. En er kóngr vissi þat, átti hann bing ok bað sína menn þetta ráð upp taka helldr en 20 týna öllu því fólki er þar var saman komit: 'ok skal um sinn hverr deyja.' Ok sem eingi svaraði til þersa máls, stendr sá madr [upp] er Arnalldr hèt ok talar: 'Dat er hit úsnjallazta ráđ at selja kóng sinn til dauđa. Nú vil ek bjóđaz til at ríða út með kóngsskrúða: má vera at heiðingjar ætli mik kóng 21 sakir vaxtar ok vænleiks. At mèr er einginn skaði. Heitit bar með heiðingjum skatti.' Kóngr mællti: 'Slíkt mál er mjök drengiligt ok gjört eptir dæmi Machabeorum er Eleazar vann fílinn öðrum til frelsis, en dó sjálfr. Nú ef þú vill þetta snjallræði upp taka, þá búz við þinni fram[ferð] ok tak corpus 21 domini ok fel þik guði á hendi.' Hann gjörði svá; reið síðan

<sup>197</sup> í lið] mit diesen worten begint F. heiðingja F. 198 en — borg. f. F. 199. 200 eigi með mikklu B, með litlu F. 200 kom — herr] kómu heiðingjar F. 200. 201 ok varð — en f. F. 201 kómuz — borg. f. B. 202 þar B, þat F. 202. 203 settuz um borgina F. 203 mönnum f. F. En — kómgr] ok er hann F. þá átti F. 205 ok — menn] við sína menn ok bað þá F. 206 týna — fólki] tíma (!) jafnmörgum mönnum F. er — komit f. F. skal ok F. 207 til — máls] þersu náli F. stendr sá B, þá stóð upp einn F. 208 upp f. B. talar B, mællti F. 209 kóng F, sun B. 210 ok má F. 211 vaxtar ok vænleiks B, búnaðar F. en at F. 211. 212 Heitit — skatti f. F. 212. 213 Slíkt — dreng.] þetta er mællt alldrengiligi (sic) F. 213 dæmum F. Eleazar B, 'Eloiraus' F. 214 öðrum B, idrum (!) F. 214—216 en dó — gjörði svá f. F. 215 -ferð f. B. 216 ok reið þersi maðr F.

út af borginni skrýddr kóngsskrúði fram í þá kví er heiðingjar höfðu skipat. Fyrirlèt þersi dygðarfulli maðr sitt líf
með mikilli hugarins prýði. Rèðuz síðan heiðingjar brott, en
Ballduini kóngr náði Jórsalaborg ok tjáði opinberliga öllum
þenna atburð um dauða Arnalldz, bjóðandi þar með öllum
prestum í borginni ok umbergis at minnaz hans hátt í hverri
messu um svá langan tíma sem ákveðinn var, ok gjöra svá
opinberliga hans virðing, guði til heiðrs en öllum til kynningar, hversu dýrðliga hann lèt sitt líf, ok svá var gjört sem
kóngr bauð. Ríkti Ballduini kóngr yfir Jórsalalandi ok gjörðuz
margir merkiligir hlutir undir hans kóngdómi.

#### XVIII. Af hinum helga Thoma.

þá er hinn helgi Thomas erkibiskup varð landflótti af Eng-[18] landi af Heinreki kóngi fyrir rèttendum heilagrar kirkju, dvalðiz hann lengi í Pontis í grámunkalifnaði allt þar til er Englandz kóngr ógnaði munkunum fjárskaða ok limaláti ef þeir 5 helldi hinn helga Thomam þar lengr. Af því fór hann í Franz ok sótti heim Löðve kóng, ágjætan höfðingja. Tók fyrr nefndr Löðver kóngr við hinum helga Thoma með hinni mestu blíðu ok bauð honum með sèr at vera til þers er af lètti deilu þeirra Heinreks kóngs; sagði ok at erkibiskup skylldi þiggja af 10 honum hvat er hann villdi sèr til sæmðar ok eptirlætis meðan hann væri í þersi útlegð. En herra Thomas erkibiskup tók þat með þökkum ok sagði svá: 'Mikilliga vil ek þakka yðr

<sup>217. 218</sup> fram — skipat] hugđu heiđingjar kóng vera ok drápu ham F.

218 Fyrirlèt þersi B, ok lèt svá F. dýrđarfullr F. svá sit F.

219 hugarins B, hjartans F. Rèđuz — brott f. F.

219. 220 en -- Jórs.] ok nádi B. kóngr svá borg sinni F.

220. 221 tjádi — med] segjandi mörgum þenna atburð bjóðandi F.

222 í borg. — umb. f. F. 222—226 hátt — bauð] opinberliga í hverri messt F.

224 virðings B. 226 Ríkti B, ok rèð F. yfir f. F. Jórsölum F.

226. 227 ok gjörðuz — kóngdómi] til elli ok var öllum harmdauði. Út er þetta, en guð geymi vár allra, amen F.

XVIII. Aus cod. AM. 657 A, 4° (K). 1 'landfollti' K.

bann heidr er ber gjördut oss á margan hátt; en er sá einn hlutr er ek vil af ydr biggja.' Kóngr segir: 'Hverr er sá?' Erkibiskupinn sagði: 'þat er sá hinn dýri steinn carbunculus 15 er skínn í bínu vígslugulli.' Kóngr segir: 'Herra, bat man ek eigi gjöra ok eigi má ek með rèttu, þvíat hann heyrir til krúnunni ok várir langfedgar hafa þetta gull átt langa æfi hverr eptir annan; en adra dýrgripi þá sem oss hafa offraðir verit eða vèr höfum aflat vil ek gjarna gefa yðr.' Hinn helgi 20 Thomas segir: 'Svá má vera, sagði hann, en skal ek eigi ná honum meðan ek lifi, skal ek endiliga ná honum bá er ek Eptir betta skilja beir talit at sinni. beir Thomas erkibiskup ok Heinrekr kóngr í Englandi at boði páfans. Ok eptir písl ok dauða hins helga Thomæ er þat 25 mönnum kunnigt at hann skinn mörgum fögrum jartegnum, ok er hann skrínlagðr yfir háalltari í Cantia at sínu erkistóli. Ok eptir langan tíma tekr þersi sami Löðver kóngr vanheilsu mikkla á þann hátt at honum sjatnaði eigi fæða: var hann jafnan svá sem þrútinn ok [ú]lystugr. Hann lèt senda eptir læknum, 30 ok er þeir eptir reiknuðu hans krankleika, þóttuz þeir eigi vita, með hveriu móti hans úhægendi vóru. Gátu þeir honum enga heilsubót unnit, ok var margra bragða í leitat, bæði með drykkjum ok grösum, ok tjáði ekki. Ok sem kóngrinn hefir lengi hèr verit í meðr þersum krankleika, heitr hann á guð í upphafi ok hinn 35 sæla Thomam erkibiskup at sækja heim í Cantiam hans helgan hann því framarr tænaðar af bænum þersa dóm. Vænti guðsvinar, at hann hafði honum marga vináttu sýnt þá er bersi guðsdýrlingr var í sinni útlegð. Við þetta allt saman byrjar hann ferð sína til Englandz við dýrligu föruneyti ok 40 sækir heim til Cantuariam með mikilli góðfýsi ok iðuligu ákalli til hins hæsta guðsvinar. Ok sem kóngr kom svá langt at hann sá hina hæstu turna kirkjunnar í Cantia, kendi hann á sèr skjóta bót sinna meina, þvíat svá varð honum sætt ok gott í öllum sínum líkam, at hann þóttiz sèr hvergi meins kenna. 45

<sup>20</sup> gierna K. 22 ek skal K. 25 'pils' K. 30 lystugr K. 42. 43 Ok — sa] diese worte stehen in K auch hinter gudsvinar (z. 38).

Varð kóngr við þersa guðligu gjöf stórliga feginn ok trúði at hann mundi at njóta bænahalldz bersa guðs píningarváttz Thomæ. Gengr með sönnu lítillæti allt til kirkjudyra. Sem kóngr er bar kominn, vill hann gjöra sína offerendu með fullum veg. 50 tekr upp allan sinn hinn bezta skrúða er hann hafði til, setr [197] sína dýruztu krúnu á sitt höfut, ok þetta sama fingrgull dregr hann sèr á hægri hönd er fyrr var getit. Gjörir ok svá hverr hans manna sem þeir sjá kóng fyrir gjöra, taka sín hin villduztu klæði ok ganga svá dýrligri processione innar fyrir 55 háalltari, ok þakkaði kóngr guði ok hinum helga Thomæ sína heilsugjöf. Ok sem kóngrinn reistiz upp, lagði [hann] höndina hægri yfir alltarit; ok í þersu varð fáheyrðr atburðr: sá hinn dýrligi steinn carbunculus er fyrr gátum vèr hraut snart ór gulli kóngsins ok upp hit beinsta í loptit ok kom niðr rètt 60 framan á skríninu hins sæla Thomæ erkibiskups. bersi mæti steinn kom á skrínit hins sæla Thomæ erkibiskups. lèt undan harðleikr silfrsins með svá guðligum mætti, at svá var þar mátuliga fyrir búit, sem þar hefði hinn hagazti meistari fyrir grafit. Svá var hann mátuliga langt niðri settr ok 65 svá fastr, at eingi mannlig hönd hefir þar nökkut at gjört síðan. Herra kóngrinn ok erkibiskup með öllum hjá veranda lýð dásomuðu tákn þersa dýrliga píningarváttz, hins helga Thomæ erkibiskups. Sagði kóngrinn þá öllu fólki, hvat þeir höfðu þá við talaz er þeir vóru í Franz, þá er hinn helgi Thomas 70 sagði at hann skylldi þenna stein fá dauðr ef hann fengi eigi lifs. 'Hefir hann nú ok, sagði kóngr, þat efnt; mun ek hann nú ok ekki hèđan brott taka.' Offradi kóngr hinum helga Thoma marga dýrgripi ok fór við þat heim til Franz. hinn ágjæti gimsteinn carbunculus stendr þar síðan í skríni 75 Thomæ með beirri umbúð sem hann var upp settr þá er hann fló ór gulli kóngsins, ok er enn vel skínandi, ok lýkr svá bersum atburd.

<sup>48. 60. 61. 67. 75</sup> Thomas K. 55 hinum heinum heilaga K. 56 hann f. K.

# XIX. Af ágirnd Absalons erkibiskups ok af einum bónda.

Svá er lesit, at í Danmörku sat einn erkibiskup, Absalon at nafni i nafnfrægum stað er Lundr hèt. Hann var merkiligr maðr ok mikill skörungr í mörgu lagi, en mjök ágjarn til fjár, sem lýsiz í sögunni. Hann hafði eflt ok af grundvelli upp reist eitt svartmunkaklaustr med födurleifd sinni med rikum 5 próvendum ok vænum herbergjum: þat klaustr kallaði hann Soram, var þat ekki nærri erkistólnum í Lund, helldr svá sem stór dagferd. Er bat bersu næst segjanda, at akr einn hardla góðr lá til kirkjunnar í Lund; var þat hin mesta gersemi, átti kirkjan hálfan, en bóndi einn hálfan; óx þar hit bezta alldini, 10 Biskupinn falaði margan dag at bónda hans hluta í garðinum, sagði honum vera mikklu hentara lausagóz eðir sú jörð sem hann ætti einn alla aftekt á. En á hverjum árgangi var þat vani í millum kirkjunnar ok bóndans at skipta ávextinum með mælum: var bat beggja gagn eðr skaði, hverr bati eðr brestr 15 í varð. Nú svá opt sem biskup falaði, svá opt synjar bóndi sölunnar ok segir þat forna eign sinna langfedga, ok því vill hann eigi af ganga. Ok sem þat er alreynt, ferr erkibiskup í fors mikit; ok einn tíma er þeir talaz með, segir hann at [Cod. A heilug kirkja skal frá þeim degi engan hlut við hann eiga, 20 p. 315] helldr skal á nefndum degi skipta akrinum, bæði til jarðar ok

XIX. A = cod. AM. 624, 4°. C¹ = cod. AM. 657 B, 4°. c = cod. AM. 578 K, 4°. FMS XI (1828) s. 440 — 446. Gudor. Vigiuson, Icelandic reader (Oxf. 1879) s. 234 — 237. Die überschrift nach c. Am rande ist in A von junger hand hinzugefügt: frå ágirnd Absalons biskups. 1 Svá — at f. c. 1. 2. Abs. at nafni] er A. hèt at nafni c. 2 í þeim nafnfræga c. 2. 3 skör. mik. ok merk. maðr c. 4 'elft' A. 5 eitt — sinni] meðr föðurleifð sinni einn svartmunkalifnat c. 6 prófentum A, presentum c. 6—8 þat klaustr — dagferð f. A. 7 Saram (so immer) c. 8 Er — segj.] þat er greinandi (sic) c. 9 vænn ok góðr c. kirkjunnar eigna c. var — gersemi nach einn hálfan c. 10 óx — alldini] ok bráz alldri c. 11 Erkibisk. c. af c. hlut c. akrinum c. 12 vera f. c. 13 af c. í árg, hverjum c. 14 í f. c. með c. í A. 15 ábati c. 16 falar c. 17 ok f. c. laugfeðra A. 19 ok f. c. sem c. við c. hann f. c. 20 frá þeim degi skuli c. hlut] reikning eðr mæling c. 21 tilnefndan dag c.

Bóndi lætr sèr þetta líka, þvíat honum þikkir harðna aftektar. sambúðin í hverju. Líðr nú þar til, at hvárirtveggju koma til akrskiptis. Er þat sumartími ok akrinn sem fegrstr ok fýsilig-25 aztr ágjörnum manni. Erkibiskup vill hafa þann hátt á skiptinu, at vadr sè dreginn yfir þveran akrinn; hann vill ok engum til hlíta utan sèr at hallda öðrumegin við bónda; ok nú bann tíma sem jörðin lægiz millum hálsanna, leitar vaðrinn at jörðinni ok berr eigi svá skýrt eðr merkiliga, hverja hann gjörir 30 yfir þveran akrinn. Erkibiskup kallar þá: 'Rètt betr, bóndi!' segir hann. Bóndi hugsar svá at gjöra, en sakir þers, at svá fallinn strengr, sem kunnigt er, þarf öruggt átak áðr hann lyptir sèr, nýtr bóndi afls ok kippir röskliga vadnum, þvíat hann hugði halldit annan veg eigi bila. En þat fór annan veg, 35 þvíat erkibiskup hrapar við rykkinn ok fellr áfram svá úfimliga, at jardfastr steinn var í akrinum fyrir honum, ok þar kemr hann á, svá at blæðir; stendr upp síðan ok kastar vaðnum; segir at fullskipt sè akrinum, síðan hann er skemðr með öfund; þarf eigi hèr langt um at tala, utan á engu stendr 40 odru, en bóndi se fallinn í herra páfans bann fyrir öfundarþátt ok áverka, ok yfir hann skal lýsaz þat sama bann um alla provinciam, utan hann gefiz á dóm heilagrar kirkju ok skipan erkibiskups. Sá verðr endir á þersu, at bóndi vill helldr lúta en láta kristiligt samneyti, þvíat hann kennir herða mun, en 45 væntir at þetta mál komi undir annan dóm um síðir, ok gengr

<sup>22</sup> þetta] vel c. nach líka fügt c ein: at hafa sitt frjálst, þótt skipti þetta væri nýjung erkibiskups. honum] bónda c. 22. 23 harðr sambúnaðrinn c. 23 þar til] svá c. 24 á sumartíma c. 24. 25 tilfýsiligatr c. 26 sè dreg.] dragiz c. hann] rèttsýnis c. 27 til blíta] athlýða c. sjálfum sèr c. hallda vaðinn annan veg til mótz við c. 28 sem — millum] er lengiz vaðrinn milli c. nach hálsanna schiebt c ein: farliga. 28. 29 vaðrinn — jörð.] bugrinn jarðar eptir náttúru c. 29 eigi] at c. eðr] ok c. 29. 30 hverja — yfir] at glöggliga sèr, hverja rigu gjörir yfir um c. 30 Rètt] Hertu c. nach betr fügt c hinzi vaðinn. 31 svá gjöra A, at gjöra c. 32 öflugt c. 33 nýtr] neitir (!) c. röskl.] sterkliga c. 34 annan veg (2)] eigi svá c. 35 hrapar] reikar c. úfiml.] úvarliga c. 36 var — fyrir] í akrlandina verðr undir c. þar f. c. 37 at f. c. 38 sè] er c. 39 at tila f. A. 40 sè] er c. öfundsaman þátt c. 41 nach áverka fügt c kinzu: viljanliga veittan meðr undirhyggju. 43 En sá c. þersu f. c. 45 komi undir] muni koma fyrir c. ok f. c.

En dóm upp sagðan í milli sín ok kirkjunnar heyrir hann bann tíma sem erkibiskup hefir sik fyrir hugsat: en þat er fljótt í orskurðinum, at þann hálfan part sem bóndi átti í akrinum skal hann leggja til kirkjunnar. Kallar biskup betta minningarbót en engan dóm fyrir svá stórt afbrot. Bóndi 50 [316] lætr sèr fátt um finnaz, þvíat nú lýkr upp fyrir honum, hvern veg lagit var betta mál; berr bó allteins hraustliga sinn skađa ok veitir erkibiskupi sömu lýðskylldu sem fyrr hafði verit. Líđa nú þaðan tímar þar til at sami bóndi tekr banasótt ok kallar til sín heimolligan klerk at gjöra sína nauðsyn ok þiggja 55 til skipat sacramentum af heilagri kirkiu: ok í millum annarra greina segir hann svá til prestzins: 'Síra minn, segir hann, ek veit at bú ert röskr maðr ok einarðr; því vil ek gefa þèr bann bezta hest er þú kýss af minni eign, ok þar með þýzkan södul ok bitil, til þers at þann tíma er ek em andadr berr 60 bú erendi mitt Absaloni erkibiskupi svá fallit, at ek stefni honum fyrir dómstól himnakóngsins at svara mèr bar um akrinn ok bær greinir fleiri sem þar til lúta.' Prestrinn játar gjöfinni, því hon var fögr, en þikkir þó á skafit nökkut. Gjörir bóndi litlu síðarr sinn enda ok fekk fagrt andlát fyrir manna 65 augum; en prestrinn gjörir sem hann hafði játat, skundar á fund erkibiskups ok kemr svá í staðinn, at hann sitr vfir bordum fyrir máltíð; gengr inn í höllina fram fyrir hásætit ok heilsar upp á erkibiskup ok segir svá síðan: 'Sá bóndi (er hann nefndi eignarnafni) er nú farinn fram af verölldinni, 70 segir hann, ok bað mik bera yðr þau orð, herra, af sinni

<sup>46</sup> til föstu ok lausnar c. 47 hann f. c. 49 biskup] erkibiskup c. 50 -hót A. engan dóm] enga bót c. svá stórt] jafnmikil c. 51.52 hvern veg] hvernin c. 52 þetta mál] þeirra á milli c. -eins f. A. röskliga skada sinn c. 53 hafði verit] án umlestrs fyrir nökkrum manni c. 54 þaðan] svá c. hinn sami c. banasótt] sótt þá er hann leiddi til bana c. 55 heimi(u)gligan Ac. prest c. 56 skiput sacramenta c. heilagrar kirkju c. 57 nach greina schiebt c ein: í sinni skipan. svá f. c. 59 ok — þýzkan] með þvílíkan c. 60 bitil] beisl er þar til hlýðir c. er] nær c. 63 fleiri] aðrar c. lúta til c. 63. 64 þakkar gjöfina c. 64 á skaft! 'oskafered' (?) c. 65 síð. — enda] skjótt sín erendi c. ok fram c. 69 ok — staðinn f. c. at] þar c. 68 borði hina fyrri c. ok fram c. 69 ok — siðan] síðan segir hann svá c. 70 framfarinn c. 71 segir hann f. c. ok] hann c. herra nach mik c.

hálfu. at hann stefndi yðr fyrir hásæti himnakóngsins, at svara honum bar fyrir akrskiptit forðum.' En á sama augabragði ok prestrinn hafði úti sitt mál, hnè erkibiskup aptr at dýnunum 75 erendr í stað. Aflaði þetta mikils ótta um allt ríkit, sem enn mun síðarr getit verða. En nú skal fyrst víkja til bers klaustrs Soram er fyrr nefndum ver. Þat gekk svá til sama dag sem erkibiskup varð bráðlátinn, at eptir conpletorium síð um kvelld, sem bræðr hugðuz at fara til svefns ok beir höfðu 80 enn eigi spurt af hans andláti, þá kom hryggilig rödd af alltarishorninu, svá talandi með lágri ok mæðiligri raust: 'Sora, Sora, pro me supplex ora!' Dat er skilningr bersarra orda, at röddin bidr lifnadinn mjúkliga minnaz sín í augliti guðs. Birtiz enn [817] í þersu sæt miskunn almáttigs guðs: þóat erkibiskupinn yrði 85 brotligr í sínu lífi, fekk hann orlof framliðinn at vitja þangat til hiálpar ok hugganar sem hann hafði mestu verðskulldat: bvíat síðan bræðr frèttu dagstætt andlát erkibiskups, tók af beim allan efa, at hans önd hafi bá krafit bænafulltings. nú er því næst at víkja með fljótu máli til þers efnis, hverr 90 ótti var um ríkit af þersum hlut. Þat gjöriz litlu síðarr, at einn illvirki var gripinn af valldzmanni, járnaðr ok í dýflizu settr. Hann var svá balldinn ok grjótligr í sinni illzku, at hann varði með lygðum ok meinsærum allar sínar sakir. svá sem hann sat í járnum dag ok nótt, hafði hann heyrt

<sup>72</sup> hálfu A, hendi c. fram fyrir c. 73 ok] sem c. 74 mál] erendi c. at dýn.] af stólnum c. 75 þetta] þersi hlutr c. 75.76 sem síðarr mun ugt verđa c. 76 víkja aptr c. 77 Soram f. A. 78 brádkvaddr c. udla c. 79 hugsuðu c. 80 af andláti erkibiskups c. allt.] upp vid alltarit c. 83 nach lifnadinn schiebt c ein: bidia fyrir 84 sæt miskunn] rèttlætisdómr c. nach guðs schiebt c ein: 85 nach hann schiebt c ein: eigi helldr. 85. 86 at vitja þangat sèr ok. framlið, hjálpar c. 86 ok hugg. f. c. þó mestu c. verskulldat A, verskulldan í c. 87 þvíat síðan] því þó c. 87. 88 frèttu — bænaf.] væri bonum um gott skylldugir, stođađi honum ekki framličnum kraptr þeirra bæna, því ór helvíti er eingi endrlauen c. 88. 89 En nú] mit diesen worten begint  $C^1$ . 89 er — víkja] er þersu næst at víkja  $C^1$ , þersu næst er víkjanda c. skjótu c. 90 þersum hlut] þeima hlut  $C^1$ , þeim hlutum bem þar gjörðuz c. gjörðiz C¹c.
 91 illvírki einn c.
 I balld. ok grjótl. af C¹, vándr ok úguðligr af c. 92 balld. 93 lygum c. illzkusakir c. 94 svá f. c. í f. A. nótt ok dag c. 94. 95 fagn. heyrt c.

fagnadarlauss, hvat fram fór í millum erkibiskups ok bóndans; 95 því smíðar hann sèr ráð ok fær komit þeirri flugu í munn eins skiptings, at bera stefnu hans þeim herranum sem hann hafði fangat; en sú stefna var á nökkut líkan hátt ok hin fyrri, utan þat bar í meðal sem ván var, at sjá stefnir til hins neðra höfðingjans er engum dæmir gott. Fór hèr svá at með 10 mikklum klókskap þersa úvinar, at rèttarmaðr treystiz eigi fram at hallda við hann lögligri kvöl ok lèt hlaupa undan ribballda hvert er honum líkaði. Af fyrra efni gefr vel skilja, hversu formanni kirkjunnar er þat geymanda, at auðga hvárki sik nè sína kirkju með rangfengnum fjárhlut; þvíat reynd er 10 ráðvendi drottins þar um, at eigi vill hann þat þiggja sem eigi er lögliga aflat. Amen.

## XX. Af einni frú ok hennar syni.

Sá atburðr varð út í Franz í borginni Cremonensi, at nökkur mjök tígin frú varð hafandi at barni, ok hon fæddi einn sun leyniliga, ok fyrir veralldar metnaði ok þeirri smán er hon þóttiz fengit hafa af getnaðinum, vill hon með engu móti at þetta verði opinbert. Sendi hon eina sína þjónostukonu, at 5 hon bæri barnit þaðan langt fyrir einar kirkjudyrr, ok [hèt] þar niðr leggja, ok svá gjörði hon. Sem á leið daginn, gekk til sömu kirkju ein tígin frú, ok er hon heyrði barnit gráta ok sá hversu frítt var, hrærðiz hennar hjarta af miskunn; tók

<sup>95</sup> í mill. — bónd.] með erkibiskupi ok bóndanum c. 97 einum skiptingi c. stefnu hans] stefnuna c. herramanni c. 98 fangit C¹. en] þvíat c. nökkut á C¹. á — hin] mikit lík hinni c. 98, 99 ok fyrr C¹. 99 í meðal] á millim at C¹. bar — var] skilði c. sá C¹c. stefndi c. 100 neðsta C¹. at f. C³c. 101 úvinar] illmennis c. rèttarinn C¹, valldzmaðrinn c. treysti C¹. 102 let hann c. undan] vándan C¹, lausan c. 103 ribb. f. c. honum f. C¹. at skilja c. 104 formenn c. er — geym.] eru gjarnir at auðga sik af kirkjunnar eignum, ok mega þeir taka sèr þetta æventýr til viðvörunnar c. auðga] eigna c. 105 röngum fjárafla c, úfögrum fjárafla C¹. þvíat] sem C¹. 107 eigi — aflat] eigi er rèttfengit C¹, með röngu er aflat c. Amen f. C¹c. XX. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C¹). 1 Tremon C¹. 6 hèt f. C¹.

10 betta barn svá sem eiginligt, lætr heim bera ok upp fæda. Ekki gádi hon um, hvárt skírt var eða eigi; hon setti benna svein til bókar ok síðan í skóla, ok sem hann þróaz at alldri. er hann bæði til námsins kostgjæfr ok næmr, ok tekr vígslur svá hverja sem alldr lofar, þvíat hann kann bókina harðla vel. 15 At lyktum er hann til prestz vigdr ok fremr allt embætti er presti til hevrir, ok litlu síðarr andaz bersi sami prestr. hann er andadr, er eptir reiknat hversu móðirin hafði látit kasta barninu fyrir kirkjudyrrnar, ok hversu húsfrúin hafði látit heim bera til sín ok upp fæða, ok at hvárgi þeirra hafði at 20 geymt at láta skíra barnit, ok hèr af varð mikil deila milli villduztu manna í borginni. Sumir sögðu með því at hann hafði lifat með kristnum mönnum ok framit mörg milldiverk [17] ok jafnyel guðligt embætti heilags messusöngs, segja hann at vísu hjálpaz munu. Aðrir sögðu at fyrir synd hins fyrsta 25 mannz væri hann úti byrgðr af himinríki eptir guðspjalligum sannleik, at eingi má inn ganga í himinríki, nema hann sè endrgetinn fyrir vatn ok helgan anda; ok svá fast deilldu þeir af þersu efni, at þenna atburð skrifuðu þeir til páfa. En þá var Innocentius tertius. En páfinn skrifaði svá aptr í móti: 30 'Prest þann er þèr sögðut svá andaz hafa at eigi var hreinsaðr í þvætti skírnarinnar, með því at hann hefir stadfestz í trú heilagrar kristni ok játning drottinligrar miskunnar trúum vèr bann lausan af upphafligri synd hinna fyrstu manna ok at hann man neyta fagnada himinrikis af röksemð heilagra fedra 35 Augustini ok Ambrosii. Lesi þèr af þersu efni hina áttu bók Augustini de civitate dei, í hverri svá segir meðal annarra bluta: "Skírnin vinnz úsýniliga með þeim hverr er eigi byrgir úti hafnan siðlætisins helldr nauðsyn endimarksins." bók hins sæla Ambrosii af dauða Valentiniani, ok hefir hann hinn sama orskurð á lagit. Er ok þat boð várt, at þér halldit dóm fyrr sagðra fedra ok bjóðit í yðarri borg at hallda fyrir bonum iđuligum bænum.'

<sup>20</sup> gleymt  $C^1$ . 23 'jafvel'  $C^1$ . 25 'gudspallegum'  $C^1$ . 29 quartus  $C^1$ . 30 Prestr  $C^1$ .

## XXI. Af einni ekkju ok syni hennar.

Sá atburðr varð suðr í Franz, at ein ekkja rèð nökkurum garði mjök ríkum. Hon hafði fyrir litlu áðr mist bónda síns. Sun áttu þau eptir mikinn ok vænan, ok er hann var vaxinn maðr, þá varð með svá mikklum meinum, at hon lagði hann í rekkju hjá sèr, ok af beirra viðskiptum fæddi bersi ekkja sun 5 Ok sem betta varð uppvíst, var henni stefnt á páfa fund til lausnar, ok ferr hon med benna unga sinn sun. benna tíma var Urbanus quartus með bví nafni. Sá var einn af cardinalibus er fyrir var um flestar íþróttir, en honum fór sem fleirum, ef guð lèr mikilla menta, at hætt verðr at 10 metnaðrinn sé móti lagiðr, ok er þá illa ömbunat þat mikkla lán er manninum er veitt, ef þat skal móti koma er guði er leidaz. Svá var þersi cardinalis balldinn, at honum þótti allt lágt hiá sèr; fann ok at flestu er aðrir gjörðu, ok svá bóat páfinn dæmði eitthvert mál, þá fann hann æ nökkut at. fyrr nefnd ckkja kemr á páfagarð, getr hon náit inngöngu í portit, þvíat hon sparði eigi fèit. Bar ok svá til, at þetta sama port gekk páfinn er hon stóð í ok hafði sinn unga sun í fadmi sèr; [en er] páfinn gekk at, fell ekkjan fram grátandi ok sagði sinn glæp, hversu hon hafði þenna sinn unga sun 20 getit af holldi síns sunar. Páfinn segir: 'Kom hèr í morgin í benna stað ok skal þá fullgjöraz mál þitt; em ek nú eigi liðugr.' Sem af leið nótt, þá kom ekkjan í þann sama stað, en 114] páfinn sat á málstefnu, ok er stund leið, kom einn klerkr fyrir páfann ok mællti: 'Herra, hèr er ekkja sú fram í svöl- 25 unum er þèr hètut ígjær at heyra.' 'Já, sagði páfinn, þat er satt, ok nú skalltu fara ok kalla hana til vár afklædda ok svá nökta sem hon var þá er hon framði þat illa verk sem hon sagði fyrra dag.' Klerkrinn sagði þetta ekkjunni. Þetta þótti henni allmikit ok bó gjörir hon betta: ferr af hverju klæði er 30 hon var í utan náttserk, tekr barnit á arm sèr ok gengr fyrir

XXI. Aus cod. AM. 657 B,  $4^{\circ}$  (C1). 5 'se ser' C1. 19 en er f. C1. 22 em] er C1.

páfann, fellr fram grátandi ok játar sekt sína fyrir öllum beim er inni vóru, ok biðr líknar á sínu máli. 'Já, sagði páfinn, ok nú í stað skal ek líkna bèr.' Hann blezar hana með 35 bersum ordum: 'In nomine patris et filii et spiritus sancti, Verð bú nú með öllu laus af bersi synd.' Sem páfinn hafði þetta upp gefit, talaði sá cardinalis er fyrr var getit ok jafnan fann at hvat hann gjörði: sagði undarligt at skripta engu stórskriptamanni, ok þat hvetti aðra illa at gjöra. 'Nú 40 er sem optarr, sagði páfinn, at þú mátt jafnan at finna hvat sem ek gjöri. Skal nú rètt prófa, hvárt ek hefi þetta rètt giört eda hvárt ek hefi hèr valld til haft at gefa henni upp bersa synd. Ek særi bik, hinn úhreini andi, fyrir mátt ok valld hins hæsta guds, at þú komir hèr upp í stað ór jörðinni 45 ok gripir mik, ef ek hefi þetta framarr gjört en með fullu valldi eða eigi af rèttri skipan.' Ok þegar í stað kom þar upp svartr fjándi, ljótr ok leiðiligr, litaðiz um ok greip í vangann bersum cardinali ok slöngdi honum niðr við gólfinu ok þar niðr um jördina; ok þat [er] líkaz at hann hefði hann heim með 50 sèr. En ekkja fór heim í Franz með sun sinn ok undi vel sinum hlut.

# XXII. Af Celestino ok Bonifacio páfum.

1. Nú hefz þar til frásagnar er Celestinus páfi fimti með því nafni sat í postuligu sæti. Hann var áðr einsetumaðr í því fjalli er Morona heitir, einfalldr maðr ok ágjætz lifnaðar, helldr dreginn en kosinn at taka svá mikit umskipti á sínum 5 lifnaði; en sakir þers at fyrir hans tíma funduz hvárki skrifut [Cod. A lög nè dæmi, at rómverskr biskup mætti resignèra sínu valldi, p. 308]

C's abgerissen.

<sup>42</sup> nach eda hat C¹ noch einmal: hvart ek hesi þetta rett gjört.
49 er f. C¹.

XXII. A = cod. AM. 624, 4°. C³ = cod. AM. 764 B, 4°.

Die überschrift, welche in den membranen fehlt, ist von mir hinzugefügt.
1. 2 simti — því in C³ abgerissen.
2 Hann in C³ abgerissen.
3 er und ágjætz in C³ abgerissen.
4 a von at in C³ abgerissen.
5 die 4 ersten buchst. von lisnaði in C³ abgerissen.
6 mi von dæmi und at in

áðir bersi fyrstr fekk þat orlof eptir sinni villd með svá klókum útveg sem nú skal segia. Bonifacius er nefndr herbergissveinn herra páfans er næst gekk honum til heimolligrar þjónostu ok hafði geymslu sjálfs hans klæða, svá gangverju sem í svefn- 10 þersi Bonifacius var [klerkr] geysigóðr ok framferðarmaðr mikill, sem síðarr reyndiz. Í því lítz honum fegri páfadómrinn en Celestino, at hardla kjært þótti honum at skyllda við heiminn, sem í því lýsti, at hann átti XII. sonu. **bat** er greinanda, at dormitorium herra páfans 15 er svá fallit eptir skipan, at þar eru tvær sængr jafnfram einn veg virðuliga búnar: sefr herra páfinn í annarri, en önnur er skiput brúði hans, almenniligri kristni; ok meðr því at nefndr Bonifacius hafdi trúnat ok samvitund herra páfans, hverja hvílld ok hóglífi hann þóttiz látit hafa ok hvílíka únáð 20 međ margfalldri mæđu ok vanda hann virđiz tekit hafa ok bola í páfadóminum, þá setti Bonifacius eitt ráð er bæði var djúpsett ok stórliga djarfligt: hann ritar á laun eitt brèf gullstöfum sett, ok þat fullgjört lætr hann koma undir koddann í sæng matris ecclesiæ; ok þaðan liðnum nökkrum dögum finnr hann 25 sem at úvörum betta brèf, ok eigi gjöriz hann svá djarfr at hann upp brjóti, helldr berr hann þat svá læst sem þat var sínum herra páfanum, segjandi með mikklum móð hvar hann hafði fundit, með mikklum líkendum móti berandi, þvíat í þat herbergi mátti einskis mannz hönd nálgaz utan þeirra. bat brotit ok upp lesit hefir skilning sem alldri fyrr heyrdi eyra, at sú kristni sem ríkir á himnum eptir heiminn sigraðan

<sup>7</sup> ádr in A durch ein loch zerstört. orðlof A, in C³ ist nur das o erhalten. ep von eptir in C³ abgerissen. um von klókum in A durch ein loch zerstört. 8 von nefndr ist in C³ nur ne erhalten. herbergissveinn A, brefamaðr C³. 9 heimugligrar A. 10 von hafði ist nur das h in C³ erhalten., 11 klerkr sovol in A wie in C³ zerstört. in C³ fehlt auch geysi-. 12 Í f. C³. lítz honum C³, let . . . (loch im perg.) A. 14 minn von heiminn und sem in C³ abgerissen. 15 páfa- in C³ abgerissen. 17 die letzten 5 buchst. von virðuliga in C³ abgerissen. 18 er f. A. von alm. in C³ nur die ersten 5 buchst. erhalten. 19 d von samvitund und herra in C³ abgerissen. 20, 21 áð von únáð und með in C³ abgerissen. 22 mit páfad- bricht C³ ab. 22. 23 'djusætt' A. 25. 26 hann — úvörum] at úvörum sem sendur (?) A. 29 lí in líkendum in A zerstört.

sendir kvedju þeirri kristni guðs er stendr á jarðríki, ok þat međ kveđjusending, at hon skal bat vita, sem eigi vissi hon, 5 ok þat lögliga gjöra ef hon vill, sem eigi gjörði hon, at hinn [309] æzti hennar höfðingi, herra páfinn, má réttiliga upp gefa sitt valld, ef honum líkar, ok þjóna með einfölldu lífi, ef hann skilr þat sinni náttúru heyra til andligra mannkosta. Nú sakir bers at herra Celestinus páfi var einfalldr maðr ok grunlauss, 10 en hardla viljugr at þiggja orlofit, þá trúir [hann] með undirtektum Bonifacii, at rett se pat af himnum til komit [ok] honum sett til hugganar, ok því verpr [hann] af sèr öllum höfðingjadómi ok ferr aptr í einsetu; en sami Bonifacius eptir hann, sem ráð vóru til sett, varð páfinn. Var hann skörungr 45 mikill, svá at um síðir þótti ofrausn at vera. Hann var áttandi með því nafni páfi ok diktaði eina bók er síðan kallaðiz Bonifacius cæcus: þar í skipar hann úkomnum tímum þat sama orlof er hann diktaði fyrst fyrir Celestino, at herra páfinn skal mega resignèra sína stètt ok virðing. Á fjórða ári síns páfa-50 dóms hardnaði hann svá mjök við cardinales er hètu Petrus ok Jacobus; diktađi hann þar til einkanligt latínuform með mikilli snilld, er þat var upphaf: 'exsurgat deus et dissipentur inimici eius; pat stendr saman í sálmabókinni ok þýðiz svá: 'guð rísi upp ok eyðiz hans úvinir.' Í endanum segir svá: 'ut 55 sciant omnes quia dominus papa solus altissimus super omnem terram', þat norrænaz svá: 'at allir viti, segir hann, at skilja fyrir þetta verk, at herra páfinn er einn æztr yfir alla jörð. Af þersi gjörð herra páfans bryddi svá mikkla styrjölld, at bruni ok manndráp lágu yfir, þvíat þersir cardinales vóru harðla 60 kynstórir, þar með fullríkir ok vinum horfnir, ok því þolðiz þeirra smán engan veg úpínd, helldr vóru náfrændr herra péfans sverði slegnir, dreifðir ok sumir í elldi brendir, ok geisaði þersi úfriðr um síðir, at hann reið at rifjum sjálfum páfanum, bóat eigi væri vápn á hann borin. Nú sakir bers 65 at Bonifacius páfi var svá lyndr ok stórráðir í sínu valldi, sem

<sup>35</sup> losliga A. 37 von líkar ist nur das l in A crhalten. 40 ordlosit A. hann f. A. 41 ok f. A. 42 hann f. A.

nú var greint, [þá] tók [hann] æ með várkynd ef nökkut var [310] stórt unnit, þvíat þat var eptir hans náttúru, sem segja skal af nökkurum dæmum sem urðu á hans dögum.

Prèdikari nökkurr mikils háttar maðr gekk af Franz pílagrímsveg fram til Róms; ok sem hann með sínu fólki hefir 70 meirr en hálfsótt veginn, farandi um eina mörk, hleypa at beim reyfarar til handa ok fóta herklæddir. Einn af þeirra sveit rennr at honum bróðurnum ok grípr þegar framan undir handveginn kápunnar er hann var í, ok hyggr at færa í brott af honum, þvíat hon var bæði vænt klæði ok stórt. Bróðirinn 75 tekr sínum höndum fyrir ofan inntakit ok helldr niðr, svá [at] honum ribballdanum gekk eigi upp, þvíat bróðirinn var sterkr maðr. Í þeirra svipting hefir hann fyrir sèr mjúk orð ok friðsöm, bidr hann fyrir nafn drottins af fletta sik eigi kápunni, segir henni fylgja sína sæmð ok framjátan hvar sem hann kann 80 koma gódra manna í milli, en penninga strokna, svá at hann fær eigi halldit sik eðr aðra; en hann úvinrinn gefr engan gaum hvat gott er, utan at treystaz því framarr at slíta brott af honum kápuna, hvat sem kostar. Skilr bróðirinn at hann mun flettaz fyrir honum ef þeir leikaz lengr viðr, ok með því 85 at hann sèr sverðit sem hann var gyrðr meðr ránsmaðrinn af sett friðböndunum (bvíat sá dauðasonr hafði svá búiz til bersa mótz, at þat skylldi reiðubúit til blóðs) ok því grípr bróðirinn sverðit bæði hart ok títt ok afslíðrar í einum rykk; lætr síðan ríða á hálsinn á þeim leiða dreng svá röskliga, at höfuðit 90 fýkr af; tvíhendir eptir þat sverðit ok veðr fram at þeim sveitungum hans er enn stóðu í ránum við þá pílagríma ok segir svá: 'drepum bá nú alla', segir hann. En með því at þeir höfðu látit höfðingja sinn með svá skjótum atburð, verða [þeir] nú údæmiliga hræddir; flýr sá harðaz er hvataztr var 95 svá brott í mörkina, at þar fóru þeir nú. En bróðir gjörir sinn veg með kumpánum sínum fram til Róms ok er svá

<sup>66</sup> þá f. A. hann f. A. 68 von nökkurum ist nur das n und m in A erhalten. 69 die initiale (P) ist nicht ausgeführt. von gekk ist in A nur das lezte k erhalten. 76 at f. A. 95 þeir f. A.

mikillar frægðar ok framkvæmðar, at hann náir á fund herra [311] Bonifacii páfa; segir honum sannan veg, hvat hann stendr 100 um manndrápit, ok fyrir hverja tilleiðing verit hafði; ok er hann hafði sitt erendi úti, svarar herra páfinn: 'Hefir þú nökkut officerat síðan þetta gjörðiz?' 'Já, minn herra', segir bróðirinn. Herra páfinn talar þá: 'Ok ef þú hefðir eigi officerat síðan þetta gjörðiz, skylldir þú án dvöl allri gjöra þat embætti.' 105 Af þersu má vel merkja, at þvílík skipan herra páfans var eigi at eins með líku lunderni sem fyrr gátum ver, helldr gekk kirkjunnar lögmál með bróðurnum, þvíat lærðum manni er lofat at hrinda af úfriði með afli, ef hann er af öðrum fyrr svívirðr.

110 3. At annarri frásögn er þat upphaf, at lítinn veg brott af Róma stóð svartmunkaklaustr, ok þar annarri hálfu nálægt bjó] prestr nökkurr. Helldu hvárir sína kirkju, reglumenn ok prestrinn; ok sakir þers at kirkjurnar vóru nálægar sín á milli, stóð optsinnis í harða deilu milli munka ok prestzins, hvárir 115 hafa skylldu til sín ríkra manna líkami með því offri sem til lagdiz, þar til at um síðir bræðr urðu svá harðteknir prestinum, at hann boldi eigi svá búit, ok því ferr þetta með opinni kjæru fram undir dóm Bonifacii páfa; en hann orskurðar hveria skipan hvárirtveggju skulu úbrigðiliga hallda, at hvár 120 kirkja helldi þann líkam ok offr sem sá kýss sèr legstað er andaz. Stóð þersi herra páfans skipan um stundar sakir þar til [at] einn forrikr madr gjörir sitt testamentum til prestz kirkjmnar med svá fögru offri, at þat mátti fullsæla heita. nú þar máli, at útferð ríka mannz gjöriz. Nefndr prestr 125 stendr skrýddr í sjálfs síns kirkju ok less yfir líkamanum. Kemr undir dynr eigi með öllu lítill, þvíat þar koma bræðr inn farandi með húskörlum sínum ok gjöra mikit háreysti, svá at líksöngrinn verðr at hvílaz. Reisa nú með opinberligum [312] meinmælum upp á prestinn, segja at hann leggr alldri af 130 undir sik at draga þær réttarbætr ok privilegia sem þeirra

<sup>99</sup> Bonifacius A. 110 die initiale (A) ist nicht ausgeführt. 112 bjó f. A. 116 at um sídir at A. 122 at f. A.

Goring, Island. Legenden, Novellen usw.

kirkja á með rèttu at hafa, sem nú hefir hann gripit þenna líkam ok rænt kirkjuna sínu offri. Meðr þersarri harðýðgi ok forsi gefa beir engan gaum hvat prestrinn segir med sannendum af bersum hlut, utan helldr fara til ákafliga at slökkva lögin, en bjóða húskörlum sínum at leggja hendr á hinn fram- 135 farna ok bera brott af kirkjunni. Prestr sèr at nú er í úefni komit, þvíat hann skilr at, ef þeir taka líkamann, at þeir ætla offrinu sama veg: en prest.skortir afla sakir fjölmennis, ef eigi verðr ráði viðr komit. Nú þarf þat í söguna, at prestr átti sèr einn klukkara; gilldr madr til greina ok líkams, þótt 14() hann hefði lága stètt. Klukkarans embætti er þat at sofa í kirkju náttliga ok vakta hennar þjónostu, hringja til allra tíđa ok bera vígt vatn um herbergi, klykkja móti likömum ok bera kross fyrir beim. Undir bann kross er samdr stafr edr stöng sem heyrir þjónostu ok hinni síðuztu lausn viðr líkamann. 145 þenna vígvöl — stöngina undan krossinum — grípr klukkari tveim höndum, þvíat hann ser hverr fláttskapr ok rangendi her fara fram, ef bræðr skulu einu öllu ráða; því veðr hann fram með stöngina ok þveitir um herðar á einum ok öðrum til beggja handa, hart ok títt, eigi gaum gefandi, hvárt fyrir 150 verðr munkr eðr þræll, þar til at þeim þikkir sá hinn bezti at leggja börurnar niðr ok fara lúðrandi út af kirkjunni, þvíat lífsháski eðr beinbrot var þeim ráðit, ef þeir helldiz lengr viðr. Svá lyktaz þetta mál, at eptir skipan greptaz líkaminn, en brædr bída þers er þeir þóttuz endrbatna, fara sídan til 155 [313] Róms ok rægja prestinn ok einkanliga klukkarann fyrir þau údæmi er hann hafði gjört á beim með baráttu ok brottrekstri:

idæmi er hann hafði gjört á þeim með baráttu ok brottrekstri; ok fyrir þat at bræðr kjærðu sik hafa verit barða fyrir utan sök rètta, býðr herra Bonifacius páfi þeim til andsvara, prestinum ok klukkara; ok sem þersi boð koma fram til þeirra, segir 160 klukkarinn með forteknu orði, at prestrinn skal heima sitja ok leggja sína sæmð í enga hættu: 'en ek mun fara ok svara minni sök, þvíat klæðlausum er bezt at leika, ok mun bræðr-

<sup>144</sup> saminn A. 145 hinni síðuztu] enn síðazta A. 156 ok — klukkarann doppelt A.

um gott bikkja at ryskjaz hèr við kollóttan; væri þeim þat 65 makligt at fara knèsig fyrir dáranum mínum sakir fors síns ok rangenda; má vera at svá fari, at herra páfinn kunni mèr eigi úþökk fyrir, þótt ek stæði á skipan hans svá at hon ryfiz eigi hvat sem kostadi; hefdi ek bá fengit sæmdarferd, ef hann legdi mèr þökk, en bræðrum úblíðu, sem ek vænti at verði.' 70 vegr er tekinn, at prestr skal heima sitja, en skrifar til herra páfans með lögligu skilríki allan þenna málavöxt, hversu ríki maðr kjöri sèr leg, ok hvat annat sem síðan fram fór í milli kirkjunnar ok bræðra. Með þersu brèfi tekr klukkari ok berr til Róms, ok sem hann hefir nát fundi herra páfans, en brèfit 175 eigi fram borit, lætr herra páfi rjúka á hann bersi orð: 'Er bat satt, segir hann, at bú sèr svá hunddjarfr sem flytz, at bú hafir lamit bræðrna meirr en saklausa ok bariz um innan kirkju?' Klukkari svarar: 'Heilagr faðir, sagði hann, satt er bat at ek bardiz um, en fyrir hvat edr hversu rett ek gjördi. 180 er yar eigi at svá búnu ljóst, þvíat málit er rangturnat fyrir Nú sakir þers at ek einn hefi satt vandlæti yðarra vegna í millum kirkna, ok því strauk ek þá diarfliga, at þat allt gjörði ek undir yðru trausti, þvíat þat hæfir mönnum í kristninni at verpa eigi ydrum orđum i vind ok leggja eigi 185 har á ofan ránskap, ok þó at öllum sami lítt, samir þeim þó einna verst sem láta fyrir manna augum, at þeir se heilagir [314] ok hafi hafnat heiminum, ok því, heilagr faðir, sjáit mitt Ok at því heyrðu verðr ljóst, at bræðr hafa farit meď svik ok rangendi ok lygar fyrir herra páfann; því eiga 190 beir at sæta stórum ok stríðum orðum fyrir sitt ofbelldi ok ágirni. Er þat ályktarorð þersa máls, at klukkari eignaz þökk berra páfans fyrir þá vernd er hann veitti lögunum, utan þat muni á hafa skort, at krosstöngin hafi tekit of lítit. Lýkr svá sögunni at bræðir fóru heim ok báru með sèr bæði meizl ok 200 meinyrdi, en klukkari fór annan veg ok svívirdi brædrna hvar sem hann kom.

<sup>168</sup> lagdi A. 181 'satt vanlætti' A; vielleicht slett um vandrædi?

#### XXIII. Jóns þáttr biskups Halldórssonar.

Nú skal nefna virðuligan mann er heitir herra Jón Halldórsson, hinn XIII di biskup Skalholltensis í Íslandi; hann var hinn sæmiligazti madr í sinni stètt, sem lengi man lifa á Nordrlöndum. Sú var hans æfi lengst, at hann fór, sídan hann hafði gjörz prèdikari í Noregskóngs ríki, at studium mjök ungr 5 allt út í París ok um síðir út í Boloniam. Kom hann svá aptr af scolis fullkominn at alldri, at hann var sá vísazti klerkr er komit hefir í Noreg; því var hann vígðir ok kosinn biskup Skalholltensis af Eylífi erkibiskupi; en hverr mun greina mega, hverr hans góðvili var at gleðja nærverandismenn meðr 10 fáheyrðum dæmisögum, er hann hafði tekit í útlöndum, bæði med letrum ok eiginni raun, ok til vitnis þar um munum vèr hardla smátt ok lítit setja í benna bækling af því stóra efni. byíat sumir menn á Íslandi samsettu hans frásagnir sèr til gleði ok öðrum; munum vèr í fyrstu setja sinn æventýr af 15 hvárum skóla, París ok Bolonia, er giörðuz í hans náveru. Pann tíma sem hann var í París nýliga kominn, gekk hann inn í skóla þann er æztr var til; var hann þann tíma ungr ok lítit skiljandi hjá því sem síðarr. Byrjaðiz þá þegar þat, sem lengi hellz síðan um hans daga, at guð gaf honum mikkla mannheill 20 alla götu, einkanliga af þeim er æztir vóru ok vitraztir; því leggr höfutmeistari ok allr safnadr skólans mikkla blíðu ok góðar virðingar á sveininn, sem í því lýsiz er eptir ferr. Svá

[Cod. A p. 301.]

XXIII. A=cod. AM. 624,  $4^{\circ}$ .  $C^3=cod$ . AM. 764 B,  $4^{\circ}$ . H=cod. AM. 764 A,  $4^{\circ}$ . e=Addit. 46,  $4^{\circ}$ . Biskupa sögur II (Kpmhfn. 1878) s. 223-230. Die überschrift, welche in den membr. fehlt, ist von mir hinzugefügt: e: Söguþáttr af herra Jóni Halldórssyni biskup (sic) í Skálhollti. 1 hèt e. 2 Schalholltensis A, í Skálahollti  $C^3e$ . at Isl.  $C^3e$ . 3 sínum  $C^3$ . 4 þvíat sú e. 6 Bononiam alle has. Kom — svá] Hann kom út e. 9 Skalotensis  $C^3$ . 12 eigin raun  $C^3e$ . Kom — svá] Hann kom út e. 9 Skalotensis  $C^3$ . 12 eigin raun  $C^3e$ . 16 Bolon  $C^3$ , Bonon e. 16. 17 ok Bol. — Paris f. A. 19 þá þegar] þó e. 20 daga] ráð  $C^3e$ . 23 sem í in A zerstört. 1—23 In H lautet der eingang folgendermassen (fol. 36 $^{\circ}$ ): Ab incarnatione domini  $\hat{m}$ .  $\hat{c}$ cc.  $\hat{x}$ x.  $\hat{v}$  kom til Islandz herra Jón biskup Halldórsson. Hann var hinn sæmiligsti maðr í sínum stètt. Hans góðvili var til þers at gleðja

gekk til einn dag, at yfirmeistarinn sèr á sína bók er mjök 25 var stór í vexti, ok sem hann beiðir at lètta sèr út af skólanum, leggr hann opna bókina niðr í hásætit áðr hann gengr út; ok án dvöl forvitnar hann pilltinn er vèr nefndum, hversu greitt hann man lesit fá eitthvert capitulum af bókinni hans meistara; því rennr hann upp gráðurnar er lágu fyrir hásætit 30 ok less begar bat sem honum bar fyrir augun; ok sem hann hefir lesit eitt capitulum, brestr á húsinu brakandi þytr meðr æðistormi, sem allt mundi ór lagi færaz, ok jafnbrátt lúkaz upp hurðir: en er Jón hevrir bat ok skynjar at meistari mun [inn] ganga, flýtir hann sèr eptir megni aptr til sætis síns. 35 Sem meistari kemr inn farandi, segir hann ok sverr um viðr nafn hins hæsta guds, at ef stormr bersi gengr til aptans, mun hann þurka öll þau stöðuvötn sem í eru Franz: 'eðr hvat er, sagði hann, hefir eingi gletz við bók mína síðan ek gekk?' Nú var sveinninn Jón svá vel kendr, at eigi einn villdi segja eptir honum: 40 'ok því sá ek nú, sagði hann Jón biskup, at setit var meðan sætt var; fell ek þá fram sálugr, játandi hvat ek hafði gjört, en meistari svarađi mèr svá: "líkna man ek þèr, Jón, sagði hann, en þó skalltu hafa augu fyrir þèr hvat þú kant lesa, meðan bú skilr eigi betr." Síðan skundar meistari upp til bókarinnar 45 ok velltir henni á aðra hálfu. Sem þar less hann citt capitalum, sagði herra Jón biskup, þótti mèr vánligt at þat væri nærri því langt sem ek hafði áðir lesit, ok án dvöl, sem capi-

perverandi menn med faheyrdum ok skemtiligum dæmisögum. Ein af þeim var þersi. Þann tíma sem hann var í París nýliga kominn, var hann þá þegar vel vinsæll; því leggr yfirmeistarinn mikkla blíðu á pilltinn sem í því lýsiz sem eptir ferr. Svá gekk til *usu*. 24 á einn dag Cae. yfirmeistari skólans H. sína bók z. t. in A zerstört. 25 í 27 hann f. H. pilltrinn A. sinum vexti U3 He. 26 sætit H. eithvert z. t. in A zerstört. 28. 29 bók meistarans H. 29 gráðurnar He, gráturnar AC<sup>3</sup>. 30 less þegar] las e. 32 fært H. jafnskjótt H. 33 er f. H. skynjaz H. 34 inn hinzugefügt mit Bps, f. in allen hss. 35 um f. H. 35. 36 vid gude nafn H. 37 burra H. eru i H. 38 gletz A, glenzat H, glenz Ce. bók mína ACs, bókina mína H, bókina e. gekk frá H. Þá var  $C^3$ . 39 Jón f. H. eigi ok eingi  $C^3$ , nè einn H, engi ok einn e. 40 hann f. e. 41 játandi A, ok játadi CBe. 40-44 ok þrí – betr f. H. 44 Sídan skundar in A z. t. zerstört. 45 Sem f. H. 46 biskup f. H. sem þat H. 47 nærri því  $AC^3e$ , því DETT H.

tulum var úti, fellr stormrinn svá snöggt, at meðr öllu varð vindlaust; má af slíku marka, sagði biskupinn, hverjar listir lifa í bókunum, þótt heimrinn gjöriz gamall.'

50

Af Bolonia sagði hann svá fallinn æventýr er gjörðiz í hans þarvist: Þar vóru tveir skólabræðr undir sama nafni. [302] Var annarr kynjadr allt vestan af Englandi, ok bar var svá skipat nöfnum þeirra til auðkennis í skólanum, at annarr var kalladr Johannes Nordmannus, en annarr Johannes Anglicus, 55 bat barf í söguna, at dómkirkian sjálf í Bolonia var svá fallin á sitt form, at í sjálfum kirkjudyrunum eru ·II· leónshöfut stór, sinn veg hvárt, sem þau gjægiz at með gapanda gin. Nú berr svá til einn dag, at bersir skólabræðir er ver nefndum gengu báðir samt með félagskap út ór kirkjunni, ok sem þeir 60 ganga út af dyrunum. lítr hann aptr Jón enski til annars leónshöfuðsins ok talar brosandi til hans nafna síns: 'bat var undarligt er fyrir mik bar í nótt, sagði hann; ek bóttumz ganga benna veg, ok rètt sem ek kom í kirkjudyrrnar sjálfar, bótti mèr lifna annat leónshöfuðit ok bíta burt af mèr höndina 65 hægri; nú seg mèr, kumpánn, hvat þetta skal þýða, þvíat þèr Nordmenn rádit vel drauma.' Bróður Jóni bótti undarligr fyrirburdrinn, en svaradi engu meira en vanaligum ordskvid, at ljótr draumr er opt fyrir litlu. Síðan ganga beir kringum kirkjuna, talandi millum sin eitt ok annat, vikja siđan til suđrs 70 ok aptr fyrir kirkjudyrrnar, ok rétt sem beir hugsa inn at ganga. rèttir hann Jón enski höndina hægri með reistum fingri í gapit leónsins annars ok talar svá: 'Detta sama leónit bótti mèr bíta af mèr höndina í nótt.' Ok á sama augabragði, sem hann hefir svá talat, tumbar hann inn á kirkjugólfit sem drepinn 75 væri; var þat ok satt, þvíat hann tók alldri til andar.

<sup>48</sup> úti f. e. fell H.
49 vindlaust] mit diesem worte schliesst H.
49. 50 hve listin lifir e.
50 mjök gamall C³e.
51 'Boldina' e.
53 par AC³, pví e.
54 peirra AC³, med peim e.
55 annarr
Johannes in A fast ganz zerstört.
56 Bononia alle hes.
56. 57 fallin
á sitt in Az. t. zerstört.
58 gin A, munni C³e.
59 persir Ae,
peir C³.
61 af dyr.] f und d in A zerstört.
65 mèr f. A.
68 ordskvid AC³, orskurd e.
69 umkring e.
70 á millum e.
71 peir f. e.

hvat þersum undrum olli prófaðiz svá með vísra manna rannsaki, at inn í leónshöfuðit í ginit, þangat sem myrkrit var, hafði skriðit höggormr sá er aspis heitir; hann hefir svá dauð-80 ligt eitr, at hverr mannzins limr sem snertr framanverðan halabroddinn á honum, er þat svá bráðr dauði sem með spjótum sé skotit í gegnum hjartat, sem sagðr hlutr bar vitni um.

Eigi er bat gleymanda í sæmð bersa mannz. Jóns biskups Halldórssonar, at þeir vóru skólabræðr hans utanlandz 85 sem sídan urdu cardinales. Birtiz þat ok í því efni, at nökkurir af beim sendu honum sín brèf allt norðr á Ísland, svá sem nökkut harmblandin af svá mikilli fjarlægð þvílíks föður ok Var bat eigi undarligt, byíat engi maðr byílíkrar stèttar mátti framarr fella sik til huglèttis ok gleði, ok fyrir 90 bá grein at optliga vóru eigi allir með einum hug, er hann heyrdu, þá samði hann sik eptir því, at allir mætti gleðjaz af hans orðum; því vóru frásagnir hans sumar bæði veralldligar ok [303] stórordar, svá at sumir menn lögdu honum til lýtis, en virdu nú bví framarr, hversu þat brjóst var kraptúðigt, eða hver 95 ástundan þar var fyrir til elsku náungans, at vel fylldiz með bonum bat sem postolinn segir, at beim er guð elskar snýz allt til hægri handar. Sannliga virðiz þat fyllt, svá sem flytz af þeim blezaða biskupi er hér tígnaz með útalligum táknum, bæði viðir sitt leg í Björgvin ok víðara annarsstaðar, ok svá má 100 rèttiliga tala, at guð sýndi þat fyrir, áðr hann fór síðaz brott af Íslandi, þvíat næstu nótt fyrir, áðir en hann steig á skip, bar fyrir hann merkiliga sýn, at hann bóttiz vera kominn í Björgvin millum bræðra sinna at prèdikaraklaustri ok kirkju, ok bóttiz beðinn at gjöra sermonem; ok sem hann kemr upp 105 á kórinn, hefir hann betta thema: 'beati mortui qui in domino moriuntur; hèr af þikkiz hann prèdika, ok eptir þat sèr hann

<sup>77</sup> prófaz C<sup>3</sup>e. 79 sá f. e. 81 at honum e. 85 urdu sjálfir C<sup>3</sup>e. efni f. e. 87 þvílík A. 88 Vard C<sup>3</sup>e. 89 nach sik schieben C<sup>3</sup>e cin: til at vera mönnum. 90 at optliga f. A. 91 er allir e. 93 virtu A. 94 kraptaudigt C<sup>3</sup>e. 95 var inni fyrir e. náungsins C<sup>3</sup>. 96 þeim C<sup>3</sup>e, þann A. 99 víða e. 100 síðarr C<sup>3</sup>e. 101 nótt f. A. fyrir f. e. en f. C<sup>3</sup>e. 102 er hann e. 103 klaustri ok f. C<sup>3</sup>e. 104 beðinn doppelt C<sup>3</sup>. 105 þetta C<sup>3</sup>e, þenna A.

um sik; stendr þá sinn maðr til hvárrar handar honum, ok bikkiz hann kenna báða: Eylíf erkibiskup, vígsluföður sinn, ok Magnús kóng Hákonarson; vóru beir báðir framliðnir. svá sem hann hefir endat sermonem, taka bersir tveir til 110 hans, sína hönd hvárr, ok leiða hann upp á kórinn; verðr bá stigi fyrir beim er lá upp í gegnum kirkjuráfit, ok bar eptir ganga beir allan veginn upp or húsinu; sèr bá annan veg yfir bustina sæng búna, sem honum sýndiz, ok bar skylldi hann hvílaz. Þenna draum sagði hann um morgininn eptir einum 115 sínum heimolligum vin, ok sá svaraði til: 'Þar munu þèr vera, sagđi hann, hærri ok æđri en allt bat er hefz í beirri kirkju.' En biskup leit í móti honum mjök reiðuliga ok bað hann begja, þvíat sá er háttr guðs þjónostumanna at geyma framarr lítillæti en fagrt gull. En þat sem honum sýndiz við sinn 120 enda, sem hann prèdikadi guds erendi, mun þat þýdaz mega rèttiliga, at fyrir bers háttar embætti man guð hafa veitt honum fagra hvilld, þvíat í hans ættlandi ok utan þat hafði eigi maðr þvílíkr verit til þeirrar gjafar í manna minnum. [304] Skulu vèr greina bersu næst eitt æventýr er hann setti sjálfr 125 í sína prèdikan, þá er hann var biskup Skalholltensis, Þorláks-

304] Skulu vèr greina þersu næst eitt æventýr er hann setti sjálfr 125 í sína prèdikan, þá er hann var biskup Skalholltensis, Þorláksmessu um sumarit í Vestfirðinga fjórðungi á þeim bæ er á Staðarhóli heitir, ok hversu rèttlátr hinn sæli Þorlákr var ok vandlátr at geyma guðs lög, setti hann fram tiltekit dæmi svá fallit sem hèr stendr.

4. Nökkurr stórburðigr maðr ok stórliga ríkr sat í einhverjum stað; eigi var hann hærri nafnbótar en riddari, hafði hann þó sakir ríkdóms ok kynferðis marga þá undir sínu valldi er vóru sömu nafnbótar ok sjálfr hann. Þersi herra var harðla rèttlátr ok stjórnsamr í sínu valldi, sem lýsaz mun í sögunni, at 135

<sup>107</sup> hverjar e. 108 hann f. C³e. 111 hvárr þeirra e. 113 sèr AC³, er e. 115 das erste in in morgininn in A zerstört. 116 ok svá C³. Þar AC³, þat e. 117 hærri AC³, herra c. 122 embættis A. guð f. A. 123. 124 þat hafði eigi AC³, þá hefir engi e. 126 Skalotensis C³. 127 á sumarit e. 127. 128 á Staðarhóli A, Staðarhóli C³e. 129 fram Bps nach Arni Magnússon, honum die hss. tiltekin A. 130 fallin A. 132 stað] mit diesem worte bricht C³ ah. riddari A, aðrir menn e. 134 vóru e, sýndiz A.

hann virði jafnan meira málaefni en mútur eðr manna mun, hvárt í hlut átti náinn eðr úskylldr. Á hans garði ok at hans borði var einn ungr madr, systurson hans at frændsemi, er honum bjónaði dagliga millum annarra hæverskra manna er bæði vóru 0 margir ok af göfgum ættum. Þersi staðr var harðla ríkr ok fjölmennr, var þar biskup innan borgar. Nú byrjar þar frásögn til efnis, at nefndr herra tekr sótt þá er hann leiddi sídan til bana; bjáiz hann lengi, bvíat sjúkdómrinn ferr ekki Var þar hús svá fallit sem hann lá í, at þar vóru 15 samt tvau hús edr herbergi; lá hann í innra, en sídan eitt bili í millum húsanna með lokaðri hurð. Svá berr til einn dag, sem fátt er um hann, at í fremra herbergit hevrir hann krut nökkurn þann er honum gatz illa at, ok sem hans heimolligir menn koma inn farandi, spyrr hann bá, hver úbekt 50 ok umfang verit hafði í fremra húsit; beir sögðuz úvitandi, at nökkut hafi þat gjörz at frásagnar sè vert. Hann talar bá: Ek býð upp á þá hlýðni sem þèr erut mèr skylldugir, at þèr segit satt, en hvat ber leynit mik sannz edr ljúgit at mer, fel ek upp á yðr alla ábyrgð viðr guð, ef þat er úhefnt fyrir [305] 155 ydarn vándskap er stórrar pínu væri fyrir vert í lögunum. byíat nú ferr eigi at prófinu, ef bèr vilit mèr údygð veita. Meðr svá föllnum ok öðrum atlögum knýr hann þá þar til er beir segja med harmi hugar, at ungi maðr frændi hans þröngdi bar eina konu med fullri naudung. Sem herrann heyrdi bat 160 svá fallit mál, kveðir hann til nefniliga þann af sínum þjónostumönnum sem réttendavalld stýrði síðan hann lagðiz, bjóðandi honum án dvöl at pína eptir stríðu laganna svá fallna útlegðarsök rétt upp á þers háls sem þat vann, ok sakir bers at öllum var kunnigt rèttdæmi hans ok ríklyndi, þorir eingi í

<sup>136</sup> edr — mun f. e. 136. 137 hvárt – átti A, hvárr hlut átti at e. 144 Var þá e. 145 hús cdr f. e. 148 kryt nökkut þat e. 149 úþekt A, upptekt e. 150 húsinu c. 152 ydr upp e. 153 hvárt c. 154 ydr alla A, allra ydar e. er úhefnt A, sèr úhegnt e. 156 ferr – at A, fær ek eigi at rekiz e. 157 álögum e. 158. 159 þröngdi hann þar A. 160 kveðr hann im A z. t. zerstört. 160. 161 sinni þjónostu e. 161 stýrði im A. z. t. zerstört, sýndi e. 163 þers A, hans e. þat vann A, hann var (!) e. 164 kunnig réttvísi e.

móti at mæla fyrir hans ásjónu, þótt dómrinn þætti harðr, ok 165 því ganga þeir út af húsinu þegar í stað með þeirri ástundan at fullgjöra þat er boðit var; en þann tíma sem þeir fara í ráð, víkja þeir af nökkut, þvíat þeim sýniz úbæriligr skaði at tapa svá kynstórum manni ok vænum til höfðingja. Staðfestiz bat med beim, at beir skulu hafa hann í levnum, en segia 170 sínum herra, at hann sè af lífi tekinn, ok bíða svá í ván, ef sótt ok líkams dauði skilr með beim. Þersu fara beir hvárutveggju fram; líða svá margir dagar, at herrans sjúkdómr snýz í kröm. Leiðiz bá unga manni at hafa levni, ok gengr dag frá degi nökkuru djarfara, þar til er hann hugsar reiði 175 frænda síns af runna, ok því tekr hann þat upp á sik einn dag at vitja hans, svá sem til prófunnar. En svá framt sem hann kemr inn, ok beir kennaz, talar ríki maðr svá sem brosandi til hans: 'Ok bú ert bar, frændi! segir hann, gakk hingat til mín!' Ungi maðr hugsar, at hann mun vilja friðmælaz við 180 hann med mýktarkoss ok taka sik aptr í fullan kjærleik, ok byí lýtr hann upp yfir sængina at honum; en þar er annat fyrir: herrann spennir, sem afl vinnz til, annarri hendi, þrífr annarri tálgukníf er lá við sængarstokkinn ok setti í gegnum barkann, skar síðan fram ór holinu ok hrindr honum frá sèr 185 dauðum niðr á gólfit; en bær tölur er hann setti síðan sínum [306] undirmönnum vóru stríðar ok stórorðar, hverja lymsku þeir höfðu sýnt bæði lögunum ok svá herra sínum. Líðr nú svá tímum ríka mannz, at sóttin herðir sik með svá mikilli stríðu, er hann bikkiz skilja fyrir víst enda sinn nálgaz, ok sakir þers 190 at hann var kóngs jafningi, þótt hann bæri lægra nafn, heyrir sú bjónosta biskupinum einum til at smyrja hann; ok sem þat bođ kemr til biskupsins, býr hann sik ok sína klerka međ

<sup>165</sup> hans f. A. 166 því A, þá e. ástundan A, ásýnd e. 167 þeir f. A. 169 ok f. A. 172 persu A, þá e. 173 koma 174 gengr e, ganga A. 175 nökkut e. 176 hann f. A. 179 par in A am rande nachgetragen. 180. 181 hann f. A. 182 honum A, hans e. 183 vinnz A, er e. en þrífr e. 185 hrindr hann e. 187 voru bædi e. 188 höfdu ist bis auf h und u in 186 sídarr e. A zerstört. 189 tíminn e. 193 sendibod e. bisku in A zerstört, biskupinum e.

allri sæmð, skrýðiz sjálfr ok einkanliga þeir ·II · lærðir menn 195 sem honum gengu næst; bar annarr beirra várs drottins líkama. en annarr krismaker. Sem beir inn farandi koma ok hafa heilsaz sín á millum, segir ríki maðr at hann vill játa sik fyrir biskupinum áðir hann þjónostaz. Fór þá fylgdin öll í hit fremra húsit, hurðin aptr strengd; ok er ríki maðr hefir gjört 200 fyrir enda sinnar játningar sem hann hugði at standa mætti. begir biskup ok gefr hvárki bæn nè absolutionem, utan talar eptir bagnar stund: 'Skal hèr standa játningin?' segir hann. Herrann svarar: 'Standa skal hon í því öllu er yðart faðerni sèr at muni gagnaz, en bar sem mín gleymska ok fávizka 205 vanmegnar hana, bið ek yðr fyrir guðs nafn, at þèr vísit mèr á heilsuveg þar um.' Biskupinn svarar: 'Undarliga má sýnaz um svá vitran mann, at bèr látit sem bèr burfit áminning annars mannz yfir beim hlut er svá litlu gjörðiz, at eingi gleymska eðir fyrnd má fólgit hafa fyrir yðir.' 'Hverr er sá 210 hlutr, minn herra?' segir ríki maðr. 'Sá rètt, segir biskup, ef bú villt af mèr til heyra, at bú níddiz á frænda bínum ok skart hann á háls.' Hèr í móti brosir ríki maðr: 'já, já, minn herra, sagði hann, ef þér kallit þersa mína sök mjök lióta, bá mun ek svá diarfr gjöraz, rètt bar sem nú ligg ek, 215 at bjóða þersu máli undan yðir fram fyrir dómarans knè er allar greinir vegr rèttiliga.' Vidr þersi orð forsar biskupinn ok lætr upp ganga hljóðin, segir at honum skal ekki embætti veitaz, utan hann gefiz á kirkjunnar dóm fyrir manndrápit; ok sem launmæli eru í brott, gengu þeir inn sem úti stóðu. Talaz 220 mí opinberliga þeirra áskilnaðr, en hinn ríki maðr lágmælltr [307] ok þó svá einarðr, at hvergi hvikar, þar til at biskup stökkr upp ok bidr alla sína menn brott verða. Sjúki maðr talar:

<sup>194</sup> ok f. A. kan in einkanliga in A zerstört.

195 sem A, et e. 197 sín í milli e. 198 Fór A, var e. hit f. e. 199 hurðumi aptr strengdri e. 203 er yðart A, sem yðar e. 204 muni gagnaz A, mèr má gagn c. ok A, eðir e. 210 hlutr f. e. 211 til f. e. 213 mína sök in A z. t. zerstört. 215 fyrir A, til þers e. knè f. e. 216 þersi orð in A z. t. zerstört. forsar A, forðaz e. 220 son hinn ist in A nur das lezte n erhalten. lágmælir e. 221 þó f.e. hnikar (!) e. stökkr A, stendr e. 222 í burtu at verða e. talar f. A.

'Herra minn, segir hann, þótt yðir mislíki svá mjök til mín, at þar fyrir skal ek missa allrar þeirrar þjónostu sem guð hefir skipat kristnum mönnum til hjálpar á síðuztum tímum. 225 bið ek yðr at þiggja svá mikit, at þèr sýnit mèr várs herra líkama áðir þer víkit í brott.' Ok sakir þers at svá fallit efni bótti mörgum manni sorgligt, játar biskupinn meðr góðra manna tillögum at veita þat er hann bað; ok þann tíma sem hann hefir aflokat propitiatorium ok línskautann sundr rakit, tjáz bar 230 eigi guðs líkami, þvíat kerit er tómt. Slær betta biskupinn údæmiligum ótta ok alla þá er skýrt vissu jafnfram honum at þeir lètu oblationem í kerit áðir þeir gengu af kirkjunni; ok er ríki maðr sèr undran þeirra, talar hann svá: 'Hverr ótti hefir ydr gripit, segir hann, edr hvat hafi ber at tala?' Biskup 235 svarar, segir at fórnin er í brott ór umbúnaðinum. Ríki maðr talar: 'Ef hon er eigi þar, þá má vera með vilja drottins at hon sè hèr;' ok er allir menn sá til hans, lýkr hann upp munninum ok tjáz þá fyrir allra manna augum, at fórnin hvít ok hrein liggr á tungunni. Verðr nú skjótt umskipti: biskup 240 fellr fram ok bidr guð sèr líknar ok svá ríka mann sèr fyrirláts um rangan skilning móti guðs dómi; veitir hann síðan allt embætti meðr tárligri góðfýsi þeim góða manni. Luktaði ríki maðr daga sína af þeirri sótt ok greptaðiz því sæmiligarr ok af öllum góðfúsligarr, sem gjörla var vitat hvern veg guði sjálf- 245 um hefir virz hans einörð ok rèttvísi. Endar nú þar þersa dæmisögu.

<sup>223</sup> mislíki svá A, misþykkiz e. 225 hefir] mit diesem worte begint C³ aufs neuc. 226 yår f. C³c. svá mikit in C³ abgerissen. 227 í brott ok in A zerstört. at svá full- in C³ abgerissen. 229 tillögum at veita] - um at veit- in C³ abgerissen. sem AC³, er e. 230 afloka A, aflokit c. -skautann in C³ abgerissen. rakit A, rakt C³c. 232 údæmili- in C³ abgerissen. Þá f. A. 233 lètu f. C³. í — þeir in C³ abgerissen. 235 hefir yår in C³ abgerissen. at f. C³. 236 svarar f. C³c. ór umbún- in C³ abgerissen. 237 verða c. 238 hon — hèr in C³ abgerissen. 239 munninn C³c. þar e. manna f. C³. at f. c. augum at fórnin] -gum at f- in C³ abgerissen. 241 fellr fr- in C³ weggerissen. 242 móti g- in C³ abgerissen. 243 góða AC³, ríka e. manni in C³ abgerissen. 244 daga AC³ sögu (!) e. 244. 245 ok af in C³ abgerissen. 245 gjörla] die hes. u. Bps gjör. var vitat hverin C³ abgerissen. 246 hefir virz A, hafði virz C³, hafði verit e. Endar — þersa in C³ abgerissen.

5. Sem biskup Jón kom til Noregs ok sat í Björgvin um vetrinn at prèdikaraklaustri er hann hafði fyrst inn gengit 250 begar í barndómi, tók hann krankdóm eptir jólin ekki mjök ákafan í fyrstu, en svá sem leið fram undir purificationem sanctæ Mariæ, var hann biónostaðr ok at öllu búinn til framferðar af vígslubróður sínum Hákoni, þann tíma Björgvinar biskupi. Ok er Maríumessa kom, tók honum at þyngja mjök. 255 Í allri sinni sótt var hann viljugr ok merkiligr at lesa sínar tíđir, at hvárki dag nè nótt fell ór fyrir honum. morgininn á sjálfan messudaginn less hann út allar tíðir várrar frú guðs móður, ok sem út líðr yfir prímamál, gjörir hann orđ priornum á klaustrinu, at hann lesi honum Maríumessu 260 með lágasöngum de festo þar í herberginu sem hann liggr. Ok medan messan flytz, liggr herra biskupinn nökkut ördigr viðr hægendit í sænginni ok gefr blezan priornum fyrir evangelium; en er fram lidr yfir berging, heyrir priorinn til hans svá sem nökkurn lítinn hryt eðir lèttan svefnhöfga; stendr þat 265 svá bar til er hann hefir endat embættit, ok nú jafnfram líðir af herra biskupi þunginn, svá at fagrliga skýrt gefr hann benedictionem eptir messuna; ok begar benedictio er úti ok fyrr en priorinn lesi evangelium Johannis: in principio, gengr [hann] frá alltarinu í öllum skrúðanum ok 270 víkr fram fyrir sængina biskupsins. Má þat trúaz meðr guðs vilja orðit hafa, at hann gengr svá skjótt, þvíat nú var eigi löng málstund eptir sem brátt prófaðiz. Hann talaði svá:

<sup>248</sup> fg. dies capitel ist nur in C³ und e erhalten. In C³ spuren einer roten überschrift.

248 - egs — Björg - in C³ abgerissen.

249. 250 inn — þegar in C³ abgerissen.

250 dir jólin in C³ abgerissen.

252 Mari - in C³ abgerissen.

253 - koni þan - in C³ abgerissen.

254 mjök bis auf das m in C³ zerstört.

255 l und das a ne lati in C³ abgerissen.

256 nè nótt und fe in fell in C³ abgerissen.

257 út allar in C³ abgerissen.

258 svá sem e.

259 die 5 lezten buckst. von priorinum in C³ abgerissen.

260 herberginu in C³ abgerissen.

261 hryt C³, þyt e. svefn - in C³ abgerissen.

262 viår hæ - in C³ abgerissen.

263 fram liår bis auf frunds in C³ abgerissen.

264 hryt C³, þyt e. svefn - in C³ abgerissen.

265 na in messuna und ck in C³ abgerissen.

269 - incipio g - in C³ abgerissen. hann f. C³ e.

'Minn herra, sagdi hann, hvárt sofnuðut þèr fyrir litlu?' Biskupinn svaraði: 'Eigi veit ek þat gjörla, hvárt þat var öngvit, úmegn eðir svefn, en bó sá ek nökkut.' 'Hvat sáð 275 bèr, minn herra?' sagði hann priorinn. 'Svá sýndiz mèr, sagði hann, sem ein jungfrú góðmannlig ok vel klædd gengi hingat í herbergit, hellz á þann hátt búin sem góðar nunnur eru vanar; hon hafði sitt loganda kerti í hvárri hendi ok veik hingat fyrir sængina, þar til [er] hon leið upp í loptit í gegnum 280 bakit, ok bat ætla ek at hon færi til himins.' Priorinn svarar: 'Hvat ætli þèr þetta þýða, minn herra?' Biskupinn svarar: 'Eigi em ek bar víss um, en ef svá væri eigi, sem ek má hræddr um vera, at sála mín væri byngd stórum syndum. þætti mèr eigi úlíkligt, at hennar mynd hefði mèr hèr sýnd 285 verit ok bangat væri hennar vegr sem hon fór fyrir.' Eptir svá talat hneigir priorinn sik til blezanar at lesa evangelium Johannis, ok biskupinn blezar medr bersum ordum: 'dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, hat hýdiz svá: 'drottinn sè i hjarta binu ok vörrum binum.' Þersi orð talaði hann 290 síðaz í þersarri verölldu, þvíat um sjálft guðspjallit lèt hann málit, en gaf út anda sinn sem hringdi tertiam at höfutkirkiu í bænum á bann signaða dag várrar frú guðs móður. Var hans líkami jarðaðir með allri sæmð í kirkju þers sama klaustrs sem hann í fyrstu inn gekk ok síðan bjónaði undir predikara 295 lifnaði.

<sup>273 -</sup>gđi — hvárt in C<sup>8</sup> abgerissen. 274. 275 var — úmegn bis auf das lezte gn in C3 abgerissen. 276 priorinn svá bis auf die 4 ersten buchst. in C3 abgerissen. syniz C3 e. 278 herb, hellz] nur her und lz sind in C8 erhalten. hátt C8, veg e. 279 log. - í in C8 abgerissen bis auf die ersten 3 buchst. 280 er f. Ce. 280. 281 gegnum bakit 282 þýða minn bis auf in C<sup>8</sup> abgerissen bis auf die ersten 3 buchst. bý- in C<sup>8</sup> abgerissen. 284 dr von hræddr und um vera in C<sup>8</sup> abgerissen. 285 mynd in C<sup>8</sup> abgerissen. 287 das lezte t in talat und hneigir in C<sup>3</sup> abaerissen. 288 bersum ordum bis auf die ersten 2 buchst. in C<sup>3</sup> abgerissen. 290 ta und bi in hjarta binu in C<sup>8</sup> abgerissen. 291 ft von sjálft und guð- in C<sup>3</sup> abgerissen. 292 höfut- bis auf das h in C<sup>3</sup> abgerissen. 293 várrar frú in C<sup>3</sup> abgerissen. 294 jarð- in C<sup>3</sup> abgerissen. 294. 295 klaustrs sem in C<sup>3</sup> abgerissen. 295 síðan þjónaði bis auf 8 und di in C8 abgerissen. 296 die 3 lezten buchst. von lifnadi in C3 abgerissen.

## XXIV. Af biskupi ok púka.

Biskup einn merkiligr madr sat í borg nökkurri innan Italiæ, [Cod. C1 bótt vèr hafim eigi fundit meðr eignarnafni, hverr sá staðr var. Hann var í mörgum hlutum nytsamligr maðr ok frægilig persóna, guðhræddr ok góðfúss til heilagrar kirkju ok fátækra 5 manna. Þat er af honum greint millim annars siðferðis, at næst heilagri guðs móður tígnaði hann ok virði Andream postola umfram adra gudsvini; hellt hann hans messudag summum festum í höfutkirkjunni, en hit hæsta hóf í sinni höll meðr ríkum sendingum ok völldum persónum bæði af kirkjunni 10 ok curia. Nú berr svá til á nökkurn árgang rétt upp á hátíðisdag sjálfs Andreæ, sem herra biskup er í kirkju kominn nær briðju tíð dags ok hugsar skrýðaz til hámessu, at ein fögr fylgd kemr at kirkjunni. Er þar jungfrú ein formaðir fyrir. Gengr hon begar inn í musterit meðr sinn skara ok þvílíkt 15 sem beinan veg fram fyrir biskupinn, fellr á knè ok heilsar upp á hann bæði með hæverskru látbragði ok fögru orðtaki. par med hneigir hon sik at honum diarfliga, sem hann sat fyrir, ok segiz vilja gjöra játning sína fyrir honum sjálfum á svá dýran dag. Biskup fór undan, segiz hafa skipat poeniten-20 tialem kirkjunnar at heyra skriptamál, leysa ok binda með guðs miskunn svá framarliga sem sjálfr siti yfir, ok því vísar hann henni af sèr, svá ok fyrir þá skynsemi, at messutími var kominn. Hon fylgir uppteknu, segir viðr engan skripta skulu at sinni utan viðr hann sjálfan, felr ok upp á hann alla

XXIV.  $C^1 = cod$ . AM 657 B,  $4^\circ$ . E = cod. AM 646,  $4^\circ$ . Postola sögur (Christ. 1874) s. 383—389. Die überschrift nach  $C^1$ ; af biskupi einum E. 1 innan Italiæ f. E. 2 fundit f.  $C^1$ . 3 nytsamligr] merkiligr E. maår f.  $C^1$ . frægilig] frábærilig E. 4 sguðhr. maår E. 4. 5 góðfúss — manna] ölmusugjarn E. 5 milli annars hans E. 6 ok virði f. E. 7 umfram] fram yfir E. 8 summum] hit hæsta E. höfut- f. E. hæsta] ríkasta E. 9. 10 ríkum — curia] dýran kost E. 10 í nökkurum árgang E. 11. 12 nær — dags f. E. 12 hugsar] ætlar E. messu E. 13 fyrir f. E. 14. 15 inn — fram f. E. 16 bæði — orðtaki] mjök hæverskliga E. 17 þar með f. E. hon f. E. 19 ferr E. 19. 20 poenitentiarium kirkjunni E. 21 framarla  $C^1$ . sjálfr hann E. 22 svá f.  $C^1$ . skynsemð E. 23 segiz E. skriptaz E.

ábyrgð, ef hon andaz úskriptut, síðan hann synjar svá mjúkri 25 bæn: 'eðr hvat sýniz þèr, sagði hon, rèttvíss ok viljugr at [50] hjálpa þurföndum, ef þèr skipit yðr svá úskaplíkan sjálfum guði, sem spámaðrinn sagði af honum: Respexit in orationem humilium et non sprevit precem eorum, leit guð bæn lítillátra ok eigi hafnaði hann orð þeirra.' Hvat er þetta lengra? þar 30 til þrýstir hon biskupi með klóksamligum greinum ok mjúkum málum, at hon hefir sitt mál. Vinnr hon svá sitt verk með vfirbæriligri snilld ok álitligri undirstöðu, at biskupsins hugr hnígr nökkut eptir mannz náttúru, ok því býðir hann henni í boð sitt um daginn áðir þau skilja. Sem guðs embætti er 35 fagrliga fyllt, gengr herra biskup í höll sína; skipar hann frúinni sæmiligan sess. Er þar eptir vana hin ágjætazta veizla. En er á líðr daginn, sem menn eru vel reiknaðir með vænan kost ok vín, verðr svá undarliga móti vana, at allt betta samsæti rýfz brott af höllinni, svá at um síðir verðr eigi fleira 40 fólk eptir en biskupinn, frúin ok einn borðklerkr sem helldr keri fyrir biskupinum. Ok sem bá menn fættiz um biskupinn, yrkir hann á frúna til gleði, en þar kemr í móti skreyttr málsháttr ok svá greinilig andsvör, at biskupinn verðr ölteiti af. því kallar hann hana brott af því [sæti] sem fyrr hafði 45 hon ok skipar henni upp á aðra hönd sèr mjök nærri. Rísa bá upp at nýju gamanræður með svá mikilli snilld ok seim varranna, sem Salomon segir, at biskupinn er náliga búinn til herleizlu. Ok bat sèr milldr drottinn med bæn hins heilaga Er því næst klappat á dyrrnar ok krafit inngöngu, 50 þvíat biskup hafði látit lykja höllina síðan leikrinn tók at vaxa.

<sup>25, 26</sup> síðan — bæn f. E. 26 sagði hon nach hvat E. 27 yðr f. C<sup>1</sup>. úskapligan C<sup>1</sup>. 29 Nach eorum fügt E hinzu: þat sægir svá. bænir réttlatra E. 30 er þetta f. E. 32 verk] mál C<sup>1</sup>. meðl ok C<sup>1</sup>. 33 yfirbærri C<sup>1</sup>. 34 svá fyrir eptir E. 35 áðir — skilja f. E. 36 fyllt] endat E. herra f. E. hann f. C<sup>1</sup>. 37 ágjæt veizla með drykk ok dýran kost E. 38 sem — eru] ok menn gjöras E. 38, 39 með — vín f. E. 41 fólk f. E. ok frúin E. 41. 42 sem — bisk.] er hellt keri fyrir þeim E. 42 þá — fætt.] þann veg fátt er E. 43 at móti E. 44 grein, andsv.] greinligir málsháttr ok andsvör C<sup>1</sup>. 45, 46 kallar — ok f. E. 45 sæti f. C<sup>1</sup>. 46 skipar hann E. 48 til búinn C<sup>1</sup>. 50 á dyrrnar f. C<sup>1</sup>.

bersi bangar svá öruggliga, at hann bikkiz fyrir víst erendi Pví býðr biskup klerkinum at afloka hurðina. Frúin talar bá: 'Minn herra, sagði hon, gjörit eigi svá brátt um, 55 at hersi gangi inn fyrr en bèr með vizku prófit, hverr hann er; ek veit eigi hvat því velldr, at margir hefjaz til úvináttu viđ mik, ok kann vera at hèr sè kominn einn af beim. sakir bers at ber leiddut mik í yðart boð, trúi ek, at ber vilit mèr eigi kallz eðr únáðir gjöra láta á svá ágjætri hátíð.' 60 Biskup svarar: 'Dat er sannliga várr vili, at bú hafir hèr náðir. en öðrum kosti er þat eigi vani várr at strengja dyrr á várum herbergjum, einkanliga fyrir burföndum, þvíat eigi vitum vèr hèr inni, hverr úti er; villdim vèr einna síz at á benna dag oss henti þat miskunnarleysi, at sá færi angraðr í brott með 65 toma hönd sem ölmusunnar hættiz burfa.' Hon svarar: 'Detta má svá prófa.' Biskup spyrr, hverja raun skal bar til leggja. Hon segir: 'Hann skal fá eina litla spurning, þvíat þar fyrir kenni ek hann brátt.' Biskup svaraði: 'Fyrir bína bæn skalltu ráða bersu, en ekki er þat mín ástundan, at þyngja fátækan mann 70 med spurningum; edr hvers skal spyrja?' 'Pers, sagdi hon, hverja skepnu guð hefir æzta gjört af lægstu efni.' fallit erendi ferr klerkrinn, lýkr upp dyrum ok sèr þar einn mann úti í pílagrímsklæðum; ok þegar sem |beir| finnaz, spyrr peregrinus, hvárt herra biskup siti bar inni. Klerkr segir svá 75 vera. Peregrinus segiz hafa skyllt erendi á hans fund. Klerkr [51] segir, at þat man skjótt gjöraz. 'Hví skal þat dvala, segir peregrinus; ek hugði, at á þenna dag eptir góðri frægð myndi

<sup>54</sup> svá f. C<sup>1</sup>. 55 med — prófit] vitit E. 56 ú - f. C<sup>1</sup>. 57 kann vera] eigi þikki mer úvænt E. einn] nökkurr E. 58 inn í E. 59 eingi köllz E. nach hátíð fügt C<sup>1</sup> hinzu: ok yðarn hinn ærta veizludag. 61. 62 á — einkanl. f. C<sup>1</sup>. 62 ver f. E. 63 úti er] at kemr E. 63—65 villdim — þurfa] kann ok vera, at boðsmenn várir krefi inngöngu E. 65—67 Hon — spurn.] Nei, segir frúin, ekki er þat til, en þetta má skjótt prófa, ef úkunnr maðr er, at setja honum eina spurning litla E. 68 Fyrir — bæn f. E. þú skallt E. 69 úkunna menn E. 71 hafi E. hæsta C<sup>1</sup>. 72 dyrr E. einn f. E. 73 pílagrímsbúningi E. sem — finnaz f. E. þeír f. C<sup>1</sup>, ergönzt von Unger. 74 herra f. E. 75 'skyt' C<sup>1</sup>. 76 skjótt gjöraz] brátt verða E. þat dvala] þar dvöl á vera E.

biskupinn búinn at heyra fátæka menn.' Klerkr segir, at bá var eigi dyölin meiri, en hann levsti eina spurning er honum var sett. 'Sett, sagdi hann peregrinus, er mèr spurning ein! 80 Hverr heyrdi slíkt af eins biskups herbergi, at fátækir pílagrimar skulu spurningum mæta? Er ok seint satt at frètta, þvíat í dag trúði ek hèr fyrir föðurliga milldi en enga nýjung; edr hver er spurning?' Klerkr greinir sem fyrr var skrifat. Peregrinus hugsar sem vitr maðir er vanr ok svarar síðan: 85 'Hver er ædri skepna en madr, hvert er lægra efni en jardar leir?' Klerkinum finnz um bersa orlausn ok lofar mjök. Peregrinus segir þá: 'Ef þèr vel líkar, þá man ek hafa orlofit.' Klerkr segiz áðir vilja finna biskup ok kvez vænta, at þá sè allt til reiðu. Svá gjörir hann, víkr aptr ok segir biskupinum 90 spaklig andsvör. Biskup verðr glaðr ok biðr í guðs nafni, at hann láti inn sem skjótaz þann góða mann. Frúin sagði: 'Herra minn, sagði hon, farit eigi of fljótt, enn þikkiz ek eigi glöggt vita, hverr hann er, vin minn edr úvin; en ef hann leysir aðra grein vel, þá man ek skilit fá.' Biskup segir at 95 bersi hlutr sè mjök úfagr at mæða meinlausan mann: 'en bó mantu enn ráda; edr hvers skal nú spyrja?' 'Pers, segir hon, hverja jörð hann veit æzta.' Ferr klerkr sinn annat ok lýkr upp dyrum. Er þar peregrinus fyrir ok spyrr þegar: 'Man nú gefit orlofit?' segir hann. Klerkr segir, at stendr móti. Pere- 100 grinus svarar: 'Hver nýjung man nú handla biskup þenna, eðr hvat hindrar nú til?' Klerkr segir, at honum er sett spurning önnur. Peregrinus brosir bá ok mælir: 'Eigi þikki mèr bó lètt fyrir; edr [hver] spurning er nú upp brotin?' segir, at sú er, 'hverja jörð þú villt æzta kalla.' Peregrinus 105 svarar: 'persi er spurning mikils verd, ok hon er lofligrar undirstöðu, bótt ek muni fátt um tala, en þat prèdikar öll

<sup>78</sup> menn f.  $C^1$ . 78. 79 at eigi var E. 81 af  $C^1$ , at E. 83 tráði] hugði E. 84 greinir] segir E. 85 hugsar f.  $C^1$ . er van f. E. síðarr  $C^1$ . 86 eðr hvert E. lægri efni  $C^1$ , efni lægra E. 89 kvez f.  $C^1$ . 92 fljótaz E. þann blezaða mann E. 94 hverr] hvárt E. 95 vel f. E. skilt  $C^1$ . 96 sè] er E. 97 ráða verða E. eðr] mit dissem worte bricht E ab. 104 hver f.  $C^1$ , ergänzt von Unger. 105 hæsta  $C^1$ .

almennilig kristni, at lifandi sun guðs tók sannan líkam dauðligrar ok duptligrar náttúru í hreinum kviði jungfrú Mariæ; 110 benna bar hann, í bersum prèdikaði hann, í bersum píndiz hann, í þersum reis hann upp nú dýrkuðum ok údauðligum, í bersum steig [hann til himins] ok í þersum sitr hann til hægri handar guði feðr, kóngr allra verallda. Kalla ek nú levsta questionem mèr setta, man ek nú skulu orlof hafa.' Klerkr 115 svarađi grátandi, at bat borir hann eigi fyrr en hann finnr biskup. Skilja beir ok spyrr biskup nú fyrr, hve leyst væri spurning. Klerkr segir, hve yfirbæriliga hon var skýrð. biskup hefir þat heyrt, talar hann: 'Lát inn í stað, segir hann, Frúin höggr enn í móti, segir sik nú allt bat blezada líf.' 120 skilja, hverr úti stendr, ef spurning er hin briðja. angraz mjök af bersu umfangi ok sagði betta gjöraz at sèr naudgum, en spyrr þó, hvat nú skal til fá. Hon segir, at nú [52] skal spyrja, hve langt hann segir vera millim himins ok helvítis niðri. Sem klerkr hefir fram borit fyrir peregrinum bá 125 þriðju spurning, svarar hann svá: 'Ek leysti tvær greinir er til mín kómu, þvíat þær tók ek báðar af kviði heilagrar kristni, en bersa grein kann ek eigi levsa, en bó man ek giöra veg fyrir, hvert biskupinn skal víkja sèr, ef honum er forvitni Spyri hann fjándann þann er sitr í hásætinu hjá 130 honum, bvíat benna veg fór hann bá er hann fell í dramb ok steyptiz af hæð himinríkis í dýflizu helvítis.' Klerkinum bikkir nú hardna ræðan, berr þó einarðliga erendit inn fyrir biskupinn. En er úvinrinn sá er leyndiz í formi konunnar heyrir sik upp sagðan, steyptiz hann þar bölvaðir niðir í múrinn sem 135 hann var kominn. Biskupinn þat lítandi ríss upp í stað bæði hræddr ok feginn ok gengr nú sjálfr til dyranna. Er þar engi madr nú sýniliga úti. Því skilr biskupinn, at miskunn guðs ok gjæzla hins helga Andreæ hefir sèt ráð hans, ok fellr fram til bænar þakkandi hinum hæsta guði ok hans postola, hversu 140 mikkla milldi ok fagrliga ásjá þeir höfðu honum veitt, þvíat án

<sup>112</sup> hann - himins f. C1, ergänzt von Unger.

efa trúir hann, at sá peregrinus sem úti stóð, [var] sjálfr Andreas sendr honum til hjálpar. Var nú eigi langt at bíða, áðr boðsfólkit mintiz, hverr fagnaðr inni var, þóat með leyndri úvinarins umsýslu væri þat fyrr brott horfit. Birtir saga þersi, hversu kristnum manni er þat nauðsynligt at taka nökkurn 145 helga mann sèr til fulltings, at sá blezaði vin guðs [sè] verjandi mannzins líf bæði hèr ok í annarri verölld.

## XXV. Af biskupi ok flugu.

Cod. C1 Nú var biskup annarr í hálfum Italiæ, frægr maðir ok góðir klerkr, skrifari mikill ok formentr á sínar hendr. Ekki var hans biskupsstóll forkunnar ríkr hvárki at herbergium nè árligum innrentum. Biskupinn lagði þá iðn fyrir sik optsinnis sem hann var heima, at hann skrifaði heilagar bækr: var bat 5 fyrir þá grein góðrar nytsemðar, at hanns letr fannz bæði rètt ok fagrt. Nú gengr svá til efnis at nökkurn dag sem hann sitr í sínum ritklefa ok skrifar á eitt kvaterni, at köngurváfa ein lymskaz á bókfellit fyrir honum bar rètt í línustaðnum sem hann skal skrifa. Hon flækiz fyrir pennann ok úgreiðir svá 10 Biskupinn blæss á hana ok stendr hon þat allt. fyrir honum. Hann skarar bá til hennar skrifknífinum ok sníðr undan henni einn fótinn, þvíat hon hefir marga til sem kunnigt er, en blæss hana síðan brott annat sinn ok skrifar sem áðr. bylat hann hugsar í þersu verki engi stórtíðendi orðin. Líða nú dagar 15 þar til at biskupinum verðr sögð sú nýjung, at sendiboðar

<sup>141</sup> var f. C¹, ergünzt von Unger.

XXV. C¹ = cod. AM. 657 B, 4°. a = cod. Holm. chart. 66 fol.

Die überschrift nach C¹; Frá einum biskupi, hans guðrækiligri ástundan
ok svá hversu djöfullinn villdi þat hindra a. 1 biskup einn í 'Italian' a. 3 forríkr a. 4 inntektum a. 5 þat] þersi a. 7 at f. a.
8 skrifklefa a. kvaterni] kver a. 8. 9 köngurváfa ein] ein könguló a.
9. 10 þar — skrifa f. a. 10 Hon flækiz] þar leyniz hon ok fl. nú a.
úgreiðir] bregðr a. 11 á hana f. a. þat allt] samt a. 13 marga
fætr a. sem at a. en blæss] blès hann a. 14 brott af í annat
sinn a. 15 hugsar] hugði þá a. 16 bisk. — nýjung] biskupinn
formerkir a.

herra páfans af Róm eru komnir í staðinn ok beiðaz hans fundar. Sem beir hafa orlof, tjá beir biskupinum herra páfans brèf með hanganda bulla, ok hann er valldzorðum ok ógnar. 20 boðinn í nefndan stað fram til Róms, at svara með skynsemð beim greinum sem bar verða mót honum kjærðar. bersi brèf bregår biskupi svá ok fleirum mönnum er hjá vóru, at beim barz í bögn, þvíat hann vissi eigi nökkurn mann missáttan við sik, ok eigi fann hann at hann hefði neinum 25 manni misbodit edr rangt gjört, einkanliga at bersu sambydi. Eigi er honum ok kunnigt, at af hans biskupsdæmi hefði nökkurr maðir til Rómaborgar gjörz hann at úfrægja: ok bó allt at einu sakir skylldugrar hlýðni við hinn helga Petrum ok hans vicarium, herra páfann, býr hann sína ferð bæði 30 fèliga ok fagrliga. Var bersi kirkia sem fyrr gátum vèr, ekki miök hentilig, byíat hennar inntekt var helldr grunn. Svá kemr hann í Rómaborg nökkurum náttum fyrir stefnudaginn. hann úti optliga á þeim dögum ok slæz í vín. Líðir nú svá fram í stefnustund, ok er hann þá inn kallaðr fyrir herra 35 páfann; ok sem hann hefir niðr setz, sèr hann um sik ok [81] skynjar undarliga sýn, at þar inni sitr einfættr maðr. Þat sèr hann, at herra páfinn er með hryggvu yfirbragði sem þá er, er hin stærstu vandamál koma fyrir höfðingja. Er bá bagat um stund bar til at einn kardináli talar til hins einfætta 40 mannz, hví hann begi nú 'ok hefr eigi fram bitt mál?' Hann lætr sèr begar at kenningu verða, setr begar fram dynjandi ákiæru á biskupinn er hann hafi höggvit undan honum fótinn án allrar sakar, sem hann segir sjón sögu ríkari. Þá er hann hefir úti erendit, þegja allir saman harmandi, en sumir undrandi 45 af svá merkiligum manni, at hann hefði þann veg þungliga [82]

<sup>17</sup> eru komnir] koma a. 18 hafa nú a. tjá — bisk.] bera þeir fram a. 19 hangandi hendi (?) a. 19. 20 'ógnan boður' (?) a. 21 þar þá a. En meðir C¹ (mit diesen worten bricht die hs. ab.) 22 er] sem at a. 28 heilaga páfann Petrum a. 30 sem at a. 31 inntekt] con mir nach vermutung gesezt, da ich den sinn des handschriftlichen 'eyfans' (??) nicht enträtseln konte. 39 cardinal a. 40 hví] því a. 44 þegja] segja a.

fallit. Eptir bagnarstund tekr biskupinn svá til orðs: 'Pat hefi ek talat, segir hann, at ef rèttar greinir eru hrærdar í móti mèr, bá mundi ek kunna ok svá vilja at vernda mik lögliga. en hèr er þat mál fram borit sem mik vinnr mállausan, þvíat alldrigi um mína daga man ek borit hafa fyrir mik, at ek hafi 50 nökkurum manni misboðit með pústrplágu, því síðir at ek hafi gjörz sá hervíkingr, at mola í sundr lifanda manninn, sem þersi segir, ok svá berr þat, at þetta mál kemr á mik með öllu úvart. Bið ek vðr. heilagi faðir, sagði hann til páfans, at bèr [83] gefit eina nótt til hugsanar, hvat hèr má undir standa, en 55 bjóðit okkr báðum at koma hèr á morgin, at hvárrgi okkar skjóti sèr nú undan vðrum dómi. Kann vera at miskunnsemi drottins mins visi mèr vegar, hvert ek skal venda eptir minum rètt ok minnar kirkju.' Þetta veittiz nú af herra páfanum, ok gengr þá biskup til herbergis. En næsta dag eptir kemr hann 60 á sama mót; er þar fyrir einfætingrinn, sem boðit var, ok er þá helldr lítill í flutningi sínum. Biskup byrjar þá sitt erendi til herra páfans, ok er þar í þersi skilningr: 'Fyrir vðra milldi, heilagi faðir, sagði hann, vænti ek at fylliz hèr hvat ritningin segir: allt er með ráði gjöranda; þvíat ek þikkiz nú 65 [84] skilja málit, bæði hverr mik hefir rægt ok svá fyrir hveria Sá sami maðr mun vera allr einn ok köngurváfan sú er úgreiddi fyrir mèr letrit forðum ok lèt til fót einn er ek brá til hennar með knífinum. Nú hvárt betta er sannprófat, er í valldi vðru, at þèr bjóðit honum undir makligri pínu, at af- 70 sanna með skilríki, ef hann er til færr; leiði ok til lögligum vegi, at ek hafi aflat honum öðruvísi en svá.' Herra páfinn gjörir biskups boð, en einfætingrinn drepr niðr höfðinu. svá sem þat hallaðiz himneskum krapti at ljúga á biskupinn. Herra biskupinn segir þá: 'Nú er prófat, heilagi faðir, at 75 [85] bersi er ásakari bræðra várra ok hafi ætlat með sínum prett ok lygð at steypa bæði mèr ok yðr í sálubann: yðr fyrir of-

<sup>52</sup> lifandi a. 61 sem at a. 62 flutninginum a. 65 gjörandi a. 67 köngulóin a. er] sem at a. 68 greiddi a. fótinn a. 71 lögliga a. 72 öðruvegs a. 74 þat] at a. 76. 77 prett í lygð a. 77 steypja ok a.

sakir við mik, en mèr fyrir úhlýðni ok umlestr við vðr. Herra páfinn svarar: 'Hverjar rèttarbætr má helvarðr lúka oss 80 fyrir sína illzku?' Biskupinn svarar: 'Ef þèr leggit til efnit ok þar með valld, fær hann lokit þó nauðugr svá at ekki skađar, i því at þat er heillt sem mestu varðar, sálir okkar beggja; en þat sem ek hefi dvaliz í borginni ok spazèrat úti, hefi ek sèt eitt audherbergi medr steini sem bèr eigut. Er nú 85 eigi úráðligt at þèr gefit kirkju minni þau sömu hús með öllum sínum grundvöllum; ok ef þèr vilit þetta veita, þá bjóðum bersum fjándmanni er mik hefir rægt ok leggit honum við sjálft undirdrápit, at hann flyti þersi sömu herbergi heil [86] ok halldin efalaust ok láti heima hjá minni kirkju ok biskups-90 gardi [á] þat pláz ok þá átt er ek kveð á.' þetta samþykkir nú herra páfinn meðr röksemð ok valldi; ok sem rógberarinn vill ferdaz til sjálfs undirdjúpsins, þá skal þat nú í stað fullgjöra, hverja grein sem áðr var á talat. Leggr Satan hökuskeggit ok hefr síðan; en biskupinn er ver höfum af sagt var 95 hafðr í mikilli virðingu bæði af páfanum ok öðrum höfðingjum, hversu bjartrar röksemðar hann var ok frábærrar vizku hann prófaðiz í þeim vanda. Er þat fljótt at segja, at á næsta degi eptir þersa nótt sèr biskupinn ok aðrir menn fleiri, at þar er slèttr völlr er steinhúsin hafa staðit. Finnz mönnum mikit til [87] 100 ok bikkir munu fagrt verða verkit, ef þau koma svá til staðar, at þat er án lesti ok úlögum. Tekr nú biskupinn orlof blítt af herra páfanum ok blezan aptr í veg, ok er hann nálægiz sinn stól, hrósar hann þá eigi verr höfði sínu en þá er þeir skildu, þvíat um langan veg bar þá sýn, at þau nýju herbergi 105 eru þar komin, svá sett ok samit, at eigi var þar af brugðit eitt af því er lofat var. Lofar biskupinn guð fyrir ok hugði þat her inn koma sem skrifat er, at optliga kemr á eitt mót góðir vili guðs ok vándr vili illgjarns anda. Þann hlut sjám

<sup>81</sup> lokit] 'lukt' (?) a. 82 sem at a. ok sálir a. 84 eina auðherbergja (?) a. eigit a. 89 hjá minni] á mína a. 90 á f. a. er] þar sem at a. 94 hefir a. er] sá a. 97 Er] en a. 99 er] sem at a. 100 muni a. 101 orðlof a. 102. 106 er] sem at a. 107 sem at a. 108 'vendir vilja' a.

vèr hèr fyllaz mjök audsýniliga yfir allri kristninni; ok trúiz, póat þjónar guðs bjóði helvíti sem himnaríki, [at þat] fram-110 kvæmiz.

## XXVI. Frá því er púkinn gjörðiz ábóti.

Enn skal segia bersu næst, hversu falligt yfirbragð kann at verða lygiligt, ok hversu kristinn maðr ætti án aflátz at vera varr um sik, þvíat údæmiligar eru þær snörur er gilldraz kunnu móti kristninni. Svá sagði einn ágjætr biskup, at ábóti nökkurr vfir svartmunkalifnat stýrði fagrliga sinni reglu. Var ok bat 5 sama klaustr svá gamallt í góðum siðum, at almennilig frægð var því lofsamligt vitni, ok þat siðvendi sem fornt var gevmði bersi góði maðr, ábótinn. Klaustrit var ok svá merkiligt í sèr, at þat var móðurhús yfir svá mörgum munklífum sem þagat þar var ok vitnisburðr hvert hreinlífi þar átti 10 heima, at jafnvel systraklaustr eitt stóð þar í nánd ok laut undir ábótans valld. Nú ferr svá til frásagnar, at á einn dag sem morgintíðir eru sungnar, er komit utan linliga við port munklifisins ok klappat sem með barns hendi, ok sem portarinn fyrir innan heyrir þat, lýkr hann upp ok sèr þar standa 15 einn smásvein svá vænan ok skýrligan, at honum fannz mikit Hann spyrr hvat hann vili eđa hvađan hann kjæmi; en þar eru orð í móti svá skýr ok skilin, at bróðurinum þikkir þat segir hann erendi sitt at koma bar inn ok sjá munka ok einkanliga ábóta; segir sèr þaðan gott sagt, 20

<sup>110</sup> at þat f a. XXVI. B = cod. AM. 657 B, 4°. I = cod. Holm. membr. 18, 4°. D is überschrift nach B. 1—4 Enn — kristn. f. I. 4 sagði — at] byrjaz annat æventýr at I. 5 svartmunkaklaustri I. sína B. ok f. I. 6 sama f. I. almennings I. 7 bar því I. siðferði I. 8 maðr f. I. petta klaustr I. 8. 9 ok svá — þat var f. I. 9 móðir I. svá f. I. munklítum öðrum I. 9. 10 sem — undir f. I. 10 P par — vitn.] ok P pat til vitnisburðar P. 11 eitt — nánd] var P par P nálægð P P laut] lá P 12 frásagnar P P 1. 4 P 1. 14 ok er klappat P 1. 15 hvat — kjæmi] hvert erendi hann ætti P 17—19 en P 19 20 P 11 — ábóta] Hann kvez vilja sjá ábótann ok munka P 19. 20 P 10 — ábóta] Hann kvez vilja sjá

at beir se blíðir við börn. Bróðir kemr til ábóta ok segir honum hvar komit |er| ok biðr orlofs pilltinum; segiz ætla at ábóta bikki bæði gaman at sjá hann ok heyra. Sem orlof er gefit, kemr pilltrinn fyrir ábóta ok gefr þær málsemðir at 25 ábóta finnz allmikit um; ok þar kemr at ábóti spyrr, hvárt hann kann nökkut á bók. Hann segiz ekki kunna, en vilja gjarna nema ef nökkurr villdi kenna honum. Ábóti segir at hann skal bar dveljaz um ·VII· nætr ok sjá bókstafi, ok ef honum skilz af nökkut ok gefiz vel, þá er eigi örvænt at hann sè lengr. 30 þarf nú eigi langt um at hann er til bækr settr; gefz honum tími hverr eptir annan, þvíat hann er svá næmr, at gleði bikkir í at kenna honum. Er hann þar svá at vetrum skiptir, ok er nú klerkr orðinn bæði at kunnáttu ok vígslu, maðr svá vænn ok vitr, sæmiligr ok siðlátr, at ábótinn ok bræðrnir 35 bikkjaz gjöf þiggja, ef hann vili þar inn ganga til þeirra Hann lætr þat auðsótt ok gengr undir reglu, tekr síðan vígslur allt fram til prestz. Svá er hann siðsamr munklífinu, at einn er allra rómr, þóat lágt færi, at þar er beim ábóta efni; bvíat klerkdómr ok málsnilld flutti hann fram. 40 bar kemr dögum at ábótinn gengr fram til guðs; er þá traktèrat um ábótakosning, ok er eigi langt áðr einn birtiz allra vili at kiósa benna unga bróður. Þat ferr fram at hann gengr til valldz með vígslu ok stjórnar sem verða mátti, þvíat brátt hlutu fyrir honum siðvenjur smán. Litlu síðarr bar þat til þar 45 í klaustranum, at sýkjaz nökkurir af hinum yngrum bræðrum,

<sup>21. 22</sup> ok segir — komit er f. I. 22 er f. B. segiz hann I.

23 bæði f. I. ok heyra f. I. ok sem I. 24 gesti] segit I. gest

pær] kemr þar I. málsendir BI. 25 all- f. I. þar — ábóti f. I.

26 kunni I. en kvez vilja I. gjarna f. I. 28 dveljas þar I.

28. 29 ok ef — lengr f. I. 30 Eigi þarf langt um I. hann — settr

f. I. honum gesz I. 31 hverr — annan] ok er hann til bókar settr I.

þvíat — er] Var hann I. 32 þikkir] er I. at kenna — Er f. I.

Hann var I. skipti I. 33 kunnáttu] viti I. 33—36 maðr —

ok f. I. 36 Hann gengr þar undir I. ok tekr I. 37—39 Svá
— fram f. I. 40 hann ábóti I. 41 eigi — áðr f. I. birtiz f. I.

42 þenna f. I. 43 með vígslu f. I. þvíat f. I. 43. 44 lutu

trátt I. 44 siðvenjur smán] siðirnir smátt ok smátt I. þat til f. I.

45 í klaustranum f. I. af — bræðrum] yngra bræðra I.

ok sem þeir eru nökkut aptrbata, segir ábóti, at þeir skulu næra sik med kjöt ok sofa inni um nætr bar til er beir styrkna Ferr nú svá at beir biggja kjötlevfit ok svefninn, en [Cod. B styrkjaz eigi því helldr. Af þersu efni talar ábóti fyrir bræðrp. 79] um einn morgin í capitulo: 'Bræðr þersir hinir ungu, sagði 50 hann, er sjúkir vóru hafa nú haft um hríð nökkurn lètti til styrktar með váru orlofi, ok er þó samt um þeirra vanmegn. svá at beir mega enn engan reglubunga bera. Nú trúi ek bat til bera, at fæda sú sem hèr er med oss henti beim eigi. ok því hefi ek hugsat at láta þá dveljaz um stund með systrum 55 várum, byíat bær eru handmiúkar til slíkra hluta.' Detta er nú gjört, at bræðr fara til systraklaustrs er fyrr gátum vèr, ok litlu síðarr hleypr á þá holld ok hreysti, en þat ferr með fóstrinu er skamt líðr, at caumatus líkamr grefr sèr gröf ok fellr hátt í hóranar forat, svá at hvárt kyn svívirðiz af öðru, 60 Daufheyriz ábóti við, þótt honum sè flutt at bræðrnir styrkni ok furðumikit se með systrunum, þar til at þvílíkr úsómi ok önnur siðaspell er dagliga fóru vaxandi koma fyrir eyru heilagrar kristni, svá at ·II· visitatores eru sendir at hyggja ok eptir leita hvat satt er. Peir eru prèdikarar · II · ágiætir menn 65 bæði at lifnaði ok kunnostu; ok fljótt yfir at fara, koma þeir í capitulum bræðranna at gjöra sitt erendi. Segja þeir ábóta at frægð ferr þaðan minni en hæfir. Fara síðan fram eptir formi laganna í slíkum málum, at þeir nefna ·II· siðgóða

<sup>46</sup> nökkut f. I. aptrbati I. 47 med] vid I. sofna I. 48.49 vel — styrkjaz f. I. 49 eigi] en I. Af — efni] at þí I. ábóti] þetta I. 50 í] á I. þersir] þeir I. 50.51 hinir — hann f. I. 51 er] sem I. vóru] hafa verit I. nökkurn lètti] nökkut leyfi I. 53 mega — bera] hafa eigi enn megn til reglu at hallda I. 54 þat til ganga I. 66 þær — hluta] vèr höfum litla fyrirhyggju á slíkum hlutum I. 56 — 58 þetta — síðarr] þegar er bræðr hafa þar skamma stund verit I. 58 hlaupa I. holld ok 'nysti' B. þat með ferr með I. 59.60 er skamt — öðru f. I. 61 Daufheyris ábóti] at ábóti daufheyra (!) I. flutt] sagt I. styrkni f. I. 62 furðu-geysi- (undeutl.) I. sē] væri I. 62.63 þvílkr — önnur f. I. 63 er — vaxandi f. I. kemr I. 64.65 svá at — satt er f. I. 65 þeir eru] Vóru (undeutl.) þá I. 66 kunnáttu ok lifnaði I. ok fljótt] fljótt er I. þeir koma I. 67 gjöra] færa fram I. 67—69 Segja — at f. I. Nefna þeir I.

70 bræðir er ellztir vóru í lifnaðinum, at þeir skulu opinberliga vátta upp á sína sál með skilríkri grein, hverir siðir þá vóru er hinn næsti ábóti fell frá eða hvat nú er eptir orðit. Brædrnir greina til enda med sannri einörd hvat milli bar. Ok er visitatores hafa heyrt svá hörmuligar klausur, urðu bær 75 beim grátligar fyrir eyrum, þvíat guð var þeim innan brjóstz, bvíat eigi var öðru líkara, en bjartr guðs engill væri brott rekinn, en svartr úhreinn andi í stað kominn. Ok eptir langa hugsanarstund at á kallaðri heilags anda miskunn talar sá visitator sem enn var ædri: 'Ek hefi víða komit, segir hann, ok 80 mörgu sinni heyrt hvat með reglumönnum þróaz eðr þverr, ok kunni ek alldri grein á mína daga, at nökkurr lifnaðr mætti svá steypaz af hæð í djúp niðr innan fára daga sem bersi, ok ef bat mætti verða at sjálfr fjándinn í helvíti hefði tapat sidunum, þóat hann sýndiz í mannligri mynd, þá þætti 85 mèr slíks umskiptis at ván.' Sem úvinrinn er ábóti sýndiz heyrir, hversu nær honum gekk kraptr ordanna, steypir honum guðligt valld, svá at í kapitulagólfit sýndiz hann niðr sökkva. Lofa nú allir guð ok lýkz með því frásögnin, at glæpir vóru skriptaðir, en siðir endrbættir, tekinn til guðhræddr formaðr 90 at stýra húsi drottins er lifir ok ríkir um veralldir verallda.

#### XXVII. Af ábóta er kvaldiz í brunni.

Enn byrjar svá æventýr, at ágjætr maðr ok siðvandr ábóti stýrði sínu munklífi, elskuligr undirmönnum sínum ok búinn til miskunnar. Systursun sinn at frændsemi hafði hann tekit

<sup>70</sup> bræðir siðuga I. opinberl.] opinbera ok I. 71 með — grein f. I. 72 fell frá] var ok hann fell fram I. 73 Bræðirnir — bar f. I. 74 þær f. B. 77 tekinn I. svartr — andi] andi svartr I. kominn] andi tekinn (andi radiert) I. 77. 78 langa hugs.] liðna stund I. 78, 79 hinn æðir visitator I. 79 komit] farit I. 85 slíks skilmála umskiptis I. 86 heyrir] sér I. 87 í] niðir í I. niðir f. I. 88 Lofuðu I. með því] svá I. 89 siðir] síðan I. tekinn til] Var til tekinn I. 90 húsi — verallda] ok stjórna guðs musteri ok Jesu Christi þers er lifir um allar veralldir, amen I.

XXVII. Aus ood. AM. 657 B, 4° (B). 2 stýrði sitt B.

í klaustrit ok komit honum til góðs mannz, bæði at siðum ok klerkdómi; ok sem svá er orðit, tekr ábótinn sótt ok kallar 5 til sín bræðr ok gefr þeim föðurliga áminning at þjóna guði með staðfesti. Þar með þakkar hann beim góða hlýðni ok í síðuztu víkr hann til um formann eptir sik ok tekr svá til ords: 'Dèr vitut, segir hann, at frændi minn, skilgetinn madr ok prestr at vígslu, er með yðrum safnaði, ok því bið ek 10 [80] ydra prófada elsku til mín, at þèr eflit þann vilja minn, at hann taki sæmd eptir mik.' Brædr játa bersu blídliga, bvíat elska við ábótann var beim harðla viljug. Sú persóna var ok nefnd at taka stèttinn sem beim sýndiz fyrir marga grein vel fallin, þvíat líkligt mátti þikkja, at góðum siðum myndi hann 15 hallda eptir frænda sinn, en hafna eigi. Nú kallar guð ábótann, en bræðr fara fram til kosnings fyrir formanni síns móðurhúss ok kjósa þann sama bróður, ábótans frænda. Hvat lengra? hann er vígdr ok í skipaðr sætit með allri sæmð. Ok eptir fá daga badan lidna spazèrar hann úti einn samt um grasgard 20 nökkurn innan klaustrs, 'hugleidandi med sèr sem einn gudhræddr madr, hvat hann hafði á hendr tekiz eðir hveria grein hann myndi þeim gefit fá er skynsemd vill hafa fyrir öll þan lán er hann lèr. Garðrinn var svá fallinn með mikilli virkt, at í miðju var einn brunnr til döggvar ávextinum, ok forkunn- 25 liga um búit, ok því næst heyrir hann ábótinn nökkurn sárligan kryt mjök nærri sèr. Hann undrar ok eptir leitar hvar næst bæri honum, ok stendr upp á at rètt niðr í brunninn heyrir hann benna krist. Hann gengr at fram ok talar berum orðum með undran hvat þar láti. Honum er svarat: 30 'Hèr er sála frænda þíns, framfarins ábóta.' 'Hví ertu hèr?' segir hann. Því, sagði sálin, at ek píniz hèr fyrir þá sök en enga adra, at fyrir holldliga elsku kaus ek bik til formannz eptir mik.' Hann segir: 'Hvat man bat svá mikil kvöl, bóat bú sèr í kölldu vatni?' Sálin svarar: 'Renn fram til kirkjunnar 35 ok tak til raunar eina koparstiku: dýf henni niðr í vatnit ok sjá hvat hon segir þér.' Hann gjörir svá með öllum skunda, ok sem hann lætr stikuna niðr í brunninn, bráðnar hon fljótara en vax fyrir elldi. Sálin talar þá: 'Sèr þú nú, segir hon,

40 hvárt ek hefi heitt eða kallt? þvíat sama bruna veitir vatnit mèr sem stikunni.' Hann svarar: 'Guðdrottinn í himnum frjálsi þik af þersarri písl, ok þat er ek má at gjöra, skalltu þersa kvöl eigi fyrir mik þola.' Fór hann síðan sem fljótaz til móðurhússins er hann var vígðr í ok resignèrar ábótadóminn;
45 ferr einfalldr munkr aptr í klaustr sitt, en annarr var ábóti skipaðr. Er þetta ljóst dæmi, at hvárki fyrir frændsemi nè vináttu dirfiz nökkurr maðr at hefja annan til andligrar stèttar, þvíat þat er bæði fyrirboðit af guði ok bannat í lögunum. En af ábótanum er þers væntanda, at guð hafi leyst hann til 50 hvílldar, þvíat kraptauðigt líf mátti biðja fyrir honum.

## XXVIII. Af brytja ok bónda.

Forrikr maðr sat í þýzkunni, hann hafði mikit um sik á marga vega; hellt hann húskarlasveit gillda á sinn garð, þvíat umfang ok störf til ýmissa hluta hafði hann úti. En í millim annarra er honum bjónuðu var ræðismaðr hans á garðinum; 5 hafði hann vaxit þar upp ok nú orðinn klókr maðr ok svá viljaðr herranum at hvat er hans líf orkaði villdi hann honum Gekk bat bá umfram hóf sem síðarr man heyraz. frama leita. ok svá ferr til sagan, at þar í nágrenni við ríka mann sátu tvennir bændr; aðrir af þeim vóru þorpkarlar, en aðrir akr-Hvárirtveggju beir sitja í sinni ættleifð; vóru þat 10 karlar. góðar jarðir, þótt eigi væri mjök stórar, svá ok akrar mjök úbrigðir, þvíat löndin vóru harðla klökk. Ríki maðr kemr opt at ordi fyrir sínum mönnum, einkanliga fyrir ræðismanni er beir kalla brytja í þeim löndum, at hann þikkiz þröngrýmt

XXVIII.  $C^1=cod$ . AM. 657 B,  $4^\circ$ . F=cod. AM. 586,  $4^\circ$ . Die überschrift nach  $C^1$ . 1 Einn rikr F. var í þýzkalandi sem margir aðrir F. sik] at vera F. 2 á sínum garði F. 3 umföng F. En f. F. 4 þar á garð. F. 5 ok þar hafði hann upp vaxit F. 6 viljugr F. hans líf] hann F. 7 ok gekk F. þF. hens líf] han F. 7 ok gekk F. þF. hens líf] han F. 10 þersir sátu F. 11 stórar] víðar F. mjök (2) f. F. 13 at máli við sína menn ok einkanl. við sina ræðismann F. 14 þrönglent F.

hafa ok villdi at borparar rýmđi brott, svá at eiginliga jörð 15 ok frjálsa ætti hann umbergis sik. Bryti leggr til at hann skyli kaupa jardirnar, þótt hann kasti yfir nökkurum penningum. Hefir riki madr bersa umleitan, at hann ferr ok falar jördina er lá miök í einum felldi, hótt mörk væri síðan í sett hvat [Cod. C1 hverr beirra átti; en bótt hann fali með féboðum, synja beir 20 med öllu sölunnar, bvíat af sinni föðurleifð segjaz beir alldri ganga skulu. Svá kemr ríki maðr heim ok kjærir sik fyrir brytja, hversu háðuliga búkarlar hafa hans boð tekit. svarar til: 'Dat veit ek stundum verda, sagdi hann, at heimskir menn neita sæmiligum bodum, en þá síðan fá þeir þat sem 25 beim er makligra: láta sitt ok taka ekki í mót nema svívirðu; ok svá man beim fara. Eðr hafi bèr engar sakir at gefa beim, at beir verði at krjúpa? eðr hvar kemr valld yðart ok refsing manna í milli, at slíkar vanmennur skulu þers fyllaz at synja ydr kaups?' Ríki madr segir at hann kann eigi sökum 30 at sækja, bótt menn vili ráða sínu. Mátti af bersum andsvörum vel skilja at hann var hófsamligrar náttúru, ef svá vándzligt ráðuneyti hefði eigi ruglat honum. Bryti segir bá enn: 'Ek skal heyra í morgin hvat þeir segja, þvíat í nótt kann vera at órar þersir renni af þeim.' Svá gjörir hann. Á 35 næsta dag finnr hann búkarla ok lætr ganga gullhamarinn. Svá segir hann eitt af mörgu: 'Mislíkar mèr fyrir yðra hönd. góðir vinir, segir hann, at þèr hafit gjört minn herra reiðan í gjár, eðr fyrir hverja skylld sýndiz yðr svá friðgjörnum mönnum at ýfa valld hans ok ríki svá mjök at fyrirkveða 40

<sup>15</sup> borpkarlar F. einlæga (!) F. 16 um sik F. 17 þótt hann] ok F. 18 ok hefir nú hinn ríki F. 19 síðarr F. 20 hverr peirra] hvárir F. febodit F. þá synja F. 21 med f. F. sinum födurleifdum F. 22 ok nú kemr hinn riki F. heim reidr F. 23 búkarl.] þeir F. boðum F. 24 verða f. F. 25 þá f. F. taka F. svívirðing F. 27 þersum fara F. 28 svá at F. af at leggja F. 28. 29 ok refsing f. F. 29 fýsas F. at krjúpa] 80 hann f. C1. 31. 32 Mátti — skilja] ok má af þersu marka F. 32 mannligrar F. 33 illt råft. F. ruggat F. segir þá] mællti F. 34 vita á morgin F. 35 þersar F. Svá — A f. F. 36 dag eptir F. hann] bryti F. 37 Svá — hann] ok segir svá F. eitt — mörgu f. F. 38 segir hann f. F. þit F. 39 fyrir — skylld] því F. ydr svá] 40 fyrirkveđa] synja F.

honum jafnadarkaup har sem ber sitit undir handarjadri hans? Mikklu var mannligra at hafa sett metord á ok byrmt honum ekki bar um, bvíat bèr burftut vďart góz, en hann er fullríkr at kosta, ok enn væri svá betr gjört. Tók ek á mik at bera 45 bersa umleitan, bvíat ek sè víst um, hversu dugir illa.' Bændr svoruðu, en bæn bifaz þó hvergi: segjaz sín óðul alldri láta skulu, ok gjöra þar alla jafna um. Bryti reiðiz þá ok berr þat med ser, en gjörir sik blídan í máli. Hann segir svá: 'Þat er nú tilmæli mitt, at ber gjörit svá mitt erendi, at nökkura 50 blíðu hafi ek at segja mínum herra.' Bændr spyrja til hvers hann mælir. Bryti segir: 'Dat líkar mèr, byíat ek em lítilbægr, ef ber sýnit honum svá mikit atvik fyrir manna mun, at hann eigniz einn lítinn flekk í jörðinni svá víðan sem uxahúð tekr vfir.' Bændr játuðu bersu, þvíat beir vóru engir 55 falsarar. Var betta játyrði váttum bundit með handsölum. Svá skilja beir at bryti þakkar bóndum fyrir framlagit. kemr hann ok segir herranum sitt erendi. Bregz hann reiðr við ok spyrr, hvat honum skal þetta. Bryti segir at nú munu beir sjáz um, hvárir drjúgari verða, þvíat fótmál er fengit upp 60 í völlinn. Herrann segir at hann man nú fara með sem honum likar. Bryti hefir þat upphaf, at hann tekr eina húð er þykkazta mátti fá af níu vetra gömlum ölldung; hana gjörir hann með öllu hráblauta, síðan sníðr hann með öllum útleðrum í einn byeng sem hann mátti mjófaz ok sakir þyktar leðrsins 65 klýfr hann annat sinn allan þvenginn. Er þat þá orðit band svá furðuliga langt, at yfir breiða jörð má þat taka ef þat er úbevgt á báda vega. Sem bersi brögð eru búin, tekr bryti [59] með sèr gjafarvætti jarðarinnar ok ferr í þann stað sem hann

<sup>41 -</sup>kaups F. 42 metorā] verā F. þyrmt] hlíft F. 43 ekki — um] þar eigi í F. 44 at kosta — gjört f. F. 45 eigi víst F. um f. F. dugir ella F. 46 svara vel F. bæn f. F. ok segj. F. 47 þá f. F. þat þó F. 48 sik þó F. ok seg. F. 50 segja] flytja F. 51 þá líkar F. 51. 52 lítilþ. at F. 54 eigi víst F. 50 segja] flytja F. þetta játyrði] þersi lofan F. með váttum gjört ok hands. F. 56 bryti] hann F. 59 sjá F. um f. F. 61. 62 uxahúð þá er F. 62 mátti fá] fekk hann F. gjörir] þenr F. 63 hráblauta F, rábl. C<sup>1</sup>. nach hann (2) fligt F kinss: þá í sundr. 64 mátti f. C<sup>1</sup>. mjóstan F. 65 í annat s. F. 66 langt furðu F. svá at F. 67 í báða enda F. 68 gjafarvitni ok kemr til jarð. F.

vissi völlinn eigi breiðara í sèr en húðarþvengrinn tók vel vfir þvert, ok hèr niðr í frá gekk sá jarðkostr er bændrna slægði 70 mest til at hafa. Bryti nefnir ser nú sjónarvætti, at uxahúðin tekr yfir jörðina til mótz viðr annarra manna jarðir, ok því segir hann ljóst at bændr hafi gefit herranum alla sína jörð utan þá skekla sem breiðari vóru í sèr en bandinu gegndi. Er nú bóndum til boðit at beir sjái sjálfir hvar uxahúðin tekr. 75 Nefnir bryti þá enn vátta at hann býðir þeim brott af herrans eign innan sjau nátta. Svá fellr bersi jörð í herrans garð, at bændr sjá sik aflyana til vera, at hallda í mót ofrefli ok úfrelsi, bvíat herflokki var þeim hótat með svívirðu ef þeir rýmði eigi. Skilduz þeir svá við góz sitt ok gengu sem fátækir frá, at þeir 80 báðu guðdrottin dæma milli sín ok annarra. Sem þersi jörð er svá inn unnin, kemr hat fram sem ritat er, at ágjarns mannz porsti er því meiri sem hann drekkr meira; því lítz nú ríka manni einkar fögr akrlöndin bau sem fyrr var getit. Þættiz hann þá eiga liðugt í allar áttir umbergis sik ef þau legðiz til hins 85 Berr hann betta mál fyrir brytja sinn, þvíat hann hefir nú keypt sèr mikit orđ at hann muni vinna hvat er hann vill; ok því svarar hann svá til: 'Svá munu þèr nú hugsa mega, ef þèr vilit akrlöndin fá, at þèr verðit akta veg annan en ek tók fyrir litlu, ok er þat ráð mitt at þèr ríðit til akrkarla 90 ok spyrit þá hógværliga, hversu lengi þeir ætla at sitja yfir erfd ydarri, svá at þeir lúki ydr enga skulld; þvíat þèr vitut: hvar sem maðr byrjar eignar ákall í hendr öðrum manni, er så skylldugr til at svara sem eignina helldr. Man bat bó stærst umbera ef þèr hefit kjæru viðir lítilmagnan.' Eigi er 95

<sup>69</sup> ut yfir F. 71 at hafa f. F. sjónarvitni F. 72 í mótz F. 78 honum herr. F. alla jörðina F. 74 band. gegndi] band var langt til F. 75 bóndum til doppelt C¹. tekr yfir F. 76 þá] sðr F. 78 til vera f. F. hallda sik F. hans ofrefli F. ok úfr. f. F. 79 herfólki F. 80 Skilja F. ok — sem] at þeir ganga F. at þeir] ok F. 81 -drottin f. F. jaína sín á milli F. 82 inn komin F. 83 æ því F. því lítz] ok sýnaz F. 85 um sik F. 85. 86 hinna fyrri F. ok berr nú F. 87 þat orði F. í vinna F. 88 ok — til] Bryti svarar F. 89 akta — annan] annan útveg at taka F. 91. 92 yfir erfði] í ættleifði] F. 92 skulld] leigu F. 93 at hvar F. á hendr F. 94 til f. F. 94. 95 þat — um-] um þat stærstu F. 95 efl at F.

nú betr en svá, at með þersum ráðum tekr ríki maðr. en akrkarlar svara svá til, at alldri á sína daga heyrðu þeir svá fallin ord: segia fedr sína ok forelldri hvern eptir annan allt fram í haug hafa tekit at erfdum torfu þersa er nú hallda þeir. 10 Gengr bèr ekki meira sama dag til vegar, en herrann segiz at munu leita hvat rètt er. bótt beir bregðiz úkunnigir viðr. Skilja viðr svá búit. Leggr ríki maðr þersi málaferli svá til lags, at hann gjörir brytja umbodsmann at sækja þau. sem hann er í kominn málit, ferr hann til akrkarla ok vekr 05 ákall hit sama; leggr ok þat til meira, at hann væniz eignarvætti fyrir herrans hönd, ok ef bat gengr fyrir lögligum dómara, segir hann ljóst verða, hversu þeir hafa rangfengit eignina; eigi med fornum erfdum, sem beir segia, helldr medr údvæð ok ágirni þá er faðir eðr föðurfaðir ríka mannz var út 10 borinn, en hann sjálfr æskumaðr ok úroskinn at sjá eptir sínu. Svá víkja þeir máli, at þeir nefna dag, nær þat skilríki skal fram koma er herrann fær fyrir sitt mál ok ákall. Leggja þat með handsölum, at þann dag skulu hvárigir rjúfa. Líðr nú [60] svá fram at beim degi. Er þá valldzmaðr til kallaðr at heyra 15 prófit ok orskurða málit. Pann dag árla morgin er bryti uppi ok leidir med sèr tvá menn af herrans búsi; þeir vóru alldr-Hann gengr fyrir í lítit hús ok lokar hurð. Hann talar svá til þeirra: 'Pit erut báðir míns herra menn ok því skylldugir at standa meðr hans frama sem fremst megit Nú hefi ek kosit ykkr sakir alldrs at bera vitni í 20 rèttliga. dag, en til þers skal ek svá búa ykkr, at þit megit rèttliga sverja. Leysit af ykkr skóna báðir ok berit þar í molld þá sem þit grafit her upp ór gólfinu, ok bindit síðan aptr á ykkr.'

<sup>96</sup> betr til F. hinn ríki F. 98 orð fyrri ok F. 99 hauga F. tekit] . . (unleserlich) eptir F. torfu] eign F. 100 ok gengr F. hèr f. F. þenna dag F. 100. 101 segiz — leita] segir at nú vita þeir F. 101 úkunni C<sup>1</sup>. 102 ok skilja F. 104 vekr] veitir F. 106 lögl. dóm.] lög F. 107 sem ljóst mun verða F. 108 en eigi F. 109 hins ríka F. 109. 110 út bor.] andaðir F. 110 æskum. — trosk.] . . . (unleserlich) ok kunni eigi F. sínu gózi F. 112 mál ok f. F. 113 ok líðir F. 114 at kall. F. 115 þenna sama morgin F. uppi snemma F. 117 eitt lítit F. hurð fyrir innan F. 118. 119 ok skylldir F. 119 með míns herra frama F. mest megi þit F. 122 ok leysit F.

Sem þetta er sýslat, talar bryti svá: 'Æ man ykkr grunlaust, at völlr undir húsi bersu er míns herra eign?' þeir segja þat 125 Hann segir: 'Æ man þá ok ljóst at hans jarðareign er í skónum undir fótum ykkr, hvárt sem bit gangit hèđan í dag langt eðr skamt.' Þeim sýniz rètt vera. 'Þá er vel. sagði hann, at bit megit rèttan eid vinna bá er bit munut standa á akrlandinu í dag.' Svá eru þeir til búnir at bera vitnit. Ferr 130 bat sama fram fyrir valldzmanni, at beir sverja fortakseid um ripting jardarinnar, at þar leggja þeir viðr sína hjálp, at sú jörð er þeir standa á er herrans eign, ef hann skal úræntr vera. Svá útflæmaz akrkarlar ok fara til fátækis með hinum fyrrum er sitt lètu medr rangendum. Vel sagdi Salomon af 135 bersum falsara, brytjanum: 'Lygnar varrar hylja hatr, sagði hann, ok så er meingjördir berr fram er úvitr madr.' Hatr hulði brytjann með meinsæri ok svá vítt hatr, at þar var í sál hans ok herrans ok allra beirra er síðan helldu eignina rangfengna. Hataðir vóru þeir ok þersa heims er gengu frá sinni 140 eigu fyrir annarra knè. Pví boldi blezadr guð eigi at svá ljótir glæpir gengi lengr um jörðina úpíndir, helldr slær hann benna vánda mann með bráða sótt, svá at hans illzkur drápu hann litlu sídarr. En hans andláti ok erendum líkam fylgdi svá illr gustr, at engir menn boldu nær at vera begar sama 145 dags. Ok með því at sá er siðr í þeim löndum, at andaðir menn skulu alldri missa at nökkurir vaki vfir beim med bænahalldi til graptarþjónostu, nefnir herrann svá marga til vökunætr sem hann skal uppi standa í kirkjunni; en þótt þeir væri undirmenn herrans, eru beir svá röskir í sèr, at betta verk 150

<sup>124</sup> þetta — syslat] þeir hafa þetta gjört F.
126 ljóst vera F.
127 hvert sem F.
128 þat rétt F.
129 þit standit F.
130 nach vitnit schiebt F ein: sem nú var sagt.
131 þat sama] þetta
svá F. -manninn F.
132 ok þar F.
134 Svá eru akrkarlar útflæmðir
af sínu F.
4 fátæki F.
135 Sal, hinn spaki F.
41 fatæki F.
136 brytj.
f. F.
Lygnar brár C¹, Lygnir váttar F.
137 meingjörðum C¹.
138 brytinn F.
148 eigi
lengr F.
416 framan til F.
145 nærri F.
147.
148 með
bænahalldi f. F.
148 framan til F.
svá f. F.
marga menn F.
148.
149 vökunnar F.
149 sem] meðan F.
skal — kirkj.] stæði
uppi F.
150 þó svá F.
f sèr f. F.

[fyrir]kveðaz þeir þverliga [at vinna], þótt við liggi rekstr ok útlegð, ok hetta er eigi langt, at engi maðr á garðinum verðr til at vaka nema ein kerling gömul; en svá fell bat til, at sun hennar var halldinn í böndum þar á garðinum fyrir úspekt, ok 55 honum játar herrann lausn ok lífi, ef móðir hans vakir í kirkinnni. Nú þarf þat í söguna, at í kirkjugörðunum utanlandz eru víða plantaðar stórar eikr til sæmðar viðr musterin. ok svá var hèr fallit, at annan veg fram frá kirkjudyrunum stóð einn stabbi forliga digr viðr jörðina, en meyrr ofan sakir [61] 60 mikillar fyrnsku. Hvat er nú bersu næst, utan bryti er til kirkju borinn, en kerling flýtir ekki meirr á vökuna en viðr nótt sjálfa, sem lög vóru til. Býr hon sik svá, at eina blæju hefir hon með ser ok breiðir á eikarstofninn þeim megin er at horfði kirkjunni. Síðan gengr hon inn til vöku ok bikkir 65 eigi bokka bióda. Tekr lestr í stað þann er hon bóttiz helgaztan kunna, hvíat hon var vel kristin ok hafði verit mikils háttar kona sem lýsaz man í frásögninni. Sem hon hefir lesit um stund, brakar í börunum nökkut, þvíat bryti reisiz upp viðr ölboga ok mælir þetta: 'Til hvers marrar þú yfir mèr?' 70 ok hallaz aptr síðan; en kerling helldr lestri sínum. Upp lítr hann annat sinn ok mælir: 'A ber man finna ef bú begir eigi.' Hon less sem áðr ok signar sik trúliga; ok eptir stund stökkr hann upp af börunum ok ræz á ferð utarr eptir kirkjunni, þvíat kerling sat at hurðarbaki. Sem hon lítr þenna vánda dreng, 75 gripr hon til hurdarinnar ok sletti opinni, en ferr sem mest í bann skugga er hurðin gaf innan hússins; en er úvinrinn sèr at hurdin lýkz upp, ætlar hann þat eina, at kerling muni ok með flótta forðaz, ok því stökkr hann út af kirkjunni.

<sup>150. 151</sup> þetta — vinna] þeir segja þverliga nei við F. útrekstr F.
151 fyrir - f. C<sup>1</sup>. at viuna f. C<sup>1</sup>. 152 þetta — eigi] eigi þarf þat F.
153 nemi] utan F. svá fell þat] þat kom svá F. 155. 156 í kirkj.] um
nóttina F. 156 þat þarf F. 159 stubbi digr mjök F. m yrr] mjórr C<sup>1</sup>.
náðr mjök F. 160 mikillar f. F. Hvat — utan f. F. Nú er bryti F.
163 - stobbann F. 164 inn f. F. 165 bjóða líkit F. Tekr hon F.
i stað f. F. er f. F. 167 ok sem F. 168 þvíat — reis.] ok ríss bryti F.
169 viðr ölb. f. F. þetta f. F. því marrar F. mer kerling F. 170 hallaz hann F. sitr F. 171 munt F. 172 signir F. 173 ræz — ferð] ferr F.
174 dreng f. F. 175 skær henni op. F. 177 þat eina f. F. ok f. F.
178 forðaz hafa F. stiklar F.

eptir þat setr kerling aptr hurðina í stokk með öllum lokum er framaz vóru til samðar. Skilr svá með þeim, at hon heyrir 180 svá mikinn dyk út í garðinn, at hon bóttiz eigi vita glöggt. hver firn at fara, ok mátti þó kalla at hon hefði sét fyrir, hversu ganga myndi. Mátti hon síðan frjáls vera allt til dags bar til er hon gekk af vökunni. Gengr hon bå fyrir herrann. biðr hann til kirkju ganga ok sjáz um. Sem þat er svá gjört, 185 eru þar mikil undr orðin, at úvinrinn sem hann hefir út hlaupit af kirkjunni ok sèt blæjuna kerlingar, hefir hann ætlat hana bar vera ok forda sèr, ok byí hefir hann runnit fram at eikarstubbanum með svá ógurligum afli, at hann hefir skotit báðum hnefunum inn í trèit, svá at allt var gengit upp at öxlum 190 báðum megum, ok því hekk þar skrokkrinn fastr í trènu. Herranum bregðr nú mjök í brún ok grunar hvat vallda mun; flýtir hann nú helldr at gjöra ráð fyrir beim vánda búk at grafa sem skjótaz. Ok næstu nótt eptir sem klukkarinn sefr í stúku sinni, heyrir hann hræðiligan hljóm ok hvæsingar í 195 allar ættir um kirkjuna, þar til er berum orðum er talat til hans í gegnum gluggann er á var stúkunni ok svá sagt: 'Kasta þú út graftólunum, þvíat vèr viljum hafa.' Klukkari er svá hræddr, at fyrir augu sín þorir hann eigi annat en gjöra sem mællt er; ok eptir þat er gröptr tekinn helldr geysiligr, 200 en er bat líðr, megnaz herskaprinn í annat sinn meðr þeirri ógn, sem öll kirkjan lèki á þræði, ok sem þetta hark hit hræðiliga firriz nökkut kirkjuna, berr klukkari traust á út at ganga. Sèr hann þat fyrst, at molldhaugr er mikill, en gröfin [62] tóm er bryti var í leiddr. Síðan gengr hann á hæð nökkura 205 ok sèr í norðrætt frá staðnum, at þar sem mjök var þykt stendr brennanda bál í lopt upp. Hræðiz hann mjök sýn bersa

<sup>179</sup> setr] lætr F. í stokk f. F. 180 er — samðar f. F. 182 hvern C¹. 183 nú síðan F. 184 ok gengr F. 185 ok biðr F. svá f. F. 188 at forða F. 189 ógurl.] eitrligum F. 190 höndunum F. hefir gengit F. 191 báð. meg. f. F. því f. F. fastr f. F. 192 gr. nú F. 193 ok fl. F. helldr f. F. at (2)] ok lætr F. 197 glugg einn F. 198 þú f. F. 199 fyrir — sín f. F. hann þorir F. 200 þat sem F. 201 í — sinn f. F. 205 tóm sú F. lagðr F. 206. 207 at — brenn.] þar sem var mörk stór standa F. 207 bál mikit F. sýn þersa f. F.

ok verdr ekki svefnsamt um nóttina. Segir herranum alla bersa hluti um morgininn: ok til nökkurrar prófanar hèr um 10 riðr herrann sjálfr fram í bá sömu mörk ok sèr bar mikil kynsl, at járnteinn stórliga langr liggr hátt millim tveggja eika, ok bar í miðju undir teininum er gröf ferliga stór er gengit hafði með gráðugu elldznevti, en yfir uppi á teininum sèr hann hanga eina kolbrenda visk, þó í þá mynd sem mannz líkamr 15 hefði verit. Varð herrann viðr þersi undr öll svá hræddr, at hann gjörir beim bod er ræntir vóru sínu gózi ok skipar beim aptr allt sitt frelsi með fullu, þvíat hann sá nú, bóat síðla væri, hversu bersi mál höfðu váðaliga út gengit. Var hann meirr hugsandi síðan at draga eigi undir sik rangfengit fè; ok 20 svá er öllum beim hugleiðanda at hans dæmi er handsterkir bikkjaz í heiminum ok klókir til fjárafla, at bersir reyti eigi af smælingum sína eign, þvíat guð er þeirra hefndarmaðr, sem sjálfr segir hann: 'Mèr heyrir hefndin ok ek man ömbuna.' Sá hinn sami drottinn hjálpi oss ok öllum mönnum sínum 25 at eylifu.

# XXIX. Af einum rikum manni ok ekkju einni.

At einum tíma var einn ríkr maðr, hann hafði mikit góz ok [53] mikit kvikfè. Svá segir at þar skamt ífrá bjó ein fátæk ekkja sú er eigi átti meira sèr til viðrlífis en eina kú ok helldr vel hællda. Þersi ríki maðr sá at þersi kýr var bæði fögr ok 5 feit ok mjök sýnilig til hans augna, ok þegar upp á staðinn biðr hann sína menn leiða hana at honum ok slá hana af ok matgjöra hana til sinnar máltíðar. Hans menn gjörðu sem

<sup>209</sup> nökk. f. F. 210 í mörkina F. 210. 211 þar — kynsl] þat fyrst kynstr F. 211 hátt f. F. 212 í miðj.] niðri F. tein. f. F. furðuliga F. 213 með gráð.] gráðugt F. 214 þó f. F. 215 öll f. F. 216 þeim (2)] þat F. 217 sitt — fullu] fullu frelsi F. síðla] seint F. 219 eigi] alldri F. 220 þeim f. F. at f. F. þeir er F. 223 nach hefndin schiebt F ein: segir hann. ek man] mer berr at F. 224 hinn f. F. drottiun] guð F. ok — sínum f. F. 225 nú ok at eylífu, amen F.

XXIX. Aus cod. AM. 624 4°, (A). Die überschrift ist von mir kinzugefügt. 4 hællda] hellda A. 6 sina menn] sinn mann A.

hann baud, ok þegar bóndinn var til borðs genginn, var fram borit fyrir hann betta sama slátr á borðit, ok begar bersi ríki maðr skar af einn bita ok lèt í sinn munn ok villdi hafa 10 etit, ok svá skjótt sem hann kom í hans munn ok hans háls, stóð hann fastr ok gekk hvárki upp nè niðr. Þar af dó hann, ok fiándinn var til reiðu ok dró sál hans til helvítis. eptir segir prophetinn: 'ber skulut eigi reyfa ok stela penningum hins fátæka, þvíat þeir skulu til helvítis fara ok vera 15 bar til enda, nema beir vfir bæti áðir en beir devia' segir próphetinn. Hèr megi bèr sjá, hverr váði þat er at ræna annars mannz gózi.

## XXX. Af konu einni úskriptaðri.

[54] Dat var ein kona er fastaði við brauð ok vatn fyrir Maríu móður Magdalena, er henni vitraðiz í svefni svá segjandi til hennar, at hon skylldi engan pardun taka fyrir sína föstu fyrr en hon væri leyst af beim syndum ok skriptut af beim er hon hafði lengi í legit: 'þvíat þín fasta líkar hvárki guði nè mèr 5 svá lengi sem hú geymir hær hjá bèr.' Sídan fór hon ok skriptaðiz ok svá hjálpaðiz hon.

### XXXI. Af konu einni ok krossinum.

Svá segiz af einni konu er gekk til krossins ok villdi minnaz við fætr á krossinum, en líkneskit dró frá henni fætrna ok bað hana ganga frá sèr: 'þvíat þú ert ekki verðug at kyssa mína fætr fyrir syndir er þú hefir gjört í þínu hjarta svá lengi ok skammaðiz upp at bera ok þú hefir löngum gjört.' Konan 5

XXXI. hinzugefügt. 1 kvinnu A. 5 löngu A. Kvinnan A.

<sup>8</sup> segir þegar A. XXX. Aus cod. AM. 624, 40 (A). Die überschrift ist von mir 1 kvinna A. 2 hver er A.

Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift ist com mir hinzugefügt.

svarar grátandi, svá segjandi: 'Hjálp þú mèr, várr herra!' Líkneskjan svarar henni ok bað hana skriptaz sem skjótaz: 'ok svá skalltu hólpin vera' et cetera.

## XXXII. Af manni einum er sór rangan eid.

I einum stað er Lundún heitir í Englandi bar svá til, at [56] einn ríkr maðr ok annarr úríkr kjærðuz við um eitt lítit land, ok þar fyrir var þeim settr dagr, at hinn ríki maðr skylldi eið sverja, þvíat allir sögðu, at hann mundi eigi falsan 5 eid sverja eptir bví sem hann var bedinn satt at segja, eigi fyrir gott nè fyrir illt, utan trúliga sverja sinn eið. En hans hiarta var allt annat, ok þann falsleika hugði hann nú at fram skylldi koma. En guđ lèt fyrr yfir hann koma sina reiđi, hvíat jafnskjótt sem hann hafði þenna falsliga eið svarit, fell 10 hann daudr nidr. Þat trúi ek ok þori ek at segja, at hann muni fullilla farit hafa. Í þersu æventýri er yðr sýnt, hversu bat er at sverja ranga eida, sèrliga vid várn herra eda hans helga dóma, þvíat hverr maðr er sverr rangan eið fyrirlætr guð ok hans vegu; þvíat hverr er sverr falsan eið fyrirlætr 15 fimm sæt bing: guð almáttigan fyrst ok allan hans félagskap; beir hjálpa honum alldri ef hann lýgr, ok Kristr er fyrir hann var píndr hiálpar honum eigi, ef hann lýgr. Sinn kristindóm fvrirlætr hann [hit bridja.] Hit fjórða, at hann fyrirlætr allar góðar bænir er beðnar verða ok þær stoða honum ekki ef 20 hann lýgr. Hit fimta er þat, at hann gefr sik sjálfan fjándanum í helvíti fyrir utan enda, ef hann lýgr. [Því bid ek ydr fyrir þers skulld er dó á krossinum, at þèr sverit ydr eigi fyrir veralldar góz, þvíat verðleikrinn er meira verðr en ŏll verölldin, et cetera.

XXXII. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift ist von mir kinzugefügt. 4. 14 falskan A. 6 nè] eigi A. 7 hugđi] þenkti A. 18 hit þriðja f. A. 21. 22 því — yðr f. A. 22 dó] deyði A.

#### XXXIII. Af tveimr riddurum.

[57] Svá er sagt af ·II· riddurum er missáttir urðu sín í milli svá at hvárr villdi annars líf hafa. Svá bar til er beir funduz. at annarr sló annan í hel; ok sá er helsleginn var átti sun eptir ungan ok mannvænligan. Þersi ungi maðr ráðgaðiz við sína vini, hversu hann skylldi síns föður hefna. Hann fekk 5 sèr styrk ok leitaði fast eptir sínum föðurbana. bers unga mannz makt ok ríkdómr stóð alla vega umkringis, at hinn borði hvergi at bíða. Þersi sami riddari er unga mannz föður hafdi slegit geymdi sik i einum kastala; en hinn setti sterk vardhölld umkringis svá [at] hann mátti hvergi brott komaz utan 10 lífsháska allt árit umkring, eigi til messu eða annarrar guðsbjónostu, ok alldri fór hann til kirkju. Ok sem sá tími kemr er ver köllum langaföstu ok öllum berr at leggja af heipt ok hatr hverr við annan, ok sem kemr langafrjádagr, stendr bersi riddari sem inni hugđi í sitt hjarta, at þat var langr tími 15 síðan hann hafði messu heyrt, ok talar í sitt hjarta: 'Hyat sem guð vill við mik gjöra, þá skal ek ganga til kirkju.' Lèt síðan draga af sér sín skóklæði ok gekk út berfættr sem siðr er til at hevra guðs embætti; ok er hann er á veg til kirkiunnar, kemr hersi ungi madr í móti honum ok segir svá: 'Þú 20 falsari, nú skalltu deyja ok míns föður dauða skalltu dýrt [58] kanna, ok ekki veralldar góz skal bèr hiálna, at bú hafir eigi full gjölld af mèr.' Riddari sem hann heyrir orð unga mannz sá eigi annat ráð en fell upp á sín knè ok sagði svá til hans: 'Fyrir bers sakir er fæddr var af Maríu mey, ok svá fyrirgef 25 bú mèr mitt brot! Ek em svá sem hertaki í þeim stad. því gef ek mik allan undir þína miskunn eptir því sem þú villt at guð verði þèr miskunnsamr á dómsdegi.' Sem þersi ungi madr heyrir hann bidja svá sorgfulliga, [sefadiz hann] ok sagdi

XXXIII. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift ist von mir hinzugefügt. 2 er] at A. 10 at f. A. 12 sa panu A. 15 hugdi] penkti A. 18 út berfættr út A. 29 'sorfulliga' A. scfadizhann f. A.

30 svá segjandi: 'Síðan þú hefir mik af öllu hjarta beðit fyrirgefningar ok fyrir þers lof er þenna dag keypti oss öll með sinni pínu ok fyrir hans móður skulld Mariæ, þá gef ek þèr frið ok mína elsku; ok stè sídan niðr af sínum hesti ok kysti riddarann, svá til hans talandi: 'Nú eru vit vinir er áðr vórum Göngum nú til kirkiu báðir samt með trúri elsku ok miskunn fyrir bann er friðinn setti.' Riddarinn varð nú geysiglaðr, sem ván var, þvíat hinn ungi maðr fyrirgaf honum allan sinn misverka, ok svá urðu allir beirra félagar. Gengu sídan til kirkiu báðir saman ok fellu fram fyrir krossinn til 40 heiðrs guðs píningar, sem siðr er til kristnum mönnum þann dag at minnaz við várs herra fætr. Hinn elldri riddari gekk fyrr til fyrir siðar sakir; síðan gekk hinn yngri til er bæði var orðinn mjúkr ok lítillátr ok signdi sik með krossmarki, fell fram síðan ok mintiz við fætr líkneskinu. Krossinn sem 45 þar var niðr lagðr rétti fram sína arma um háls hinum unga manni ok kysti hann síðan, ok allir nærverandi menn, ungir ok gamlir, sá betta háleita tákn ok lofuðu allir guð fyrir bersa [59] jartegn ok þann verðleik er sá ungi maðr fekk af guði at líkneskit skylldi kyssa hans munn fyrir því at í hans hjarta 50 væri mikil blezan; ok hèr fyrir lofuðu allir guð er sá þetta tákn sem verðugt var.

XXXIV. Frá einum dauðum manni er kom til veizlu.

Pat var einn madr í Englandi sem fleiri aðrir, þó frá þeim verði nú sagt helldr en öðrum, er tók í sinn vanda at gjöra vinum sínum ok nágrönnum gestaboð á hverjum jólum; ok svá kom til eitt sinn, at hann sendi eptir sínum boðsmönnum. Sem 5 hans sendimadr kom heim aptr, settiz hann niðr í kirkjugard-

4 til at A.

<sup>39</sup> bádir am rande nachyetragen A. 48 sá ungi maðr] þann ungi mann A. 49 eigi fyrir A.

XXXIV. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift von mir;
Frá einum manni A. 1 maðr] mann A. 3 nágrönnum sínum A.

inn á eins dauðs mannz leiði, ok sem hann er hvílldr, stendr hann upp ok segir svá: 'Pat villdi ek, at guð veitti þat fyrir sína milldi, at bersi maðr sem hèr liggr mætti fá svá mikkla gleði ok fögnut at míns húsbónda veizlu, sem ek hefi nú fengit á hans leiði. Sídan gengr hann í brott; ok sem veizlan er sett ok allir eru 10 komnir í sitt sæti, kemr inn einn maðr úkendr ok settiz niðr ok er helldr fölr, ok hvárki etr hann nè drekkr, ok ekki gleðibragð sjá beir á honum. Ok sem úti er máltíðin ok lesinn er borðsálmr, tekr úkunni maðr at gleðjaz, ok sèrliga sem byrjaðr er de profundis, ok byí glaðari sem meirr líðir á 15 sálminn. Ok sem úti er borðsálmr, verðr hann spurðr, hverr Hann segir: 'Ek em framliðinn maðr sá sami er hann er. húsbóndans sendimaðr beiddi þat guð, at ek fengi svá mikkla gleði at bersi veizlu sem hann fekk á mínu leiði; en mèr er [60] hvárki matr nè drykkr til gleði, en svá sem bèr gleðiz hèr 20 með mat ok drykk, svá gleðjumz vèr kristnar sálir af góðum bænum er þær verða fram fluttar, sèrliga de profundis ok siósálmar.'

# XXXV. Af einum sjúkum manni ok Kristi.

Dat er nú sagt af einum ríkum manni ok mikilhæfum, ok nökkut framferðugr til veralldligra hluta sem ek hirði eigi frá at segja, en eigi svá guðhræddr sem vera skylldi, sem vèr erum fleiri. Hann tók sótt hættliga, ok sem frændr hans ok vinir vissu þat, kómu þeir til hans ok spurðu at hans mátt. 'Vel 5 má ek, segir hann, þar [sem] ek hefi penninga ínóg ok haft alla stund, en fyrir minni sál kann ek ekki ráð gjöra.' þeir báðu hann ekki svá gjöra, skriptaz helldr rækiliga ok biðja guð miskunnar. 'Nei, segir hann, hvat skylldi mèr

<sup>17</sup> sá] þann A.

XXXV. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift, welche in A fehlt, ist von mir hinzugefügt. 6 sem f. A. 8 helldr] he A (am enus der zeile.)

10 nú at skriptaz eða bæta mitt líf eina stund eða tvær, er ek hefi allan minn alldr hèr til illa lifat, ok fámz bar ekki við. bvíat ek em nú fjándanum í valld gefinn.' Þetta bótti öllum er heyrdu hans ord bædi hrodaligt ok hryggiligt. Padan eigi langt var ein góð kona ok guðhrædd, með hreinlífismanna 15 lifnaði, ok er hon frètti hèr af, verðr hon mjök hrygg ok gekk til kirkju ok bað til guðs, at hon mætti vís verða, hvárt sjá madr mætti frelsaz eða væri hann fyrirdæmðr. Ok er hon hafði gjört sína bæn, kom til hennar engill guðs svá segjandi: 'bú ert góðlifnaðarkona ok gudi bæg, því hefir hann heyrt 20 bæn bína, ok gakk til bers húss er hinn sjúki [liggr í], þar skalltu vís verða þers er þú biðr.' Ok eptir þat hverfr engill- [61] inn frá henni at sýn, en hon reis upp ok gengr til bers herbergis er hinn sjúki maðr lá; ok svá sem hon kemr inn í herbergit, sèr hon bar alla menn med sorg ok sút bidjandi 25 fyrir sjúka manni. Hon gjörir ok svá, ok sem hon hefir eigi lengi bar verit, sèr hon ok fleiri adrir, at ofan yfir sængina til fótanna kemr hinn krossfesti, eptir hennar skilningi svá talandi: 'Hvat vili bèr? nú em ek hèr.' Ok sem hinn sjúki sèr betta, verdr hann mjök óttafullr ok talar þó: 'Hverr ertu?' 30 Hann svarar: 'Ek em Kristr sjálfr er písl ok dauða tók fyrir bik á krossinum helga. Nú em ek til reiðu: ef bú villt miskunnar bidja, þá skalltu miskunn fá. Þóat bú vilir fyrirláta mik, þá vil ek alldri fyrirláta þik, ef þú villt miskunnar biðja, byí ek hefi bik svá dýrt til kevpt.' Hinn sjúki maðr segir 35 þá: 'Ek vil þá fúss ok feginn gjarna miskunnar biðja, ok sèrliga, minn græðari, ef þèr vilit gefa mèr einn blóðdropa af vđarri síðu á mitt hjarta.' Várr herra segir bá: 'Dat skalltu få' segir hann; ok eptir svå talat [steig] hann upp til himinríkis. Hinn ríki maðr andaðiz litlu síðarr, ok koma helgir 40 englar, ganga í móti hans sál ok hafa hana með sèr. Þersi

góða kona sèr á öll þersi tíðendi, ok varð full af fagnaði

<sup>13</sup> hrodiligt A. 14 kvinna A. 19 ert in A am rande nachgetragen. 20 liggr i f. A. 38 steig f. A. 40 ganga in A am rande nachgetragen. 41 kvinna A. fullr nú A.

ok lofaði guð af öllu hjarta fyrir þersa sýn, ok allir þeir er inni vóru [ok sá þenna] dásamligan ok fáheyrðan atburð.

## XXXVI. Frá prestakonu er tekin varð af djöflunum.

Svá segir af einum presti út í löndin þeim er eina konu hellt hiá sèr dagliga svá sem sína eiginkonu ok engum tíma fyrirbar hann sinn vilja með henni at gjöra, því honum þótti sín synd Svá segiz at þau áttu fjóra sonu [62] svá sæt vera ok lystilig. saman; þeir óxu upp með föður sínum ok móður ok vóru settir 5 í skóla til þers at þeir vóru prestar vígðir ·III., en einn var svá sem meistari, þvíat hann lærði lengst. Svá sem þeir eru prestar ordnir, bá dó faðir þeirra, en móðirin lifði eptir fjóra vetr eða · V · Þersir · IIII · menn hugðu upp á, hversu beir vóru í syndalífi getnir eða hversu lengi þeirra móðir hafði 10 í harðligum syndum lifat. Þeir báðu sína móður hyggja upp á sitt fyrra líf ok biðja várn herra miskunnar ok fyrirgefningar með sorgfullu hjarta ok mikilli mæði líkamans. Hon segir þersu á móti: 'Hvat mun ek þat gjöra, nema ekki, segir hon, at syrgja eða sýta eða þjá minn líkama í neinu, þar sem ek á 15 ydr fjóra sonu mína, ok eru prestar allir, ok megut bidja svá fyrir mèr, at ek komi í himinríki; þvíat þær einar syndir hefi ek gjört.' Eptir svá talat spyrr hon þá alla: 'Vili þèr veita mèr eina bæn?' segir hon. Deir spurdu hvat bat væri. 'Pat er, sagđi hon, at geyma mik hèr í því sama húsi sem ek dey 20 brjár nætr ok þrjá daga; þvílatl ek ætla at ek sè þá af hinu versta, bólatl ek hafi syndsamliga lifat ok opt köllut prestakona, ok muni ber bá vita, hvat um mína hagi líðir eðir hvar ek em komin.' Peir játudu henni bersu, bvíat beim bótti bat ekki mikils vert vera fyrir hennar skulld at gjöra. Ok nökkuru 25

<sup>43</sup> ok sá þenna f. A. XXXVI. Aus cod. AM. 624. 4° (-1). Die überschrift von mir; Frá einum presti A. 1 kvinnu A. 6 vóru in A am rande nachgetragen. 8 deyði A. 9 hugðu] þenktu A. 11 hyggja] þenkja A. 21 því ek A. 22 þó ek A.

síðarr tekr hon sótt ok andaz, þó[at] skjótara væri en hon villdi. Peir hugsuðu nú hennar bæn at gjöra ok tóku líkamann ok lètu á barir ok vöktu yfir um nóttina allir fjórir ok annat fólk fleira. Ok sem miðnótt var komin, tóku barirnar at úkvrraz. [63] 30 Petta gátu at líta hennar synir ok hlupu begar til ok helldu börunum, en allir þeir er hjá þeim vöktu flýðu þegar sakir hræzlu ok ótta, ok engi var nema með sorgfullu hjarta. Kómuz beir af hina fyrstu nóttina, ok með því at beir helldu börunum. Kemr önnur nótt, ok vaka hennar synir allir enn sem 35 fyrr, ok annat fólk hjá þeim; ok sem komin er miðnótt, taka barirnar at hristaz, svá at allir nærverandi menn urðu svá hræddir, at náliga gengu af vitinu. Persa nótt sýndi fjándinn sinn mátt því meira á þersum auma líkam helldr en hina fyrri nóttina, at nú tekr hann þann syndafulla líkam burt af bör-40 unum ok dregr um húsit innan, ok allt til þers at hann kemr at durunum. Dá fær hann eigi lengra dregit, þvíat hennar synir vóru svá óttaslegnir ok hræzlufullir af þersum údæmum ok ógurligri sýn, at þeir vissu eigi hvat þeir mætti at gjöra; fara bá til ok taka líkamann ok láta aptr á barirnar, ok vefia 45 um síðan med sterkum reipum ok binda allt saman sem fastaz. Kemr þriðja nóttin, ok vaka allir hinir sömu, ok ferr allt á somu leið; þvíat þegar miðnótt er komin, koma mannfjándr margir ok helldr síðbrýndir, ok svá margir at fullt var húsit, ok taka nú þegar upp barirnar ok líkamann ok bera út í milli sín 50 fullglaðir, svá at allir máttu sjá ok heyra þeir er þar vóru, ok fóru niðr til helvítis með allt saman til æfinligrar vistar. Hennar synir þóttuz vita at sinnar móður sál ok líkamr mundi vera fordjarfaðir fyrir utan enda. Svá segir at sá meistari sem fyrr [64] var getit ok hennar yngsti sun prédikaði þetta æventýr um allt 55 England; ok hvar sem hann fór, þá lèt hann eigi af hvárki fyrir skömm nè hræzlu [at tala] móti þeim konum sem prestar taka, ok allt fyrir sinnar móður skylld, ok at allar konur skylldu varaz at falla í þersa synd þær sem heyra þvílík dæmi,

<sup>26</sup> at f. A. 51 'æfuniligrar' A. 56 at tala f. A. 56 kvinnum A. 57 kvinnur A.

því[at] varla má illt varaz nema viti, ok af öllum vísdómi er sá mestr meistaradómr at láta sèr læraz hvat hann hefir heyrt sagt 60 af annars illgjörðum. En sá sami segir svá í sinni prèdikan, at ek þori þó varla at tala um presta, þvíat þeir vitu vel hvat þeir gjöra, en þat hefi ek heyrt sagt fyrir satt, at engi meistari væri svá góðr, þóat [hann] væri svá víss sem Salomon ok svá veltalaðr sem Aron, ok lifði til þers at hann væri þúsund ára 65 gamall, þá kynni hann eigi at tala af þeirri sorg ok pínu er prestar skulu hafa er liggja í þersu saurlífi; ok þó verða þeir reiðir þá [er] þetta er prèdikat, en þetta segja helgar bækr.

## XXXVII. Af konu úgiptri er drap barn sitt.

Af einni konu úgiptri er þat sagt, at millum annarra hluta fordaz hon mjök saurlífi langan tíma; ok sem úvinr allz mannkyns sá hennar góðvilja þar til, öfundar hann fast ok villdi giarna hana svikja; ok vekr upp eins ungs mannz hjarta til lostagirndar med hana. Ok svá kemr með fjándans tilstilli, 5 at hann gjörði með henni sinn vilja, ok þar verðr barngetnaðr beirra í milli. Ok sem sá tími kom er hon átti barnit at fæða, forðaz hon alla menn, at engi skylldi vita hennar slys, [65] ok fekk sèr einn leyniligan stad ok fæddi bar sitt barn, ok begar bat var fætt, veitir hon því bráðan dauða, svá [at] engi hefir 10 bar grun af. Ok nökkurri stundu síðarr iðraz hon síns glæps af öllu hjarta, en alldri villdi hon af honum skriptaz. bótti henni sinn glæpr orðinn mikill, at hon borði hann engum presti at segia. Svá bar til eina nótt sem hon lá í sinni sæng. at hon bað guð hjálpa sèr af öllu hjarta ok vitra sèr, hvárt 15 hon skylldi nökkura ván eiga hans miskunnar eða eigi; ok er hon hafði þers lengi beðit, kómu niðr á hennar handarbak

<sup>59</sup> at f. A. er sá] þar sem A. 61 sá] þann A. 62 vita A. 64 hann f. A. 67 þó] 'so' A. 68 er f. A.

XXXVII. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift von mir;

Af einni kvinnu A. 1 kvinnu A. 7 sá] þann A. 10 at f. A. 13 das s von sinn in A zerstört. 15 sèr] s (d. i. sem) A.

brír blóddropar. Petta undradiz hon miök, en bikkiz bó víst vita at bersi bending er af guði send, en veit eigi hvat þýða 20 mundi, ok lætr eigi af at biðja, helldr eykr hon sitt mál framvegis, at guđ birti henni framarr hèr af; ok svá kemr eptir margar tárfelldar bænir, at várr herra birtiz henni sjálfr ok opnadi sitt sídusár ok sitt blezada hjarta, svá til hennar segiandi: 'betta brjóst ok hjarta opnađi ek fyrir bína skulld ok 25 allra heilagra manna, ok því skylldir þú opna þitt hjarta ok hreinsa af öllum syndum: þar fyrir máttu hjálpaz.' Hèr eptir hvarf hann frá hennar augsýn, en hon varð fegnari en frá megi segja, þakkandi guði af öllu hjarta fyrir sína miskunn, bvíat nú bóttiz hon fullkomliga skilja, at bat var guðs vili, at 30 hon gengi til skriptar ok opinberaði sínar syndir fyrir sínum skriptafödur, hvat er hefir gjört, ok fekk hon ser gamlan prest til skriptaföður ok sagði honum greiniliga af öllum sínum fyrr [66] greindum misverkum með fagri iðran ok fljótandi tárum, ok af þersum sömum tárum er hon felldi kómu nökkurir dropar á 35 hennar handarbak þar sem blóðdroparnir vóru, ok sem hennar tár kómu við þersa blóðdropa, hurfu þeir af henni sem áðir kunnu hvárki at þváz nè þerraz af hennar hendi. varð hon með guðs miskunn hreinsut af sínum syndum. af megum vèr hugsa, hversu guđi er þat þægiligt, at vèr 40 skriptumz rækiliga af öllum várum syndum ok leynum eigi með illvilia bví er vèr munum at segia.

# XXXVIII. Af munki einum er beiddi guð at skemma pínu sína.

Bróðir nökkurr af predikaralifnaði tók krankleika út í borginni Bolonia. Þersi sami bróðir sýndiz lastvarliga lifa svá hann hafði eigi með ser utan smærri syndir, ok sem honum þótti sinn sjúkleika þyngja mjök, bað hann guð at hann skylldi

<sup>19 &#</sup>x27;þýði' A. 36 f in af in A zerstört. 37 þváz] 'þuezt' A. XXXVIII. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift von mir; ir A sind die vom miniator geschriebenen worte unleserlich.

birta, hversu lengi at hann skylldi til bers hafa þvílíkan krank- 5

leika, at hann væri þar við skilðr annars heims pínu. Þá sendi guð honum engil sinn er honum sagði at hann skylldi hafa þvílíka pínu ·XII· mánaði ok fara síðan til himinríkis entir sinn dauda. Honum bótti bat undarliga langt, bar sem hann var eigi með höfutsyndum bundinn; biðr nú guð með 10 iðranartárum sèr meiri miskunnar en engillinn hafði honum fyrir sagt, at bersi stund skylldi vera; ok i annat sinn kemr enn til hans engillinn ok segir at guð hefir heyrt bæn hans ok gefr honum af bersi stund helminginn sem áðr var á nefnd. [67] Ok sem hann hefir begit svá mikkla líkn af guði [fyrir] sína 15 bæn, biðr hann enn at bersi stund mætti verða skemri fyrir krapt heilags anda, ok verðr enn heyrðr af guði, svá at niðr skal falla helmingr af lengd bersarrar pínu; ok af svá mikilli guðs miskunn sèr veittri treystir [hann] enn á guð, at hann veitti sèr linari eða skemri pínu. Þá kemr enn guðs engill 20 til hans ok bidr hann þá kjósa, hvárt hann vill helldr bola framan til aptansöngs måls bers dags er bar á var kominn bvílíka pínu sem guð leggr á hans líkama eða sem áðir var frá sagt; en hann kýss hina skemri. Ok svá sem hann hafði kosit, bá sprungu út bæði hans augu svá at þau lágu niðri á 25 kinnarbeinum, ok tekr frá honum megn ok mál, svá [at] hann mátti hvárki mæla nè benda, ok því þótti líkaz til at heyra í hans líkam sem malit væri með kvern, svá at hvert bein var brotit í hans líkam svá smátt sem mjöl væri. Þá var ok farit at kalla saman alla bræðr þeirrar reglu sem siðr er til at þeir 30

15 fyrir f. A. 19 hann f. A. 26 at f. A. 37 ok (2) in A doppelt.

skulu yfir standa þar sem einnhverr deyr, þvíat öllum sýniz hans dauði ráðinn þeim sem þar vóru við staddir. Nú svá sem allir bræðr vóru til komnir, stóðu þeir yfir honum allir til þers er hringt var til aptansöngs, ok þegar sem hringt var, þá flugu bæði hans augu aptr í hausinn ok setti allan hans 35 líkam hvítan sem snjó, ok öll hans bein vóru þá heil. Hann mátti þá benda ok þar næst tala: sagði hann ok öllum bæði

hvers hann hafði beðit ok alla þá hluti sem guð hafði her við hann gjört. Sálaðiz hann skjótt síðan hann hafði þetta talat, 40 ok fór þá hans önd frjáls til himinríkis, et cetera.

## XXXIX. Af konu er drýgði hórdóm við föður sinn.

Svá byrjar þetta æventýr, at út í Franz í einu biskupdæmi er [68] Avenio kallaz, bjó einn mikill maðr. Hann var rikr maðr bæði í landi ok lausum eyri. Eina konu átti hann góða ok fulla af miskunnsemi. Þau áttu eina dóttur þá hina vænstu er 5 verða mátti sköput af holldi ok blóði. Þat kom til, at hennar faðir varð henni meirr unnandi en vera átti, svá at verndaðiz i holldliga frygð, sem verða kann milli karls ok konu. kom at þau gátu ·III· sonu, hvern eptir annan, ok alla drap hon þá ok braut á háls. Þetta gjörði hon svá leyniliga með 10 fjándans tilstilli, at eingi maðr hafði þar grun af. Sem svá hefir lengi fram farit, kom svá til einn dag, at hennar móðir kom þar inn gangandi sem þau vóru at vinna sinn glæp. Sem hon så þat, varð hon slegin mikklum hryggleik [sem] eigi er hægt at greina, svá til orða takandi: 'Auvi, [at] vit vórum 15 fædd eða getin! þvíat nú veit ek at þit erut fordjörfut utan enda ok bundin með fjándanum í helvíti. því vil ek ekki lengr með ykkr vera ok ganga minn veg í brott í stað.' hon er brott gengin, segir bóndinn til dóttur: 'Nú vill hústrú mín úfrægja okkr ok færa oss öll til mikillar skammar ok svívirð-20 ingar.' 'Já, faðir, segir hon, [en] þat skal ekki svá ganga, ef ek kann hitta hana.' Ok eptir fjándans tilsögn ferr hon ok hittir móður sína ok finnr hana í sínu herbergi ok stakk hana til hjartans, svá at þar fell hon dauð niðr. Sem þat var gjört, [69] tóku þau hennar líkam ok lögðu í kistu ok jörðuðu hana eptir 25 sínum vilja, sem hon hefði fögrum dauða dáit, svá [at] eingi vissi

XXXIX. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift, welche in A fehlt, ist von mir hinzugefügt. 2 Avenio] 'apgeian' A. mactr (2)] mann A. 3. 7 kvinnu A. 13 sem f. A. 14, 25 at f. A. 20 en f. A.

annat. Hèr eptir lifdu þau í þersum dauðligum syndum bæði dag ok nótt, þar til [er] svá kemr til efnis einn dag eptir guðs forsiá ok fyrirskipan, at fyrr greindr bóndi gengr til kirkju ok fellr fram fyrir várs [herra] fætr ok hyggr upp á sínar syndir, ok hversu úbæriligar syndir þat vóru, ok hversu hann hefir 30 sína sál fortapat, ef hann devr bar með, ok iðraz nú af öllu hjarta ok vill nú gjarna játa sínar syndir ok yfir bæta, ef guð vill lofa honum; gengr síðan út af kirkjunni ok hittir einn prest ok segir honum allar sínar syndir af sínum syndafulla lifnaði; ok sem hann hefir svá gjört, segir prestrinn svá til 35 hans: 'Ef bú hefir góðan hug ok vilja til at iðraz, ok hallda þær skriptir sem ek set þèr -- 'Já, segir hann, ef guð vill at lífit endiz, vil ek þat hallda gjarna.' 'þá er sú fyrsta mín skript, at bú fyrirlátir dóttur bína bæði at sæng ok mat ok allri náveru, ef bú villt bersa skript undir ganga; 40 síðan skalltu út til helga landz sem guð var kvikr ok dauðr.' Hèr med leysti prestrinn hann af öllum sínum syndum. Gengr síðan ríki maðr heim á sinn garð; gengr dóttir hans móti honum með allri blíðu ok bað hann sitja ok gjöra sik glaðan. 'Lát bitt draft, segir hann, ek vil enga bína gleði hafa, eigi 45 at sæng nè mat ok at engri náveru; ek hefi fundit prest ok tekit skriptir, ok því vil ek af láta mínum syndum.' 'Auvi, [70] þú falsari, hversu þú hefir mik dárat, eggjat mik at drepa mín börn ·III· ok móður mína, en nú falsar þú mik eptir á, ok betta skal ek bèr fullu launa.' Ok eptir svá talat 50 gengr bóndi til sinnar sængr (hann villdi árla morgins upp rísa ok byrja sína pílagrímsferð) en hans dóttir sitr eptir full með fjándans prettum ok vèlum ok áeggjan, ok hyggr nú sitt hjarta, hvat hon skal gjöra vid sinn födur; ríss upp hèr eptir ok eigi med góðu hjarta, gengr þar til sem hennar faðir lá, 55

<sup>27</sup> er f. A. 29 várs] vára A. herra f. A. fietr] fót A. hyggr]
þenkir A. 32 bæta aus bata gebessert A. 36 at am rande nachgetragen A. 37 nach þèr ist vielleicht ein satz ausgefallen, etwa: þá
máttu hólpinn verða. 39 bæð A. 41 landz] blóð (durch darunter
gesezte punkte als ungiltig bezeichnet) land A. 42 prestr A. 43 móti]
með A. 48 falskr mann A. þá þá A. 52 -ferð] -reisu A.
53 hyggr] þenkir A.

ok eigi með betra erendi en hon skerr sinn föður á háls ok myrðir hann þar. Eptir svá gjört kallar hon til sín þrjár sínar bjónostukonur, gengr síðan ok tekr svá mikit gull ok silfr ok aðra dýrgripi sem mest kunnu þær at bera, því nóg var til. 60 Gengu síðan sinn veg út af staðnum ok til annars staðar ok sitja þar um kyrt, ok hellt [hon] sik þar fullríkuliga svá lengi sem penningrinn hrökk med mikklu oflæti ok drambi. menn ok ríkir í þat sama land dróguz til félagskapar við hana alla vega, því[at] hon var á sinn líkama fögr ok kurteis ok hellt sik 65 kostuliga með kost ok klæðnat ok hellt sik til saurlífislifnaðar ok lifði í dauðligum syndum, því[at] hon hugði at fyrir bær syndir er hon hafði áðr framit mætti hon alldri til himinríkis koma. Margar ungar vóru svá heimskar, at þær villdu gjarna til hennar skóla ganga; því[at] hvárki sparði hon lærðan nè leikan 70 eda hvat manna þat var er til hennar koma. Ok sem svá er komit hennar ráði sem nú var sagt, berr svá til, at einn biskup, góðr maðr ok guðligr, kom til bers sama staðar at prèdika bar sem annars stadar guds erendi; ok allt stadarins [71] fólk fór til kirkju at hlýða hans prèdikan, nema sú syndafulla 75 kona ok hennar fèlagskapr: þær vóru kyrrar at sínu heimili. þat var þeirra sorg mest hvern dag, at eigi kómu svá margir menn med bær at syngaz sem bær villdu ok bær mætti sem mest silfr vinna; ok sem þær sitja svá í sitt herbergi, talar hon svá til þeirra: 'Vèr skulum ganga til kirkju, því[at] þar munu 80 vèr fá nógra fèlaga er með oss vilja leika, ok afla svá penninga.' Ganga síðan til kirkjunnar ok inn í kirkjuna; ok svá skjótt sem hon inn kemr, rennir sá góði maðr, biskupinn, auga til hennar ok sèr þá sýn sem honum þótti hræðilig, at bersi auma kona hefir um sinn háls eina járnfesti ok þar út 85 af aðrar festar er þeir fjándr helldu í er hana leiða; ok sem hon finnr sína félaga, tekr hon þeirra klæði eða annat teikn gjörir at þeir skylldu með henni ganga. Biskupinn leit

<sup>61</sup> hon f. A. 66 hugđi] þenkti A. 64. 66. 69. 79 at f. A. 69 sparđi] 'skparđi' A. 70 manna] mann A. 75 selskapr A. 77 þær (2) am rande nachgetragen A. 82 sá] þann A. maðr] mann A.

til ok så allt betta; hans hjarta varð fullt með sorg þegar hann sá til hennar ok villdi gjarna frelsa hana ef hann mætti. Þá tók hann at tala af guðs miskunn bæði hátt ok lágt, ok með 90 almáttigs guðs miskunn fló ein ör í hennar hjarta þar sem biskup talaði, svá at tárin fellu niðr um hennar kinnr; ok [72] brast þá festrin um hennar háls, en fjándinn varð hræddr ok flýði í brott; en biskup varð glaðr í sitt hjarta ok prèdikaði sem áðir guðs erendi, en konan sat ok hlýddi, því[at] hon villdi 95 gjarna heyra meira þar af, ok flaut öll í tárum. Fjándr þeir sem hana leiddu at armleggjunum flýðu þegar festarnar gengu í sundr ok þorðu eigi lengr at bíða. Hon fell fram á sín knè ok bað guð almáttigan gefa sèr sína hjálp ok miskunn. svá gjört hneigði hon sik at biskupinum ok talaði til hans 10 heimolliga: 'Í allan dag hafi bèr talat af mèr, því[at] ek hefi framit allar þær syndir er ein kona má gjöra móti guði ok hans lögum;' telr síðan fram allar sínar syndir sem áðr vóru sagðar, biðr síðan biskupinn fyrir guðs skylld skripta ser: 'því [at] ek mun skjótt deyja af sorg.' Biskup svarar: 'Bíð litla stund 10 til bers at úti er sermoninn.' Eptir þat fell hon í úvit at öllum á sjándum, svá full af sorg ok sút, at hennar hjarta brast í sundr. Ok sem biskupinn hefir úti sitt erendi, gekk hann snart til hennar, en bað fólkit sitja kyrt. Biskupinn bað hana upp standa, en hon lá kyrr, ok fann hann þá at hon var 11 daud. Pá tók biskupinn at gráta af öllu hjarta ok bað allan lýđinn at falla upp á sín knè ok biđja guđ af öllu hjarta, ef [73] hann villdi þeim birta, hvárt hennar sál væri frelsut eða for-Ok sem allir höfðu lokit sinni bæn, kom rödd af himnum, svá at allir máttu heyra er í musterinu vóru, ok segir 11 svá, at sú sama sál af þeim syndafulla líkama skein nú fullbjört í himinríki með várum herra Jesu Christo, ok bað biskup leysa líkamann af öllum syndum ok grafa hjá öðrum kristnum mönnum, fyrir því þótt maðrinn hafi stórt brotit, ok vill hann kalla til guðs miskunnar, þá mun han miskunn fá; hvar fyrir 15

<sup>95</sup> kvinnan A. 95. 101. 105 at f. A. 100 talati A. 102 kvinna A. 107 súti A. 116 sú] þann A.

ek vara ydr ok alla kristna menn, at þèr fallit eigi í örvilnan, þótt þèr hafit stórt af brotit, því[at] þótt maðrinn hafi gjört allar þær syndir sem gjöraz mega í verölldinni ok vill hann skriptaz ok iðraz ok yfir bæta ok af láta ok lifa vel síðan, þá mun 125 guð fyrirgefa honum. Þat ræð ek at vèr gjörum svá allir, at vèr mættim öðlaz himinríkis blezan utan enda, amen.

## XL. Af munki einum bakmálgum.

Í einhveriu bræðraklaustri var einn munkr sá er þann löst hafði meirr í vanða en aðrir bræðr í þeim lifnaði er beir kalla bakbit, en vèr köllum bakmælgi, ok þá er hann heyrði ok vissi öðrum yfir gefaz, hafði hann jafnan uppi á sinni kok, 5 eigi sídr á sína fèlaga en adra, því[at] hann þóttiz þeirra beztr ok vísaztr. Ok er svá hafði gengit nökkura stund hans æfi, tekr hann sótt ok andaz, ok fór hann til harðrar pínu sem segiz í eptir farandi frásögn. þat kom svá til í því sama klanstri, þá [er] bræðr risu upp á miðri nótt, sem þeirra 10 orda var til, ok fara til óttusöngs, ok sem hann er úti, fara [74] brædr allir til sinnar sængr, utan einn varð eptir ok gekk í þá kapellu er bræðr vóru vanir at lúta; ok sem hann laut bar ok blundskakaði með auganu, sá hann á bekkinum hjá sèr sitjandi eina leiðiliga skepnu, svá at fyrr sá hann alldri 15 þvílíka. Hann skaut út tunguna um tennrnar ok vagaði; hans tunga var öll brend, ok gjörði ýmist, at hann skaut henni út eða nagaði henni inn aptr, ok fór svá lengi. Munkrinn stóð ok horfdi hèr á; hafdi hann þar af mikkla hræzlu; ok sem hann stóð bannveg grátandi, hóf hann upp sína hægri hönd ok signdi sik 20 vandliga. Síðan tók hann at dirfaz, ok þótti [honum] sem guð mundi vilja birta honum nökkut leyniliga hluti. Gekk þar til

<sup>121</sup> ok] viđ A. 122 at f. A.

XL. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift von mir; in A sind die vom miniator geschriebenen worte unleserlich. 1 einhverjum A. 5 at f. A. 6 'vissaztr' A. 9 er f. A. 13 bekkinni A. 19 singndi A (das erste n durch untergesezte punkte ale ungiltig bezeichnet.) 20 honum f. A. 21 mundi in A am rande nachgetragen.

síðan svá segjandi: 'Þú skepna, ek særi þik fyrir þrenningarguð ok þrjár persónur, at þú segir mèr, hvar fyrir þú sitr hèr međ slíku formi eđa slíku manèri; ok sem hann mátti eigi undan komaz at andsvara honum, segir hann svá: 'Ek var einn 25 munkr af ydrum fèlagskap svá heitandi; bersi sami bolir nú alla bersa pinu ok skömm. Ek var einn bakbitari til at segja til minna kumpána nótt ok dag þat allt er ek vissi þeirra verst. Persi hinu illu ord sem ek hefi sagt bæði [til] þeirra ok annarra þau eru nú lögð á mik ok þau mun ek fulldýrt kaupa 30 međ sterkri pínu sem nú megum vit sjá.' Eptir bat hvarf hann, ok svá segiz, at hann var fyrirdæmdr. Þetta sama bar til í Englandi í því klaustri sem ek hirði ekki at nefna þeim Slík pína er sett öllum beim sem bakmálgir til úfrægdar. eru ok eigi vilja geyma sína tungu ok eigi skriptaz rækiliga 35 bar af. Þetta sama má finna í bibljum, því[at] svá segir vár frú, at beir skulu eta ok naga sínar tungur sem eru bakmálgir ok rógsamir, utan þeir bæti með iðran ok skriptarmálum, et cetera.

# XLI. Af einum rikum manni er eigi villdi skriptaz.

Detta æventýr byrjar svá, at einn ríkr maðr, en eigi greini ek hvat manni hann er eða hvat hann hèt, nema svá segiz, at hann lifði alla sína daga í syndum, mestan part í eiðum mörgum stórum; [en frændr hans ok vinir] þá er þeir heyrðu hann sverja, urðu þeir hræddir þar fyrir ok urðu sorgfullir 5 fyrir hans hönd ok báðu hann bæta sik hèr af, ok hans skriptafaðir bauð honum undir hlýðni at bæta sik ok láta af, en hann svarar í móti: 'Ek em ungr, segir hann, ok þar fyrir vil ek taka mína lyst hvenær ek má, en ek skal bæta mik þá [er]

<sup>27</sup> þorsu A. segja allt (allt durchstrichen) A. 29 til f. A. 30 adra A. þau (2)] þa A. 32. 33 bar til] skedi A. 36 at f. A. XLI. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift von mir; in A sind die vom miniator geschriebenen worte unleserlich. 4 on — vinir f. A. þá er] þvíat A. 9 er f. A.

10 ek em gamall ok láta af allri heimsku.' Hann liggr í sínum syndum mörg ár ok villdi ekki bæta sik, hvat hverrgi segir. At seinuztu fell hann sjúkr, ok menn kómu til hans ok bádu hann bæta sik áðr hann dæi ok báðu hann hyggja upp á, hveria pínu hann skylldi hafa eptir dauðann í helvíti með 15 fjándanum, ef hann villdi ekki bæta sik, ok hverja gleði ok fagnat er hann tapar, ef hann bætir sik ekki. En hann segir í móti: 'Hvat þráttar þú? þat er ekki utan hegomi er þú ferr med, þvíat her sitr einn madr at höfdum mínum ok segir, at ek skal vera fyrirdæmdr, ok þat megi ekki öðruvís vera.' [76] 20 Hans skriptafaðir segir: 'þat er eigi satt, því[at] hann er einn ljúgari; fyrir allan tíma meðan þú lifir máttu miskunn hafa ef þú villt beiðaz hennar.' Hinn sjúki svarar: 'Far í brott, þvíat ek vil eingi bín boð hafa, þvíat þat er til einskis er bú segir:' ok med bersu gekk hans confessus í brott mjök sorgfullr ok 25 úglaðr. Ok þegar eptir kemr inn ein hin fegrsta kona, svá [at] alldri hafði hann jafnfagra sèt. Hann taladi svá til hennar: 'Hver ertu?' segir hann. Hon segir: 'Ek em Maria, móðir 'Til hvers komtu hingat?' segir hann. 'Til at sýna þer sun minn, segir hon, ok máttu her sjá bann í minni kjöltu 30 með höfði öllu brotnu, ok hans augu dregin út ór hans líkama ok lögð á hans brjóst, hans handleggir brotnir í tvau, ok svá þá spurði vár frú hann, hvat sá væri verðugr at hafa er svá hefir leikit hann. Hann svarar at hann væri verðr at hafa svá mikkla pínu sem hann mætti bera. Þá sagdi vár frú: 'Fyrir 35 satt ertu sá sami maðr er svá hefir leikit minn sun.' 'Nei, segir hann, þat hefi ek ekki gjört.' 'Júr, segir hon, með bínum stórum eiðum hefir þú þanninn leikit hann ok með þínum syndafulla lifnadi, en ek hefi bedit fyrir þer til míns sonar, ok hefi ek fært hann hingat til þín, at þú skylldir biðja miskunnar af 40 honum.' 'Nei, þat gjöri ek eigi, segir hann, því[at] svá segir

ł

<sup>13</sup> deydi A. hyggja] þenkja A. 17 þat aus þu gebessert A.
18 madr] mann A. 20. 25. 40 at f. A. 23 ferr segir (ferr als
ungiltig bezeichnet) A. 25 kvinns A. 26 Hann — svá] svá
talandi A. 35 þann sami mann A. 37 þanninn hefir þú A.

várr herra, at ek sè úverðugr at vera heyrðr', segir hann, 'Ef bú ert úverðugr, segir várr herra, at vera heyrðr fyrir þínar synd-[77] ir ok hefir fyrirlátit mik, en alldri því helldr fyrirlæt ek þik, því [at] ek hefi bik svá dýrt keypt með minni pínu er ek bolði fyrir bik, ok þar fyrir beiztu miskunnar, ok þú skallt hafa miskunn.' 45 Hann segir nei til: 'Pó[at] bín miskunn vili biggia mik, bá segir bín rèttvísi nei. Hversu skylldi ek hafa miskunn, bar sem ek hefi alla mína daga lifat í syndum, ok er þat á móti allri náttúru, at þat skylldi svá vera; því[at] síðan þú rakt Adam ok Evu brott ór paradís ok í þersa verölld fyrir þat at þau bitu 50 epli, ok er hann dó fór hann þegar til helvítis, hversu skylldi ek þá hafa miskunn, þar sem ek gjörði svá margar syndir, ok [hann] var fyrirdæmår fyrir eina. Þat væri móti náttúrunni allri, ok bví vil ek ekki beiðaz miskunnar.' Ok þá segir, at várr herra lèt sína hönd í sitt síðusár ok tók út 55 sitt blóð ok kastar framan í andlitit á honum, svá segiandi: 'betta blóð berr vitni á móti þèr á dómsdegi, at ek býð þèr miskunn.' Eptir þetta hvarf várr herra ok jungfrú Maria brott frá hans sýn til himinríkis, en skjótt eptir bat fór bersi auma sál til helvítis með fjándanum, þar at búa at eylífi með honum. 60

# XLII. Af einum greifa.

A.

Sá atburðr varð at einn greifi ríkti í Suðrlöndum. Hann var svá ríkr, at hann hafði kónga skattgillda undir sik. Svá var hann formentr, at hann hafði numit allar VII- liberales. Hann átti sèr eina frú, en barna hans er eigi getit. Metnaðarmaðr var hann svá mikill, at honum þótti allt lágt hjá sèr. Þers er 5 getit, at einsetumaðr einn var skamt frá borginni í skógi einum; hann var mjök frægr af góðum lifnaði sínum ok fögrum siðum.

<sup>44. 46. 49</sup> at f. A. 51 deydi A. 53 hann f. A. XLII. A. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C1).

Greifinn elskaði hann mjök harðla ok hafði hann hvern laugardag í boði sínu, gjörði vel við hann ok vænti sèr þaðan 10 bænafulltings. Svá bar til einn tíma, at einsetumaðr kom í bod greifans, ok þeir töluðu um mátt ok valld guðs. Einsetumaðr bað hann vera lítillátan ok milldan, sagði at guði væri lítit fyrir at gjöra fátækan af ríkum. Greifi svarar: 'bat man satt vera, segir hann, at guð man gjöra mega mik öreiga ef 15 hann vill, en eigi veit ek at hann fái þat svá skjótt gjört, bvíat mitt góz stendr vída.' Einsetumadr mællti: 'Svá ríkr sem bú ert, má hann giöra bik begar í dag hinn herfiligsta stafkarl.' Greifi mællti: 'Dat trúi ek, at hann má devða mik eda taka frá mèr vitit þegar hann vill, en því [trúi] ek alldri, 20 at hann megi begar í dag gjöra mik hinn herfiligsta stafkarl. Einsetumadr mællti ok hljóp upp við reiðr: 'Ek vil með engu [15] móti þiggja boð þitt svá villtr sem þú ert, ok þat villdi ek, at guđ minn sýndi bèr skjótt, hvárt hann má bat eðr eigi.' Hann gekk brott til húss. Þat er vani annars staðar, at menn hafa 25 bað um miðdegi, ok ef mjök ríkir menn fara í, þá skulu þeir hafa einir saman; skal einn bjónostumaðr inni vera ok veita badit. Greifinn fór þenna sama dag í bað er þeir einsetumaðr töluðuz við. Hans sveinar vóru úti meðan, en einn var inni sá er biónaði. Ok sem greifinn bad hætta at gefa [á], gekk 30 sveinninn út sá er þjónaði. Ok sem fyrr nefndr greifi var móðr. bað hann sveininn bvá sik. Hann fekk engi andsvör. Hann kallar nú ok er honum eigi svarat. Nú reiddiz greifinn ok þrífr vatnsfötuna ok slöngir á hurðina svá at þat brotnar í sundr ok kallar á sveinana at þeir komi. Eigi koma þeir ok 35 til einskis heyrir hann. Hann er nú orðinn svá móðr af öllu saman, bađinu ok kalli, at hann má þar eigi lengr vera; stendr upp nöktr ok gengr út, ok engi var maðr í forhúsinu; ok sem hann hefir stadit um stund, tekr hann at kala ok gengr Enga sèr hann menn úti, ok er hann kemr at múr-40 inum sèr hann fyrir sèr líkþrán mann, þersi hafði tvau klæði

<sup>9</sup> veitti  $C^1$ . 18 von mællti ist nur der erste strich des merhalten. 19 trúi abgerissen. 29 á f.  $C^1$ .

ok öll slitin. Bad hann gefa sèr annat; hinn líkþrái maðr veitti betta. Hylr hann þar meðr sína levndarlimu ok er þó víđa berr. Sídan gengr [hann] heim til hallar ok kennir at borgin er hin sama, ok hvar sem hann ser sina menn, anzar honum engi. Svá tekr hann at hungra, at þat þikkir honum 45 fádæmi, at honum skal svá sárr vera mega hungrinn svá lítinn tíma sem hann hefir fastat. Kennir hann alla sína biónostumenn ok sèr at inn eru bornir allzkyns rèttir; ok sem hann gengr at hallardyrum ok villdi inn leita, er honum begar út skýft svá at hann liggr fallinn ok flýtr um hann blóð. Hann 50 spyrr, hvat menn hafaz at inni. Honum er sagt at greifinn er undir bordum ok öll hirdin, ok at hann vill eigi at útlendir menn gjöri únáðir meðan hann sitr yfir sitt borð. Nú þikkir honum öllu kynligarr, þvíat hann veit at hann er hèr greifi yfir ok á hann borgina meðr öllu því gózi sem í henni er. 55 Honum er svá út hrundit, at honum helldr við meizl hvert sinn er hann vill í höllina. Þat verðr þó um síðir, at hann kemz í höllina ok setz niðr utarliga í hálm. Á miðjan pall sèr hann sitja einn völldugan mann ok bersum er öll bjónosta veitt; bar sèr hann konu sína at framan. Svá sýniz honum sem þau taliz 60 við bæði hátt ok lágt sín í milli. Hann biðr sèr ölmusu, ok er hon gefin honum, ok bó lítil. Nú hit fyrsta þikkiz hann sjá hvers hann man at gjallda; stendr upp ok gengr út ór borginni, ferr til skógar ok vill finna einsetumanninn, ætlar at hann man gjöra honum nökkura hjálp; ok sem hann kemr 65 bar, segir hann sína eymd ok hversu hann er at tekinn. Einsetumaðr þakkar þetta guði ok segir: 'Nú máttu sjá hvárt [16] guð mátti gjöra þik herfiligan stafkarl ef hann vill; eða var þat eigi mikil villa at trúa [eigi] at guð mætti gjöra við þik á hvern hátt er hann villdi? Ekki má ek hèr at gjöra; far 70 nú heim til borgarinnar: sá greifinn er þar er nú fyrir, hann má at gjöra þegar hann vill.' Greifinn fór heim til hallar. Var hinn greifi farinn til svefnskemmu. Þangat snýz hann ok

<sup>43</sup> hann f. C1. 58 'sextr' C1. 69 eigi f. C1.

stendr úti bæði kalinn ok hungraðr ok biðr at fyrir guðs 75 skylld skyli hann inn láta, ok bat fær hann um síðir ok hann nemr stað utarr við hurð, ok er kastat undir hann hálmi. Hann sèr at húsfrú hans er komin í sængina, en þersi völldugi madr sitr fyrir framan ok skemtir ser med kumpánum; ok sem hann hefir setit um stund, spyrr hinn völldugi maðr, hverr þar 80 sè utarr við dyrrin. Hann segir: 'Ek hugði at ek væri greifi borgarinnar ok at hon væri mín [húsfrú], en nú veit ek eigi, hverninn við víkr.' Sá svaradi er innarr sitr: 'Senniliga ertu greifi borgarinnar, en mikils vartu verðr fyrir guðlöstun þá er bú gjörðir í morgin. Tak nú hèr konu bína ok eignir, en ek 85 man fara heim, þvíat ek em Gabriel engill ok má ek ekki vera hèr lengr, en bú sjá við ok guðlasta eigi optarr ok trú byí fastliga, at svá megi allir hlutir verða sem guð vill.' Engillinn fór heim til himinríkis, en greifinn tók eignir sínar ok konu, ok lýkr svá bersi sögu.

B.

Svá er sagt, at í einum kastala harðla vænum sat einn völldugr herra kynstórr ok svá ríkr í verölldinni, at alldrigi vissi
hann út fyrir, þvíat eigi at eins var höfuðbærinn hans eign er
hann sat í, helldr út yfir þá gjörð fjögurra vegna þeir búgarðar
5 ok stóreignir í föstu ok lausu, at allt þat [er] hærra mátti [136]
kalla, lýtr undir hans eignarjörð ok tígnarnafn ok yfirboð. Þó
hellt hann eigi tígnarnafn hærra en riddaradóm; gekk honum
þar til sá metnaðr, at sakir ríkdóms ok maktar villdi hann
kallaz mega sem höfut allra manna sömu nafnbótar. Svá
10 mart fólk hellt hann dagliga á sinn kost sem hirð væri; svá
hellt hann prúða þjónostu ok ríkuliga fylgd meðr vápn ok

<sup>81</sup> húsfrú f. C1.

XLII. B. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Überschrift: Frá einum völldugum ok ríkum herra, hans drambi ok ofmetnaði ok hverninn at hans lýti [kannliti a] læknaðiz [lækadi a] næð viðrkenningu a. 5 er f. A. 7 - dómr a. 9 kallaz 'kallfs' (?) a. 11 ríkugliga a.

klæði sem byrjaði einum ríkum fylkiskóngi, hvar [er] hann veik Frú átti hann sèr af hæversku kvni ok dóttur eina jungfrú. En bótt hann væri mikils vegar sem nú er greint, bar [137] hann svá örðugan sinn háls umfram hóf, at mikinn hlut sinna 15 sæmda eignadi hann sjálfs síns frama, sem sídarr mun lióst verða. Þó í öðru lagi var hann góðfúss maðr ok hrífr í ölmusu. sem honum bar raun á. Þat skal í frásögn færa, at utan múrinn hjá kastalanum stóð einn predikaralifnaðr; vóru bar inni sæmiligar persónur. Þó var einn dýrum fremri, frábærrar 20 gjafar guds erendi fram at bera. Ferr þat næst, at þat sem hann kendi öðrum mönnum meðr orðum, fylgdi hann sjálfr fram meðr verkum; heitr í vandlæti ok iðinn í guðsþjónostu. Nú gengr svá á eitt ár, sem nálæg stendr virðulig hátíð heilagrar brenningar, at sá ríki maðr sendir einn sinn svein 25 [138] til bróður þers erendis, at hann gjöri sermon í höfutkirkju kastalans á greindum hátíðisdegi, ok sem embættisregla þers lifnaðar berr sik til, játar hann gjarna. Líðir nú fram í hátíðina, at hann gjörir einn fagran ok dýran formála af virðing ok einvalldi várs drottins, bröngir - bvíat hann hafði þá 30 ástgjöf, enda var klerkdómr nógr til hjá honum — ok tjáir hann meðal annarra greina at lúta sæmðum guðdómsins, hversu himinn ok jörð ok allir þeir hlutir er í þeim eru, krjúpa bjónandi hans tígnarvalldi, þar með eigi síðr, hversu krúna kóngsins, hversu ráð ok ríki höfðingjanna meðr öllum sæmðum, 35 [139] mekt ok metorđum liggja lágt ok leika laus í skaparans hendi, at afiletta annan lidinn eda lífs medr rèttum dómi, en veita öðrum með villd, í augabragði hverjum ok á hvern hátt, sem hans er valld ok vili til. Herrann ok allt fólkit heyrir tölu bersa. Líðir nú svá at embættit er endat; býðir þá ríki maðir 40 beim guðsbenara bróðurnum í boð sitt um daginn ok setr hann upp á aðra hönd sèr hit næsta, ok sem fram er komit í matmál, svá at herrann er huggjæfr með vist ok vín, víkr hann til bróðurins svá sem með nökkuru glotti ok tekr svá til orða:

<sup>12. 16. 24</sup> sem at a. 12 er f. A. 19 prèdikunar- a. 33 er] sem at a. 37 affetta a. væta a.

45 'Þèr, bróðir, sagði hann, töluðut marga hluti í dag vel, en þó varð var sem fleirum mönnum öðrum, at framgirnd er nóg. [Pá] sagði predikarinn: 'Dat var minnr en skylldi, ef ek hefði framgirni framarr en börf [er] í slíku embætti; eðr hvar á [140] bat heima, herra, er vor sýniz svá?' Hann segir svá: 'Par 50 á þat heima, er þú knýttir þá meðr afteknum orðum, at guð mætti fletta mann af öllum sæmðum í einu augabragði, þó daudi tæki hann ekki frá.' Prestr segir: 'Vill bat hèr á standa?' Hinn segir: 'Ek mun nú spyrja bik at einni grein, ef þú villt fylgja þínum orðum: hversu mætti guði þat gjöra, at 55 ek yrdi öreigi á einu augabragði, ef ek hellt lífinu ok vitinu? bvíat bóat hann taki frá mèr hástólinn ok kastalann er ek sit í meðr öllu mínu gózi er honum fylgir, út í fjórar áttir eru bó mínir búgarðar svá geysiliga margir, at ek má nú sitja hvar ek vil, ok mun mèr enn bikkja fullsæla.' Medr bersarri [141] 60 spurningu lýtr prestrinn fram á borðit meðr nökkurri samharman, svá til orðs takandi: 'Tígn almáttigs guðs láti sèr sóma at brjóta bitt bannsett ofbelldi ok vánda vantrú ok læra bitt brjóst, hvat hann er, edr hversu aumr bú ert í hans blezudu augliti! Mun þat ok svá fara: ef hann sèr á þèr 65 nökkurn góðan flekk, þá man hann leiða bik til kynningar bins vándskapar; en ef þú ert glötunar sun, mun fara, sem makligt er, allt saman, önd ok líkami í töpun; ok þat veit sá guð [er] mik skóp, at svá hefir þú reitt í dag rèttendi trúarinnar, at í bínu boði em ek eigi lengr at sinni; ok í stað 70 hefr hann sik undan borðinu ok út í klaustr sitt. Skilja þeir [142] svá, at hinn ríki maðr er eptir ölvaðr með ofdrykkju, en bróðir samharmar þá hans vesölld fullr með tárum ok þeirri bæn, at miskunnsemi várs lausnara láti sèr sóma at sjá helldr i bersu lífi hvat bezt er, en dvelja til dóms síðazta með öðru 75 áfelli; ok þat veitir guðlig náð ok tígn hans góðfýsi á þann hátt sem hèr eptir fylgir. Svá bar til á nökkurum degi í kastalanum, at herrann lætr gjöra sèr dagbad eptir ríkra manna

<sup>47</sup> pá f. s. 52 hann] menn a. 54 mátti a. 55 hellt nú s. 63 aumr] 'aum | at' a. 68 er f. a.

sið, ok sem þat er til búit, gengr hann í baðit ok tekr nú hita ok kvedr út alla bjónostumenn, bvíat hann vill hafa liðugt húsit án yfirsýn nökkurs mannz, hversu hann þvær sik 80 [143] uppi ok niðri. Þeir ganga þá út í svalirnar er þers var beðit ok bíða þar meðr þeirri herrans fylgd sem vön var honum at bjóna í baðferðum. Líðr nú svá tíminn, at hann bikkiz fullbakadr, ok klappar eptir vana, at honum veitiz þjónosta af beim mönnum er úti standa. Bregðr nú til nökkut móti vana 85 bvíat herbergit hans er tómt meðr öllu; hann bangar ok berr því meirr, en allt er samt, at eigi kemr nökkurr maðr til Pví tekr hann aðra sláttu: kallar hátt ok spyrr. hvat beir vándu pútusynir hafaz at er eigi geyma sína bjónostu. [144] Eigi stođađi betta meira en allz ekki, bvílíkt sem engi mađr 90 heyri hvat hann skjalar. Hèr kemr nú máli, at hann er mæddr medr ofhita ok hardýdgi; hann skreidiz ofan af pallinum ok gjörir nú aðra hríð eigi meðr minna háreysti ok dauðligum ordum, ok allt at einu kemr engi madr til hans. Hann hlerar til ok hlýðir um, ef hann heyrði nökkut til manna. hann langa stund berr á skörinni, at hann þikkiz eigi vita sitt ráð, þvíat metnaðr mikill ógnar honum, ef hann skal nú klæð-[145] lauss hokra út af húsinu, svá ríkuliga sem hann var vanr at draga badlokinn eptir sèr. Hèr kemr um sídir, at bædi mædir hann ok svengir, þvíat hann hafði hugsat at ganga til borða 100 þat ræðr hann af, þó nauðigr, at hann hokrar út af baðstofunni ok fram í svalirnar; er þar nú opit allt ok madr engi, ok brott klædi öll, svá at eigi hefir hann utan eitt slitti at kasta fyrir sitt líf. Hèr hokrar hann þar til at hann kell allan. Var honum nú meðr öllu eigi hægt í sínu brjósti, 105 bvíat enn nú kennir hann eigi at miskunnarsproti sè á hann

lagdr; ok því fylliz hann allr af reiði ok dauðligri hefndar[girni]
[146] viðr sína undirmenn, þegar hann má því fram koma; en þóat

<sup>80</sup> hversu at a. 81 þeir ganga] 'geing' a. 82 bíðir a. 85 er] sem at a. móti] eptir a. 86 er nú a. 87 kemr þá a. 88 hann nú a. 89 hafiz a. 90. 98 sem at a. 91 at — mæddr] sem hann 'mædi' upp a. 99 um síðir] nú síðarr a. 107 dauðligrar a. -girni f. a.

hefndarhugr blakaði brún hans, ok meðr sprengnum gangi, 110 reikar hann fram ór svölunum meðr öllu allz nöktr, ok sem hann kemr fram í garðinn ok mætir mönnum, stendr hann í bví harda forsi ok spyrr þá, hvar þau pútubörnin hans bölvut eru, sveinar sem svá flytia sinn meistara. Hèr á móti svarar honum einn kastalasveinn: 'Hevr endimit bitt! segir hann: 115 kallar svá dugandi menn? hvat áttu, vándr bræll, ljótr ok leidr, at snubba föruneyti mins herra? bví drag brott hverium stafkarli leiðari.' Með borsum orðum lætr kastalamaðr ríða [147] slíðr um herðar honum ok biðr svá fallinn dreng alldrigi vel Hann hörfar nú undan högginu ok hugsar at bersi maðr 120 muni ærr vera er borir at berja hann, þvíat enn kennir hann sik eigi, en bat undrar hann eigi lítt, at engi maðr af beim sem þar hjá vóru kallaði þat nökkurs vert, bóat hann væri bardr. Fram hörfar hann hèdan ok mætir ödru fólki, freistar enn ok hætr fjúka harða tölu sem eigi er þörf at telja, ok 125 sakir bers at hann kjærir nú líkt á torginu sem fyrr, tekr hann slíkt viðr af sama kaupeyri, þvíat meðr stóryrðum ok afarkostum biggr hann hark ok högg hvar sem hann kemr meðr því [148] álvktarorði, at engi maðr muni verri ok engi stafkarl argari ok djarfari. Hèr kemr þó um síðir, at síðla rífz ofbelldismyrkrit 130 fyrir honum, ok því nálgaz hans hjarta vitjan drottins er engan mann vill fyrirláta, ok gefr honum sinn innblástr, at skilja hvat honum er, ok linaz nú hans brjóst ok bíðiz jökullinn, þvíat heilags anda miskunnsemi er til komin. Honum kemr nú í hug, at engi muni önnur ván uppreisnar, en snúa til játningar ok 135 beiskrar iðranar frá villu ok vantrú, ok sú mun atferð líkuz, at finna þann guðsmann, prèdikarann, sem fyrr angraðiz af hans [149] vantru, ok litlu sidarr en hann hefir betta medr sèr stadfest. sèr hann liggja einn svartan lepp hjá sèr á veginum. Honum verdr hann alfeginn, tekr þat sama slitti, sveipar at sèr framan

<sup>109 &#</sup>x27;hefndar hagur' a. 110 reikar hann] at hann reikar a.
nakinn s. 113 flýja? 118 'slido' a. 122 þat þá a. 123 barinn a.
127 'afvurkostum' a. sem at a. 128 ályktunarorði a. 130 hjartans s. er] sem at a. 131 honum nú a. 132 þáðiz nú ok hans
brjóst ok linaz jök. s. 136 til at s.

ok gefr sik síðan út af portinu, þvíat hann vill koma ok hitta 140 bróðurinn. Hvat lengra? út ferr hann af múrnum ok náir klaustrinu ok finnr þann signaða mann, bróðurinn, krýpr fram honum til fóta meðr sútarfullri iðran fyrir sinn glæp ok guðlastan, tjáir honum alla þá vömm ok vesölld sem hann þolði benna dag með réttum guðs dómi, biðr nú meðr tárum hjálp- 145

- [150] þenna dag með rèttum guðs dómi, biðr nú meðr tárum hjálp- 145 samligrar tillögu, hvat hann skal at hafaz. Prestr segir: 'Fyllt hefir drottinn spámannzins orð með þèr, at í verölldu er miskunn hans fljót; er nú tillaga mín, at svá nöktr sem þú ert leitar þú aptr í kastalann ok stundir þat allz kostar, at þú komiz fram fyrir stofuna þar sem þú ert vanr at eta, 150 þvíat af þeim er þar eru inni muntu eiga miskunnar ván.' Eptir svá fallit ráð ok önnur fleiri gefr bróðirinn honum blezan sína. Er nú fljótt at flytja sem hans ferðum til heyrir, at upp frá þersu liggr allt laust fyrir. Hann náir inn í kastal-
- [151] ann ok allt fram í svalirnar fyrir drykkjustofuna. Hèr gengr 160 annarr út, en annarr inn, ok kennir hann þjónostumenn sína er öl ok annan kost inn bera, hverr eptir sinni skipan ok vana, en engi þeirra kennir hann, at helldr var eigi trautt um, at þeir snökuðu honum nökkut, ef hann dregz lengra fram en þeim líkar; ok sem hurðin kann optsinnis opin at 165 vera, sem títt er gengit, sèr hann inn í húsit, at uppi er hans hásætisborð ok öll sú mekt sem þar er vön at vera. Mann sèr hann í miðju sitja: sá talar hýrliga með frúnni sjálfri er sitr hit næsta honum, eðr meðr dóttur hennar; stundum gleðr
- [152] hann fólkit meðr ymsum æventýrum, ok þat þótti honum í 170 hverri grein sem hann þóttiz vanr at hafa í sinni blíðu við sitt villdarfólk. Eigi kunnum vèr þat at skýra, hversu guðs miskunnsemi skipaði hans hjarta, hversu þat var orðit þakklátt ok dásamligt ok undir gefit góðri skipan. Hèr kemr, er á liðinn er dagr, at herrann sèr um opnar dyrr, at nökkurr maðr 175 stendr út í svölunum. Hann talar til eins mannz er honum þjónar: 'Hverr er sá hinn aumi maðr, segir hann, er þar

<sup>140</sup> nú síðan a. 144 þolði nú a. 151 muntu þá a. 166 hann þá a. 172 hversu at a. 174 kemr þá a.

stendr allz berr í svölunum?' Þjónostumaðrinn kvaz eigi kennzlu á hann bera, hverr hann sè. Herrann segir: 'Látit hann inn [153] 180 fyrir guðs skulld, þvíat hann er sannr burfamaðr.' svá er gjört, segir herrann til hans: 'Góði vin, segir hann, sit þar í salnum ok þigg þat er guð gefr.' Hann setz nú niðr lítillátliga ok neytir feginn þann mat ok drykk er honum sendiz. sem ölmusumanni hæfði. Líðr nú svá kvelldinu, at tími er 185 svefns; eru nú borð upp tekin, þvíat herrann vill til sængar ganga. Sem hann kemr fram á gólfit þar gegnt er hinn fátæki sitr, segir hann svá til hans: 'Hvat líðr ber, nakti maðr, hefir bá nökkut er bú þarft? Hann segir: 'Guði lof ok yðr bökk, [154] minn herra, allt er nóg nema klæðin, þau skortir nökkut.' 190 Herrann gekk bá til sveinanna er einkanliga hevra til hans svefnherbergi ok segir: 'Látit þenna auma mann liggja þar inni náttlengis sem vèr sofum; kann vera at honum safniz bar klæði framarr en í öðrum stað.' Svá gjöra þeir sem hann býðr. Þann tíma er frúin er í sæng komin ok herrann hefir 195 kastat vfirklæði, setz hann niðr á sængrstokkinn ok biðr alla sína menn út ganga utan fátæka manninn: hann skylldi vera einn eptir hjá honum. Sem hurðin er strengd, kallar herrann [155] fátæka manninn til sín ok talar svá: 'Hvat er nú, sun minn, muntu kennaz viðr alla þína lífdaga, at valld heilagrar þrenn-200 ingar má öllum hlutum skipta í einu augabragði eptir sinni villd, sem bróðirinn sagði þèr? Vit þat nú, at ek em engill guðs, ok því vil ek eigi neyta þersa sæng náttlengis; því gakk til frúar binnar ok allra gódra hluta beirra er guð leyfði ber, ok lát bèr bersa læring guðs miskunnar at gagni verða, at 205 eigi um alldr drambir þú af hans velgjörðum, helldr ver því lægri sem þú þiggr framarr. Munu vit hèr nú skilja fyrst at sinni.' Eptir svá fallin orð líðr várs herra drottins engill brott [156] frá hans augum, en hann fellr fram meðr tárum þakkandi þá

<sup>182. 183. 186. 194. 203. 209</sup> er] sem at a. 184 hætti a. 188 er] þat a. 193. 201 sem at a. 194 hefir nú a. 202 vil] elska a. neyta] at elska nú a. 203 þèr nú a.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw.

milldi guðs er honum veittiz, ok varð hann síðan hinn mjúkazti maðr alla sína lífdaga, fullr meðr mikilli ást ok svá 210 ölmusugjörðum, ok endar nú svá þersa frásögu.

#### XLIII. Af einum munk.

Dat barz at i einu klaustri, at munkr einn bad gud at hann sýndi honum eina hina minstu lysting bá sem í eru paradiso. með mikklum alhuga. Sjá sami munkr gekk út af klaustri einn dag, svá at engi maðr fylgdi honum. Hann kom á eina fagra braut, ok þar eptir gekk hann um stund þar til er hann sá 5 standa fyrir ser eitt tre fagrt med mikklu blómi ok fögru. Hann kennir ilm mikinn af bersu trè, en í limunum heyrir hann syngja einn fugl með svá fagri raust, at eigi hafði hann þvílíka heyrt, ok í engan stað hefir hann komit jafnynniligan fyrr. Hann dvelz hèr um stund ok fýsir þó heim at fara. 10 Kemr at klaustranum ok bangar at. Þar kemr at bróðir einn [26] ok spyrr hvat manna hann sè. Hann segir til sín; hèr kennir hvárrgi annan. Hann biðr kalla til sín annan bróður ok hinn briðja ok kennir hann engan. Hann biðr kalla sèr ábóta, ok bikkir ván at hann man kenna hann, ok er hann kemr, kennir 15 hvárrgi annan. Ábóti spyrr hvat manna hann sè. Hann segir allt hve til hefir borit, ok hat med, at hann hóttiz eina stund dags brott hafa verit. Par í klaustrinu var einn gamall maðr er þar hafði lengi verit, sá sami sagði bræðrum, at honum var sagt, at þar hefði horfit einn bróðir fyrir löngu; ok af 20 því at þat var þá siðr at skrá nöfn bræðra, þá fannz nafn þersa bróður, ok prófaz svá til, at síðan hann gekk í brott, höfðu ·III· ábótar verit. Ekki sýndiz hann ellz hafa ok ekki höfðu klæðin hans fyrnz. Sýniz í slíku almáttr guðs. ok at manninum er úmáttuligt at vita, hverja dýrð guð veitir 25

XLIII. Aus cod. AM. 657 B, 4 ° (C1). 23 ·III. brædr (brædr als ungiltig bezeichnet) C1.

sínum mönnum eptir lífit, þar sem þersi munkr, er nú er frá sagt, vissi eigi hvat guð veitti honum lifanda.

#### XLIV. Af tveimr munkum.

Tveir munkar fóru klaustra í millum. Annarr þersi bróðir var ungr, en annarr mjök við alldr. Var hann lærðr vel ok prèdikari fyrir bræðrum í mörgum klaustrum. Svá bar til einn tíma sem þeir fóru meðal fyrr sagðra klaustra um einn 5 þröngan skóg, at þeir villaz vegarins ok vissu eigi hvert þeir áttu af þeim skógi fram at fara. Velktuz þar nökkur dægr ok boldu mikinn hungr ok borsta bar til at hinn ellri leggz fyrir sakir mæði ok hungrs; hinn yngri sakir æsku var meiri fyrir sèr ok mællti til hins ellra: 'Bróðir, segir hann, þat legg 10 ek til, at vit trevstum á hina helguztu guðs móður Mariam til hjálpar ok syngjum henni til lofs standandi antiphonam Salve regina, at hon líti til okkar sínum miskunnaraugum. Kann vera at hèdan sè skamt ór skóginum til bygða.' Hinn ellri hefir varla afl til upp at standa, en þó gjörir hann eptir 15 fremsta megni bæn hins yngra bróður, ok syngja Salve regina allt til enda. Eptir hat klifr hinn yngri i hat hæsta trè allt í limar sem þeir vóru undir niðri, ok dvelz þar litla stund ok kemr ofan aptr ok mællti til bróðurins: 'Svá fór sem ek hugði, at hin sæla Maria guðs móðir mundi okkr líkn veita, 20 þvíat vit erum nærr af komnir skóginum. Fellr ein á við skóginn, ok þar á bakkanum eitt klaustr. Styrkztu, bróðir, ok statt upp, ef þú mátt, ok gakk með mínu fulltingi.' Sá gamli bróðir kvez eigi vita þar nökkurs klaustrs ván, en þó stendr hann upp ok gengr svá at hinn stydr hann. Koma þeir 25 til klaustrsins ok banga at porti. Koma þar bræðr ok ábóti ok fagna beim blíðliga, leiða þá inn í klaustrann ok gefa þeim at eta ok drekka gott vín, ok hvílaz þar um daginn; ok [27]

<sup>27</sup> vissi] veitti C<sup>1</sup>.

XLIV. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C<sup>1</sup>). 1 'perser' C<sup>1</sup>. 14 p6]

AC C<sup>1</sup>.

um kvelldit er beim búin hin villdazta sæng til hvílldar. nóttina stóðu bræðr upp til óttusöngs. Hinn ellri bróðir var farmóðr ok villdi liggja um nóttina; hinn yngri segir sèr for- 30 vitni á at heyra beirra tíðaskipan ok stendr upp ok gengr leyniliga í þann stað er hann mátti heyra þeirra söng. Honum bikkir mjök undarlig beirra tíðagjörð, þvíat beir syngja æ hit sama vers í hvárntveggja stað þat er svá hefr: Deus repulisti nos et destruxisti nos; iratus es et non misertus es nobis. 35 þetta sama vers hefja æ aðrir sem aðrir hafa til enda fært. Honum þikkir þat undarligaz er þeir segja svá: Et non misertus es nobis. Um morgininn standa bræðr upp ok ganga á kapitula, ok eru bangat kallaðir hinir nýkomnu bræðr. Ábótinn gengr at hinum ellra bróðurinum, biðjandi at hann gjöri 40 sermonem fyrir beim, ok af því at hann skylldaðiz betta jafnan at gjöra, hefr hann svá predikan sína af þeim fyrsta höfutlesti sem byrjaz af Lucifero er fyrst var hinn fegrsti engill ok síðan varð af sínu ofdrambi í mót guði hinn ljótazti ok hinn grimmazti höfdingi myrkranna ok allra djöflanna, ok sídan talaði 45 hann af sambykki engla þeirra er með honum fóruz ok urðu fyrir þat at djöflum, ok af dreifingu þeirra um allar helvítis holur. En sem hann hefir sinn snjalla sermonem svá fram flutt um stund, hverfr brott einn af brædrum, annarr ok þriði, ok hverr at öðrum þar til er ábóti einn er eptir ok þeir II. 50 hinir komnu bræðr. Þá víkr þersi predicator at ábótanum ok spyrr eptir, hví hans bræðr vóru svá úhlýðnir ok illa tyktaðir, at þeir villdu eigi heyra guðs orð. Ábótinn sagði þá til hans: 'Vèr erum eigi helgir reglubrædr sem þú hyggr, helldr erum vèr djöflar eigi viljugir til velgjörða við yðr, 55 helldr þrúgaðir af Maríu guðs móður til at veita yðr hjálp; en þat máttu þeir eigi þola at heyra predikada þá skömm ok svívirðing sem vèr fengum í váru niðrfalli.' Eptir þetta hvarf bersi fjándi brott sem reykr, en þá brá undarliga við, þvíat þeir vóru þá eigi staddir í klaustri eða nökkuru her- 60 bergi, helldr stóðu þeir úti á slèttum velli. Kómuz þá vel

<sup>61</sup> slettu C1.

til annars klaustrs ok sögðu þar allan þenna atburð, ok lýkr þar þetta æventýr.

#### XLV. Af Marinu munk.

Svá er sagt at í suðrríkjum var einn bóndi harðla ríkr. Dóttur átti hann, er Marina hèt, en húsfrú hans var öndut. Sem dóttir hans var frumvaxta, mællti faðir hennar: 'Ek hefi lengi lifat í verölldinni ok man ek leita til klaustrs ok vita. 5 ef guð vili þiggja iðran mína; en ek man selja þèr í hendr fè okkat ok gipta bik.' Hon svarađi: 'Villtu, fađir minn, hjálpa þinni öndu, en týna minni?' Hann spurði: 'Hvat villtu bá, dóttir?' 'Ek vil at þú skerir mèr karlmannzhár ok mèr karlmannzklæði, ok fylgja bèr til klaustrs sem 10 sun.' Hann gjörði guði þakkir ok gjörði beizlu hennar; fóru síðan bæði samt til klaustrs. Tók herra ábóti ok aðrir bræðr vel vid beim. Tóku þau bæði upp munkabúnat ok lifðu med öllu siðlæti. Eptir fá ár andaz faðir Marinu, en hon framðiz í góðum verkum ok sönnu góðlífi ok margri þolinmæði. 15 þersi sami bróðir Marinus var fagr í ásjónu, linr í orðum, ástsamligr í öllum hlutum, búinn at hlýða, þjónostufullr. Sendr var hann með öðrum bræðrum fyrir nauðsynjum klaustrsins. Hinn forni mannzins úvin er forðum villdi jafnaz viðr guð harmar hina ungu menn, at þeir skulu fóttroða hreistrliga hálsa, 20 steypir fram eitri sinnar illzku móti konunni, en hans hit skridliga höfut verdr enn knosat fyrir frægjan sigr bersarrar ungu konu. Einn bóndi átti garð þaðan eigi langt; hann var góðir vin ábótans, hvar fyrir bræðirnir út sendir af klaustrinu eda heim farandi gistu jafnan [at] bónda. Hans dóttir varð 25 gripin af einum riddara. Sem hon hafdi barn fætt, reiknadi hennar fadir eptir, hverr betta hafdi gjört, en hon lostin af áblæstri úvinarins kendi þenna löst Marino munk. Bóndi fór

XLV. Aus cod. AM. 657 B,  $4^{\circ}$  (C1). 14 sinu C1. 23 hvar fyrir] hvárt er C1. sendu C1. 24 at f. C1. 27 kendi hon C1.

skyndiliga ok sagði ábóta betta með grimmum hug. Ábótinn bar betta á bróðurinn, en hann fullr lítillætis fell þegar til fóta honum, sagðiz villz hafa. Ábótinn var harðr ok píndi 30 munkinn miök med hördum bardaga. Var hann brott rekinn Hann var settr í þau hús er vóru í nánd af klaustrinu. [30] klaustrinu med hinum stærstum skriptum, halldinn sem opinberr glæpamaðr. Hann lifði við ölmusur þær er bræðr gáfu út. Hèr á ofan tók bóndinn barnit af dóttur sinni ok bar til 35 ábóta, en ábótinn bað færa Marino munk: sagði bat makligt, at afkvæmi þat sem hann hafði með illu aflat, fæddiz meðr hans erfiði upp. Fyrr sagðr bróðir tók þetta með bökkum, lèt upp fæða með allri vandvirkt ok hirði eigi um eptirlæti viðr sik. Þrjú ár var hann í þersi pínu mæddr áðr ábótinn 40 med bæn brædranna gaf lof til, at hann færi í klaustrit at bjóna bræðrum, hvat er hann gjörði með allri vandvirkt; girntiz meirr at líka einum guði en mönnum. Þá er þetta hit fagra ljósker hafði lengi leynz fyrir mönnum, villdi guð birta hana góðum mönnum til eptirdæmis. Tók hon sótt þá er guð villdi 45 ömbuna henni eylifan fagnat fyrir stundliga bolinmæði. þat einn dag, at bróðir Marinus var eigi kominn til kirkju er bræðr sungu. Ábótinn bað eptir leita, ef hann væri sjúkr. En þeir er sendir vóru kómu aptr ok sögðu at hann var andadr: ok medr því at ábóta þótti hann eigi fyllt hafa tíma 50 skriptarinnar biðr hann at langt af grepti bræðranna skylldi hann jarða. Ok er þersi hinn helgi líkami var beraðr, birtiz bar konu líkami. Af þersum fáheyrða atburð fannz fólkinu svá mikit um, at nærr mátti engi vatni hallda. Ábótinn rann begar til þersa helga líkama grátandi, sagði sik misgjört hafa 55 er hann hafði pínat guðs brúði, ok þar til stóð hann í sinni sút yfir þersum helga líkama, at rödd kom af himnum svá mælandi, at fyrir siðleika Marinæ brúðar Krists vóru ábóta fyrirgefin sín rangendi fyrir því at hann vissi eigi at hon væri kona, ok bóttiz hann rèttu fylgt hafa. Litlu síðarr varð sú 60

<sup>39</sup> ok hirđi eigi] girntiz meirr at líkia (sic) einum guđi en  $C^1$ , vgl. z. 42 f. 54 'hallde'  $C^1$ . 58 var  $C^1$ .

kona er logit hafði á guðs mey gripin af djöfli svá at hana varð at fjötra. Var hon þá leidd til leiðis guðs ambáttar. Varð djöfull þá at segja, at hann hafði eggjat hana til at gjöra þenna glæp. En fyrir helga bæn guðs brúðar verðr hon 65 á sjaunda degi frelst af þersum úhreinum anda fyrir þers miskunn er jafnan ömbunar góðu illt, at guð drottinn verði því framarr dýrkaðr í sínum helgum mönnum.

# XLVI. Af dauða húsfreyju ok bónda.

Nökkurr akrakarl starfaði í dagligum krankleika, ok þóat hann væri með mikklum krankleika ok vanmætti, lètti hann eigi at hváru af starfinu, at hann mætti sik fæða ok sitt fólk. Svá var hann fámálugr, at hann var nærr mállauss. 5 langan sinn sjúkleika deyr hann; ok sem hann var andaðr, gjörði á hina mestu hríð, hvaðan af er margir sögðu: 'Þersi man vera hinn versti madr er heilsan bannar lífit; enda má eigi grafa hann dauðan [í kirkjunni, þvíat] hann fyllir öll hús [31] af úþef, svá at eigi er vært í nánd honum.' þat varð þeim 10 bó fyrir, at beir grófu hann þar í völlinn sem næst garðinum: eigi nentu beir at færa hann til kirkjunnar. Hèr í mót var hans húsfrú harðla vel heil. Svá var hon glöð ok tungufim, sem hon talaði með hverjum sínum lim. Svá var hon vandlát upp á sína lostagirnd, at varla fannz sá af hennar nágrönnum 15 at forðaz mætti hennar saurlífi, svá neyddi hon þá með sínum liótum framferðum. Sídan vard hon gripin af váveifligum dauđa; en svá mikit bjartvidri varð viðr hennar andlát, at svá sýndiz úvitrum mönnum sem loptit bjónaði hennar grepti. Eina dóttur frumvaxta áttu þau sèr eptir þá er hugsa tók, 20 hvárt hon skylldi helldr líkja eptir födur eða móður. Sem hon

 <sup>65</sup> pers] hvers C<sup>1</sup>.
 XLVI. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C<sup>1</sup>). Überschrift: húsfrey C<sup>1</sup>.
 4 'fámulugr' C<sup>1</sup>.
 8 í — þvíat f, C<sup>1</sup>. hann] en C<sup>1</sup>.

hugsaði hamingjulevsi föður síns en farsælld móður sinnar. sýndiz henni gleðiligra at víkja eptir fótsporum móður sinnar, ok svá sem betta velktiz meď henni, sofnadi hon; ok í beim svefni sá hon koma at sèr mann með elldligu andliti eptir frèttandi: 'Hvat hugsar bú?' segir hann. Hon varð mjök 25 skelfd viðr hans ásjónu, gleymandi öllum sínum hugrenningum, ok sagði sik ekki hugsa. Þersi maðr tók í hönd henni ok mællti: 'Gakk meðr mèr, ek skal sýna þèr föður þinn ok móður: fylg bers fótsporum er ber sýniz betr.' Síðan leiddi hann hana á einn fagran völl blómgaðan af sætleik meðr allri 30 unadsemd, á hverjum er vóru margar þúsundir sálna, á meðal peirra hverra er hon sá föður sinn skínanda með allri prýði, ok begar hann sá dóttur sína, [tók hann henni vel.] Varð hon full af fagnaði ok bað hann at vera þar í sælu með honum. Leidtogi hennar svarar: 'Eigi mantu hèr vera at svá 35 búnu, en ef bú vill líkja eptir feðir þínum, þá muntu koma til hans í benna fagnat. Far nú ok finn móður bína.' Síðan sá þau djúpan dal meðr allri ógn, í hverjum er var ofn út sendandi svartan loga. Í bersum dal var móðir hennar standandi í vellanda biki, svá at upp tók yfir axlir, ok elldligar 40 höggormar um hana sugu hennar hjartarætr. Svartir andar stóðu í hring um hana með logöndum kvíslum brýstandi henni niðr í pyttinn. En er hon leit upp kendi hon dóttur sína, kallaði meðr hræðiligum grát: 'Hin sætazta dóttir, hjálpa þinni vesælli móður! Minnztu harms bers er ek hafði fyrir ber bá 45 er ek fæddi bik, ok alldri gjörði ek bèr illt. En þar sem ek gjördi mèr leik af mínum saurlifnaði, þar fyrir þoli ek þersar úumræðiligu kvalar. Fyrirlít þú eigi grát móður þinnar ok levs mik af bersum kvölum.' Af hennar kalli ok hræðiligum Eptir benna hinn hræðiliga hlut ok 50 látum grèt hin yngri. benna draum vaknadi hon í hvílu sinni; en meðr því at hon mátti eigi hjálpa módur sinni eda koma henni til fagnadar,

<sup>33</sup> tók — vel f.  $C^1$ . 33. 34 hon var $\hat{\mathbf{d}}$  hon var $\hat{\mathbf{d}}$  cort ausradiert.) 42 loganda  $C^1$ .

há lifði hon svá sæmiliga, at eigi er ef á, at hon man til [32] föður síns komit hafa eptir sinn dauða.

#### XLVII. Af skólaklerk.

Svá er sagt at klerkr einn fór til skóla; hann var vel til [32] mannz kominn sakir náms ok mentar. Svá bar til at klerkinn drevmdi, at hann bóttiz ganga eptir völlum nökkurum, ok badan skamt sèr hann standa eitt fjall ok í fjallinu eina fagra 5 borg, svá at hann þóttiz enga slíka sèt hafa. Girntiz hann bangat meðr svá mikilli fýst, at hann þættiz sæll ef hann skylldi bar vera. Sem hann hefir gengit um stund, tekr við Nú af bví at hann sèr eigi at hann megi yfir koma, gengr hann med henni bar til er hann sèr ·XII· menn bá sem 10 hreinsa klæði sín í ánni, ok hin XIII-ða þann er þersum tólf hjálpar til, svá at beir fái betta gjört, bvíat honum sýniz at ekki dugi beim til utan medr hans fulltingi. Sem hann kemr til beirra, frèttir hann bann at nafni sem hinum fulltingdi. Hann svaradi: 'Ek heiti Jesus.' Klerkrinn spurdi: 'En hvat 15 borg er bat er ek sè her í fjallzhlíðinni?' Hann svarar: 'Pat er himnesk paradís er fegri er en þú megir skilning á koma. Á bersi er bú sèr ok ·XII· menn er hreinsa klæði sín merkir idran synda, þvíat þeir er misgjöra verða at hreinsaz fyrir sanna iðran ok þvá svá af sína annmarka áðr þeir megi komaz 20 í paradísum án mínu fulltingi,' Eptir betta vaknar hann ok ferr á fund síns biskups; biðr hann leggja til meðr sèr nökkut hjálpráð. Í þenna tíma hófz munkalifnaðr, ok þaðan skamt í skóginum brott frá var efnat til klaustrs, ok eigi fullgjört. Sjá sami klerkr ferr har til ok bangar har at porti sem bræðr 25 vóru inni. Einn af beim gengr til dyra. Par bregdr viðr undarliga: hann bikkiz þar kenna einn af þeim sem klæði sín bógu í ánni. Síðan fór hann ok fann ábóta ok bræðr. Þeir

XLVII. Aus cod. AM. 657 B, 40 (C1). 27 ánni] ánum C1.

vóru alls ·XII·; kennir hann nú at þersir vóru viðr ána ok hreinsuðu klæði sín. Hann beiðiz nú at ganga þar í klaustr með þeim; en sakir þers at hann var vel mentr, taka þeir 30 gjarna við honum. Hann segir þenna atburð sem sjálfr guð hafði sýnt honum, ok hann virði svá sem at sjálfr guð vekti hann sofanda til sinnar iðranar. Var hann þar til enda æfi sinnar, ok lýkz hèr þetta æventýr.

## XLVIII. Af sýslumanni ok fjánda.

Svá finnz í fögru letri skrifat á latínu, at cinnhverr Frakkakóngr hafði undir sínu valldi millim annarra tíginna manna bann stjórnara er sumir menn kalla sýslumann eða rèttara kóngsins lögligra framferða. Þersi hafði svá mikkla tígn af vináttu kóngsins, at bat var vfirbæriligt, hver sæmð ok eptir- 5 læti heimsins at honum laut í öllum hlutum. Því var líkt sem hann færi svimandi í kóngsins gózi, ok þat yfir fram er hann reiknaði aðra er með fóru kóngsins skulldir, ok skylldi svá metaz hverr ok einn sýkn ok sekr af kóngsins sæmðum sem hann lèt reikning á falla. Sem svá hefir lengi fram farit hans 10 metord ok metnadr, verda bau tídendi í landinu. at Frakkakóngr gengr fram almenniligan veg. ok verðr svá höfðingiaskipti. Tekr þá nýrr kóngr nýja ráðgjafa ok reiknar yfir sínu gózi ok vísaeyri, sem háttr er heimsins at allt leikr á hjóli: annat klífr upp en annat steypiz. Því runnu gjörvir 15 [23 v] rennarar um ríkit með nýjum stríðum kóngsbrèfum, at allir valldzmenn, hverrar stèttar eða slektar sem hverr væri ok hafi nökkut lèn eðr lètta af krúnunnar gózi, skulu fyrir kóngs orð koma í nefndan dag ok stað at gjöra skynsemð ok skilríka grein kóngs justísum fyrir alla sína meðferð, umvending ok 20 ístöðu. Svá gjöriz þetta mót at fáir báru þurt af hálmi, þvíat

XLVIII. Aus cod. AM. 657 A, 4° (C2). Die überschrift som mir; Af kaupmanni ok fjánda  $C^2$ .

orðskviðir talar, at margir eru heims bjófar. Bar bat bó eina stètt um bann ballivum er vèr nefndum, byíat megn var mest i hans framferd hvat hann hafdi halldit, en traust ok heimol-25 leiki kóngsins blíðu hafði hann blindat svá báðum augum, at hann vissi alldri út fyrir bat sukk ok dagliga hræring er hann hafði upp spennt kóngsins góz svá frjálst ok andvaralaust sem bat væri hans föðurleifð; ok þvíat meðrferðin ásakar hann án rèttligri afsakan, fellr svá endir yfir hans mál, at hann 30 strýkr brott ór byí gózi föstu ok lausu sem hann kalladi sitt. svá snöggr ok snauðr orðinn, at varla mátti hann sik eða sinn skósvein vel fæða. Varð honum í hjarta þetta hit mikkla umkast því þungbærra sem af barndómi fram í hnignanda alldr hafði hann meðr girndum lifat ok veralldarmekt fjár ok lotn-35 ingar um alla sína daga, ok því fellr á hann úþolinmæði hugar meðr vesölld ok válað svá at hann fær enga ró, utan angraz nótt ok dag með sömu sorg ok úynði; þvíat hvat er hann velltir finnr hann engan veg sèr til uppreistar, þvíat svá sem fokit var fèit, svá var ok eptirgangan ok ordlofit. 40 leit hann nú miskunnaraugum hvar hann sat með lútu höfði. fullr af sorg ok sút, þar til at einn dag kemr inn til hans svá búinn maðr sem þeim er títt at kaupferðir reka. Þersi nýkomni setz niðr hjá honum sem til hugganar, spyrr at hógliga hví hann sitr einmana eða hvat hann angrar. 45 sè, sagði hann, at öll þín andlitsfegrð er í brott, ok sá blómi sem þú bart forðum er ek sá bik, er gjörsamliga horfinn; en nú ertu dreginn undir erfiði ok angr sem bat gras sem fellr í frost ok fölnar allt. Nú býz ek til at heyra hvat bik stendr: kann vera at ber letti ef ek legg til.' Hann ferr bá til ok 50 byrjar sitt efni allt frá upphafi til enda. Kaupmaðr segir þá: 'þat er ætlan mín at ef vit verdum kaupsáttir, at ek fái læknat þá hugsótt er þú hefir. Þarf þat eigi langt at gjöra, hvat ek vil bjóđa: ef ek kem svá listum við at þú fáir aptr alla þína sæmð, þá skalltu eptir svá mörg ár liðin fyrirláta áttjörð þína

<sup>22</sup> heims] has (d. i. hans)  $C^2$ . 40 höfðu  $C^3$ . 53 aptr] 'aftir'  $C^3$ .

i Franz ok reka kaupferð með mèr ok vera mèr handgenginn 55 [24] um alla bina daga; ok yfir bersum skilmála, ef þú vill játa honum, skallt bú gefa mèr handsal bitt undir skilríkjum.' Sem hann bauð játar ballivus, þvíat ágirni fjár ok metnaðar gaf honum engan grun hvat í leyniz skilorðinu eðir hverr bjóða Hvat lengra, en eptir svá gjört með handsölum ok 60 váttum skilja beir; en eptir fá daga liðna bregðir svá viðir, at sendimenn Frakkakóngs koma til hreysis er ballivus liggr inni. Peir bera honum kóngsins brèf, ok er þat brotit ok upp lesit ok mælir svá, at kóngrinn sjálfr kallar sik brotligan mann ok nú iðranda fyrir þat at svá sæmilig persóna afflettiz nökkurn 65 tíma sinn heiðr, svá góða raun ok lofliga sem hann hafði langsamliga gefit ok hans fedr ok forelldri; því býðr hann [honum] í sama brèfi á sinn fund, at þar megi bætaz ok heillt verða hvat er viðr hann finnz brotit vera. Meðr sömum sendimönnum ferr hann á kóngsgarð, ok er nú komit þar enn, at því er 70 líkt at heimrinn rísi brosandi upp í móti honum, byíat bar er fyrir kóngsins blíða ok hin vænazta veizla, þar með vináttumál ok veizlur stórar til allra handa góz ok metorða. Svá leysiz hann af kóngsgarði, at allr heiðr ok metnaðr er honum aptr golldinn. Ferr hann nú til annan tíma at velltaz í verölldinni, 75 svá kafinn ok ofsýndr, at eigi gefr hann gaum hvar árit tumbar yfir hans koll, þvíat [af] lysting ok eptirlæti líkamans er allt hans vit brotit. Einn morgin sem hann vaknar í sínu solario ok liggr vakandi, hugleiðir hann daga sína hversu gengit hafa, hversu beir hafa verit fagrir ok fèligir, en bar í millim kemr 80 honum nú til hugar, hversu hjólit hamingjunnar vallt með bráðum atburð ok hversu fljótt mót líkendum þat rèttiz aptr. Par með hugleiðir hann nú hit fyrsta með hyggju nökkurri, hverr kaupmaðr sá man vera svá kunnigr ok listum horfinn, at hann mátti þvílíku orka. Ok sakir þers at milldum guði er 85 mikil elska yfir sinni skepnu, þótt hon fari mjök rasandi, gefr hann bann skilning bar vtir, at kaupmaðr sá er fagr sýndiz

<sup>58. 62</sup> barlliws  $C^2$ . 58 metnadr  $C^2$ . 67 honum f.  $C^3$ . 77 af f,  $C^3$ .

man vera einn af helvízkri hirðsveit er jafnan var illr ok myrkr, en sýniz optliga með falsásjónu bæði fagr ok ljóss. 90 Hèdan verdr honum skiljanligt, hversu kaupferdin sú muni takaz at sláz í flokk ok rekstr með honum; þvíat hèr næst er hann á mintr, at svá hefir turnat tímanum, þóat honum þætti skamt sakir sinnar úgá, at eigi meirr en ·VII· dagar eru þar til er í handsölum var skillt at hann skylldi út ferðaz af Franz, 95 Slær hann nú betta allt, bótt síðla væri, at grimmr dauði, myrkr ok mein er fyrir höndum með bótlausum bruna helvítis. Pví ferr huggari sálnanna, heilagi andi, ok slær þat kallda [24] bjarta með ellding hita síns ok miskunnar ok bræðir þann jökulinn er svá var harðr sem steinn er Adamas heitir. Út af 100 bersu berginu fellr nú fyrir guðs almátt sá lækr táranna fyrir öskran ok ótta kvalanna, at hann laugar sik ok sængina í Sem hann hefir lengi grátit ok alla vega undrat sína úgiptu, hví hann skylldi úgiptum ok illzkum svá gefinn sem allir ormar helvítis myndi fagna yfir hans úför, lèttiz hugrinn 105 ef ráð fyndiz nökkut at hann mætti flýja þat leiðorð er honum var bodit. Ok bví næst kemr honum í hug, at bar innan staðar var einn Gyðingr, maðr svá ráðugr ok forvitri, at sú fór frægð af honum með margs mannz eiginni raun, at þat lètti öll vandkvæði er hann lagði til. Þat staðfestir ríki maðr 110 at sækja hann heim; ok þat sama gjörir hann, lýkr upp fyrir honum allt sitt vandræði ok biðr lítillátliga þar meðr at hann til leggi nökkut hjálpræði. Ebreski maðr sem hann hefir heyrt málit, svarar hann svá: 'þat er undr mikit, at þèr er trúit á Jesum hinn krossfesta komit til min með nökkuru kveini ok 115 vandkvæði, svá sem ber vitut úlíka vera trú vára ok siðferði. En bó fyrir bá sök at ek hefi bví vaniz lengi at spara eigi ord mín eða tillögur ef mönnum mætti hugbót at verða, þá nenni ek eigi at vísa þèr af hendi, þvíat ek sè at þú ert mjök hryggr maðr. En þat vil ek at þú vitir, at ráð mitt 120 verdr ekki annat med þer, en sú trúa er þú hefir til Jesum Nazarenum hon prófar sik. Er hon góð, þá dugir hon þèr,

<sup>101 &#</sup>x27;orskran'  $C^2$ . 104 'letta est'  $C^2$ . 114 nökkurum kvein  $C^2$ .

er hon ok annan veg, bá fær bú undir á bèr. Nú bótt forfeðr mínir krossfesti hann, þvíat þeir sögðu hann ok trúðu einfalldan mann en eigi guð, veit ek fyrir víst at þèr Kristiani aukit byí viðr. at hann væri bæði guð ok maðr. Því flytit 125 ber ok frægit ok á bækr setit, at bá er líkaminn dó á krossinum, herjaði guðdómrinn til helvítis ok ynni þar svá mikinn herskap, at hann byndi kónginn sem barn, en herleiddi fólkit hvat er hann kallaði sitt vera. Nú ef svá væri satt, at fyrir blóð ok benjar mannzins náttúru hefði 130 guddómrinn betta gjört, veit ek víst at helvízkir andar reka bar minni til, með hvílíkri ásjónu hann kvalði kóng þeirra ok eyddi ríki beirra, ok því munu beir eylífliga viðr enga ásýnd hræddari ok afilausari en píningarsár ok kross Jesu. Nú er komit til bín sem ek sagði þèr áðr: hefir þú traust á bínum 135 herra Jesu Christo er þú kallar, þá far til á sama dag sem vkkart mót skal vera ok set bína ván í drottni bínum. bèr nú svá vel til, at saman berr dagstætt píningar tíð Jesu ok [25] skilorðs ykkars kaupmannzins á sètta dag viku; því er þat mitt ráð, ef trúan bilar ber eigi, at bú látir gjöra stóran kross 140 eptir vexti bínum ok setir hann á sama dag annan veg móti dyrum í byí herbergi sem bèr er heimolligaz ok bú sitr optaz í. Þú skallt rjóða krossinn allan blóði svá hugkvæmliga sem blóðit renni saman í dígla niðr af sárunum sem í sannleik man verit hafa þá er binn herra var píndr. Þar með skalltu 145 sýsla þèr svá fallna krúnu álitz sem hon sè af þyrni gjör; ok bann sama dag sem bèr ok bikkir ván draga, at kaupmadrinn kaupunautr þinn muni vitja málanna, skalltu vera einn í húsinu ok engir þínir menn sé nærri þar; skalltu afklæðaz ok bregða at þér einn dúk um miðjan mann, setja krúnuna á 150 höfut þèr ok stanga þik til blóðs svá röskliga at vel renni ok benjar megi vel birtaz í öllum þeim pínustöðum er þèr segit hann bollt hafa; ok bann tíma sem mik varir at bú megir heyra dyn undir koma, legg þik at krossinum sem líkaz öllum limum sem þer segit yðarn hjálpara hangit hafa, fætr á vixl, 155

<sup>189 &#</sup>x27;kaupanzins'  $C^2$ . byíat  $C^2$ . 155 sem] ok  $C^2$ .

en breiddar hendr, með hneigðu höfði undir krúnunni. Ríð svá ok breyt hverri grein sem nú hefi ek sagt. Gjöri ek þar enda minnar tillögu.' Ríki maðr þakkar honum margfalldliga sitt ráð er bæði var snart ok góðmannligt, segir sik efalausan 30 f trú Jesu at prófa til. Hvat lengra? sem kemr næsti föstudagr, brevtir hann öllum hlutum sem fyrr var skrifat í ráðagjörð ok bregðr hvergi af. En þat er at segja af ebreska manni, at sama dag fór hann á laun til bers herbergis ok vill raun á koma, hversu leikmótit lýkz. Fór eigi því fjarri sem 35 hann gat, at kaupmadr kom eigi einn samt at sækja stefnuna, helldr setr undir hardan dyn ok dyki sem beir helvízkir árar þysja fram at húsinu með mikklu harki ok hernaði svá at allt leikr sem á þræði. Ferr sá fyrstr er foringinn var ok kaupit bóttiz eiga, ok sem hann berr sik inn í dyrrnar með 10 brennöndum augum, skínn þvers mót honum blóðroðinn kross várs drottins Jesu Christi með hanganda líkam ok öllum líkendum hans háleitrar pínu; en viðr þersa sýn varð fjándanum svá illt sem sjálfum bruna helvítis væri varpat framan í augun á honum, svá at hann varð at kvelja sik meðr eigin-75 ligum ávítum fyrir sinn snápskap, at enn um sinn hafði hann þeim trúat er dýrkar Jesum Krist; segiz hafa veitt mikkla hluti, en tekit dár í móti; segir ballivum horfinn en Jesum Christum i stađ kominn er braut hallir helvitis ok lamđi Luciferum, [25] dragandi undir sik allt þeirra valld með krossinum þeim er nú 80 sèr hann bar standa. 'Vei, vei, sagði hann, brott hèðan sem hardaz! Ill ferð ok hæðilig, spott ok háðung er móti góðum dugnađi mèr golldit; ek vil hvergi í nánd koma þersum stað, at eigi drepi hann mik Jesus enn í öðru sinni. e Síðan hverfa beir bölvaðir með kveini keyrðir mikklu afli aptr í helvíti. 35 En af bersum ballivo ok ebreska manni er bat at segja, at Gydingrinn játti á þeim degi ok upp þaðan at drottinn Jesus Christus er sannr guð hjálpari ok sannr hirðir sinna sauđa, ok var skírdr í hans nafni með öllu sínu fólki; en

<sup>157</sup> hvárri  $C^2$ . 167 þyssa  $C^2$ . 168 forninginn  $C^2$ . 177 barlliwm  $C^2$ . 185 barliuo  $C^2$ .

ballivus strengdi sik inni í turn einum, gjörandi þar æfinliga iðran með grát ok góðum verkum, ok beið svá sælan enda í 190 várum drottni Jesu Christo er með guði feðir ok heilögum anda lifir ok ríkir per omnia secula seculorum, amen.

189 barlivus C2.

# ZWEITES BUCH. NOVELLEN UND MÄRCHEN.

• •

# I. Erzählungen aus der Disciplina clericalis.

## XLIX. Af ýmissa spekinga ráðum.

Enoch hèt maðr, hann var spekingr í landi því er Arabia heitir. Hann rèð syni sínum ráð meðr þersum orðum: 'Sun minn, segir hann, hin fyrsta kaupstefna þín sè gjör röskliga, þvíat þar af kemr þèr afli utan starf eðr erfiði.'

5 Annarr spekingr sagði: 'Sá er guð óttaz, þann hræðaz allir hlutir; en sá maðr er eigi hræðiz guð, sá hræðiz alla hluti.'

Enn mællti einn spekingr: 'Sá maðr er guð óttaz, hann elskar guð ok hlýðir guði.'

Enn mællti annarr spekingr: 'Pat er útrúligt at þú elskir guð, þóat þú látir svá, ok ert þó úhlýðinn, þvíat hlýðni birtir sanna ást.'

Sokrates sagði lærisveinum sínum: 'Hyggit at þèr sèð eigi í sama hlut hlýðnir guði ok úhlýðnir.' En þeir svöruðu:

15 'Meistari, geym oss þetta;' en meistarinn svaraði: 'Fyrirlátit fyrnskuna ok fiskrykni, en þat er fiskrykni at byrja sik góðan fyrir mönnum, en í leyndum úhlýðinn fyrir guði.' Þá svaraði annarr: 'Enn er annarr háttr sá er 'bokk' kallaz er öllum mönnum [er] varandiz.' Sokrates mællti: 'Pat er maðr [sá er] [s]

20 betrar sik bæði opinberliga ok leyniliga fyrir guði þar til er hann sè góðr kallaðr ok mikils verðr af mönnunum. Enn er smásmugligari sá er þersa [fiskrykni] fyrirlætr en þjónar þeirri

XLIX. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). a hat folgende, auf die genze samlung bezügliche überschrift: Æventýr. Hèr hefjaz nökkur zventýr eðr vísra manna framsagnir ok holl ráð. Af — ráðum von mir kinzugefügt; Fyrsta æventýr a, Af Enoch B (s. vorr.) 1 Enoch Disc. eler.; Enos a. 3 sè nú a. 6. 8 er] sem at a. 19 er f. a. af er f. a. 22 smásmugligr a (subtilior Disc. eler.) en sá a. fiskrykni f. a. en þjónar þeirri] þá þjóna þeim a (ut majori deserviat Disc. eler.)

er meiri er meðr þersum hætti: Fastar maðr ok gjörir ölmusur, ok er hann eptir spurðr, hvárt hann gjörði eigi rètt. Hann svarar: "Guð veit hvárt ek gjörði eðr eigi", ok vill þó 25 virðing hafa, þó[at] hann vili eigi opinberliga svara eðr segja fyrir mönnum, þvíat hann vill eigi heita fiskryknamaðr; ok trúi ek fá menn vera þá er at engum hlutum eigu í þersu; ok af þersu er at hyggjanda at gjöra alla hluti með hugskoti ok mikilli ástundan, at þèr týnit eigi nè tapit ömbun yðra 30 fyrir manna lofs sakir.'

# L. Frá lærisveini einum er freistaði vina sinna í nauðum staddr.

Balaam hèt madr er rèd rád syni sínum. 'Sun minn, sagdi hann, lát eigi maurinn vera þèr vitrara; þvíat hann safnar um sumarit því er hann lifir við um vetrinn. Lát ok eigi hanann vera vakrara en þik, þvíat hann vakir í óttu, en þú sefr. Lát hanann eigi vera þèr sterkara; hann hirðir tíu 5 húsfreyjur sínar, en þú varla eina. Lát eigi hundinn hafa þèr frjálsara hjarta; þvíat hann gleymir alldrigi þeim manni [5] er vel gjörir viðr hann, en þú gleymir opt. Lát þèr eigi lítit þikkja, at þú eigir einn vin, eðr mikit, at þú hafir marga.'

Svá sagði einn spekingr í helsótt sinni: 'Sun minn, hversu 10 marga vini hefir þú gjört þèr?' 'Hundrat, faðir!' segir hann. Faðirinn mællti: 'Lofa engan fyrr en þú hefir reyndan hann. Ek var fyrr fæddr en þú, ok hefi ek varla fengit hálfan vin; eðr hversu mundir þú fá hundrat? Far nú ok prófa alla, ok vit, hverr fullkominn vinr þinn sè af þersum öllum.' Sunrinn 15

<sup>23</sup> meiri eru a. 26 at f. a. opinberligana a. 27 fiskryna - a. 30 ydvar a.

L. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). ("berschr. er] sem at a. 1 Balaum Disc. cler., Balsam a. hèt doppelt a. er] sem at a. 2 'vitarara' a. 3.8 er] sem at a. 3 vid] á a. 4 vakarara a. 5 hanann] hann a.

svaraði: 'Hversu ræðir þú at ek skal prófa þá alla?' Faðirinn svarađi: 'Drep einn kálf ok brytja í smá stykki, ok lát hann síðan í einn sekk, ok válka sekkinn utan í blóðinu kálfsins: en þá er þú kemr til vinar þíns, seg honum: "Fèlagi, ek hefi 20 drepit einn mann, ok bið ek þik at þú grafir hann leyniliga. bvíat eingi maðr hefir bik grunsaman í bersu, ok máttu [6] svá frelsa mik." Sunrinn gjörði nú sem faðirinn bauð honum. Fyrsti vinr er hann kom til, svaraði honum: 'Ber meðr bèr á bínum hálsi þann mann er þú drepit hefir, ok bíð hèr eigi 25 miskunnar illgjörðar þinnar! Í mitt hús setr þú alldrigi þinn Ok þá er hann hafði alla sína vini prófat, þá gáfu honum allir hin somu svor. Ok svá búit sagði hann föður Faðir hans svaraði honum svá: 'þvílíkt hefir þèr at boriz, sem spekingrinn áðr sagði: "Margir teljaz vinir svá 30 lengi sem vel gengr, en í nauðsvn eru beir fáir." Far nú til hálfvinar míns sem ek hefi, ok heyr hvat hann segir.' Hann fór ok sagði honum sem hinum öðrum, en hann þegar [7] svarađi honum: 'Gakk bú inn í herbergi mín; þar er eingi hlutr så er leyndr skuli vera, at opinberr verðr.' Hann ferr 35 ok rekr út húsfreviu sína ok öll hjónin ok grefr gröf. Ok er hann var búinn, þá sagði hinn ungi maðr honum öll sannendi ok bakkaði honum mikilliga ok fór síðan heim til föður síns ok segir, hversu hálfvinr hans hafði gjört. En faðirinn svaradi: 'Um slíkan vin mællti spekingrinn: sjá er sannr vin er 40 helpr ber bá er heimrinn svíkr bik.]'

på spurði sunrinn föður sinn: 'Sáttu nökkurn mann þann er allan vin gæti sèr fengit, þvíat vit ræddum áðr um hálfan vin.' 'Eigi sá ek, en heyrt hefi ek.' Sunrinn svarar: 'Seg mèr af þeim, at 'ek mætti slíkan fá.' Faðirinn svarar [8] 45 honum:

<sup>20</sup> hann nú a. 22. 30 sem at a. 23. 24. 34. 42 er] sem at a. 24 biữst a. 38 hversu at a. 39. 40 sjá — svíkr þik f. a; ergänzt nach Disc. cler. 41 Sástu a. 44 mætti nú a.

# LI. Frá tveimr kaupmönnum, öðrum á Egiptalandi, öðrum í Balldach.

'Sagt var áðr af tveimr kaupmönnum; var annarr á Egiptalandi, en annarr í Balldach. Þeir höfðu hvárr fregit til annars, ok senduz menn á millum þeirra meðr mörgum hlutum er þeim vóru nytsamligir ok frægaztir vóru í hverju landi. Svá bar til einn tíma, at sá kaupmaðr er var í Balldach fór 5 međ kaupskap sinn til Egiptalandz. Ok er vinr hans hevrđi [9] hans tilkvámu, fór hann þá þegar í móti honum meðr mikilli gleði ok sæmð, ok tók hann í sitt herbergi meðr mikklum kjærleika ok helldr honum kost af sínu gózi um átta daga meðr allskonar skemtan. Nú at liðnum átta dögum sýktiz 10 tilkomandinn: ok líkaði húsbóndanum bat illa sakir góðrar vináttu. Lèt hann kalla til allskonar læknara er í nánd vóru, ok lèt þá sjá gestinn. Þeir tóku á þá æði er þeir kölluðu pulsum ok skjótaz má marka líkamans sjúkleik á, ok svá hugdu peir at hans urina; gengu sumir til en sumir frá, ok 15 þóttuz eigi finna sjúkleika með honum, en þat þóttuz þeir vita, at hann var mæddr af því at hann hafði eigi konu. ok [10] eigi var honum önnur sótt. En er húsbóndinn vissi þetta, gekk hann til hins sjúka ok spurði, ef sú væri nökkur kona í húsinu er hann elskaði. Enn hann svaraði: "Birtit mèr allar þær 20 er eru í herberginu; þá mun ek kunna at segja þèr, ef minn hugr leikr á nökkurri þeirra." Eptir þetta leiddi húsbóndinn til hans allar bernur ok skemtanarfólk er var í herberginu. ok bóknaðiz honum þá engi af þeim. Því næst leiddi hann fram dóttur sína, ok ferr þetta sem hit fyrra. Húsbóndinn hafði í 25 gjæzlu sinni eina jungfrú af stórri ætt er hann hafði sèr til eiginkonu ætlat; þersa leiddi hann til vinar síns. Ok er hinn sjúki leit þersa jungfrú, þá mællti hann: "Persi má mèr líf [11] gefa ok dauða ef ek missi hennar." Svá skjótt sem hans vinr heyrði þetta, þá gaf hann hinum sjúka meyna meðr öllum 30

LII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). 5. 21. 23. 26. er] sem at a. 14 pulsa a. 15 urinal a. 21 ef at a. 23 herberginu] borginni a. 30 meyuna a.

hlutum er hann þá tók meðr henni, ok um þat sem hann hafði henni ætlat af sínu gózi, ef hon hefði hans orðit. Ok er þersu var lokit ok er hann hafði meyna ok fèit fengit, ok tók kaupstefnu sína, þá sigldi hann heim til Balldach.

Eptir betta bar svá til, at bersi kaupmaðr er í Egiptalandi var. lèt á marga vega fè sitt bar til at fátækt gekk á hendr honum, svá at hann vard at stafkarli. Ok bá hugsaði hann at fara til Balldach til vinar sins, at hann fengi bar nökkura hjálp. Hann fór nú magr, nöktr ok hungraðr, ok 40 er eigi getit um ferdir hans fyrr en hann kom bar í borgina um nótt. Ok fyrir skammfylli sakir villdi hann eigi svá síðla [12] ganga til vinar síns, at hann væri eigi kendr ok væri svá medr vanvirdingu brott rekinn: ok víkr hann til blóthúss eins ok villdi bar búa um nóttina. Ok bá er hann válkaðiz í bví-45 likum hlutum meðr sorgfullu hjarta, þá kómu í móti honum ór borginni tveir menn til blóthússins, ok ræðr annarr til ok drap fèlaga sinn ok flýði nú síðan leyniliga. Síðan tók fjölði staðarmanna af harkinu at hlaupa, ok fundu bar hinn dauđa ok fórn at leita bers mannz er verkit vann, ok gengu í blóthúsit 5() ok hugðuz þar finna skulldu vegandann eðr mannzbanann. Þar fundu beir Egiptium. beir spurdu hann, hverr manninn drap, en hann þegar kendi sèr, þvíat hann villdi helldr fá skjótan [18] dauda en bera langa ok angrsama fátækt. Ok af bersum ordum varð hann gripinn ok í myrkvastofu rekinn. En er dagr 55 kom, var hann til dómara leiddr ok til gálga dæmdr. Eptir landzins sidvenju kómu þar til margir at sjá, ok svá kom bar vinr hans; en fyrir því at hann hafði farit til Balldach, þá sá hann fastliga upp á hann þar til at hann þóttiz kenna hann, at hann var vinr hans sá er sæmði hann í Egipta-60 landi, ok hugsađi þat meðr sèr, at hann gjæti eigi eptir dauðann golldit honum sína velgjörninga, ok samði þat þá með

<sup>31. 49</sup> er] sem at a, 83 var nú a, meyuna a, 35 er] var a, 39 nöktr] nakinn a, 43 á burtu a, eins] sins a. 47. 48 fjöldi stadarmanna] so nach Disc. cler. (multi de civitate) für das hs. 'fiár-sádarma', volches ich nicht verstehe, 51 'Egiptenn' a, 52 nú helldr a. 53 at bera nú a, 58 hann nú a,

sjálfum sèr, at hann villdi deyja fyrir hann, ok tók þegar at [14] æpa með hárri röddu ok mællti: "Fyrirdæmi þèr eigi saklausan mann! edr hvert leidi bèr hann? Ek drap manninn, en eigi sá er þèr kennit." Þeir tóku þegar þenna mann ok bundu ok 65 leiddu til gálgans, en hinn lètu beir lausan. Í beirri sömu sveit var sá maðr er verkit hafði gjört, ok hugleiddi hann með sèr: "Ek drap manninn, en saklauss madr er hèr til dauda dæmdr ok til písla leiddr, en ek em frjáls. Eigi er ok sök til slíkra rangenda fyrir utan guðs þolinmæði, þvíat guð er 70 rèttr dómari sá er enga synd lætr vera úhegnda; ok at ek ráði mèr eigi harðara dóm álengdar, þá vil ek segja synd [15] mína ok leysa svá benna mann frá dauða." Síðan offraði hann sik í háska ok mællti: "[Grípit mik er ek vann vígit, en] látit lausan meinlausan mann!" Dómarinn undraði þetta mjök; tóku 75 nú þenna, en leystu hinn, ok efuðuz nú í dóminum; tóku nú þenna ok leiddu meðr sèr meðr hinum tveimr, fóru fyrir kóng ok sögðu honum frá upphafi, þar til er hann efaðiz með beim. En eptir vitra manna ráði fyrirgaf kóngrinn þeim manni er verkit vann með því móti, at þeir skylldu öll 80 sannendi segja honum, fyrir hví þeir allir kendu sèr þetta Ok svá gjörðu þeir. Ok er þetta var úti, þá tók hinn vin sinn bann er hann villdi deyja fyrir, ok baud honum þar alla góða kosti, ef hann villdi með honum dveljaz: "en [16] ef bik fýsir heim at fara, sagði hann, þá vil ek meðr jafn- 85 aði skipta í millum okkar allri minni eign." Ok eptir náttúru lysti hann til ættlandz síns ok tók slíkt af fè hins sem honum líkaði, ok hvarf síðan aptr til Egiptalandz svá búit.' — Þá mællti sunr til föður síns: 'Varla finnaz nú slíkir vinir.' 90

<sup>67</sup> þá var a. 67. 80 er] sem at a. 68 drap nú a. 72 ek nú a. 74 Grípit — en f. a; ergünzt nach Disc. cler. 75 undraði nú a. 76 'ifuðuz' a. 78 'ifaðiz' a. 81 hví at a. 87 hann] hinn a. tók nú a. 89 föðurs a.

# LII. Af versificatori er offraði kóngi einum vers sin.

Einn versificator snjallr ok röskr kom til eins kóngs ok offraði honum vers sín; hann var af smám ættum. Kóngr tók sæmiliga við honum fyrir röskleiks hans sakir, en aðrir klerkar öfunduðu hann þeir er stærðuz af kyni sínu, ok [17] 5 mælltu svá til kóngs: 'Hví sæmi þèr þenna mann svá mjök þar sem hann er af lágum ættum?' Kóngr svarar: 'Þann er þèr ætlit at lasta, þann lofi þèr: hann er sem rósa sú er af klungri rennr upp, ok þar fyrir verðr hon eigi blámgut hjá öðrum blómstrum.' Ok gjörði kóngr honum mikklar sæmðir ok 10 gjæddi hann meðr gjöfum er hann skilðiz viðr hann.

#### LIII. Frá lærisveini ok einum meistara.

Einn lærisveinn spurði meistara sinn: 'Meðr hverjum hætti skal ek, sagði hann, hafa mik, at ek sè talðr meðr vitrum [18] mönnum?' Meistarinn svarar: 'Gjæt þagnar þar til at nauðsyn er til at tala, þvíat svá sagði spekingrinn: "Þögn er vizku tákn, en mælgi heimsku mark"; skunda eigi til andsvara fyrr en spurningar eru greiddar; svara ok eigi því er annarr er spurðr; leita þèr eigi lofs af úkunnum hlut, þvíat ef til prófanar kemr, þá birtiz sá lygimaðr er þá hluti hefir fram borit er honum er eigi kunnugleiki á.'

#### LIV. Af versificatori rikbornum.

Svá bar til, at einn versificator kom til eins kóngs af gódum ættum ok ekki mjök kunnandi, ok færdi kóngi vers sín, en kóngi fannz ekki um, ok ekki gaf hann honum. Þá sagdi

LII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir; Versificator kom til eins kongs ok offradi honum vers sin a. 6.7 sem at a. 8 rennir a.

LIII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). 6. 8 er] sem at a. LIV. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift f. in a.

versificatorinn: 'Kóngr, þóat þèr vilit ekki gefa mèr fyrir [19] vers mín, gefit mèr þó fyrir ættar minnar sakir.' Kóngrinn 5 spurði hverr faðir hans var, en hinn sagði hverr faðir sinn var. Kóngr mællti: 'Orkynjaz hefir þú ok afspringi föður þíns með þèr.' Versificatorinn svaraði: 'Optliga rennr fögr rós upp af hveiti.' Hèr til svaraði kóngr: 'Af þersum orðum prófar þú föður þinn vera verra háttar en sjálfan þik í byrð 10 sinni'; ok skilðuz þeir viðr svá búit.

# LV. Af versificatori er eigi villdi nefna föður sinn. $V_{\rm ersificator}$ einn kom til kóngs, ok var faðir hans lítils

[20] háttar, en móðir hans stórburðug; þersi færði kóngi vers Móðir þersa mannz átti bróður sín slík sem vera máttu. fróðan ok kurteisan mjök. Pá spurði kóngr versificatorem. hvers sunr hann var, en hann nefndi þá þegar móðurbróður 5 sinn fyrir kóngi, en kóngr tók at hlæja ok sneriz til manna sinna; en nálægðarmenn hans spurðu hann, at hverju hann hló. Kóngr svarar: 'Hèr er sú saga, at ungr refr fann í haga úti einn múl nýfæddan, ok undraðiz hann múlinn ok mællti: ["Hverr er þú?" Múllinn kvaz vera guðs skepnu. Refrinn mællti: | "Hefir 10 bú hvárki föður nè móður?" Múllinn svaraði þá: "Móðurbróðir minn er einn göfugr hestr." Nú svá sem múllinn villdi [21] eigi kenna asnann föður sinn af því at hann er lítit ok ljótt kvikendi, svá skammaðiz þersi maðr föður síns sakir ættrifa. bá snýz kóngrinn at versificatori ok mællti svá til hans: 'Ek 15 vil at þú segir mèr föður þinn'; ok hann sagði honum, ok þá kendiz kóngrinn við at hann var lítils háttar maðr, ok þó'

nökkut mentr, ok mællti viðr bjónostumenn sína: 'Gefum beim

nökkut af gózi váru, þvíat hann orkynjaz eigi.'

<sup>10</sup> byrgå a.

LV. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir;

Versificator kom til kóngs eins af smám ættum a. 1 hans var a.
2 færði nú a. 5 sunr at a. 8 nú sú a. 9 múl] 'multur' a.
nýfæddan] feitan a. múlinn] upp á 'multinn' a. 9. 10 Hverr —

mællti f. a; ergänzt nach Disc. cler. 11. 12 múllinn] 'multinn' a.
17 var þá a.

# LVI. Frá einum manni ok syni hans ok þeirra samtali.

Sunrinn mællti: 'Ek undra at ek les [hversu] í liðnum tímum vóru heiðraðir snjallir, [falligir] ok vitrir, [þar] sem nú [eru] virðir [22] mikillætismenn.' Fadirinn svaradi: 'Undradu eigi betta, [boat klerkar heiðri klerka, kynstórir menn kynstóra, falligir falliga, eðr 5 bóat mikillætismenn sæmiz af mikillátum.' Sunrinn mællti: 'Enn er annat er ek geymdi at: bvíat vitrir klerkar vóru eigi sæmdir af sinni kunnáttu, en ef þeir sneriz til veralldligs eptirlætis, kómu beim begar sæmðir.' Faðirinn sagði: 'Þetta hendir nú á várum vanræktartímum.' Sunrinn mællti: 'Seg mèr nökkut, kjæri 10 faðir, af sönnum göfugleik.' Faðirinn svaraði: 'Ek minniz at meistari Aristoteles rèd at segja Alexandro kóngi er hann spurdi hann, hverja rádgjafa hann skylldi hafa, en hann svaraði svá í pistli sínum: "Tak þann ráðgjafa er kann sjau lærdómslistir ok sjau dygðir [ok sjau leika]." Penna ætla ek fullkominn göfugleik. 15 Sunrinn svaraði: 'Þersi göfugleikr er eingi uppi nú á mínum [23] dögum, helldr fylgir hann nú gulli ok silfri ok öðrum auðæfum, sem einn klerkr sagði: "Glorificant gazae privatos nobilitate", [bat býðiz svá:] "af auðæfum verða þeir virðir, þóat náttúran neitti beim verdleika." — Annarr spekingr mællti: "Af gagn-20 stæðligum hlutum heimsins gengr þat, at þeir fyrirlíta oss, þvíat heimrinn, hann gengr í móti oss, ok at verölldin er engum manni mótstæðlig utan vel mentum mönnum." Sèr þú eigi at vatnit keyrir upp ór sèr bæði sefin ok strá, en máttgir steinar sökkva til grunna? Svá eru ok stjörnurnar optliga á himninum 25 um nætr, en um daga sól ok um nætr tungl, svá þó at þeirra [24] ljósleikr minki; ok því þikkja nú á þersum tímum menn eigi virðingar verðir utan þeir er ríkir eru.'

LVI. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). 1 hversu f. a. 2 vóru heiðraðir] at vor 'harfger' (??) a. falligir f. a. þar f. a. sem] 'sieu' (?) a. eru f. a. 3—6 þóat — geymði at f. a; ergänst nach Disc. cler. 7 ef at a. 8 þegar] strax a. 11 rèði a. 13. 27 er] sem at a. 14 ok sjau leika f. a. 18 þat — svá f. a. 18 auðæfum] auðrumm (d. i. öðrum) a. þó at] er oss a. 19 neitti þeim verðl.] veralldliga mettar (?) a. 23 máttgir] matkær a.

I.VII. Af sjau listum ok sjau dygđum ok sjau leikum.

Einn lærisveinn spurði meistara sinn: 'Meðr því at sjau eru listir ok sjau dygðir ok sjau leikar, þá telit mer þær upp svá sem þer vitut at þær eru.' Meistarinn svarar: 'Þersar eru listir sjau: dialectica, arithmetica, geometria, phisica, musica, astronomia. En af sjaundu eru ýmissar ætlanir á millum klerk-5

[25] anna, ok því ræðum vèr þar fátt um. [Sjau dygðir eru:] equitare, natare, sagittare, [cestibus certare], aucupare, scacis ludere, [versificari.] En sjau leikar þeir eru: [ne sit] vorax, potator, luxuriosus, violentus, mendax, avarus et mala conversatio.' Lærisveinn svaraði sínum meistara: 'Fá ætla ek nú 10 hafa þersar dygðir allar.'

# LVIII. Um heilræði er einn arabiskr maðr kendi syni sínum.

[26] Einn arabiskr madr sagði syni sínum: 'Ef þú sèr einnhvern mann hafa marga illa hluti meðr sèr, kom þar ekki í þat sambland, þviat ef sá maðr leysir þann þunga er yfir honum hefir hangit, þá má sá maðr varla varaz, utan á hann sjálfan falli.'

I.VII. G = cod. AM. 335,  $4^{\circ}$ . a = cod. Holm. chart. 66. fol. In the short chift, welche in G fehlt, ist von mir hinzugefügt; Meistarinn frachr sinn herisvein af einum ormi a. 1 sjau a, sjorar G. 2 listir a, therefor G. sjau dygdir a, IIII. dygdir G. ok sjau leikar] ok IIII. stranseikar G, f. a. per upp f. G. 4 sjau mit nachfolgendem + a, sjaur G. phisica a; philosophia, grammatica G. musica f. a. 5 En af sjo a. En af — klerk.] en sjor; eru ymsar ætlanir klerkanna ok því tölum ver þetta þar um G. 6 nach um folgen in a 5 kreuze. Sjau — eru f. Ga. 7 natare Disc. cler.; tauare G, maetare a. sagitt. f. G. cest. certare f. Ga. aucupare Disc. cler.; acupare G, occupare a. scacis G, stakis a. 8 versif. f. Ga. sjau] sumir Ga. leikarar a. þeir eru f. G. ne sit f. Ga. vorax Disc. cler.; vinivorex a, sur G violentus Disc. cler., invisus a, f. G. mendax f. G. mala conversatio a, incol[en]s conversationem G. 10 svaradi nú a. sínum meistara f. G. nú f. a.

LVIII. G = cod. AM. 335, 4°. a = cod. Holm. chart. 66 fol. In G folgt dies stück ohne absatz und ohne überschrift. 1 arab. maßr a, Arabitus G. einnhvern a, einn G. 2 hasa — sèr a, marga illa kunna G. þat f. G. 3 þvíat — leysir a, þóat sá leysi G. er G, sem at a. 4.5 þá má — falli f. G.

som at a. 4. o pe me nati /. o.

5

#### LIX. Frá skógfaranda manni ok einum ormi.

Einn maðr fór í skóg ok fann orm einn kalldan ok svá bundinn við einn stofn. Hann leysti orminn ok tók hann ok lagði
rækt á ok villdi verma hann ok lagði hann í serk sèr; ok er
ormrinn hitnaði, þá kraup hann at manninum ok villdi stinga
5 hann. Þá mællti maðrinn: 'Hví gelldr þú mèr illt móti góðu?' [27]
'Ek gjöri náttúru mína,' sagði ormrinn. 'Gott gjörði ek þèr,
en þú launar mèr illu?' — — —

#### LX. Af versificatori er gjörðiz portari.

Faðir sagði syni sínum: 'Ef þú verðr þyngdr í nökkurum hlut ok máttu eigi öðruvís undan komaz en gjallda, þá fresta eigi ok bíð eigi þers, at þèr verði þyngra gjört, at eigi beri þèr svá [til] sem einum manni barz at viðr einnhvern 5 versificatorem.' 'Hversu bar þat til?' segir sunrinn. Faðirinn mællti: 'Einn versificator færði kóngi einum vers sín. Kóngrinn lofaði mjök ok bað hann beiðaz fyrir þers er hann [28] villdi hafa; en hann beiðdiz at gjæta borgarhliðs einn mánat, ok skylldi hann hafa penning af hverjum úkunnum manni er 10 þar færi um, ok penning af eineygðum, penning af sköllóttum,

LIX. G = cod. AM. 335,  $4^{\circ}$ . a = cod. Holm. chart. 66 fol. Die überschrift f. G. 1 ok (1)] hann G. svá f. G. 2 Hann — hann a, Hann tók ok leysti orminn G. 3 verma] venja a. ok villdi — sèr] kemr í serk sèr ok vill verma G. 4 þá f. G. 5 gelldr a, gjörir G. móti góðu a, fyrir gott G. 6 Ek — ormrinn a, Ormrinn svarar: 'Ek gjörði náttúru mína ok þú þína' G. 6. 7 Gott — illu f. G. LX. G = cod. AM. 335,  $4^{\circ}$ . a = cod. Holm. chart. 66, fol. Die überschrift ron mir; Samtal eins mannz ok sunar hans ok heilræði föðurins a; f. G. 1 Faðir sagði a, Ok enn segir faðir G. sínum f. G. þú verðr þyngdr a, þèr er þröngt G. 2 hlutum a. 2. 3 fresta — þers a, varaz G. 3 verði eigi G. 3. 4 at eigi — til] ok berz þèr þá at a. 4 til f. G. manni G, herisveini a. einnhvern G, einn a. 5 Ok hversu G. til G, at a. 6 mællti a, segir G. einum f. G. ok kóngr G. 7 fyrir G, í fræða laun a. er G, sem at a. 8 hafa f. a. beiddiz G, bað a. gjæta G, hann skylldi gjæta a. borgarhliða um einn a. 9 úkunnugum a. er G. sem at a. 10 penning (1) — sköllóttum] penning af sköllóttum ok svá eineygum G, penning af eineygðum a.

penning af skurfóttum ok penning af beim manni er haul hefði. Petta veitti kóngr honum ok gaf fyrir brèf sitt. Hann settiz við portit ok gjætti starfs síns. Einn dag kom at portinu maðr í ermakápu ok hafði staf í hendi. Hann hafði síðan Versificator beiddiz af honum eins pennings, en hinn 15 hattinn. neitađi. Versificator greip til hans, ok er hann kipti hettinum. sèr hann at hann er eineygr; heimti nú ·II· penninga en áðir [29] einn, ok er hann hellt honum, dró hann svá hattinn at bert varð höfuðit: sèr nú at hann er sköllóttr ok heimtir nú ·III· penninga; ok er hinn sèr at hann má eigi flýja, þá býz hann 20 til mótstöðu; ok er hann varði sik, þá varð hann ok berr á armleggjunum, ok nú birtiz at hann var skurfóttr. Nú beiddiz hinn ·IIII · penninga ok tók til kápu hans ok villdi þá taka hana af honum, ok felldi hann til jarðar niðr ok meðr [bersum] atburd birtiz at hann hafdi haul, ok beiddiz nú versificator 25 ·V· penninga, ok bat gallt hann er eigi villdi í fyrstu lúka lostugr einn.

LXI. Frá klerki er týndiz af vándum félagskap.

Spekingr nökkurr sagði syni sínum: 'Hygg at, sunr, at þú

[30] farir eigi um ranglátra manna herbergi, þvíat umferð gefr efni til stöðu, staða til setu, en setan gefr efni til verka.'

LXI. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir; Frá tveimr kaupmönnum er þeir fóru í kaupferðir sínar, a. 1—3 steht in a am schlusse von nr. LX. 3 setu] sekta a, setan] sektin a. til efni til a.

<sup>11</sup> penning af skurf.] p. af 'akurfatum' (!) a, f. G. manni f. G. haul G, haus (!) a. 12 petta — honum G, Nú veitti kón. þetta a. gaf honum a. sitt f. a. 13 við G, nú á a. starfs in G erloschen.

13. 14 Einn — maðr G. þar kom einn maðr at portinu a. 14 syrnakápu a. 14. 15 Hann — hattinn f. a. 15 beiddis G, heimti a. eins pennings G, penning a. hinn G, hann a. 16 hettinum G, hettunni a. 17 sèr — eineygr G, fann hinn eineygðan a. ok heimti hann nú a. 18 ok dró a. hattinn f. a. bert G, burt a. 19 sèr nú G, þá sá hann a. er sköllóttr G, var temus (?) a. heimtir nú G, heimti at honum a. 20 er — sèr G; nú sèr hinn a. má — þá f. G. hann f. G. 21—24 ok er — honum f. G. 23 tók nú a. 24 ok felldi a, sem þeir sviptaz, fellr G. til jarðar niðr a, allr til jarðar G. þersum f. Ga. 25 virtiz a. beiddis — vers. G, beiddis hann nú af honum a. 26 fimm penninga a, ·IIII. penn G. 26. 27 þat gallt — einn G, hlaut hann nú at vísu at gjallda fimm penninga, er hann villdi eigi lostugr lúka einn penning a.

Sagt er at ·II· klerkar fóru síðla ór einum kaupstað ok 5 kómu bar sem margir drykkjumenn vóru saman komnir, ok annarr mællti viðr fèlaga sinn: 'Snúumz á annan veg, ok nýtum spekinga orð er sögðu at eigi skylldi síðla fara um vándra manna herbergi.' Annarr svarađi: 'Umferd meinar ekki.' Ok er beir foru um húsit, heyrdu beir cantilènur, ok 10 stodvadiz annarr af sætleik sónsins. Fèlagi hans minti hann [31] á tilgöngu, en hann villdi eigi; gekk þá fèlaginn hans, en hann stód eptir, ok um síðir gekk hann inn; ok er hann kom inn, villdi hverr toga hann til sin ok gefa honum at drekka. Hann settiz niðr ok drakk með þeim. Vánum bráðara kom 15 bar rennarinn ór bænum ok ellti njósnarmenn ok hljóp í húsit ok fann þar klerkinn ok lét taka hann ok alla þá menn er þar inni vóru, ok gaf þeim öllum ráðasök, ok til gálga En klerkrinn [fór] meðr þeim, syrgjandi ok segjandi: 'Hverr maðr er girniz vándra manna fèlagskap, hann skal at 20 vísu utan verđugleika bola dauđapínu.'

#### LXII. Af því at hverr maðr glez af raust sinni.

Svá er sagt at tveir kumpánar fóru af einum stað ok kómu [32] í stað nökkurn er þeir heyrðu einnar konu raust harðla skjæra ok vel skapaða meðr listugu hljóði. Elskuliga söng þersi kona. Annarr kumpánninn stöðvaðiz sakir sætleiks 5 raustarinnar, en fèlagi hans mællti: 'Snúz þú í brott hèðan, þvíat af fagri raust verðr opt margr blektr.' Hann svaraði: 'Þersi raust er sætari en ek eðr minn meistari heyrði fyrr.' Hinn annarr svaraði: 'Hvílík var sú raust eðr hversu heyrðu [33] þit hana?' [Hann segir:] 'Svá bar til at vit fórum ór einum 10 kaupstað, ok heyrðum vit eina ógurliga raust ok söng meðr

<sup>16</sup> þar nú a. 18 fór f. a.

LXII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir;

Meistari einn sagði syni sínum frá tveimr kumpánum a. 8 nach raust
fügt a noch hinsu: er sætari er en ek eðr minn meistari heyrði fyrr.

9 Hann segir f. a.

engu hófi; ok söng þat kvikendi æ hit sama, ok fekk þat sjálft þó mikinn losta af, þóat úlystiligt væri. Þá mællti meistarinn: "Ef þat er nökkut er menn segja, at úlfa raust boðar manns dauða, þá merkir þersi raust úlfsins dauða, meðr því at þetta er svá ógurligt á at heyra." [Ek svaraði:] "Hví 15 gladdiz nú þetta kvikendi þar af?" Meistarinn sagði: "Minniz þú nú, hvat spekingrinn sagði, er svá mællti: Af þrimr hlutum glez hverr maðr, þóat eigi sè mjök góðir, af raust sinni eðr [34] af skáldskap sínum [eðr] af syni sinum." Síðan gengu þeir veg sinn.

### LXIII. Frá einni frú er sveik sinn eiginn bónda.

Einn spekingr fór um veg þar sem einn fuglari lagði net ok gilldraði til fugla. Hann sá þar eina glaðlifaða konu meðr honum; birti hon á sèr mikinn blíðleika. Nú mællti spekingrinn til fuglarans: 'Hví kostgjæfir þú svá mjök at blekkja fuglana? En hygg at, at þú verðir eigi tekinn sem einn fugl 5 ok halldinn af þersarri konu.'

Meistari einn sagði lærisveini sínum: "Svá bjóða spekinga bækr ok svá býðr Salomon kóngr, at maðr skal gjæta sín fyrir slægðum ok prettum vándra kvenna." Lærisveinninn [35] mællti: 'Ef þèr hafit í minni halldit nökkurri slægð kvennanna, 10 brögðum eðr djúpræðum, þá villdi ek gjarna heyra.' Meistarinn svaraði: 'Þat gjöri ek fyrir þínar sakir, [en] þó óttumz ek, ef ek segi brögð kvennanna þèr eðr öðrum mönnum til kenningar, hversu þeir kalla sína leyndarmenn til sín, at kyssa faðma ok klappa ok til saurlífis at draga, at þær snúi upp á 15 mik údygð sinni ok marglæti.' Sveinninn svaraði: 'Trúit eigi því, góði meistari, þvíat Salomon ok aðrir vitrir menn rituðu

<sup>11</sup> æ] edr a. 15 Ek svaradi f. a. Hví] Í því a. 17 þrimr] þeim a. 18 góðir a. 19 edr f. a. syni sínum] sýn sinni a. Ok síðan a.

LXIII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Überschrift: er hon a.

11 brögð a. djúp ráð a. 12 en f. a. 16 údygð sinni] þeirri údygð a. Sveinninn] Sunrinn a.

þar til marga hluti at rètta þeirra röng siðferði, ok þar af öðlaz þeir lof en eigi löst; ok ef þèr mælit oss til nytsemðar,
 þá afli þèr elsku en eigi hatrs.' Meistarinn sagði:

'Einn maðr fór ok villdi hreinsa víngarð sinn. Húsfrú [86] hans bóttiz vita, at bat mundi stundar dvöl verða er hann dvelđiz i vingarđinum; ok bvi sendi hon bođit eptir vin sinum, ok hann kom. Frúin hasði [þá] búit borð. Nú bar svá til at 25 kvistr af víntrènu laust í auga bóndanum, svá at hann varð heim at fara; ok er hann kom, þá barði hann ákafliga at dyrum. En er húsfreyjan heyrði at húsbóndinn barði at dyrum, varð hon felmsfull ok færði vin sinn í fylskni. Bóndinn gekk nú inn hryggr ok sorgfullr sakir sárleika augans, bað búa upp 30 hvílu sína ok kvaz liggja vilja. Húsfrúin hræddiz at, ef hann gengi innarr, at bá mundi hann finna hennar leyndarvin, ok svarar: "Seg mèr hvat bèr er." Hann sagði henni þat. mællti: "Minn kjærazti, lát mik nökkur læknisbrögð frammi [37] hafa, at slíkt komi eigi í þat heila augat; þvíat þat er beggja 35 okkarr skadi." Hon leggr nú tungu sína í þat heila augat ok sleikir þat þar til at hinn hljóp út þaðan er hann var, bóndanum úvitanda. Sídan reis frúin upp ok mællti: "Nú em ek örugg at eigi kemr verkr í þetta augat, ok máttu nú, ef þèr líkar, fara í hvíluna."

Lærisveinninn svarar: 'Vel lærðu þèr mik í þeirra listum ok meðr mikilli ástundan. Hvetr ok þetta minn hug at heyra, ok mikinn hlut af Arabiagulli vil ek nú eigi skipta til þers, at ek hefði þetta eigi heyrt eðr numit. Nú ef yðr líkar, minn meistari, þá segit framarr, at vèr mættim til almenniligs [38] 45 gamans flytja þat er vèr heyrum af yðr ok þèr hafit oss áðr kent.'

<sup>18</sup> at at a. 19 ok ef] at a. mælit] rítit a. 21 víngarð] um garð a. 21. 22 Húsfrú hans] fyrir því at hann a. 22 hann nú a. 23 ok því — hon] hon sendi nú a. 24 þá f. a. 25 kvistir a. 36 er] sem at a. 41 Hvetr ok þetta] ljær ok nú a.

#### LXIV. Hversu ein húsfrú sveik sinn eiginn húsbónda með vèlum.

'Madr nökkurr fór langt á brott heiman. Hann fekk til gjæzlu húsfrú sína móður hennar. Frú hans elskaði sér annan einn mann ok sagði móður sinni, en móðirin várkyndi dótturinni sína nauð, linaði ástinni ok kallaði launmanninn ok setti hann bá til borðs meðr dóttur sinni. Ok er beim 5 þótti sem bezt at skemta sèr, kom þar bóndinn at dyrum ok barði at hurðu. Húsfrúin stóð upp ok kom þeim í fylskni er inni var ok lèt síðan dyrr upp. Húsbóndinn bað at búa [39] sèr hvílu ok kvaz móðr vera; ok er móðir hennar heyrði betta, þá tók hon blæjuna ok æpti upp sem mest mátti 10 hon, ok bar fyrir augat á bóndanum ok dóttirin hennar, ok dáruðu hann svá þar til at hinn levndi maðr var úti. Þá mællti móðirin til dóttur sinnar: "Breið blæju bersa í hvílu bónda er vit höfum gjört honum ok meðr vökrum höndum ofit." Bondinn mællti: "Kanntu slíkar blæjur gjöra?' "Já, sun minn, 15 segir hon, at sönnu hefi ek margar slíkar gjört." Sveinninn svarar: 'Hardla mjök undarligan hlut heyrdi

Sveinninn svarar: 'Harðla mjök undarligan hlut heyrði ek nú meðr mínum eyrum, ok enn fýsir mik framarr at heyra af þeirra brögðum, þvíat þat hverfir nú hjarta mitt til sjálfs míns gjæzlu.' Meistarinn svarar: 'Segja mun ek þer þriðja 20 æventýr þer til gamans ok skemtanar.'

LXV. Frá því hversu tvær mæðgur dáruðu sinn bónda.

[40] 'Bóndinn fór heiman ok fekk húsfrú sína til gjæzlu móður hennar. Húsfrúin elskaði leyniliga einn ungan mann ok birti þat fyrir móður sinni, en hon samþykti þersu, lèt búa borð

LXIV. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Cherschrift: Hversu at a. sveik] forred a. 4 lindi a. 8. 14 er] sem at a. 17 Sunrinn a. 19 til] ok a.

LXV. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a).

ok kallaði þangat hinn unga mann. En í mitt matmál kom 5 húsbóndinn ok kallaði ákafliga at dyrum. Frúin stóð upp ok skylldi láta dyrrnar upp fyrir bóndanum, en móðir hennar sat hjá manninum, þvíat eigi var fylskni til. En áðr dóttir hennar lauk upp dyrunum, greip móðir hennar nökt sverð ok [41] fekk í hendr hinum unga manni ok bað hann standa at hurð-10 arbaki, bá er bóndinn gengi inn, með brugðnu sverðinu. ok bad hann engu svara, þóat bóndinn talaði til hans. En er bóndinn gekk inn ok sá manninn, þá nam hann staðar ok spurdi: "Hverr er bersi?" Hinn svaradi engu, en bóndinn reiddiz næsta. Móðir húsfreyju mællti: "Kjæri mágr, þegi at 15 engi maðr heyri þik." Bóndi undraði því öllu meirr ok mællti: "Hvat er, kjæra frú?" Hon svarar: "Góði faðir, brir menn elltu benna mann ok villdu drepa hann, en vit lètum hann hèr þar til er þeir fóru brott." Hann svarar: "Vel gjörðir þú þat er þú frelsaðir benna mann frá dauða." 20 Bóndinn gekk til sængr ok tók vin húsfreyju sinnar ok setti hann niðr hjá sèr ok hafði hann í öllum bodskap til [42] kvelldz.'

Lærisveinninn mællti: 'Slíkt eru undarligir hlutir, ok undra ek nú mjök þersa hina mikklu ok stóru dirfð; en ef 25 yðr þætti eigi mikit fyrir, þá villdi ek enn fleira heyra af þersum ok öðrum þvílíkum hlutum.' Meistarinn svarar: 'Vinnaz þèr eigi, minn sun, þersar sögur, þóat þú heyrir nú eigi af mèr fleiri þers háttar?' Lærisveinninn mællti: 'Seg mèr eitt æventýr er með mikklum fjölda atskiljanligra ok 30 ýmisligra dæma kunni at fylla eyru mín, ok þá mun mèr at nökkurum hluta nægjaz.' Meistarinn svarar: 'Varaz at hèr fari eigi svá á millum okkar sem á millum kóngs ok sögusveins.' 'Hversu fór þar þá?' sagði sveinninn.

\_\_\_\_\_

<sup>8</sup> nökkut a. 24 ef at a. 28 þers háttar sögur a. 29 er] sem at a. 33 sagði þá sunrinn a.

#### LXVI. Frá kóngi einum ok sögusveini hans.

- [48] 'Kóngr einn hafði sèr sögusvein þann er hvert kvelld var vanr at segja honum fimm sögur. Svá bar til einn tíma, at kóngr hafði eina nótt hugsan mikkla ok áhyggju, ok gat hann eigi sofit. Hann villdi þá heyra fleiri sögur en hann var vanr. Sögusveinninn sagði þrjár skammar, en kóngr krafði fleiri. 5 Hinn neitaði ok kvaz hafa sagt margar. "Satt er þat, sagði kóngrinn, en þó vóru þær allar skammar. Nú vil ek hafa þá eina er mörg orð eru í, ok bá mun ek láta bik sofa." Hinn
- [44] játaði ok byrjaði upp söguna: "Kotkarl einn bjó ok hafði þúshundrat aura. Hann fór í kaupför ok keypti þúshundrat 10 sauða, hvern fyrir sex penninga. Svá bar til at í aptrhvarfi bóndans urðu vatnavextir mikklir, ok er hann mátti hvárki fara um brúar ne um vöð, þá var hann mjök áhyggjufullr um, hversu hann mætti þá sauðum sínum yfir koma. Hann fann um síðir einn lítinn bát er eigi bar meirr en tvá sauði ok 15 hann sjálfan, en af því at nauðsynin þröngði, let hann tvá sauði á bátinn ok fór yfir." Síðan sofnaði sögusveinninn, en kóngrinn vakti hann upp ok bað hann leiða til loks þat er hann hóf upp. Sögusveinninn svaraði honum: "Áin er mikil ok breið, en skipit er mjök lítit ok fjölði sauðanna; látum 20
- [45] kotkarlinn yfir flytja fyrst, ok þá skal ek listuliga hegða sögunni;" ok meðr þersu móti stöðvaði sögusveinninn þá fyrst kóng at heyra langar sögur. Ágjætum dæmum á millum kóngsins ok sögusveinsins vil ek nú at sönnu frelsa mik, ef þú beiðiz þersa framarr af mèr.'

þá svaraði honum lærisveinninn: 'Svá er þat sagt ok fram sett í gömlum fornyrðum, at þeir hryggjaz eigi af jöfnum sökum, sá er grætr um erfiði ok hinn er þyngdr er af líkamligum sárleika. Eigi elskaði ok sögusveinninn svá mikit kóng-

LXVI. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). 5 krafði kóngr a. 8 er] sem at a. 9 ok hafði doppelt a. 10 aura] sauða a. 18 loks] lista (?) a. 19 er] var a. 24 ef at a. 25 nú þersa a. 27 hryggjaz] spyrja a. 28 er grætr] nú rèttr a. erfiði] inn gjafa a. 29 sárleika] sætleika a.

30 inn sem þú elskar mik. Hann villdi blekkja kóng meðr sögunum sínum, en þèr munut eigi þat gjöra viðr mik. Því bið ek at þèr látit eigi undan, helldr birtit fyrir mèr framleiðis meira af kyndugligum kvenna brögðum sem áðr hafa gjörz í heiminum.'

# LXVII. Frá einni húsfreyju er svikin var af einum ungum manni.

Dar var nú einn kynstórr maðr er átti fríða konu ok prófaða [46] at mörgum góðum dygðum. Svá bar til at bóndi villdi fara til Róms fyrir góðfýsis sakir, en engi setti hann gjæzlumann frá sinni, þvíat hann treysti henni vel af góðri ráðvendni er 5 hon hafði honum tját. Bóndinn fór leiðar sinnar, en húsfrú hans var eptir, ok hellt hon sik trúliga sem vani var at. Eptir [47] naucísyn gekk þersi frú at tala viðir vini sína; ok er hon skylldi aptr hverfa til sins herbergis, leit hana einn ungr madr ok tók þegar at elska hana meðr heitri ást, ok sendi til hennar 10 leyniliga sínar orðsendingar ok ástarboð, en hon fyrirlèt öll hans bod. En er hinn ungi maðr sá þat, þá æstiz hann mjök bar af, en var þó jafnan á þeim vegi staddr, at hann mætti hana sjá sem optaz, ok fór hann þó um sín erendi, ok því firr sem hann hugði verr. Ok er hann var í mikilli sorg um 15 betta, mætti honum ein gömul kerling í hreinlífum ekkjubúnaði. Hon spurði, hver orsök honum þröngdi þá til slíkrar sorgar, en hann villdi eigi [svara.] Kerlingin segir: "Pvi lengr sem [48] hinn sjúki frestar [at] birta lækninum sár sitt, því meirr þyngir hann sótt sína;" ok er hann heyrði þetta, sagði hann kerl-20 ingu allt um mál sín frá upphafi. Hon svaraði: "Sakir þers at þú hefir nú sagt mèr allt um þína pínu ok sorg, þá má ek freista at hjálpa lífi þínu." Hvarf hon til hússins ok tók

<sup>30</sup> sem at a. 32 birta a. 33 gjörs] 'skied' a.

LXVII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Überschrift: er] sem
at a. 1. 4. 23. 27 er] sem at a. 6 sem at a. 16 orsök] 'ordsaauk'
at a. 17 svara f. a. segir] svarađi a. því] þers a.

sèr hyndlu er hon átti ok setti í einu húsi ok lèt þegar svelta um briá daga, en á fiórda degi tók hon braud ok mustard ok gaf rakkanum, ok er hundrinn hafði etit, tók vatn at renna 25 ór augum hans af mustardinum. Sídan fór kerlingin til her-, [49] bergis bersarrar frúar er hinn ungi maðrinn elskaði. Þar var vel ok sæmiliga viðr henni tekit fyrir hreinlífis sakir. Hundr hennar fylgdi henni, ok er frúin sá bat, spurði hon, hví hundr hennar var svá tármilldr. Kerlingin svarar: "Mín sæta frú, 30 spyr mik eigi þersa, þvíat mèr er svá stór ok mikil sorg í byi, at ek má bat eigi segja." Frúin spyrr bersu meirr eptir. Kerlingin svarar: "bersi hundr er bú sèr var mín dóttir fríð ok vel farandi. Hana elskadi ungr maðr, ok af því at hon villdi hreinliga hallda sik, þá fyrirlèt hon hans ástsemi, ok er 35 hann spurdi til bers, fell hann í stóran sjúkleika, ok af því ward harmtogandi dóttir mín ok varð viðr hana vesalliga skipt. at hon vendiz um í þenna tíkrakka." En eptir bersi orð tók kerlingin at gráta meðr mikklu skapi. Frúin mællti: "Ek kenni mik i slíkri sök, ok kenn mèr nú ráð til, þvíat einn ungr 40 madr elskadi mik ok fyrirsmáði ek hann ok hans ástarboð. byiat ek villdi hallda trú mína viðr bónða minn." Kerlingin svarar: "Ek ræð þèr, mín kjæra frú, at sem skjótaz miskunnir bu beim unga manni ok gjörir þat er hann biðr þik, ok bú freistir eigi slíks vandkvæðis sem mín dóttir." Húsfrúin mællti: 45 "Gef nytsamligt rád, at ek verði eigi rænt mínum fagrleika." Kerlingin svarar: "Fyrir guðs sakir ok minnar sálu mun ek freista at koma beim unga manni til bin, ef ek má hann tinna," Medr slíkum vělum kom kerling þeirra félagskap saman. Lærisveinninn svarar: 'Alldri heyrdi ek jafnundarligt 50 [31] fyrr, ok slíkt ætla ek úvinarins freistni.' Meistarinn sagði:

Lærisveinninn svarar: 'Alldri heyrði ek jafnundarligt 50 fyrr, ok slíkt ætla ek úvinarins freistni.' Meistarinn sagði: 'Efaz þú ekki í því!' Lærisveininn svarar: 'Ek ætla ef nökkurr maðr væri svá vitr, at hann gjæti meðr varhygð prófat kvenna pretti, at hann mætti treysta sèr nökkut um aðra hluti.'

<sup>23</sup> hyndu a. 31 nú þersa a. 32 Frúin — meirr] Hví fór þersi mèr a. 40 nú mik a. 41 elskaði þá a. forsmaði a. 45 frestir a. eigi lengi a. slíkt vandkvæði a. 53 væri] var a. vareigd a. 54 mátti a.

LXVIII. Af konu einni er hótaði at hlaupa í kellduna.

Meistarinn mællti:] 'Enn var sagt, at einn maðr lagði hug [52] á þat hinn mesta, at hann mætti gjæta konu sinnar, ok tjáði ekki, helldr meinaði.' Lærisveinninn svaraði: 'Seg mèr þar af, at ek mætti nema af því at geyma konu minnar þann 5 tíma er ek leiddi nökkura heim.' Meistarinn svarar:

'Maðr nökkurr ungr var sá er alla ástundan meðr áhyggju ok alla hluti adra lagdi þar til, at hann skylldi vita kvenna slægðir. Því næst tók hann at leita ráða viðr vitran mann er var í ríkinu, hversu hann skylldi geyma konu sinnar þegar at 10 hann fengi nökkura. Hinn vitri maðr ráðlagði honum at láta reisa steinhús meðr háfum veggjum ok láta þar í konu sína. gefa henni góðan mat ok drykk ok klæði, svá at hon mætti eigi stæraz af, en henni væri þó sæmð í. Svá skylldi húsit [53] gjört vera, at ein innganga væri í ok einn gluggr fagr ok 15 ljóss, þó svá at eigi mætti út koma sakir hagleiks pílára; en hinn ungi madr gjörði eptir orðum spekingsins alla þá hluti. Eptir betta fekk hann sèr konu ok setti hana í húsít, en hvern morgin er hann stóð upp læsti hann [hurðinni] ok svá er hann gekk inn; en er hann svaf, hirðir hann luklana undir 20 höfdi sèr. Þersa gjætti hann marga daga. Á einum degi sem hinn ungi maðr ferr til marknaðar, fór húsfreyjan hans eptir vanda sínum til gluggsins ok leiddi augum þá menn er runnu upp ok ofan eptir strætinu. Einn dag er hon stód bar, sá hon einn ungan mann fridan ok vel vaxinn, ok at honum 25 sènum kveiktiz ást í brjósti hennar, ok hugsaði nú um, hversu [54] hon mætti við hann mæla er hon elskaði meðr heitri ást; ok svá vandliga sem hennar var gjætt, ok hon full af údygð ok prettum, hugleiddi |hon| medr sèr, hversu hon mætti komaz at luklum bónda síns; ok svá gjörði hon: tók um kvelldin í

LXVIII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von ser; Lerisveinn einn spyrr sinn meistara a. 1 Meist. mællti f. a. 2 mátti eigi a. tjáði] trúði a. 7 lagði hann a. 18. 22 er] sem at a. 18 hurðinni f. a. 27 sem at a. 28 hon f. a. hversu at a.

venju sína at gjöra bóndann drukkinn, at hon mætti svá at 30 komaz vinar síns at vitja. Bóndinn var leiddr af spekingsins kenningum svá[at honum] finnz at fá kvenna verk eru fyrir utan pretti, ok hugsar hann, hvers háttar brögði hon hafði frammi, ok dregr hversdagliga af sèr leyniliga drykkju ok tjáir sik fyrir henni jafnan drukkinn. Þetta bragð var ok henni 35 [55] úvitandi. Um eina nótt stóð hon upp ór sæng sinni harðla hlióðliga, tók hon lukla ok gekk til dyra, lauk upp ok gekk út um portit, ok þegar til vinar síns. Bóndinn stóð upp skjótliga ok gekk til dyranna ok villdi eigi út ganga; veik hann bá til gluggans ok lèt hann áðr dyrr aptr ok loku fyrir, 40 ok stóð hann viðr glugginn þar til er hann sá húsfreyju sína fara aptr í náttserk einum; ok er hon kom at dyrunum, klappađi hon, at bóndi heyrđi, ok lèt sem hann vissi ekki til, ok spurđi hverr þar væri, en hon bað miskunnar ok hèt at hon skylldi eigi at slíku optarr kend vera. Henni tiáði ekki bæn 45 sín, þvíat bóndinn reiddiz ok sagðiz hennar hegðan kunnuga gjöra skylldu hennar frændum. Hon bað því meirr, en um síðir sagði hon, at ef hann lèti eigi upp, þá skylldi hon hlaupa [56] í kellduna er þar var nær húsinu ok týna sèr svá sjálf: "ok skalltu síðan gjallda skyn vinum ok frændum mínum af mínu 50 lífláti." Fyrirlèt bóndinn bæn hennar ok lèt hana úti standa: ok hon, full af slægðum ok prettum, tók upp stein einn ok kastaði í kellduna meðr þersarri vèl, at bóndinn skylldi heyra ok þat hugsa, at hon hefði þar í hrapat, ok fór hon síðan at hirða sik. Bóndinn var auðtrúinn ok eigi langsýnn ok trúði 55 ordum þeim er hon mællti; hleypr til kelldunnar ok hugdi at hvárt hon hefði þar í hlaupit; ok er hon sèr dyrrnar opnar, gleymir hon eigi brögðum sínum; hljóp inn ok lèt loku fyrir ok gengr til gluggans. Ok er bóndinn sá at hann var blektr. [57] þá mællti hann: "Heyr þú nú, prettafull ok meðr fjánda flærð- 60 um, lát mik inn ok treyst á þat, at ek vil fyrirgefa þèr þat er þú hefir misgjört við mik;" en hon gaf honum mikklar sakir ok sagði, at hann kæmi eigi inn, helldr skylldi hon segja svik

<sup>32</sup> at honum f, a. 49. 56. 62 er] sem at a.

hans bæði vinum ok frændum sínum: "þvíat þú stelz frá mèr, 65 sagði hon, hverja nótt til pútna þinna sem einn vándr svikari."
Ok er frændr hennar heyrðu þetta, hugðu þeir at þetta satt væri ok ásökuðu hann mjök; en hon afsakadi sik meðr þersum hætti ok sneri allri illzku sinni á bónda sinn; ok stoðaði honum þá ekki gjæzlan, helldr meinaði, þvíat þat var hans 70 vesalldarauki, at allir menn ætluðu þat satt vera er hon sagði; ok þar fyrirlèt hann auðæfin, rekinn af sæmðum, [ok] varð fyrir úfrægð ok kvölum af hennar illmælum.'

Lærisveinninn svarar: 'Eingi getr sin gjætt fyrir illri konu nema guð sjálfr gjæti hans, ok slík dæmi afeggja mik 75 mörg at fá mèr konu.' Meistarinn sagði: 'Eigi skalltu því trúa, at allar konur sè slíkar, þvíat margar dygðir ok allzkonar hreinleika kann maðr finna meðr mörgum konum góðum ok hardla ágjætum: ok bat skalltu vita, at góðr fèlagskapr ok trá eru meðr sumum konum svá sem Salomon kóngr segir í 80 síduztu bók sinni af kvenna lofi.' Nú mællti lærisveinninn: 'Vel styrkir þú mik nú, minn meistari, en hefir þú þá nökkura konu heyrt er allt sitt vit ok athygli sneri til góðs?' 'Heyrt hefi ek vist.' Meistarinn svarar: Lærisveinninn [59] svarar: 'Seg mèr af því, þvíat þat fýsir mik at heyra er mèr 85 bikkir nú ný tíđendi vera.' 'Svá skal vera at sönnu', sagđi meistarinn.

# LXIX. Frá kaupmanni ok kerlingu.

'Pat er sagt, at kaupmaðr einn [af Spania] fór til Egiptalandz meðr kaupskap sinn, ok [er] hann villdi fara um eyðimörk, hugsaði hann fé sitt eptir at leggja á Egiptalandi; [ok] áðr [hann lagði niðr] frétti hann, hvar nökkurr tryggr maðr var í 5 ríkinu er hann mætti treysta um sitt góz í hendr at fá. Honum

<sup>66</sup> hugđu þeir] hugđi hon a. 70 er] sem at a. 71 ok f. a. 79 sem at a.

LXIX. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). 1 einn kaupmadr einn a. af Spania f. a. 2 er f. a. 3 ok f. a. 4 hann — nidr f. a. 5 er] sá sem at a.

- [60] var sagt til eins gamals mannz þers er reyndr var at trúleika ok skilríkr kallaðr. Þar lagði hann niðr þúsund hundrut punda skorins silírs, ok fór hann síðan leiðar sinnar. En þá er hann kom aptr, gekk hann til hins mannzins sem við fénu hafði áðr tekit ok krafði fjár síns; en hinn fullr af flærð ok 10 svikum kvaz alldrigi hafa hans penninga sèt. Hinn er svikinn þóttiz vera, fór til góðra manna er í vóru ríkinu, ok sagði þá, hversu hann hafði hann svikit. Nágrannar hans er þeir heyrðu slíka hluti borna á hann, villdu þeir meðr engu móti trúa, ok sögðu at þat væri ekki satt. En hinn er fèit hafði 15 niðr lagt kom hvern dag til húss hins ok bað með blíðum orðum, at hann fengi honum fè sitt; en svikarinn sagði, ef hann mællti þat optarr, at þers skylldi hans kroppr gjallda.
- [61] Nú hvarf hann í brott þaðan, reiðr ok hryggr af hótum þers mannz er hann hafði svikit, ok mætti einni kerlingu. Hon var 20 í ermitaklæðum, styðjandi vanfæra limi meðr staf. Hon las grjótit af götunni, at fátækir menn dræpi þar eigi fæti á; lofaði guð viðr hvern stein er hon tók upp. Sem hon sá hryggvan mann ok sorgfullan, ok sá at hann var útlendzkr, várkyndi hon sorg hans, kallaði hann til sín ok spurði, hvat 25 honum var; ok hann sagði frá upphafi. En at heyrðum orðum hans sagði hon svá: "Ef þetta er satt, vinr minn, sem þú segir, þá má ek hjálpa þèr." Hann svarar: "Hversu máttu þetta gjöra, guðs þjónostukona?" Hon svarar: "Send hingat mann af þínu landi þann sem þú trúir í orðum ok verkum;" ok svá 30 gjörði hann. Hon bauð fèlaga hans taka tíu laupa pentaða ok
- [62] búna utan fagrliga meðr jarngjörðum silfrsmelltum, ok læsta vel, ok bauð hon honum at fylla þá meðr smásteinum ok bera til húss [fèlaga síns.] Hann gjörði svá. Ok er hann sjálfr gjörir eptir því sem hon hafði boðit, þá mællti hon: "Fá þú 35

<sup>6. 11. 12. 15. 20. 23</sup> er] sem at a. 7 hundrat a. 13 hversu at a. 21 ermaklæðum a. las] la a. 22 grjótit] ketit (?) a. menn gebessert aus mann a. nach á fügt a hinzu: eðir í. 26 Ef at a. 31 pintaða a. 32 ok meðir a. jarngjörða a. læstur a. 33 þá] hann a. 34 félaga síns f. a.

nú menn þá sem beri laupa þersa til húss þers mannz er bik hefir blekt, med mèr ok bèr ok fèlaga binum, ok gangi hverr entir öðrum, ok bó langt á milli. Ok svá sem hinn fyrsti kemr ok hvíliz þar, þá kom þú ok kref fjár þíns; en ek 40 trúi á guðs miskunn, at bú munir fá penninga bína." Ok svá var gjört. Kerlingin fór fyrir ok fèlagi hans til húss þers mannz er fèit hafði svikit út af honum. Hon mællti viðr húsbóndann: "Nökkurr maðr af Spania kom til húss míns ok vill fara lengra til Meccam ok vill leggja hjá tryggum manni tíu 45 laupa meðr góðu gulli ok silfri þar til er hann kemr aptr; [63] ok byí bið ek bik, at bú gjörir fyrir mínar sakir, at bú takir betta fè i bina gjæzlu; [ok] bviat ek veit bik vera tryggvan mann, [bá vil ek engan annan mann] hjá hafa utan bik sem við fènu tekr." Ok á meðan þau töluðuz við, þá kom hinn 50 fyrsti lauprinn, en aðrir kómu eptir; ok nú kemr sá er blektr var eptir hennar rádum; en sá er fènu hafdi levnt, fullr af flærð ok prettum, sá nú hvar hinn fór ok hræddiz, at hann muni af honum heimta fèit svá at hinir heyri, ok at beir mundu þar eigi niðr leggja sitt fè, hljóp nú upp í móti honum 55 ok mællti: "Heyrdu, góðr drengr, hví hefir þú svá lengi dvaliz? kom ok tak fè bitt bat er bú lagðir niðr undir mína trú; þvíat ek fann þat ok leiðiz mèr nú lengr þat at varð- [64] Hinn gladdiz nú ok þakkaði honum ok tók hann vidr fè sínu. Ok er kerlingin sá þat, stóð hon upp ok mællti: 60 "Ek mun fara í móti laupunum ok skunda þeim hingat til þín, en þú gjæt þers er hingat er komit í þína geymslu ok varđveizlu af minni hendi." Húsbóndinn hirði þá fèmuni glaðliga er hann fekk í sína varðveizlu. Svá fekk hinn ungi maðr aptr sína penninga af ráðum konunnar. 'Já, segir lærisveininn, ek trúi vel, at þetta var virðiligt 65

ok einkar mikit ok nytsamligt verk, ok varla ætla ek at nökk-

<sup>36</sup> sem at a. beri nú a. 36.42.56.61 er] sem at a. 38 ok] bá a. 39 kref þá a. 44 til Meccam] meðr mer (mecum) a. 47 ok f. a. 48 þá — mann f. a. 51 en] nú a. 52 hræddiz nú a. 58 hann nú a. 60 þeim nú a. 61 gjæt nú a. kominn a. 63 fekk nú a. 66 einnin a.

urr spekingr meðr sínu viti mætti smásmugligarr at komaz
[65] fenu.' En meistarinn svarar: [Spekingr mætti vel] meðr sínu
viti gjöra náttúrligri brögð ok rannsaka þat er kerling gat
eigi.' Lærisveininn mællti: 'Ek bið yðr, at þer gjörit mer 70
nökkut kunnugt af spekinga viti, þvíat ek mun fastliga mer í
minni leggja.'

#### LXX. Frá einum ungum manni er geymði viðsmjör.

'Madr einn átti sun; hann leifdi honum ekki eptir sik utan Persi vann sèr til matar, ok þóat nauð þröngdi honum, villdi hann ekki húsit selja. Hann átti einn nýjan nágranna þann er mjök freistaði at kaupa húsit ok rýma svá [66] gard sinn, en sveinninn villdi hvárki meðr bæn nè leiðing 5 selja húsit; ok er hinn ríki maðrinn varð bersa varr, bá hugsaði hann meðr sjálfum sèr, hversu hann mætti húsit undan honum draga. Hinn ungi madr forđađiz bersa hins ríka mannz fèlagskap, ok hinn ríki hrygðiz at hann gat eigi húsit fengit af honum. Nökkurn dag kom hann til sveinsins 10 ok mællti: "Heyr þú, sveinn, ljá mèr eina topt af húsi þínu, en ek gef ber leigu fyrir, þvíat ek vil þar niðr grafa tíu verpla medr oleo, þvíat þat meinar ekki, helldr munt þú nökkura hjálp bar af hafa." Hinn játaði fyrir nauðsynja sakir [67] ok fekk honum lukla, en þjónaði góðum mönnum sèr til viðr- 15 lífis. Sá hinn ríki maðr gróf niðr fimm verpla fulla ok aðra Eptir betta kalladi hann hinn unga mann til sin fimm hálfa. ok mællti: "Tak hèr lukla pina ok fæ ek pèr oleum mitt í geymslu." Hinn tók við ok hugði at öll kerölld mundi full vera. Löngu eptir þetta gjörðiz oleum dýrt í landinu. 20 Pat sá hinn audgi madr; hann kallar hinn unga mann til sín ok mællti: "Nú vil ek af þèr þiggja at þú gefir mèr upp oleum

<sup>68</sup> Spek. — vel f. a. 70 mèr nú a.

LXX. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir;

Frá einum ungum manni er átti eitt hús alleinaz a. 5 villdi nú a.
13 nú þar a.
13 verpla] upla a. 16 gróf] gaf a. 18 hèr nú a. 19 tók nú a.

mitt þat er þú hefir nú lengi geymt; mun ek bæði launa þèr fyrir starf bitt ok giæzlu." Ok er hinn ungi maðr heyrði bæn 25 hans ok bod, játar hann þegar öllu sínu liðsinni. Hinn ríki maðir gleymði eigi sínum svikum ok kallaði þá menn er oleum [68] villdu kaupa, ok er beir kómu, lèt hann opna jörðina ok hitti bar fimm verpla fulla ok fimm hálfa. Hinn ríki maðr kallaði nú hinn unga mann til sín ok mællti: "Ek hefi látit oleum 30 mitt fyrir vangeymslu bína, ok hefir þú meðr svikum brott tekit: vil ek at þú gjalldir mèr mitt." Ok eptir þetta tók hann hinn nauðgan ok leiddi fyrir valldzmanninn ok ásakar hann Hinn ungi mađr kunni ekki i móti at svara, utan beiddiz eins dags frestz til svara. Rèttarinn játaði því af því 35 at lög mælltu svá. Í þersum bæ var þá einn spekingr er kallaðr var þurfanda hjálp, hreinlífr maðr ok góðr; ok er hinn ungi maðr heyrði frægð þersa mannz, fór hann til hans ok [69] leitadi ráds ok mællti: "Ef þeir hlutir eru sannir er mèr eru til bín sagðir, þá gjör mer hjálp eptir vanða bínum, þvíat ek 40 em röngu máli borinn", ok sagði honum allt hit sannazta til ok sannadi med eidum sínum. Ok er spekingrinn heyrdi betta. várkyndi hann hinum unga manni ok mællti: "Meðr guðs miskunn mun ek bèr hjálp vinna, en bú reyn at bú komir til prófs á morgin sem rèttarinn baud, ok mun ek vera kominn 45 ok búinn at hjálpa rèttendum bínum ok meina þeirra ranglæti;" en hann gjörði sem spekingrinn bauð. Árla um morgininn kom spekingrinn til rettarins, [ok er rettarinn så manninn] bann er hann [vissi vitran speking, bodađi hann honum til sín ok skipađi honum næst sèr; kallar hann justis sakaráberann 50 ok bann mann er svara skylldi, [ok] bad þá minnaz á mál sín; ok er beir stóðu frammi, þá mællti rèttarinn til spekings- [70] ins, at hann skylldi heyra sakirnar, ok síðan skylldi hann dóm ok orskurð á leggja málit. Þá svarar spekingrinn: "Bjóð beim at beir mæli skilríkliga, hversu mikit skjært er oleum

<sup>23. 26. 35. 38. 48. 50</sup> er] sem at a. 44 sem at a. 47 ok er — manninn f. a. 48. 49 vissi — honum f. a. 50 ok f. a. 54 mikit at a.

í þeim fimm verplum er fullir eru, svá ok lát vísa, hversu 55 mikit er í þeim er hálfir eru, ok ef jafnmikit þat þikkiz [sem] í þeim fimm er fullir eru, þá skalltu vita, at stolit hefir verit, en ef þú finnr eigi meira þykkt í þeim er hálfir eru en helminginum gegnir, þá vit fyrir víst, at ekki er af stolit." Rèttarinn staðfesti nú dóminn, ok meðr þersum hætti komz 60 hinn ungi maðr undan meðr vizku spekingsins ok þakkaði [71] honum margfalldliga. Spekingrinn mællti til hans: "Lát þú fyrri húsit en þú berz viðr illan nágranna."

Lærisveinninn svaraði: 'Slíkt birtir at vitrs mannz dómr er skynsamligr, ok þat er guðs gjöf; ok sannliga mátti hann 65 heita vesalla manna hjálp; ok því fleira sem rótfestiz í hug mínum af áðr heyrðum hlutum, því framarr kveikiz hann til læringar.' Meistarinn svarar: 'Gjarna segi ek þèr', ok hafði svá upp eitt æventýr:

## LXXI. Af kaupmanni einum er týndi gullormi.

'Pat er sagt af nökkurum ríkum manni, at hann fór til kaup[72] staðar ok hafði með sèr sjóð fullan af fè. Hann hafði orm
einn gjörvan af gulli, ok vóru augun af steini þeim sem jacinctus heitir. Þersum fjárhlut týndi hann öllum saman, ok
einn fátækr maðr fór um þann sama veginn ok fann fèit ok 5
fekk húsfrú sinni ok sagði henni, hversu hann hafði fèit fengit; [en hon svaraði:] "Geymum vel þat er guð hefir gefit."
Annan dag eptir var sagt um staðinn, at sá maðr er fèit hefði
fundit, skylldi þat aptr gefa án allra saka ok fá þar fyrir
hundrat skillinga. Húsfreyjan mællti: "Ef guð villdi at hinn 10
[hefði fèit], hefði hann eigi týnt; gjætum nú vel þers fjár er
[73] fengit er." En bóndinn bar aptr at nauðugri konunni ok

<sup>56. 58</sup> er] sem at a. 56 ef] er a. sem f. a. 57 nú vita a. LXXI. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir; Frá einum kaupmanni er fekk einum manni fe til geymslu a. 4 þersum] þenna a. hann nú a. öllum] allan a. 5 einn fátækr] 'eina fá Tauskur' a. 7 en — svar. f. a. Geym a. 7. 8. 11 er] sem at a. 11 hefði féit f. a.

heimti hann bat er hinn hèt. En hinn ríki fullr af flærd sagđi at hann saknađi annars gullormsins, ok sagđi hann þat 15 af því, at hann villdi eigi gjallda þat er hann hafði áðr heitit. Hinn fátæki maðr kvaz eigi meira fundit hafa. Staðarmenninir allir fylgdu hinum ríka manni ok meðr sama hætti mótbróuðu [beir] hinum fátæka manni ok leiddu hann til rèttarans; en hann mællti æ hit sama ok kvaz eigi meira fundit hafa; ok 20 kómu bersi orð í hvers mannz munn ok evru, ríks ok fátæks. ok um síðir til kóngsins sjálfs. Ok er kóngr heyrði þetta, lèt hann kalla hinn ríka mann ok hinn fátæka fyrir sik er fèit hafði fundit, ok fèit med. Þá lèt kóngr kalla speking bann [74] er vesalla manna hjálp hèt, ok aðra vitra menn, ok bauð 25 beim at hefja mál beirra ok greina. Ok er spekingrinn heyrði betta mál, várkvndi hann hinum fátæka manni, kallaði hann til sín ok mællti: "Seg mèr, bródir, ef þú hefir fè þersa hins sama mannz." Hann mællti: "Dat veit gud, at ek fekk honum allt þat fè er ek fann." Þá mællti spekingrinn viðr kóng: "Ek 30 mun segja rèttan dóm um þetta mál. Þersi hinn ríki er at sonnu góðir maðir ok hann hefir mikit sannendavitni meðir sèr. en eigi er þat trúligt, at hann heimti meira en hann hefir látit; en annan veg bikki mèr líkligarr at hinn fátæki madr [75] hafi eigi meira fè fundit en hann lèt til edr aptr fekk hinum 35 ríka manni: þvíat ef hann væri illr maðr, hefði hann honum ekki fèit aptr fengit, utan leynt." Kóngr mællti: "Hvat dæmir bú hèr um?" Spekingrinn svarar: "Kóngr, segir hann, tak fèit ok gef hinum fátæka af sem makligt er, en þat er meira er vardveit þar til at sá madr kemr til er á; en hinn ríki 40 madr fari til kallarans ok láti frètta eptir þeim sjóð er tveir gullormar vóru í." Kónginum ok öllum öðrum mönnum þóknaðiz vel bersi dómr; ok er hinn ríki maðr er fènu hafði týnt, heyrði betta dæmt ok talat, þá mællti hann: "Góði herra, ek segi [76] ydr medr sannendum, at betta hit sama er mitt fè, ok at ek 45 villdi eigi at hinn fátæki hefdi þat er kríarinn játaði, ok af

<sup>13. 15. 24. 29. 38. 39. 40</sup> cr] sem at a. 14 annan gullorminn a. 17 fylldu a. 18 þeir f. a. 19 kvaz nú a. 28 veit nú a. 42 er (2)] sem at a.

því sagði ek at mik skorti annan gullorminn; nú, kóngr, miskunna mer, þvíat ek vil gjarna gjallda hinum fátæka þat fe sem játat var." Ok kóngrinn gaf honum upp alla skulldina ok sektina, ok lauk hann hinum fátæka þat er hans var. Svá freistaði hinn ríki at svíkia hinn fátæka mann.'

Lærisveinninn svarar: 'Hèr líz mèr í vera mikit ok ágjætt vizkubragð, ok af þeim dómi má eigi undra at, hversu Salomon kóngr dæmði á millum tveggja kvenna.' En spek[77] ingrinn mællti: 'Far eigi meðr manni nema þú kennir hann áðr, ok ef úkunnigr maðr kemr til þín á vegi úti, seg at þú 55 skallt lengra fara en þú hefir ætlat, ok ef hann hefir spjót, gakk til hægri handar honum, en ef hann berr sverð, þá snúz honum til vinstri handar.'

#### LXXII. Af tveimr burgeisum ok kotkarli.

'Sun minn, sagði meistari einn, ef þú ert á vegi með nökkurum úkunnigum mönnum, þá elska þá sem sjálfan þik ok hugsa eigi at blekkja þá, at síðr verðir þú blektr ok fari þèr sem tveimr burgeisum viðr einn bónda.' Sunrinn mællti: 'Seg mèr þar af, at mèr ok eptirkomendum mínum mætti til 5 [168] nytsemðar verða.' Faðirinn sagði þá til sunarins:

'Sagt var mèr af tveimr burgeisum ok einum kotkarli; beir skylldu fara pílagrímsferð til staðar þers er Mecca heitir, ok skylldu allir vera á einn kost sem kumpánar. Um síðir tók at þrjóta matinn ok var eigi meira eptir af mjöli til 10 matar en eitt hleifsefni, ok þó lítit. Burgeisar mælltu nú sín í millum: "Brauð höfum vèr lítit, en kumpánn okkarr etr mjök, ok hæfir okkr at hugleiða, hversu vit mættim svipta hann af sínum hlut ok ætim tveir einir saman." Peir tóku þetta ráð ok gjörðu hleifinn ok lögðu í ofninn ok skylldu sofna 15

<sup>49</sup> er] sem at a. 51 i] úti a. 52 hversu at a. 56 hefir þá a.

LXXII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir; Frá þrimr kaupmönnum sem at fóru í fellagsferð a. 1 ef at a. 4 tveimr] einum eðr tveimr a. 8 pílagrímsreisu a. Mecca] Mark a. 12 vèr nú a. 13 mættim nú a. 14 ættim a.

ámeðan stiknaði, ok sá þeirra er undarligaz dreymði, skylldi [169] einn eta. Pá skipuðu þeir svá á ok hugsuðu, at kotkarlinn mundi ekki dreyma eðr nökkut kunna í þeirra slægðum eðr blekkingum, ok lögðuz síðan niðr at sofa. Kotkarlinn bóttiz 20 nú skilja medr sjálfum sèr, at sèr væri prettr búinn af beirra begar beir sofnuðu, stóð hann upp ok [tók] út brauðit ór ofninum nær hálfsteikt ok át upp allt ok fór at sofa síðan. Litlu síðarr vaknaði annarr burgeissinn, sem hann yrði hræddr í svefninum ok kallar á fèlaga sinn. Hann svarar: "Hvat 25 er bèr?" "Undarligan draum dreymdi mik, segir hann; mèr bótti sem tveir englar lèti upp himinríkis dyrr ok tóku mik ok leiddu fyrir guð." Fèlagi hans svarar: "þat er undarligr [170] draumr, en mik dreymđi at tveir englar leiddu mik í gegnum iördina ok til helvitis." Kotkarlinn heyrdi tal beirra ok lætr 30 sem hann svæfi, en burgeisar blektir er hann villdu blekt hafa, kölluðu á hann. Hann svaraði þá svá sém óttafullr: "Hverir erut ber er á mik kallit?" En beir svöruðu: "Ver erum kumpánar þínir." Kotkarlinn mællti: "Kómu bèr nú aptr hingat?" Peir svörudu: "Hvert fórum vit eðr hvaðan skylldum 35 vit koma?" Kotkarlinn mællti: "Mèr sýndiz sem englar tæki annan í skýin upp í himinríki ok leiddi fyrir sjálfan guð, en adrir tveir englar tæki annan ykkarn — ok opnadiz jördin — [171] ok leiddi hann niðr til helvítis, ok hugði ek þá at hvárrgi ykkarr mundi aptr koma; stód ek síðan upp ok át ek brauðit." Nú heyrði sunrinn at svá fór þeim er fèlagann sinn villdu svíkja ok urdu sjálfir sviknir af sjálfra sinna brögðum. Sunrinn svaraði: 'Svá fór þeim sem í fornyrðum mællt var ádr af þeim gömlum vísum mönnum: "Sá er allt villdi, hann týndi öllu." Þat er hunda náttúra at hverr etr mikit 45 frá öðrum, en ef þeir hefði [eptir] úlfallda náttúru gjört, þá mundi þeim mjúkari þeirra náttúra: ef þeim er öllum saman fæzla gefin, þá etr eingi fyrr en þeir koma allir saman; svá

<sup>16. 32. 40</sup> er] sem at a. 21 tók f. a. 24 kallar nú a. 31 kölluðu á hann f. a. 32 þèr nú a. 35 sem at a. 41 urðu nú a. 43 villdi] talði a. 45 eptir f. a.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw.

[172] ok ef einn sýkiz svá at hann má eigi eta, þá etr eingi þeirra fyrr en sá er brott færðr; ok ef burgeisarnir hefði haft þersa dýrs náttúru, þá mundi þeir því betra kost haft hafa. — 50 þvílíkt sagði meistari minn mèr forðum af sniddara einum, [at] lærisveinn hans lèt berja meistara sinn meðr lurkum.' Faðirinn svarar: 'Seg mèr, hversu þat barz at, þvíat þat mun gaman at heyra.'

LXXIII. Frá einum sniddara ok hans lærisveini er lèt berja meistara sinn meðr lurkum.

[178] 'Einn kóngr hafði sèr einn sniddara er honum gjörði klæði; hann hafði marga sveina er saumuðu með honum meðr mikklum hagleik þat, er hann sneið með slægð. Af þeim var einn forgöngusveinn í þeirri list sá er hèt Nelin. En at hátíðum lèt kóngr kalla sniddara sinn er hann lèt dýr klæði smíða sèr 5 ok sínum vinum; ok at þat yrði því skjótara, fekk kóngr þeim sinn kamerarium at finna þeim nauðsynliga hluti ok gjæta þeirra. Á einum degi gáfu þeir sniddaranum heitt brauð ok sveinum hans ok hunang meðr öðrum sendingum. Þeir er þar vóru átu. Þá mællti eunuchus er hússins gjætti: "Meistari, 16

[174] hví eti þèr ok bíðit eigi Nelin?" Meistarinn svarar: "Hann etr eigi hunang þóat hann væri hèr." Þeir átu ok því næst kom Nelin ok mællti: "Hví átu þèr frá mèr ok geymðut mèr eigi minn hlut?" Eunuchus svarar: "Meistari þinn sagði, at þú ætir eigi hunang þóat þú hefðir hjá verit;" en hann þagði 15 ok hugsaði hversu hann mætti þetta gabb aptr gjallda meistara sínum. En er meistarinn var brott, sagði Nelin valberanum leyniliga: "Meistari minn hefir sótt þá er köllut

<sup>50</sup> mundi þeir] muntu þei a. 51 at f. a. 52, 53. Faðirinn] Sunrinn a. 53 at] á a. Die lezten beiden zeilen (von Sunrinn ab) steken in a am anfange des folgenden stückes.

LXXIII. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). 2. 3. 4 er] sem at a. 5 pann er a. sér] svá a. 7 peim í a. kamerarium] kandarinn (?) a. 10. 20. 25 euhnucus a. 13 Nalin a. 14 Efhnucus a. 16 hugsaði nú a. 18 hvalberanum (?) a. er köllut] ok kallaðir a.

er phrenesis, ok týnir stundum viti, ok berr skyndiliga hjá 20 sèr standandi." Þá mællti eunuchus: "Ef ek vissi hvern tíma hin kjæmi, þá mundi ek binda hann meðr taugum, at hann giörði eigi nökkut illt." Nelin mællti: "bá er bú sèr hann líta [175] hingat ok bangat ok berja á jörðina ok standa upp ór sætinu ok grípa fótskemil undan fótum sèr, þá skalltu vita at hann 25 er galinn, ok gjæt þín þá ok þinna manna." Eunuchus svarar: "Blezadr verd bú, en ek mun gjæta hèdan í frá." Eptir bersi orð fór Nelin ok fal skæri meistara síns, ok er hann fann eigi skærin, laust hann jörðina meðr höndunum ok stóð upp ór sætinu ok hrærði [undan] fótum sèr fótskemilinn; ok er kame-30 rarius sá betta, þá kallaði hann sína menn til sín ok bað þá binda hann [ok berja sem fastaz], at hann berdi þá eigi; en hann mællti: "Hvat hefi ek misgjört, ok hví bindit bèr mik ok berit?' En beir lömdu hann því hardara ok bögdu við. Peir [176] börðu hann þar til er þeir vóru móðir. Síðan leystu þeir hann, 35 ok var hann svá nær at dauða kominn af þeirra höggum. Hann andvarpaði nú langa stund; síðan spurði hann eunuchum, hvat hann hefði viðr þá misgjört. Eunuchus svarar honum: "Nelin, sveinn binn, segir mèr at bú æðiz stundum, ok eigi fyrri lètti af ber en bú værir með öllu lamðr til dauða, ok 40 þat gjörðiz meðr drjúgazta fylgi." Ok er sniddarinn heyrði betta talat, lèt hann kalla Nelin til sín ok mællti: "Nær vissir þú, sagði hann, at ek var galinn?" Sveinninn svarar: "Nær vissir þú, at ek mætti eigi hunang eta?" Ok er eunuchus [177] heyrdi betta ok adrir menn, þá dæmdu beir, at í hvárum-45 tveggja stad var makliga á komit eptir rèttu.'

# LXXIV. Af leikara viðskiptum.

Vitr madr einn hirti sun sinn ok sagdi: 'Sè at þú færir eigi lýti fèlaga þínum, hvárt sem hann er frjáls eðir eigi, at þèr

<sup>19</sup> phrenesis] fenisinn (!) a. ok] sem at a. 21 hin] at hinn a. 23 setinu] 'sæinumm' a. 27 skæri] sverð a. 28 skærin] skeitinn a. 29 undan f. a. 31 ok berja — fast. f. a. 35 þá ok a. 36 evhnucum a. 37. 43 evhnucus a. 40 gjörðiz] skeði a. 41 þá kalla a.

LXXIV. Aus cod. Holm. chart. 66 fol. (a). Die überschrift von mir; Fra tveim fedgum ok heirra samtali a.

fari eigi sem tveimr leikurum fyrir kóngi.' Sunrinn mællti:
'Ek bið, faðir, at bú segir mèr þar af.' Faðirinn mællti:

'Einn leikari kom til kóngs. Kóngr vísaði honum til 5 sætis at sitja hjá öðrum leikurum. Þeir er fyrir vóru tóku [178] þenna at öfunda, þvíat kóngr hellt þenna framarr; ok at þat mætti eigi lengr standa, hugsuðu hinir at gjöra honum lítinn kinnroða, at hann skylldi þá helldr flýja. Ok einn dag er þeir átu, tóku leikarar þeir sem fyrir vóru öll bein þau sem þeir 10 fengu ok lögðu fyrir kumpán sinn fyrir brigzlis sakir. Síðan sýndu þeir kóngi beinahrúguna ok mælltu: "Herra kóngr, fèlagi várr hefir etit yfir hóf af þersum beinum." Kóngr leit til hans, en sá er ásakaðr var mællti til kóngs: "Ek gjörði sem mannlig náttúra krafði, en fèlagar mínir gjörðu sem 15 hunda náttúra er til, at eta bæði kjöt ok bein." Varð nú kóngr reiðr leikurunum fyrir sína hrópan.'

#### LXXV. Af bónda einum er fekk fugl í eplagarði.

#### A.

[179] Maðr nökkurr hafði eplagarð, þar runnu smálækir ok vex þar grænt gras umkringis. Einn dag var bóndinn móðr ok villdi hvílaz í eplagarði sínum. Einn lítill fugl settiz í trèit yfir honum ok söng listiliga, en bóndinn gilldraði til ok tók hann í snöru. Fuglinn mællti: 'Hví starfar þú svá mikit til at taka 5 mik, eðr hver nytsemð má þèr at mèr vera?' 'Sakir þíns ýmisliga söngs, sagði bóndinn, fýsti mik at taka þik.' Fuglinn svarar: 'þat kemr þèr til einskis, þvíat ámeðan ek em halldinn, þá syng ek hvárki með boði nè beizlu.' 'þá skal ek eta þik', segir bóndinn. 'þat kemr þèr til einskis, segir 10 fuglinn, svá lítill sem ek em soðinn, þá em ek minni steiktr;

<sup>9</sup> flygja a. 17 rópan a. LXXV. A. Aus cod, Holm. chart, 66 fol. (a). Die überschrift von mir; Frá einum bóndagarði í kóngsgarði (?) a. 2 umkring a. 3 lítill] mikill a. 8 ámoðan at a.

en ef bú gefr mik frjálsan, þá mun ek kenna þèr þrjú spekingarád er meira gott gjöra en mikit fè, ef þú hefir á þersu trú.' Bóndinn frelsir fuglinn; hann mællti þá: 'þat er eitt af [180] 15 mínum ráðum, at þú trúir eigi öllum orðum ok heitum; þat annat, at bú halldir vel bat er bú átt; bat er hit briðja, at bú syrgir eigi bá hluti sem bú hefir látit.' Síðan fló hann í trèin upp ok söng meðr fagri röddu bersi orð: 'Blezaðr sè góðr guð, at hann gjörði skyggiliga sjón augna þinna ok vit 20 bitt tók frá þèr, þvíat ef þú hefðir rannsakat fellingar innyfla minna, bá mundir bú hitt ok út valit hafa jacinctum einn er evri vegr.' Ok er bóndinn heyrði þetta, hugði hann at sama (væri satt) ok lèt illa. Þá mællti fuglinn: 'Skjótt gleymir þú, bondi, mínum heilræðum er ek hefi áðr gefit þer ok áðr sagt, [181] 25 at bú skylldir eigi trúa öllu ok eigi helldr syrgia fenginn skađa; eđr hversu máttu, bóndi, því trúa at ek hafi jafnmikinn eyris þunga í kviði mèr inni byrgðan ok fólginu, þar sem ek veg eigi allr svá mikit? eðr hví villtu svá mikilliga syrgja mik, þar sem þú hefir alldrigi nökkura ván til, at þú 30 fáir mik nökkurn tíma veiddan?' Síðan fló fuglinn í þykkvan skóg at bóndanum eptir veranda mjök hryggjum ok harðla mjök sorgfullum.

B.

Einn bondi átti einn fagran lund, vaxinn med allzkyns trè ok fagrar liljur. Þar var ok eitt vatn þakit með smáfugla. Eitt sinn gekk bondinn í þenna sinn fagra lund ok lagði sik undir eitt trè; ok er hann lá, kom þar einn lítill fugl ok söng ofr-biga fagrt ok listiliga vel. Sem bondinn heyrði þat, villdi hann fanga fuglinn ok tók sèr lím ok brá því á viðinn, ok er fugl-

<sup>15</sup> radum] rádum ok heitum a. 16.24 er] sem at a. 16 þat er ok hit þr. a. 19 gjörði] aptr tók a. 20 ok tókt a. fellingar] spurningar a. innyfla] hersveita ok höfðingja (?!) a. 21.22 jacinctum — eyri] hinn sem er efri a. 23 væri satt f. a. lèt illa] Jilla lèt a. 24 heilráðum a. 26 máttu nú a. 27.28 þar sem — mikit] þar sem at ek eigi allt sýri (??) a. 29 sem at a. nökkur a. 30 þykkva a. 32 mjök þá a.

LXXV. B Aus cod. Holm. chart. 67 fol. (g).

inn settiz, þá varð hann fastr við eina eik. Þá sagði hann við bóndann: 'Hví gjörðir þú þèr úmak at ná mèr, því[at] ek em lítill fugl ok þá er þú hefir mik etit, kennir þú þers ekki. Gef mèr lif, bvi[at] ek hefi sungit bèr til skemtanar, ok vil 10 ek gefa ber nytsamlig ok góð ráð sem ber eru mikklu betri en mitt líf.' Ok er fuglinn hafði því lofat, lèt bóndinn hann Sídan sagdi hann til bóndans: 'þat er sá fyrsti lærdómr eða ráð sem ek vil kenna þèr, at þú skallt eigi trúa byí öllu sem bèr er sagt, bó[at] bú ætlir bat satt vera; bat 15 annat: bat sem lukkan vill gefa ber, bat láttu eigi ór höndum rakna, helldr skalltu hallda því; þat þriðja: þú skallt ekki þrá eptir því sem þú kannt ekki at fá, helldr gleyma því, ok líða þat viljugr sem verdr at vera.' Sem fuglinn hafdi þetta sagt, fló hann upp í eitt hátt trè ok söng guði lof ok sagði: 'Guð væri 20 háleitliga lofaðr fyrir þat [at] þersi maðr vissi ekki, at ek hafði einn dýrmætan gimstein í mínum kviði, af hverjum hann mátti mjök auðigr verða.' Ok er bóndinn heyrði þetta, varð hann mjök hryggr ok sagði: 'Vei mèr at ek trúði hans orðum ok slepti honum þá [er] hann var mèr í hendi!' svaraði: 'Pú dári, sagði ek þèr þat ekki, at þú skylldir ekki trúa því öllu sem þèr væri sagt, eðr láta ór hendi rakna þat [er] ber veittiz; en nú sem bú hefir mist mik ok kannt ekki fá mik aptr, hvar fyrir villtu þá syrgja mik, sem þèr er ekki utan til illz?' Sídan fló fuglinn brott, en bóndinn fór heim.

# LXXVI. Frá vargi ok refi.

Meistarinn mællti viðr sun sinn: 'Les þú, sun minn, um alla [hluti] svá mikit sem þèr kann möguligt vera, en trú þó

<sup>8</sup> Hví] því g. 8, 10, 15, 21 at f. g. 9 þá er] nær g. 17 'byhallda' g. 19 hafði nú g. 22 dýrmætan] edla g. 25, 28 er f. g. 27 raka g. 28 nú sem] first g. 29 sorga g.

LXXVI. Aus cod. Holm. chart, 66 fol. (a). Die überschrift, welche in a fehlt, ist von mir hinzugefügt. 2 hluti f. a. sem at a.

eigi öllum hlutum þeim er þú um less, þvíat svá sem mörg [182] trè bera eigi líkan ávöxt, svá eru ok eigi allar bækr þær er 5 maðr less sannar, helldr saman teknar ok ritaðar til gamans ok dægrastyttingar, ok svá sem margir eru ávextir ok þó eigi allir ætir, svá má manninn ok blekkja úrèttr skilningr ritninganna, sem einn faðir kendi syni sínum: "Fyrirlát þú eigi kunnuga hluti fyrir úkunnum eðr [vel] úkunna fyrir nálægum, 10 at þer fari eigi sem varginum í því hinu sama æventýri sem svá segir, at þú missir [eigi] bæði verð ok andvirði."

'Sagt er at bóndi einn erdi ok vxnin villdi eigi ganga bann rètta veginn. Pá mællti bóndinn viðr yxnin: "Vargar taki ykkr," sagđi hann; ok begar i samri stundu kom bar vargr [183] 15 ok bað bóndann, at hann skylldi fá honum yxnin þau er hann hafdi honum gefit, en bóndinn svarar: "Póat ek mællti bat í reiði minni, þá mællti ek þat meðr engum sannendum eðr af nökkurri alvöru;" en vargrinn kvaz vilja hafa bat er honum var gefit. Ok er beir breyta hèr um, kemr at beim einn refr 20 ok skildi skiótt málefnin ok mællti: "Vitit at ek get sætt vkkr. ok lofit mer bó áðr at tala nökkur orð við hvárn vkkarn levniliga;" ok bersu játa beir. Þá mællti refrinn viðr kotkarlinn: "Vilir bú gefa mèr eina hænu, þá skalltu fá at hallda yxnum bínum." Persu játar kotkarlinn. Pá mællti refrinn við [184] 25 varginn: "Heyr, minn kiæri vin, min vinátta skal bèr til reiðu, sem skylldugt er. Nú hefi ek svá gjört, at kotkarl skal gefa bèr stóran ost sem buklara, ok skal ek vísa til hvar er, ok barftu alldri meira mat um sinn." Þersu játar vargr ok lætr bonda fara lidugan med yxnin, en refr visadi honum leid fram 30 at einni kelldu; þá var nótt yfir ok tunglskin, ok skein í kellduna. Refr mællti: "Hèr er í ostrinn, ok lát mik eptir fara." Kelldan var djúp ok svá um búit, at einn strengr hekk

<sup>3. 6. 11. 26</sup> sem at a. 3. 4. 19 er] sem at a. 4 trè þau a. 9 vel f. a. 11 eigi f. a. 14 þegar strax a. kómu a. vargarnir a. 15 báðu a. 15. 16 honum] þeim a. 18 vargarnir kváðuz a. honum] þeim a. 19 þreyta nú a. 23 Vilier a. 25 vargana a. Heyrit, mínir kjæru vinir a. þèr] yðir a. 27 þèr] ykkr a. 28 þarftu] þurit a. játa vargar ok láta a. 29 honum] þeim a.

niðr af vindás ok tvær fötur sín á hvárum enda. Refrinn hljóp í aðra fötuna ok svá niðr í botninn. Vargr mællti: [185] "Hví kemr þú eigi með ostinn?" Refr svarar: "því[at] hann 35 er svá þungr ok mikill; hlaup helldr í aðra fötuna ok hjálp mèr." Vargrinn gjörði svá ok af því at hann var þyngri, þá seig skjótt sú fatan niðr, en refrinn kom upp, ok þegar hann náði brunnzmunnanum, hljóp hann ór, en vargr dvalðiz í kelldunni ok misti þers sem á komit var, ok svá lífsins, því[at] 40 hann gaf upp þat sem hann hafði í hendi ok hafði hvárki yxnin nè ostinn.

<sup>34</sup> Vargar mælltu a. 35. 40 at f. a. 38 kom] var a. ok [regar hann doppelt a. 40 sem at a. 6komit a. 42 yxnina a. ostinn] hestinn a.

### II. Vermischte erzählungen.

#### LXXVII. Af Poliniano keisara.

Svá er sagt af einum keisara er var í Róm er Polinianus hèt ok mjök var stórlátr, hafandi marga riddara undir sik. var giptr ok átti mektuga konu ok ríkiláta ok beygi góða, þvíat hon elskaði einn riddara meirr en sinn bónda, hvar fyrir 5 hon villdi sinn bónda dauðan. Ok sem svá er komit, segir [78] keisarinn, at hann vill fara pílagrímsferð út yfir hafit, ok biðr sína konu hegďa sèr vel ok geyma hans góz ok penninga vel, medan hann er í brott, ok biðir hana hèr um kjærliga. 'Allt skal vel vera međ guđs vilja', segir hon. Ok sem hennar 10 bóndi er í brott farinn af landinu sína pílagrímsferð, sendi hon eptir einum galldramanni, ok sem hann er kominn á hennar fund, segir hon til hans: 'Minn bondi er farinn pilagrimsferd brott af landinu, ok ef þú villt drepa hann, svá [at] hann komi alldri aptr til mín, þá skalltu hafa af mèr þat sem þú 15 beidiz.' Hann segir: 'Petta kann ek vel gjöra at drepa keisarann, í hvat part í verölldinni sem hann er, en fyrir mitt erhdi vil ek ekki annat hafa en elsku af ydru hjarta.' Hon játar honum þersu; en galldramaðrinn ferr til ok gjörir eitt mannlikan með vax ok jörð sem líkaz keisaranum ok setr þat 20 fram fyrir sik, svá sem hafandi þat fyrir skotspán. En nú er þar til at taka, sem keisarinn er í sinni pílagrímsferð — ok segir at hann væri á Rómvegi — ok einn dag er hann gengr, mætir hann einum klerk. Þeir heilsaz [hvárr] öðrum ok keisarinn ъругг hann tídenda, en hann þegir ok andvarpar mæðiliga. 25 Keisarinn segir til hans: 'þú góðir klerkr, seg mèr, hvat

LXXVII. Aus cod. AM. 624, 4" (A). Die überschrift von mir;
Frá einum keisara A. 1 Polinanus A. 3, 7 kvinnu A. 6 yfir
in A em rande nachgetragen. 13 at f. A. 23 hvárr f. A.

hryggir bik eda fyrir hverju sorgar bú?' Klerkrinn segir: 'Fyrir binum dauda, segir hann; fyrir utan efa muntu deyja i dag, nema eitthvat sè vid gjört.' Keisarinn segir: 'Seg mèr, hvat kemr þar til?' Klerkrinn segir: 'þín kona er ein skækja [79] ok hefir langan tíma verit, ok þenna dag segir hon svá fyrir, 30 at þú skallt deyja.' Ok sem keisarinn heyrði betta, undraði hann betta mjök, svá segjandi: 'Pat kenni ek vel, segir hann, at min kona er ein skækja ok lengi hefir verit, en af minum dauđa kenni ek ekki; ok ef þar er remedium eða hjálp til míns dauđa, bá seg mèr, ok ef bú mátt mínu lífi hjálpa, ok 35 allt mitt góz ok penningar skulu vera at þínum vilja.' Klerkr segir: 'Fyrir víst er þar ráð til ok hjálp, ef þú villt eptir mínum vilja gjöra.' Keisarinn segir: 'Ek em búinn at gjöra at öllu sem þú segir fyrir.' Klerkrinn segir: 'Húsfrú þín hefir fengit sèr einn galldramann, ok hann skal drepa bik benna 40 dag með sinni kunnáttu ok gölldrum, ok hann hefir gjört eina líkneskju, ok þá setr hann fram á eitt pláz fyrir sik, ok þar skal hann at skjóta; ok ef hann hæfir í brjóstit á líkneskinu. bá deyr bú begar, í hvat part sem bú ert, ef bú hefir enga hjálp. Því gjör skjótt eptir mínum ráðum, ok skal ek hjálpa 45 bínu lífi; kasta af þèr þínum klæðum ok gakk inn í eina stofu ok í bað er ek hefi þèr fyrir búit.' Keisarinn gjörir sem hann baud, ok sem hann er þar kominn, gefr klerkrinn honum eitt gullgler í sína hönd, svá segjandi: 'Nú skalltu sjá þat allt í glerinu er ek hefi áðir sagt þèr.' Ok sem hann hafði verit í 50 baðinu um stund, bað klerkrinn hann sjá í glerit: 'ok seg mèr, hvat þú sèr.' Keisarinn segir: 'Ek sè alla hluti bá sem [80] gjörvir eru í mínu húsi ok þú sagðir mèr; ok galldramaðrinn bendir nú sinn boga ok ætlar at skjóta at líkneskjunni. Klerkrinn segir: 'Svá sem þú elskar lífit, þá [er] þú sèr hann 55 draga bogann ok ætla at skjóta, þá dýf þú þèr niðr í vatnit sem skjótaz, ef þú villt dauðann forðaz, því[at] ef hann hittir líkneskit, þá hittir hann bik.' Ok sem hann sèr í glerit ok sèr

<sup>29. 33</sup> kvinna A. 35 ok þá seg A. 42 þá] þat A. 58 gjörðir A. 55 er f. A. 56 ætlar A. 57 at f. A.

galldramanninn búinn at skjóta, dýfir hann sèr niðr í vatnit, ok io sem hann lyptir upp höfðinu, spyrr klerkrinn: 'Hvat sèr bú Keisarinn segir: 'Galldramaðrinn skýtr at líkneskjunni eitt skot hvert ek hræðumz mjök.' Klerkrinn segir: 'Góð ván er bèr, segir hann; hefði hann skotit líkneskit, bá hefðir bú Hann bidr hann enn lita i glerit ok segia hvat hann i5 sæi. Keisarinn segir, at hann bendir sinn boga ok vill skjóta. 'Gjör sem bú gjörðir fyrr, segir klerkrinn, elligar ertu dauðr:' ok begar stingr hann höfdinu ofan í vatnit, ok sem hann lítr upp, segir hann til klerksins: 'Nú var ek hræddr mjök, at hann mundi skjóta líkneskit; en galldramaðrinn kallaði á hana, 70 svá segjandi: "ef ek skýt í briðja sinn, þá em ek sunr dauðans, en binn madr eigi daudr at helldr;" en mín húsfrú grætr ok sorgar.' Klerkrinn segir: 'Lít enn í glerit ok seg hvat bú sér.' Keisarinn segir: 'Hann færir sik nú ok bendir sinn boga at skjóta at líkneskjunni, en nú em ek allra hræddaztr. 75 Gjör sem bú hefir áðir gjört, þá barftu ekki at hræðaz. Hann gjörir svá, ok sem hann lítr upp ór vatninu, lítr hann í glerit ok er nú med gladara bragdi en vant er. Klerkrinn segir til [81] hans: 'Seg hvat bú sèr.' Keisarinn segir: 'Galldramaðrinn skaut at líkneskinu ok skaut sjálfan sik framan í lungun ok er 80 daudr, en húsfrú mín syrgir mjök ok tók skrokkinn ok lèt undir sæng sína.' Klerkrinn segir: 'Nú hefi ek hjálpat lífi binu, ok gef mèr mitt kaup, ok far síðan í friði. Keisarinn gaf honum svá mikit sem hann beiddi, ok skildu síðan. keisarinn heim aptr til sins landz ok fann skrokkinn undir 85 sæng húsfrú sinnar; fór síðan til herrans af staðnum er Engelskir kalla mær, ok kjærir fyrir honum, hversu hans kona hafdi breytt, medan hann hafdi brott verit, ok hvat hann hafdi fundit undir hennar sæng. Sídan er hon tekin ok drepin ok tekit ór henni hjartat ok partat í þrjú ödrum til viðrvörunar. 90 en hann fekk sèr adra konu betri ok endadi sitt líf med fridi, et cetera.

<sup>78</sup> Seg] Segir A. 86 kvinna A. 90 kvinnu A.

#### LXXVIII. Af dauða ok kóngssyni.

Einn völldugr kóngr sat í ríki sínu; hann hafði allrahanda mekt meðr villdazta mannval, veralldar sæmð ok fljótanda ríkdóm með gull ok dýra steina. Innan hallar hafði hann þá menn til sæmdar ser er beir kalla philosophos, bat má norræna hina æztu spekinga. Leitadi hann síns frama í slíku ok 5 mörgum hlutum öðrum, þvíat metnaðir hans var mikill. Νú gengr svá til efnis, sem öllu kóngdæminu var til gleði, at nýfæddr sunr af drottningunni sjálfri byrjar sína daga. hann upp með allri mekt sem kóngsbarni hæfði, vænn ok blíðr, stadfastr ok roskinn, mannligr án leik ok lausung. Ok sem 10 hans árum líðir þar til, at námsalldr er kominn, gjöriz þat einn dag sem kóngr sitr yfir borði, at hinn fremsti vísdómsmadr til allra lista, er þar var inni, stendr upp ok gengr fyrir hásætit ok segir svá: 'Minn herra, segir hann, bèr eigut einn ungan sun er vèr heilsum allir ydrir vinir, þvíat vèr trú- 15 um hann oss af guði gefinn at sitja yfir yðart hásæti ok með þvílíkri sæmð eptir burðum. Því bjóðumz ek fram með öllum góðvilja hann at læra ok leiða til þeirrar vizku sem ek [Cod. A hefi framaz begit i öllum greinum fyrir letr ok listir, at hans p. 334] nafn sè bví ágjætara sem hann er meiri listar yfir aðra menn.' 20 Sem hann þagnar sýniz þegar, at kóngrinn setr sik ekki svá

blíðan hèr í mót sem margr mundi hyggja, helldr með nökk-

LXXVIII. A=cod. AM. 624,  $4^{\circ}.$   $C^1=cod.$  AM. 657, B.  $4^{\circ}.$  D=cod. AM. 567,  $4^{\circ}.$  a=cod. Holm. chart. 66 fol. Uberschrift: Af dauda ok kóngssyni  $C^1$ , Frá einum völldugum kóngi hvern at daudrinn upp fóstraði ok síðan um hans speki a, f. A. 1 hafði helldr (helldr durchstrichen) A. 2 yfirfjótanligum a. 4 sèr A, i sinni höll  $C^1a$ . Þeir  $AC^1$ , menn a. 5 hina a, enu A, f.  $C^1$ . síns frama síns A (das erste síns iber der zeile nachgetragen.) 7 sem  $C^1a$ , at A. 9 upp f.  $C^1$ . 11 árum] raun a. Þar til Aa, þat  $C^1$ . mannsalldr a. 12 herra kóngrinn  $C^1$ . borð  $C^1$ . 15 heilsum A, elskum  $C^1a$ . 17 með f. A. Þvílíkri a, þvílíkra  $C^1$ , allra A. sæmð a, sæmða  $AC^1$ . Því þjóðumz ek A, því þýð ek mik a, býðr ek  $C^1$ . 18 öllum f.  $C^1$ . Þeirrar Aa, þvílíkrar  $C^1$ . 19 framas þegit A, fr. numit a, sjálfr þegit fr.  $C^1$ . letr] leik  $C^1$ . 20 sè] verði  $C^1$ . meiri listar A, margfalldrar gjæsku a, margfalldigri  $C^1$ . aðra kónga  $C^1$ .

urum reiðisvip tekr hann svá til orðs: 'Kjæri minn, segir hann, hvat hefir bú at kenna várum syni? þvíat listir bínar eru svá 5 mikils verdar sem förupillta glens ok ungbarna leikr.' Meistari svarar: 'Herra minn, sagði hann, færi bersi orð eigi fram af kóngs munni, væri bau án efa úsönn í sèr, byíat mín kunnátta er sú sem alldri varð spenabarna leikr, helldr hefi ek þat lán begit sem syni yðrum verðr í fullr sómi, ef hann kann svá 30 mikit, ok þat skal almæli.' Kóngr svaraði þá reiðr: 'Vík í brott hèdan, þvíat vèr segjum þèr hversu gengr: sunr várr skal annattveggja sitja kyrr eðr leggjaz ekki þèr fyrir fætr, ella skal hann fá bann meistara at honum gefi úkunna læring, svá at alldri hafi ber heyrt getit.' Meistari svarar enn um sinn: 35 'Ef sun ydarr er madr, mun hann hafa menniligan skilning; en hvar er í heimi fyrr en hèr, at eigi skuli maðir mann Endar hann svá sitt erendi ok gengr síðan til sætis. Er nú hljóð gott um stund, þvíat kóngr var reiðr, ok því Lída hèdan dagar áðr þat gjöriz, sem kóngr sat 40 yfir drykkjuborð, at klappat er hógliga ok kvatt dyra, ok sem prófat er af vardmönnum, stendr þar fyrir dyrum svá fallinn madr á sitt form sem einn spekingr, ok segiz vilja hafa kóngs fund ok sem kóngr hefir þat orlofat, gengr hann inn ok fram fyrir hásætit; hefir á höfði mjök víðan þófahatt, svá at ekki 15 sá glöggt hans ásjónu; tekr hann þó sakir virðingar við kóng- [335] inn nökkut lítt framan undir bardit, heilsar upp á hann ok

<sup>23</sup> reidisvip A, hrygdarsvip a, svip C1. Minn kjæri C1. 24. 25 svá 25 förumanna  $C^1$ . glens  $AC^1$ , tukt a. edr smábarna  $C^1$ . 27 þau þá  $C^{1}$ . kunnusta  $C^{1}$ . 28 smábarna  $C^{1}a$ . 29 hegit A. 30 almæli a, allra mál C1, ameli A. þá f. C1. 31 bèr 32 ok leggjaz C1 ber An, bat C1. 33 meistara] mit diesem 34 fyrr heyrt D. 35 hann þá C1. mannliga C1, manaligan Da. 36 hvat A. er f. D. hvar í heiminum heyrdiz þat fyrr a. 38 hljóð gott  $C^{1}Da$ , hljótt A. um stund — reiðr f. Da. um stund f.  $C^{1}$ . 39 fdr en (en undeutlich) D. dagar — gjöriz] nökkurir dagar a. sem ADs, at C1. sat C1Da, sitr A. 40 drykkjuborđ Aa, dagdrykkju C1D. at - ok] einn tíma at aptni er hógliga a. 41 varamönnum  $AC^{1}a$ , verdinum D. fyrir dyrum f. Da. 42 einn spek.] eru spekingar a. 43 fund] orlof til inngöngu a. lofat a. 46 nökk. lítt] lítit nökkut nidr a. á f. C1.

segir svá: 'Sælir, herra! Sælir herra!' ok talar síðan: 'Herra, segir hann, þèr sjáit á mínu manèri at ek þikkjumz reiknaz mega í millum vísdómsmanna; en bvíat mèr fluttiz af vðr bat orð af læring sunar yðars sem yðru ráði þótti nökkut hátt, 5( sótti ek þers erendis yðarn fund, at bjóða honum til reiðu mína kunnáttu, þvíat ek vilnaz þers, at þat er ek má honum kenna, skal eptir vorum ordum hverium lifanda manni úhevrt. En sakir þers at ek em gamall ok smákvæmr, uni ek eigi at vera við veralldar bys ok fjölmennis: byí látit gjöra okkr her- 5! bergi tvær mílur brott af stadnum í beirri mörk er bar verðr fyrir, ok látit þangat reiknaz þann kost sem okkr vinni um ár fullt, þvíat frá þeim degi er vit komum þar inn, vil ek at eingi maðr gjöri okkr únáð.' Við þersa ræðu verðr kóngrinn mjök gladr ok lèt alla þersa hluti svá gjöraz sem fljótaz lofar 60 tími. Er þar við at skiljaz þann tilbúnat, en víkja til þers, at meistari ok hans lærisveinn, kóngssun, eru komnir í sín herbergi; setz meistari upp í hásæti, sem honum heyrdi, en kóngssun fyrir fætr honum svá lítillátliga sem eitt útígit barn. Svá sitja þeir þegjandi þann dag, annan ok hinn þriðja, at 65 eigi eitt ord heyrdiz þar. Ok hvat lengra? en svá gengr út árit, at kóngssun þjónar meistara síð ok árla, sem hann væri skipaðr hans þjónn, en sitr alla daga fyrir fótum hans þegjandi. Sem úti er árit ok næsti dagr eptir komandi fyllir með öllu

<sup>47</sup> Sælir (1) - síðan f. Cla. Herra minn Da. 48 manèri] yfirbragđi a. þikkiz C<sup>1</sup>D. 49 í millum A, millim C<sup>1</sup>, međal Da. vísdómsmanna ADa, villdismanna C1. 52 kunnustu  $C^{1}$ . 53 ydru ordi C1, ydru rádi Da. úhægt ok þar með vera 54. 55 vil ek eigi vera C1D. 55 vidr sukk veralldar byss ok fjölmennis  $C^1$ , í slíkum veralldar þys ok fjölmenning (fjölmanni a) Da. láti þèr C¹Da. okkr AC¹, nökkut D, okkr nökkut a. 57 fyrir f.  $C^1Da$ . ok f. A. pangat  $C^1Da$ , par at A. reidaz a. vinni  $C^1D$ , vinnz A, kann endaz a. um eitt ar C1. 58 þvíat f. C1. 59 únáðir C1. 60 gjöra  $C^{1}a$ . skjótaz  $C^{1}$ . 61 skilja  $C^{1}$ . en — þers f.  $C^{1}Da$ . at A, er  $C^{1}$ , en Da. 62 nach kóngssun schiebt D ein: settiz fyrir 63 meistari Aa, hann C1, gestr D. upp f. De. [fæ]tr honum. sitt a. 64 kongssun setz  $C^1D$ . svá lit. f. a. eitt f. D. útígit barn A, ungt barn  $C^1$ , ágetit (?) kongsbarn Da. 65 annan Aa, annan dag til  $C^1$ , annan til D. hinn f.  $C^1D$ . at  $AC^1a$ , ok D. 66 út ADa, um  $C^1$ . 67 árit  $AC^1$ , allt ár D. allt árit a. 67. 68 hann — þjónn] honum væri þat skipat a. 68 skipa $\hat{\mathbf{d}}$ r f. A. ok sitr  $C^1$ . 69 úti er árit  $C^1$ , ár (árit a) er úti Da, næsta ár er úti A.

O pat takmark, sem þeirra mun vitjat vera af kóngs hálfu, talar [336] meistari til kóngssunar: 'Sun minn, sagði hann, nú í morgin mun okkar vitjat vera ok bú fyrir kóng leiddr ok vit báðir samt. Hann mun spyrja at læring binni, en ef ber líkar máttu til svara, at af læring þinni kanntu eigi at segja, utan þat 5 veiztu, at byílíkt heyrði alldri mannz eyra. Faðir binn mun spyrja hvárt þú villt nökkut lengr hjá mèr vera, en þar til kenni ek bèr eingi ráð.' Gengr svá til alla leið sem nú var sagt, at á næsta dag eru þeir inn kallaðir ok fyrir kóng leiddir; en er bar kemr, at kóngr spyrr sun sinn, hvárt hann vill nökk-30 ut lengr hallda skólann, svarar hann með allri blíðu ok segiz giarna vilja aptr fara. Er beim árligr kostr ætlaðr sem fyrr. Má nú fara fljótt yfir söguna, þvíat annat ár með upphafi ok enda gengr svá líkt fram, at hvergi greinir á. Kóngssun kýss enn fásinnit giarna framleiðis at hallda. Líðr hit briðja ár 85 med somu þögn ok daufligleik, ok sem þat endaz, svá at næsta dag munu beir kallaz, talar meistari svá: 'Sun minn sæti, segir hann, þat muntu taka í ömbun þagnar þinnar, þols ok trúlyndis, at þinn manndómr ok geðfesti er þú hefir sýnt innan III. ára, mun alldri niðr leggjaz, helldr í frásagnir 90 færaz; ok því er makligt at þinni ván verði þat eigi váljúgr einn at hafa hèr setit, þvíat þú ert vel heyriligr þeirri kenn-

<sup>70</sup> muni  $C^1$ . vera f.  $C^1a$ . hálfu  $C^1Da$ , höll A. 71 nú f.  $C^1$ . á morgin a. 72 verða a. fyrir kóng leiddr A, leiddr fyrir föður þinn  $C^1a$ , leiddr út fyrir föður þinn D. 73 læring þinni  $AC^2$ , námi þínu D, nafni (!) þínu a. 74 eigi at Aa, ekki at D, ekki  $C^1$ . 74. 75 þat væitu  $AC^1a$ , þú veizt D. 75 mannz f. D. 77 ráð ADa, svör  $C^1$ . nach ráð fügen  $C^1D$  hinzu: því at þar hugsar þú sjálfr fyrir. Gengr þetta  $C^1D$ . il f.  $C^1$ . 78 á  $C^1Da$ , annan A. dag eptir D. inn f.  $C^1D$ . ok f.  $C^1D$ . leiddir ok heyrðir  $C^1$ . 80 skólanum D. svarar hann  $AC^1a$ , hann svarar til D. með — ok f. D. 81 Er þeim Aa, en þeim er D, þar sem þeim var  $C^1$ . sætlað ADa, aktaðir  $C^1$ . sem fyrr Aa, sömu leið ok áðir (áðir f. D) fyr  $C^1D$ . 83 líkt fram  $AC^1$ , til líkt Da. á f.  $C^1D$ . 84 fásinnit ADa, skólann  $C^1$ . gjarna f.  $C^1Da$ . 1. I. Í. T. sem þeim var  $C^1$ . sætlað Aa, árit þriðja D, hit þriðja  $C^1$ . 85 daufleik Da. sem þat endaz  $C^1Da$ , at því enduðu A. 86 kallaz ADa, kallaðir vera  $C^1$ . sætl AD, sæli  $C^2$ . 88 sýnt f. D. 89 helldr mun D. 90 makligt  $C^1Da$ , vánligt A. 91 einn  $AC^1a$ , en D. vcl f. D. heyriligr  $C^1Da$ , verðugr A.

ing er engum spekingi veittiz fyrr. Skal nú upphaf at bú vitir hverr ek em. Ek heiti Mors' – en þat þýðiz dauði – 'ok byí em ek eigi maðr, þótt þèr hafi svá sýnz, ok frá okkrum [337] skilnaði er brátt mun gjöraz skal þat mark spektar binnar, at 95 frægjaz mun ok fara um öll ríki, svá at eingi ágjætismaðr mun verða slíkr sem þú, þvíat bik munu allir menn girnaz at siá ok færri munu öðlaz en villdi. Nú hvgg at vel. sun minn. byí er ek segi bèr í fám orðum, bóat ek hafi áðir lengi bagat, ok vinnr ber vel börf: sem bat berr til, at madr sýkiz í borg- 100 inni, gakk inn til hans bótt bú sèr úkallaðr, bvíat sá mun hinn fyrsti, at eigi biði bik margfalldliga sín vitia. En hjá bersum sjúka manni ok hverjum öðrum er þú til kemr, mant þú sjá mik sitia, en hvar ek sit skalltu greina. Ef ek sit nærri fótahlut, máttu segja, sem eigi bregz, at sá maðr fær langa sótt ok 105 ekki harda, en stendr upp sídan. En ef ek sit hjá miðjum manni, er sóttarfar skemra ok mikklu harðara, ok kemr þó bati eptir med gódri heilsu. En ef ek sit við höfðalag, þá er víss dauði, hvárt sem píniz degi lengr eða skemr. Nú er betta frægðarefni, at þú segir svá hverjum manni fyrir sem 110 eptir gengr, at þar eptir megi þeir gjöra ráð sín ok rèttar skipanir; en þó skal ek enn leggja til þín nökkut hèr um fram. þá er vinir þínir sýkjaz eðr þeir virðingamenn er þú villt gledia ok bar í mót af þeim biggja sannar vináttur, góz eða sæmðir, skalltu taka þann fugl er karadius heitir; ok ef þú sèr 115 at ek sit eigi við höfðahlut, skalltu bera þann sama fugl inn til hins sjúka ok hallda honum framan fyrir hans ásjónu, þvíat [338] fuglsins náttúra er sú at hann drekkr sóttina brott af manninum

<sup>92</sup> fyrri  $C^1D$ . nú A, þat  $C^1D$ , þat nú a. vitir fyrst D, vitir nú fyrst a. 93 en  $f. C^1Da$ . 94 okkrum þersum C1, þersum okkrum a. 99 ek (2) f. D. áðir f. Da. 100, 101 í borginni C<sup>1</sup>D, í sorginni (!) a, 102 eigi] mit diesem worte bricht D ab. Enn hvar ek hjá A. 108 muntu C1, mátt A, máttu a. 104 sitja f. A. skalltu Aa, mantu  $C^1$ . greina  $AC^1$ , geyma a. 105 segja f.  $C^1$ . soft f. A. 106 En 108 En A, Nú Cla.  $f. C^1.$ 107 skemra ok f. a. 111 rád sín] sín erendi a. 112 leggja Aa, segja  $C^1$ . hlut a. 115 skalltu f. A. karadius Aa, daradius C1. 114 sanna vináttu a. 116 höfut C1. þá skalltu a. sama f. C1a. 117 fram C1a.

ok tekr hana í sinn líkam. Síðan slá lausum fuglinum: kann 120 hann sína náttúru ok flýgr með sóttina upp í loptit sem hæst ok sólinni sem næst ok blæss hana brott frá sèr fram í birti sólarinnar; tekr hon bá við ok eyðir með sínum hita, en fuglinn er heill. Mun hèđan svá gjöraz af okkrum fundi ok samrædu, at náttúra fugls þersa mun fyrir þín ord kunnig 125 verđa, ok hon mun merkjaz ok međ honum skrifaz i beirri bók er menn munu kalla fisiologum. Er nú á enda komin kenningin, minn sæti sun, ok svá samvist okkur fyrst um sinn, en finnaz munu vit síðarr, ok mun ber bá ekki fagnaðr í bikkja.' Svá lyktaz beirra tal. Kemr byí næst sá dagr sem 130 þeir eru inn kallaðir fyrir kónginn. Berr kóngssun meistara sínum lofsamligt vitni allri hirð áheyrandi, tekr meistari ok mikkla bökk af herra kónginum með féboðum ok sæmðum, en hann fyrirlèt þat allt ok tekr orlof til brottferðar. dómr kóngssunar fór ekki hátt í fyrstu; en er frá líðr, gengr 135 hann svá til vaxtar ok frábærra sæmða með einum orðróm allra manna, at slíkr mundi eingi fæz hafa, ok því mátti líkt kalla, sem löndin væri á floti hann at finna ok hans meistaradóm at sækja, þvíat honum bráz alldri eitt orð þat er fyrr var skrifat í hverri grein. Fór hann ok víða til ríkra manna 140 at skynja sóttir þeirra, þar til at faðir hans fell frá löndum; en sídan hann tók hásætistígu, vitjaði hann vina sinna, einkanliga af sinni höll, ef þeir sýktuz, eða landstjórnarmenn þeir sem hann sá mest til upphelldis ríkinu; en þóat hann hefði þegit þvílíka gjöf, hófz hann eigi til metnaðar, helldr var hann svá [339] 145 lítillátr, þýðir ok ástúðigr, mjúkr ok milldr öllum sínum undirmonnum, sem einn kóng byrjadi framaz, hvar af hvert barn

<sup>120</sup> ok upp A. 123 svá f.  $C^1$ . af gjöraz  $C^1$ . fundum a. 125 honum Aa, henni  $C^1$ . 127 ok svá  $C^1a$ , svá svá A. at sinni  $C^1a$ . 128 síðarr] um síðir a. fögnuðr A. 129 sá dagr Aa, upp á þan dag  $C^1$ . 130 inn Aa, til  $C^1$ . herra kónginn  $C^1a$ . 131 lofsamliga  $C^1$ . áheyranda A. 136 ok A, svá at  $C^1$ , at a. mátti] megi a. 137 at sem  $C^1$ . löndin öll a. floti] fæti a. 138 at f. A. bráz a, brast  $AC^1$ . 140 skilja  $C^1$ . löndum] mit diesem worte bricht  $C^1$  ab. 142 ef] er a. 142. 143 sem — ríkinu] þeir sem at hans ríki vóru þá mest til upphelldis a. 143 'upp helldizt' (!)  $A_a$  þóat] þvíat A. 144 hófz] hellt a. 145 ástúðligr a. 146 fremst a. mannsbarnit a.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw.

unni honum af hjarta; bvíat sá er háttr heimsins. at af eins orðum elska X. Renna nú svá hans dagar með frægð ok farsælld, at hann hefir sjálfr blíða heilsu, en allt ríkit frið ok fullsælu, þar til at hann hafði X- tigu ára, harðla hraustr 150 bá enn, bvíat maðrinn var bæði sterkr ok stórt, en sællífr at næra líkamann. Eigi því síðir tók hann nú sótt mjök stranga, ok bar af angraz hans vinir. Þröngvir hon svá at honum, sem eigi líðr langt, áðr at honum er fárra kjöra vant; ok einn dag sem hann liggr þannin hættr, dregr úmegin yfir hann, ok sem 155 bat leid af, bregdr hann augum í sundr, ok berr bat fyrir hann sem honum var eigi þekkt: meistari hans hinn gamli er bar kominn með þófahatt sinn hinn víða ok sitr rètt frammi gagnvart fyrir honum. Kóngrinn skilr begar entir vana, at dauđi er fyrir dyrum, ok mællti: 'Meistari minn, segir hann, 160 hví kemr bú bannig svá snemma?' Karl svarar: 'Svá verðr nú at vera, sun minn.' Kóngr mællti: 'Eigi hugsadi ek bat, þá er ek sat eitt kóngsbarn þegjandi fyrir þínum fótum um brjú ár, at bú mundir svá til mín gjöra, at grípa mik brott af fullsælu ok kóngligum sæmðum, svá hraustan mann ok vel 165 færan til allrar stjórnar.' Karl segir: 'Satt er bat, sun minn, at bú bolðir mikit, enda báttu mikit; bó verðr bú nú allt at eins med mèr at fara.' Sem kóngr sèr at eingi er togun á, segir hann svá: 'Enn mun ek svá mikit biggja, at bú gefir mèr rúm til at lesa eina paternoster, áðir vit farim.' Karl 170 [340] segir at bat skal veitaz. Kóngr less bau fjögur vers bænarinnar er framan eru til versins: et dimitte nobis; en er bar kemr, bagnar hann. Karl bíðr lengi, en kóngr þegir. Karl mællti bá: 'Hví less bú eigi, sun minn?' 'Því les ek eigi. meistari minn, segir kóngr, at ek vil eigi. Hefir þú nú hèr 175 ekki at gjöra, þvíat með okkr skilr at sinni. Þú veittir mèr

<sup>148</sup> elska X.] elskaz a. 151 þá enn] ok herfærr a. 152 Eigi]
Enn a. nú f. a. 153 angraz allir a. 162 fóstri minn a. hugði a.
164 ár aueradært A. 169 Enn] þá a. 170 mer rúm] tóm a. 171 veitaz honum a. less þá a. 172 nobis debita nostra a. 173 þá þagnar a. lengi] um stund a. þegir þú A. 174 Hví þegir þú nú ok less eigi a. 175 nach eigi fügt a hinsu: at meistari minn sé hér lengr ok.

eina paternoster, ok byí skal ek hennar sízta hlut í bá grein er þú veittir alldri fyrr lesa, en ek hefi svá lengi lifat sem hugr minn fýsiz, ok ek vil sjálfr lostugr lúka minni bæn án 30 binni únáð ok atkalli.' Karl svarar þá: 'Brögðum beittir þú mik nú. sunr. ok bví muntu at sinni ráďa verďa.' Hverfr hann sídan, en kóngi batnar svá fljótt, at hat sýndiz móti vana, hversu krankdómrinn af rann. Lifir hann síðan í sæmðum sínum annat ·C· tírætt; var hann þá hnignaðr, lægðr ok lam-35 inn af elli, svá at honum þótti leiðendi at lifa. Ferr síðan til ok býðir öllu stórmenni af landinu; varð þá þing harðla breitt. Dar er settr kóngsstóll ok hann þar til leiddr af sínum mönnum. Gjörir hann þá skipan fyrir öllu ríkinu, bæði til kóngdóms ok annarra stètta, veitandi þar með fögr ráð ok föðurliga kenning 90 sínu fólki, guð at óttaz ok at geyma landzrètt eptir fornum setningi góðra höfðingja. Eptir þetta þing leggz kóngr í sæng sína um ljósan dag ok býðir kennimönnum veita sèr alla þjónostu til framfarar. Eptir þat gjört svá virðuliga sem sómði, kypnir hann sínum trúnaðarmönnum allan hátt er gjörz hafði í 195 millum hans ok meistara, ok mællti síðan: 'Kom þú nú, meistari minn, ok heyr hversu ek lykta bæn minni er bú gaft mèr fordum, þvíat nú em ek búinn.' Karl kemr í stað; hefr kongr þá upp: 'et dimitte nobis', ok eigi seinna en hann befir sagt amen eptir bænina, líðr hann brott af bersu 200 lifi ok var mjök grátinn, þó[at] gamall væri, ok endiz þar þersi frásögn.

<sup>177</sup> síðara a. 181 sunr minn a. 183 sjúkdómrinn a. 184 hálft annat ·C· ára a. 184, 185 hnign. — lam.] bjúgr ok boginn a. 185 þóttu þá a. til f. a. 186 býðr saman a. þá — breit! þat þegar harðla brátt a. 187 kóngligr stóll a. þar til] kóngrinn a. undirmönnum a. 189 annarra stótta] stjórnanna a. fögr] ok einninn harðla fögr ok ágjæt a. 190 fólki ok svá undirmönnum a. sjálfan guð a. landzins réttar a. 190. 191 fornum setn.] fyrir sætningum a. 191 þing f. a. 193 framfara a. 194 allan — hafði þvat fram hafði fariz a. gjört A. 196 hverninn a. 197 þvíat f. a. 198 nobis debita nostra a. 200 at f. A.

# LXXIX. Af kóngssyni ok kóngsdóttur.

Hevrt hefi ek sagt at kóngr hafi ráðit fyrir Galizia er sun átti ungan, vel mentan. Kóngr unni honum mikit, þvíat hann Ekki er getit drottningar. var hans einberni. Medr kónginum vóru ·II· menn beir er getit verðr: var annarr riddari, en annarr steikari; bersir vóru formenn annarra þeirra sem 5 hann hafði valld yfir. Í öðru ríki eigi langt þaðan ríkti einn kóngr, sá átti dóttur fríða ok vitra. Faðir ok móðir elskuðu hana framarliga. Lèt kóngr gjöra henni fagra skemmu er hon sat í dagliga ok hennar fylgismeyjar. Svá bar til einn tíma, at kóngssun talar til feðr síns: 'Mik fýsir at fara ór landi á 10 brott at skemta mèr, ok fáir þú mèr menn til fylgdar.' Kóngr svarar ok kvez villdu gjöra allan hans vilja. Hann þakkar feðr sínum ok segiz engan mannfjölda hafa mundu: 'vil ek at riddari sá fylgi mèr sem hèr er fræknaztr ok steikari yðarr; ekki hirdi ek at hafa fleiri menn.' Kóngr segir: 'Hvert villt þú 15 fara svá fámennr?' Hann svarar: 'Ek ætla at fara til kóngs þers er her ríkir hit næsta, ok vil ek prófa vitrleik dóttur hans er mikit er af sagt.' Kóngr bad hann fara sem honum líkaði. Síðan fara beir, ok áðr þeir koma á kóngs fund, mællti kóngssun til fèlaga sinna: 'Nú skal breyta várum vana: 20 steikari skal nú fyrstr ganga ok sitja innztr, en ek skal sitja ýztr; hann skal tala við kóng várra vegna svá sem hann sè várr formadr.' beir bádu hann ráða. Sem beir koma til kóngshallar, gengr steikari fyrst fyrir kóng, þá riddari í mið, [94] en kóngssun síðaz. Allir kveðja þeir kóng sæmiliga, þvíat þeir 2 vóru allir kurteisir menn. Kóngr tók vel kveðju beirra ok spyrr hverir beir sè. Steikari hefir ord fyrir beim: sagdi til þat sem honum líkar, en eigi þat sem var. Kóngr frèttir hvađan beir kvæmi. Peir sögđuz víđa farit hafa, en vilja bidja

LXXIX. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C¹). K. Gislason, 44 procer (Kbhen 1860) s. 428—432. 15 ri in fleiri abgerissen. 16 nach Ek ist ki, nach wila ek ausvadiert. 19 fu in fund abgerissen. 21 skal (1) abgerissen. 22 kóng abgerissen. 23 von koma ist ko und die hälfte des m abgerissen. 25 enn en. kveda C¹. 29 hvadan hvadan. beir f. C¹.

10 nú kóng vetrvistar. Hann kvez hvárki spara við þá mat nè drykk; skipađi beim ok sæmiliga, ok sat steikari innztr, en riddari þar næst, en kóngssun ýztr. Vóru þeir þar um stund ok lètu ekki mikit yfir sèr, vóru fáskiptnir ok góðlátir. Þat bar at einn dag, at kóngr gengr til skemmu dóttur sinnar. Hon 15 heilsar honum blíðliga ok spurði tíðenda. Hann sagðiz engi Hon mællti: 'Koma engir menn um langt til segia kunna. hallarinnar?' Hann segir: 'Komnir eru III- menn úkunnir til hallarinnar.' 'Hyadan eru beir?' sagði hon, Kóngr segiz ekki kenna bá: 'eru beir menn sæmiligir at sjá, en ekki veit 10 ek hvat manna beir eru.' 'beir mætti vel, segir kóngsdóttir, koma til tals meðr oss.' 'Svá skal ok vera', segir kóngr; gengr síðan heim til hallar. Annan dag eptir víkr kóngr at formanni beirra ok mællti: 'Ydr man langt bikkja; hèr er fátt til gledi, ok er því leyfiligt at ganga í dag til skemmu ok sjá 45 dóttur mína.' 'Pat þigg ek gjarna', segir hann; gengu til skemmunnar, heilsar hann á kóngsdóttur, en hon tók vel kveðju Kóngsdóttir sat í hásæti, þar vóru fyrir tvær fótskarir ok settiz hann á hina neðri. Kóngr sat um stund ok gengr síðan; steikari sat eptir. Síðan mællti kóngsdóttir ok spyrr 50 hverr hann væri. Hann sagði til slíkt sem honum sýndiz, en eigi bat sem var. Hon mællti: 'Seg mèr, hverr villdir bú hellz fugl vera?' Hann svarađi: 'Hvat mundi ek fugl vera, er ek em madr?' 'Sè ek bat, sagdi hon, at bú ert madr ok vel sæmiligr; en ef þat mætti at beraz, at þú vrðir at honum, 55 hverr villdir þú þá hellz vera?' Hann segir: 'þat ætla ek, at ek villdi hellz vera akrhæna.' 'Ok fyrir hyi akrhæna?' segir hon. 'Því, sagði hann, at hon er hinn ágjætazti höfðingjarettr.' 'Satt er betta, segir hon, en hverr villdir bú hellz fiskr vera?' Hann segir: 'Pat ætla ek, at ek villdi hellz 60 lax vera.' 'Sakir hverrar greinar?' segir hon. 'Dví, segir hann, at lax er höfðingjarèttr.' 'Satt er slíkt, sagði hon, en hverr villdir bú hellz vidr vera?' Hann segir: 'pat ætla ek, at ek villdi hellz björk vera.' 'Hví björk helldr en annarr vidr?' 'því, sagði hann, at hann er skjótari en annarr viðr 65 at kveikja elld vid.' 'Vel segir þú, sagði hon, ok skalltu

vera í boði mínu í dag.' Annan dag gekk til skemmu með kóngi riddari ok settiz skör hærra en steikari, ok fagnaði kóngsdóttir þeim vel. Kóngr sat ekki lengi ok gekk brott. Kóngsdóttir spurði riddara, hverr hann villdi fugl vera. Hann [95] segir: 'Ekki kýs ek mèr at vera fugl, en ef svá mætti verda. 70 villdi ek hellz fálki vera.' 'Hví helldr fálki en annarr fugl?' sagði hon. 'Pví, sagði hann, at fálki er fræknari en aðrir fuglar.' 'Satt er slíkt, segir hon, en hverr villdir bú hellz fiskr vera?' 'Mætti ek fiskr vera, sagði hann, þá ætla ek at ek villdi hellz gedda vera.' 'Gedda! segir hon, fyrir hverja 75 'Pat finn ek til, at hon hefir tvær tenn stórar í öndverðu höfði ok drepr þar með aðra fiska; eru þeir ok mjök hræddir við hana.' 'Satt hygg ek betta, segir hon, en seg mèr, hverr villdir bú hellz viðr vera?' 'Hellz askr!' [sagði hann.] 'Hví helldr sá viðr en annarr?' sagði hon. 'Pví, segir 80 hann, at askr er meirr hafðir til spjótskapta ok þikkir öruggri til bers en annarr vidr.' 'Allt er slikt satt, sagdi hon, ok skalltu vera vel kominn hèr í dag.' Þriðja dag gekk kóngssun með kóngi til skemmu. Hon tók beim með blíðu. Kóngssun kvaddi frúna kurteisliga. Hon tók því blíðliga. Hann settiz 85 begar í hásæti hjá henni. Kóngr gekk í brott. Jungfrúin veik bá tali til kóngssunar ok spurði hvat manna hann væri. Hann sagði slíkt sem hann villdi ok ekki svá at hon vissi gjörr en áðr. Þá mællti kóngsdóttir: 'Hverr villdir þú hellz fngl vera?' 'Ekki beidiz ek at verda at kvikendum' segir hann. 90 'Gjörla veit ek þat, segir hon, ok ekki gjörði ek þersa spurning ber til smånar.' 'Dat ætla ek, segir hann, at ek villdi hellz vera spörr.' 'Spörr! sagði hon, hann er vesalligr fugl; hví kýss bú hann at vera?' 'Dví, sagði hann, at honum fylgja margir.' 'Satt er bat, sagði hon, en hverr villdir þú hellz fiskr vera?' 'þat 95 ætla ek, at ek villdi hellz vera sílld.' 'Hon er þó smáligr fiskr.

<sup>66</sup> nn in Annan abgerissen. 67 st von steikari abgerissen.
68 die 3 letten buchstaben von brott abgerissen. 70 k in ek abgerissen.
76 twer tvenn C<sup>1</sup>. 79. 80 sagli hann f. C<sup>1</sup>. 80 Vor Hví sind die buchstaben hvi h ausradiert. 81 'uruggri' C<sup>1</sup>. 93 'spior' (zweimal)
C<sup>1</sup>. vesselligr C<sup>1</sup>. 94 honum] hann C<sup>1</sup>.

segir hon, eda hví villt bú hon vera?' 'Pví, segir hann, at hon er jafnan mörg saman, en mèr bætti byí betr sem mèr fylgdi fleiri.' 'Seg mèr, sagði hon, hverr villdir þú hellz viðr O vera?' 'Vidvindill!' segir hann. 'þetta er fáheyriligt at kjósa at vera vidvindill er sídr er med náttúru en annarr vidr; eda hvat finnr bú til bers?' 'Dat, segir hann, at hann er jafnan utan um annan við ok helldr honum fast.' 'Eigi vil ek bersu i móti mæla, segir hon, en hvat villdir bú hellz eitt lítit vera?' 15 'bat fæ ek skjótt sagt vår, segir hann, beint borninn í bellti bínu.' Hon segir: 'Hví villdir þú hann vera?' Hann svarar: 'Pví at ek villdi báðum höndum hallda um bik miðja.' Hon mællti: 'Er svá komit? Pú skallt vera vel kominn í váru bođi er bú villt verit hafa.' 'Pigg ek bat', segir hann. 10 hann bar um daginn, ok trúi ek at bau muni mart mællt hafa. Gekk hann heim um kvelldit ok settiz i sæti sitt. Um morgin-[96] inn eptir gekk kóngr til skemmu dóttur sinnar. Kóngr spurði hversu henni virdiz hinir úkunnu menn. Hon svarar: 'Ekki veit ek nöfn beirra, en vita bikkjumz ek hverrar stèttar hverr 115 beirra er. Sá er fyrst kom til mín er steikari ok man vera kurteiss maðr. Sá annarr er kom til mín er riddari ok man vera gilldr maðr. En sá sem settiz í hásæti hjá mèr, hann er kóngssun ok man vera ríkr maðr ok nökkut metnaðargjarn; en bó virði ek svá sem hann hafi verit hèr á laun ok nökkurri 120 undirhyggju; bikki mèr ráð at bèr skiptit um sæti við hann, ok trúi ek at þèr vitit skjótt, hvat manna hann er.' Kóngr kvad svá vera skylldu. Síðan gekk kóngr til hallar ok þar at sem kóngssun sat ok mællti: 'Gakk með oss til sætis, þvíat þú mant hellzti lengi leynz hafa.' Taka þeir tal saman, verðr 125 kóngr þá víss hvat manna hann er. Fekk hann síðan þersa konn, kóngsdóttur, ok unnuz vel. Ekki er getit barna beirra. Ok lýkz svá betta æventýr.

<sup>99</sup> nach fleiri fügt  $C^1$  hinzu: Sılldin fylgiz ok er jafnan mörg saman. 105 bellti] 'bellt þorninn í belltu'  $C^1$ . 109 villt] villz  $C^1$ . 126 konun  $C^1$ .

# LXXX. Af gimsteinum af Indialandi.

Einn lýðmaðr í Danmörk fýstiz at fara af landi brott suðr í heim at skemta ser. Hann ferr land af landi allt bar til er hann kom út á Indialand. Ok er hann var bar kominn, fór hann um borgir ok bæi bar til er hann kom í einn sæmiligan stað. Hann tekr sèr þar herbergi með einum húsherra, sá 5 var einn af ráðsmönnum staðarins. Hann kom sèr í tal við húsherrann. Þersi hinn sami mællti við hinn danska: 'Hvaðan af löndum ertu?' Hann sagdiz danskr vera. Herrann mællti: 'Pú mant mart skemtiligt kunna oss at segja af löndum yðrum.' Hann svaraði: 'Eigi kann ek þaðan segja nökkura bá hluti 10 er mèr sýnaz frásagnar verðir.' Herrann mællti: 'Eru nökkurir gimsteinar í yðru landi?' Hinn danski svarar: 'Eigi veit ek bar vera gimsteina.' Herrann mællti: 'Ek skal fá bèr í hendr ·III · gimsteina : þá skalltu fá í hendr kóngi yðrum.' Sídan tók hann þrjá litla steina at sjá ok fekk í hendr 15 hinum danska manni. Ok er hann var búinn, fór hann ferdar sinnar allt þar til er hann kom í Danmörk ok leitar á kóngs fund ok kveðr hann vel. Hann tekr honum vel ok frèttir at um ferdir hans, eda hvert hann hefir lengst farit. Hann segir kóngi allt hit sanna. Kóngr mællti: 'Með því at 20 bú hefir farit á Indialand, mantu hafa nökkurar fásènar gersimar oss at færa.' 'Ekki er mikit um þat', sagði hann; berr síðan fram steinana ok fær í hendr kóngi. Hann tekr við ok [86] lítr á ok mællti: 'Eigi kann ek sjá at þersir steinar sè nökkurar gersimar, þikki mèr ok mikil ván at eigi gefi ek góz mitt 25 móti bersum steinum, þvíat eigi veit ek náttúru þeirra, en vardveita skal ek þá, þvíat ek trúi at sá sem sent hefir vill nökkut móti hafa.' Ok er stundir líða fram, berr svá til einn dag er kóngr sitr undir borðum, at úkunnr maðr gengr í höllina ok fyrir kóngsborð, sjá kveðr kóng vel ok mællti síðan: 30 'Herra, hafa yðr nökkurir steinar færðir verit sunnan ór

LXXX. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C1). K. Gislason, 44 prover, s. 416-418.

löndum?' Kóngr sagði komit hafa. Hinn komni maðr spurði: 'Vili ber nökkur laun fyrir leggja beim er yðr sendi?' Kóngr svarar: 'Ek veit eigi at mèr bikki launa fyrir vert, byiat ek 35 veit eigi hvat mèr skal.' Hann segir: 'Sýnit mèr.' gjörði svá. Sem bersi maðr hafði við tekit steinunum, lagði hann bá í lófa sèr ok mællti til kóngs: 'Nú bikkir vðr. herra. eingi mæti á steinum bersum, en með orlofi vðru skal ek segja nökkut af náttúru beirra.' Síðan tekr hann einn steininn ok 40 hellt upp ok mællti: 'bat er náttúra bersa steins: ef bèr vegit gull jafnvægi hans ok leggit hann við gullit, þá vex þat svá at bat er skjótt hálfu meira, ok svá lengi sem þat er þar meðr. verdr bat æ hálfu meira.' Kóngr varð hljóðr viðr ok mællti: 'Petta er kóngsgersimi.' Hann tók annan stein ok mællti: 45 bat er náttúra bersa steins, at bá er bú ert í bardaga, bá skiptir bik eigi, hvárt bú hefir hlífar eða eigi, bvíat ekki mant bú sár fá, ef bú hefir benna stein á bèr.' Kóngr varð úkvæði við ok angraz er hann hafði lausa látit steinana. Þersi tók hinn briðja ok hellt upp fyrir kóngi ok mællti: 'Þat er 50 bersa steins náttúra, at nú em ek hèr, en næst man ek út á Indialandi,' Sídan hvarf hann beim at luktum durum, svá at alldri sá þeir hann síðan. Ekki kann ek segja hverr kóngr bersi hefir verit; en sagt hafa sumir menn at verit hafi Valldimarr gamli, þvíat hann hefir átt fásèna gripi þá sem [af] 55 Indialandi vóru komnir, en eigi veit ek hat með vísendum at segja.

### LXXXI. Af meistara Pero ok hans leikum.

1.

Bræðr tveir vóru út í lönd er tekit höfðu hertogadóm eptir feðr sinn, hèt annarr Vilhjálmr en annarr Eiríkr. Systir þeirra

2 Systir þeirra C 1, systur áttu þeir (þersir F) sèr FL.

<sup>54</sup> af f. C<sup>1</sup>, ergünzt ron K. Gislason.

LXXXI. C<sup>1</sup> = cod. AM. 657 B, 4°. F = cod. AM. 586, 4°.

L = cod. AM. 343. 4°. K. Gislason. 44 prover, s. 419 - 427. Die mhersehrift nur in C<sup>1</sup>. 1 at C<sup>1</sup>, suar L. nýtekit L. Bræår - höfðu] þat er upphaf einnur frásagnar at bræðr tveir tóku ríki með F.

1. 2 hertog. — sinn C<sup>1</sup>F, við föðurleifð sinni ok hertogadóm L.

hèt Ingibjörg, kvenna vænst ok vel at sèr um flesta hluti. Rádgjafi þeirra hèt Perus er mjök ríkisstjórn hafði með þeim bræðrum. Hann hafði beðit systur þeirra ok villdu þeir ekki 5 gipta honum hana fyrir því at hann var nafnbótarlauss ok úfèrikr, en allra manna var hann bezt mentr. Ekki er sagt at beir bræðr hafði mjök vitrir verit. Systir beirra átti eina útiskemmu, ok þar drakk hon jafnan með sínum fylgiskonum. Einn hlutr var sá er meistari Perus sagði hertogunum ok þar 10 með allri alþýdu, at frá því er hann gekk til borðs á kvelldum ok til bers er frá var gengit dagverðardrykkju um morna, vill hann at engi mál sè kjærð ok í engum ráðagjörðum með hertogunum vera, bvíat benna tíma villdi hann vera frjáls af öllu ákalli. Bræðr tveir vóru með hertogunum þeir sem miðk 15 öfunduðu meistara Perum ok þann mikkla sóma er hann hafði af sínum formönnum, ok til bers at hans metord mætti minkaz, villdu þeir gjarna fá fengit nökkut efni til at rægja hann fyrir hertogunum. Pat bar til eitt sinn, at bersir brædr vóru reikandi úti, er alþýða gekk til aptandrykkju, ok í nánd skíðgarði 20

<sup>3</sup> hèt I. C¹, hon hèt l. F, þá I. hèt L. mach Ing.: þeirra ríki var í suðrlöndum. Ingibjörg var F. nach kvenna: var hon L. vel at sèr C¹L, bezt at sèr gjör F. flesta C¹L, alla F. nach hluti: þá er kvennmann mátti fríða F. 4 er — þeim C¹F (doch schiebt C¹ mach mjök ein: var und stjórn scheint aus stjorir [ʔ] gebessert), hann hafði mj. r. st. með hertogunum L. 5 bræðrum f. C¹L. 5—7 Hann hafði — mentr f. C¹F. 7 sagt C¹F, þers getit L. 8 bræðr f. C¹F. hafði — verit C¹. hafi verit (væri F) vitrir menn FL. Systir þeirra C¹, Ingibjörg F, S. þ. I. L. 8. 9 eina útisk. C¹, eina skemmu F, sèr sk. L. 9 jafnliga L. nach fylg.: Ekki er getit móður þeirra systsina L. 10 er F, at L. Einn hlutr — meist, f. C¹. sagði svá C¹. 12 á mornum L. frá — morna] sól er í austri C¹. 13 vill — kjærð C¹, villdi hann engar kjærur (málakjærslur L) hafa (heyra L) FL. 13. 14 ok — vera (¹) C¹, nè ráðagjörðir með hertogunum F. ok yfir engum ráðagjörðum sitja L. 14 þvíat f. C¹. tíma allan L. frjáls ok liðugr L. 15. 16 þeir öf. mjök F. 16. 17 ok þann — form. F, af þeim sóma er hann hafði af hertogunum L, f. C¹. 17 ok — þers F, ok þar til L, svá C¹. metorð FL, metnaðr C¹. nökkut mink. F. 18 þá villdu F. fá fengit C¹, fá L, finna F. efni C¹, æventýr F, ráð L. til at f. F. 18. 19 rægja — hert. f. FL. 19 þat C¹F, Svá L. eitthvert L. at FL, sem C¹. þersir C¹, þeir FL. bræðr f. F. 20 vóru reik. FL, reikuðu C¹. 20 er — apt. C¹, en hertogar vóru komnir undir borð F, f. L. ok í nánd C¹, at þeir gengu nær F, f. L. skíðg. f. L.

beim er var um skemmu Ingibjargar. Peir heyra bangat gledi mikkla; ok fyrir betta sama fýsaz beir at komaz inn yfir gardinn ok vita hverju gegnir. Ok betta fá beir leikit ok sjá inn um glugg einn er á var herberginu. Þeir sjá hvar sitr frú 25 Ingibjörg ok hjá henni meistari Perus, ok sýniz þeim bræðrum sem bau leikiz við vírit blíðliga bæði með kossum ok faðm-Peir verda mjök fegnir, þvíat nú hafa þeir fengit nógt efni til úfrægðar meistara Pero. Því flýta beir sèr í höllina. Sem beir koma bar, sá beir at meistari Perus sitr í sæti sínu 30 eptir vana; hann hefir hjá sèr tvá sveina þá er honum þjóna dagliga, ok at bersu sènu bikkjaz beir eigi vita hverju gegnir, ok bora ekki til at tala at sinni, en hugsa bó at beir skulu eigi fyrr af láta en þeir vitu hvat satt er. Þeir fara at sinni i sæti sín. Annat kvelld koma beir enn til skíðgarðsins ok 35 heyra á sama hátt gleði ok skemtan, ok sjá inn í skemmuna, at þau meistari Perus ok jungfrú látaz við með blíðu sem hit

<sup>21</sup> þeim — var f. C¹L. um skemmu FL, f. C¹. jungfrú Ing. Lágleði F. 22 fyrir — sama C¹, því F, nú L. 22. 23 skíðgarð in L. 23 hverju at gegnir um þersa gleði L. þetta — leikit C¹ þetta sama fá þeir gjört L, því fá þeir leikit F. sjá nú L. 23. 24 inn mf. F. 24 glerglugg L. er — herb. C¹, er á var skemmunni L, ok líta þar inn F. þeir sjá C¹, ok sjá F, f. L. hvar jungfrúin sit L. 24. 25 hvar — Perus] þar meistara Perum ok hjá honum Ingibjörgu F. 25 ok (2) f. F. 25. 26 sýniz — þau f. C¹. 26 sem f. L. lækiz F, látaz L, lifiz (?) C¹. yfrit C¹, mjök L, f. F. bæði f. C¹. lákni. f¹, klappi L. 27 þeir verða C¹, þeir verða nú L, ok sem þeir sjá þetta, verða þeir F. mjök f. C¹. nógt C¹, nökkut F, f. L. 18 efnit L. úfrægðar C¹, öfundar við F, at úfrægja L. Ok af því L, Ok því F. inn í F. 29 Sem C¹L, en er F. þar C¹L, í höllina F. at — sitr C¹L, Pero sitja F. 30 vana C¹F, venju L. hjá C¹, með F. hann — sveina] ok · H· smásveinar stóðu fyrir honum L. þá er C¹, er F, þeir sem L. honum f. C¹. 30. 31 þjónuðu jafnliga L. 31 þeir bræðr L. eigi glöggt F. at gegnir L. 32 — 34 ok þora — sæti sín f. F. 32 ok því þora þeir L. at tala — sinni] slíks at leggja L. 33 af láta C¹, upp gefa L. hvat satt er C¹, hversu þetta er fallit L. þeir — sinni C¹, ok fara nú L. 34 Ok nú annat F. koma C¹, komaz L, ganga F. enn f. F. til sk. F, inn yfir skíðgarðinn L, til skemmunnar C¹. 35 heyra í skemmuna L. á sama hátt L, enn líka F. ok skemtan L, eðir fegri en fyrr F. ok sjá — skemm. f. F. 34. 35 ok þeyra — skemmuna f. C¹. 36 at þau L, ok er F, sýniz þeim sem C¹. meistari f. F. ok jungfrú f. C¹F. látaz — blíðu L, siti með þeim hætti C¹, með sama blíðlæti eðir meira F. 36. 37 sem — kvelld. f. F.

p. 89]

fyrra kvelldit; ok at bersu sènu flýta beir sèr inn í höllina. beir sjá enn meistara Perus sitja eptir vana í sæti sínu; hann Cod. C1, tekr við hverju keri er at honum kemr; ok nú örugga þeir sik svá, at þeir skulu vita fyrir víst hverju gegnir, þvíat þeir 40 kunnu þat skilja, at hann má eigi í tveim stöðum senn vera. Peir ganga nú at bar sem hann sitr ok tala til hans, en hann svarar engu; en æ því meirr forvitnar þá um hans hag. Þeir ganga nú at djarfliga ok breifa til hans bar sem beim sýniz at hann siti. Nú kenna beir at rúmit er autt ok hann er 4f ekki þar. Kalla nú at sèr sína fèlaga, ok verða nú allir samt vísir hvat satt er, ok segja begar hertogunum; en beir kalla þegar á sína menn ok fara til skemmunnar, brjóta hana upp ok hlaupa þar inn. Þar er nú til máls at taka, at meistari Perus er í sæng hjá Ingibjörgu, ok verða bau eigi fyrr vor 50 við, en þau heyra hark ok háreysti ok skemman er upp brotin. Talar hon þá til hans ok segir honum dauða vísan. Hann bidr hana vel um mælaz ok segir at ekki man til saka; sprettr hann upp í einum línklæðum ok kastar yfir sik felldi blám er

<sup>37</sup> f f. C1. 38 Deir  $C^1F$ , ok L. enn f.  $C^1$ . meistara — sitja  $C^1$ , Perus sitja F, at meistari P. sitr L. nach sitja: i höllinni C<sup>1</sup>. eptir vana C<sup>1</sup>L, f. F. 38. 39 hann tekr F, ok tekr L, ok taka C<sup>1</sup>. 39 hverju — kemr FL, kerum svá sem honum vóru upp skenkt C<sup>1</sup>. 39. 40 ör. skulu] hyggja þeir at F. 40 upp svá L. skulu vita  $C^1$ , viti L. fyrir víst f. FL. þetta gegnir L, gegnir um þersa fáheyrða sýn F. 40. 41 þvíat — þat  $C^1$ , ok þikkjaz nú L. þvíat — vera f. F. 42 þeir f.  $C^1$ . nú f. F. at þar FL, þar til  $C^1$ . tala FL, taka  $C^1$ . nach hans: meðr diríð  $C^1$ . nach hann (2): þegir sem ván var ok F. 43 en æ L, ok F. um - hag L, at vita hans efni F. peir L, ok F. 42-44 en hann - djarfl. f. C1. 44 ok þreifa C1, ok svá at þeir þrífa F, ok vilja þreifa L. 44. 45 þar — siti C1, þar sem hann sitr L, f. F. 45 rúmit  $C^1L$ , þetta rúm F. 45. 46 hann (2) — þar  $C^1L$ , finna hann ekki F. 46 at sèr sína F, á sína L, til sín fleiri sína  $C^1$ . ná allir samt  $C^1$ , þeir nú L, f. F. 47 satt er  $C^1F$ , hèr er satt í L. begar hert.  $C^{1}F$ , til hert. L. en f.  $C^{1}$ . 48 þegar F, sem skjótaz L, f.  $C^1$ . á sína menn L, at sèr sína vini F, til sín menn  $C^1$ . fara  $C^{\perp}L$ , þegar sem skjótaz F. skemmunnar FL, skemmu systur sinn**ar**  $C^{\perp}$ . 49 par (1) FL, pegar C1. nú f. C1. máls f. F. at (2) FL, er C1. 50 frá Ing. L. bau f.  $C^1$ . fyrri F. 51 hark  $C^1$ , brak FL. ok hár. f. L. ok sk. er  $C^1$ , til at sk. var L, er sk. var F. 52 Talar — hans  $C^1L$ , Hon mællti þá F. honum dauða FL, dauða hans  $C^1$ . vísan  $C^1F$ , setladan L. 54 hann f.  $C^1$ . einum f.  $C^1$ . cinum blám felldi L.

55 hann bar dagliga ok leggz niðr í hásæti drottningar. Ok sem hertogarnir kómu í skemmuna, ganga þeir at sæng systur sinnar ok eigi finna þeir þar Perum ok sjá nú hvar hann liggr í hásætinu. Þá mællti Vilhjálmr: 'Látit mik gjallda honum bá skömm er hann hefir veitt okkr bræðrum, byíat ek em 60 okkarr elldri.' Gripr nú til Perum með hermð ok reiði ok sviptir honum fram á gólfit, stígr síðan öðrum fæti á annan fót hans, en tekr annan tveimr höndum ok rífr í sundr í fyrsta rykk allt upp at bringspölum, en í öðrum kippir hann honum i tvá hluti. Fellr nú blóð með innyflum ok öðrum úhreinendum 65 um allt skemmugólfit, ok til skemðar við frúna fyrirbjóða þeir at skemman sè hreinsut. Sídan ganga þeir í brott með sínum Frúin fellr í úvit er hon sèr sinn unnasta svá leikmönnum. Ok eigi líðr langt áðr hon raknar við ok sèr at meistari Perus gengr at henni heill ok úsakaðr. Hon bikkiz nú eigi 70 vita hverju gegnir, ok hyggr at hann muni aptr ganga dauðr. Hann biðir hana eigi hræðaz ok segiz vera heill ok hraustr, ok sagði Vilhjálm bróður hennar hafa rifit í sundr eitt skálmatrè

<sup>55</sup> bar dagl. L, bar hversdagl.  $C^1$ , var vanr at hafa dagl. F. leggz sidan F. sæti F. drottn. C1, fruinnar L, Ingibjargar F. 55-58 Ok wm - hásætinu f.  $C^{-1}$ . 56 koma inn L. at sweng F, til L. 57 ok fundu P. ekki þar L. 58 í hásæti jungfrúnar F. hertogi V. L. Látit mik C  $^1L$ , Ek vil F. 59 þá skömm F, þá skömm ok svívirðing I, bersa skemd C1. veitt F, gjört L. er hann — brædrum f. C1. 60 okkarr f. F. nach elldri: ok því berr mer hefndin L, hann var stórr sem risi ok sterkr  $C^1$ , nú L, síðan F, f.  $C^1$ , til hans F. med grimd ok reidi L, f. F. 61 fram á FL, ofan á  $C^1$ . öðrum ámum L. annan f. F. 62 annan tekr hann L, tekr annan fótinn F. rifr i sundr  $C^1$ , kippir honum svá i sundr L, kippir svá hart at F. 62. 63 i fyrsta honum f. L. 63 allt  $C^1$ , rifr hann F. at  $C^1$ , á F. kippir C<sup>1</sup>, skiptir F. 63 64 honum í sundr F. 64 með innyfl. f. F. ok öðr. áhrein. L, ok allzkyns áhreinendi F, f. C <sup>1</sup>. 65 skemðar C <sup>1</sup>L, harms ok hádungar F. við frúna C1F, frúinni L. þeir C1F, hertogar L. 66 Sídan  $C^1L$ , Ok eptir þat F. 66. 67 með — mönnum f. L. fráin L. unnasta FL, ástmann  $C^1$ . svá sárt ok svívirðliga leikinn  $C^1$ . 68 0k er F. ádr en L. raknar hon F. 69 gengr at henni  $C^1L$ , er F. úsak. FL, úskuddr  $C^1$ . nú f. F. 70 gegnir  $C^1L$ , sæta muni F. daudr f. F. ok hyggr — daudr f. C1. hraustr L, skaddr  $C^1$ , vel til reika F. 71. 72 ok sagði — rifit L. þvíat her var rifit  $C^1$ . ok sagði — skálm.] ok vann Vilhjálmr bróðir þinn minna þrekvirki en hann hugði, ok var þat eitt tvískálmótt tre er hann reif i sundr F.

er liggr á gólfinu: 'en þeir tóku ekki á mèr.' Sèr hon bá hvárki blóð nè önnur úhreinendi á gólfinu. Hon biðr hann Hann segiz fyrst munu klæðaz ok ganga síðan inn 75 forđa sèr. í höllina. Hann gjörir svá. Sem hertogar sjá hann, bikkjaz beir eigi vita við hver brögð þeir eru komnir, ok biðja sína menn at taka hann ok setja í járn; ok var nú svá gjört. Síðan kalla þeir saman mikinn mannfjölda ok flytja hann til skógar. Ok er beir koma í bann stað er beir ætla at drepa hann ok 80 hann stendr fyrir beim bundinn, mællti hann: 'Nú hefi ek verit bundinn um stund, en hèdan af skal ek lauss vera; en bit bræðr erut mjök heimskir menn: ek bað systur vkkarrar ok villdu bit eigi gipta mèr hana, bvíat ykkr bótti ek lítils háttar hjá ykkr, en bóat ek sè ykkr úríkari fyrir penninga sakir, bá 85 em ek vkkr bó vitrari, ok ef várar mægðir hefði tekiz, mætti bit minnar vizku æfinliga notit hafa, þvíat þá hefði ek alldrigi við ykkr skilit. Mæli ek nú þat um, at öll ykkur framferð

<sup>73</sup> er þar L. er — gólf. f. F. en þeir — mér C¹, en hans hönd kom alldri á minn líkam. Máttu nú ok sjá hvar trèit liggr F, f. L. þá C¹, nú L. 73. 74 Sèr hon — gólf. nach klæðaz (75) L, f. F. 75 segiz FL, svarar C¹. fyrst f. F. munu FL, man ek C¹. inn f. C¹. 75. 76 ok ganga — höll. f. L. 76 Hann — svá C¹, Hon svarar: 'þá muntu sækja þèr höfutbana.' en hann lætr eigi letjaz F, meistari P. gekk nú inn í höllina L. Sem — sjá hann C¹, ok þetta sjá hert. L, en er þeir bræðir sá hann á lífi F. 76. 77 þikkj. — komnir C², vita þeir eigi, hverju þetta gegnir L, f. F. 77. 78 biðja — menn FL, ok binda ok setja C¹. járn C¹, bönd L. ok — járn f. F. ok mann galldræmann L. ok bönda síðan at sèr F. 79 mikinn f. F. ok flytja hann síðan F, ok flytja þeir Perum L, er hann fluttr C¹. til skógar C¹F, í skóg ok vilja hengja hann L. 80 í þann stað — drepa hann C¹, í aftökustaðinn L, ok er sleginn hringr um hann F. 80. 81 ok hann stendr C¹, stendr hann L, ok st. hann F. 81 fyrir þeim C¹L, þar nú F. mællti hann C¹, Hann mællti til hertoganna L, H. m. þá F. 81. 82 Nú — stund] Þèr fluttut mik hingat fjötraðan sem einn þjóf L. 82 um hríð F. hèðan af C¹, nú FL. vera C¹L, verða fyrir [utan] yðra þökk F. en C¹F, en þat er satt at segja at L. 83 mjök heimskir C¹, allh. L, heimskir F. 84 gipta FL, gefa C¹. hana f. C¹. þvíat C¹, sakir þers at L. háttar C¹, góðs verðr L. 84 — 88 þvíat ykkr — skilit f. F. 85 fyrir — sakir f. L. 86 em — vitrari C¹, eru þit mèr heimskari L. tækiz með heiðri L. 86. 87 mætti — hafa C¹, þá hefði þit mátt þers njóta æfniliga L. 87 hefði ek C¹, hefðum vèr L. 88 við ykkr f. L. skiliz L. nú f. C¹. framferð C¹L, frægð F.

snúiz ykkr til úfrægðar ok hamingjuleysis.' Síðan sýndiz þeim 90 sem hann tæki eitt blátt hnoða ór brókabelltispungi sínum ok [90] kastaði upp í loptit ok þat yrði at einum streng. Sýndiz þeim sem hann helldi þar í annan enda ok læsi sik upp eptir, ok hvarf hann þeim svá at alldri sáz hann síðan.

2.

Skamt þaðan var einn ríkr höfðingi er Prinz var kallaðr. Hann var ríkr at auðæfum ok hellt sik umfram hvern mann í því landi at klæðum ok kosti, hestum ok öllum tygjum. Einn dag reið hann út af sínum garði með ·XII· sveinum 5 sínum eina þjóðbraut um skóg einn, ríðandi ágjætu essi með öllum sínum bezta búningi. Allir vóru hans sveinar vel búnir. Ok er þeir riðu um skóginn, sjá þeir at maðr einn ríðr í mót þeim. Hann sýndiz þeim mikill ok vaskligr. Hann hefir hest svá fríðan, at engan hafa þeir sèt þvílíkan, bæði

<sup>89</sup> ykkr f. F. til — ham.  $C^1$ , til svívirðingar ok ham. L, í skemð ok skaða F. 90 -pungi FL, -pússi  $C^1$ . 91 kastaði því F. ok þat yrði  $C^1L$ , ok þeim sýniz sem þat yrði F. 91. 92 Sýndiz — helldi  $C^1L$ , ok hellt hann F. 92 þar f. FL strengsendann L. upp eptir  $C^1$ , þar upp eptir L, í lopt upp ór þeirra augsýn F. 92. 93 ok hvarð — þeim L, ok hvarð  $C^1$ , f. F. 93 svá — síðan  $C^1$ , svá at þeir sáz eigi síðan L, ok sá þeir hann alldri síðan, ok lýkr her at segja frá meistara Perus, en guð geymi vár allra, amen F.

C¹ hat die überschrift: Af meistara Pero ok Pinz. 1 Skamt — var C¹L, Svá er sagt at F. Prinz L, Pinz C¹, Pina F. var kall. C¹, er kall. á þeirra tungu F, hèt L. 2 mjök ríkr L. at auðæf. L, ok auðigr F, maðr C¹. ok hellt C¹, hann hellt F, því hellt hann L. hvern mann C¹, alla L, aðra menn F. 3 í landinu L, f. F. ok kosti f. F. ok öðrum ríkleik. Hann átti ers svá frítt ok þar með öll tygi, at vel mátti hinn dýrasti kóngr vera sæmðr af F. 4 Einn — hann C¹, Svá bar til eitthvert sinn, at P. ríðr L, þat var einn tíma at hann ríðr F. af — garði f. F. með tólf sveina F. 5 eina þj. C¹, eptir einni þj. L, f. F. á skóg F. 5. 6 ríð. — bún. C¹, hann hefir nú allan þann bezta búning sem hann átti ok svá gott ess at ekki fekkz þar innanlandz þvílíkt L, með sínu bezta búnaði. Þeirra höfðingi ríðr sínu ágjætu essi F. 6 vel C¹F, sæmiliga L. nach búnir: þó hann bæri af öllum L. 7 Ok er — sjá þeir C¹, þeir sjá nú allir L, Svá bar til F. einn f. C¹. 8 nach þeim (1): af skóginum F. Hann — þeim f. C¹. bæði mikill F. 9 hest — fríðan C¹F, svá góðan h. L. þvíl. C¹, slíkan L, annan þeim líkan F.

sakir vaxtar ok vænleiks. Klæðabúnaðr þersa mannz sýndiz þeim 10 umfram alla þá sem þeir höfðu fyrr sèt. Nú með því at hvárir fara öðrum í mót, þá finnaz þeir skjótt ok heilsa hvárir öðrum. Ok þegar í stað talar Prinz til þersa mannz: 'Þú dugandi maðr, segir hann, sel mèr þitt ágjæta ess með búnaðinum ok þín vápn ok klæði, þvíat þetta er eigi útígins mannz 15 eign allt saman; vil ek gefa þèr viðr mitt ess ok öll mín klæði ok þar til aðra aura, svá at þú sèr vel halldinn af.' Komni maðr svarar: 'Ekki fýsir mik at hafa helldr þitt ess en mitt eða tygi; má hvárr okkarr una því er áðr hefir.' Prinz segir: 'Vilir þú eigi selja mèr eða gefa, þá hlýtr þú þó laust 20 at láta nauðigr.' Hann svarar: 'Þóat þú takir af mèr mín tygi, þá er eigi víst at þín ágirni seðiz með þersu, en eigi læt ek af meðan ek em únauðigr, en ekki em ek maðr til at hallda einn

<sup>10</sup> sakir — vænl.] sakir gangs ok vaxtar L, sakir vaxtar ok vænleiks F, á vöxt ok fríðleika C¹. 10. 11 Klæðab. — alla þá C¹, Hans kl. var engum þvílíkr F, Um allan búning þótti þeim þersi maðr langt bera af öllum þeim L. 11 nach sèt: eða frá heyrt sagt L, þar eptir eru öll hans tygi ok sjálfr er hann afbragð annarra manna C¹. Nú C¹F, ok L. með FL, af C¹. 12 á mót F. ok heilsa FL, heilsa þar C¹. 13 Ok — stað FL, f. C¹. Pinz talar svá C¹, talar fyrr nefndr formaðr F, tekr Prinz til orða L. til — mannz C¹, til þers mannz er einn reið í móti þeim F, við þenna mann L. 14 dugandis F. gjör vel ok sel L. 14. 15 þitt — klæði] þat ágj. ess með bún. ok öll þín vápn ok klæði C¹, allan þinn búning ok þín vápn ok klæði C¹, allan þinn búning ok þín vápn ok klæði ok öll þín tygi er til heyra essinu F. 15 útígins C¹F, rags L. 16 allt saman f. F. fyrst gefa F. viðr C¹F, hèr fyrir L. 16. 17 mitt ekæði C¹, mín tygi ok mitt ess F, mitt ess með sínum gjörðum ok öll mín vápn ok klæði L. 17 til FL, meðr C¹. vel f. F. 18 Komni maðr L, Hinn tilkomni m. F, þersi C¹. til at C¹. helldr f. C². 18. 19 þitt — tygi] þín klæði en mín eða þit ess L, þitt ess en mitt F, þitt ess eða tygi C¹. 19 má heft C¹, má hv. okkarr vel una því er á F, en þat er . . . (unleserlich) hvárir una við sitt, því ek vil eigi selja mitt L. 19. 20 Pinz segir C¹, Prinz mællti L, formaðrinn svarar F. 20. 21 Vilir — nauð.] Vilir . . . (unleserlich) ek beiðumz með sölu eðr gjöf eðr fyrir mín orð, þá . . . (unleserlich) anuðigr L. 20 eða gefa f. F. 21 nauðigr f. C¹. Hann svarar (c¹F, Komni maðr mællti L. 22 23 en eigi — únauð. f. F, en eigi missi ek mitt öll . . . (unleserlich) L. 23 en ekki — einn F, en eigi man ek einn hallda C¹, . . . (unleserlich) maðr til at hallda einn L.

fyrir var ·XIII.' beir stíga nú af sínum hestum ok taka 25 hann höndum ok færa hann af sínum klæðum ok fá honum í stadinn bau sem beirra formadr hafdi. Ekki brautz hann um. Skilja beir við betta ok ríða sinn veg hvárir. Einn af mönnum Prinz íhugaði mest þeirra gjörð, þvíat hann var þeirra vitraztr. Hann átti einn náttúrustein bann ef hann leit í hann, 30 þá mátti engi missýna fyrir honum. Þenna stein tekr hann ok lítr í, þvíat hann grunar at þeim man annan veg sýnaz en er. Honum bikkir nú undarliga við víkja: hann sèr sinn formann ríða einni hrísbyrði, hon er bundin saman með tágum ok tötrum, en þetta syniz öllum hinn fríðazti fararskjóti með 35 ágjætum bitli ok búnaði. Nú fyrir því at öllum öðrum en honum einum er þetta úsýniligt, þá kallar hann til sín annan ok hinn bridja, at beir megi vita med honum hvat satt er, ok lætr þá líta í fyrr sagðan stein, ok sýniz þeim þá einn veg öllum. Síðan segja þeir sínum formanni ok láta hann sjálfan 40 sjá. Hann verðr við æfar reiðr ok biðr bá ríða eptir beim vánda galldramanni, þvíat hann var skamt frá þeim. [91]

<sup>24 ·</sup>XIII ·  $C^1$ , ·XII · FL. nú allir L. þeir — hestum f.  $C^1$ . ok taka Sídan taka þeir C1. 24. 25 sínum — taka hann in L crìoschen. 25 sínum klæd. C<sup>1</sup>F, öllum sínum búningi L. 25. 26 í stad. f. L. 26 þau] þann L. haíði C<sup>1</sup>, hafði átt F, átti áðir L. nach hafði átt: svá taka þeir ok hans væna hest ok öll hans tygi F. 27 Skilja — þetta C<sup>1</sup>L, ok skilja eptir þat F. 27. 28 mönnum Prinz L, fylgjurum formannzins F, þeim kumpánum C<sup>1</sup>. 28 mest þeirra C<sup>1</sup>L, þersa F. 28. 29 þeirra vitrastr FL, beim vitrari C1. 29 náttúrustein  $C^1F$ , þann stein L. bann ef — i hann  $C^1F$ , at ef inn leit i hann L. 30 engi FL, ckki 30. 31 penna — lítr í C¹F, ok í penna stein lítr hann nú L. 31 þeim man L, honum myndi  $C^1$ . 31. 32 at þeim — en er] at annan veg muni vera en þeim sýniz F. 32 er  $L_{\tau}$  væri  $C^1$ . Honum — víkja L, ok nú sýniz honum undrliga  $C^1$ , f. F. 32. 33 hann sèr — rída  $C^1F$ , þvíat hann sèr nu at hans formaðr Prinz ríðir L. 33 taugum L. 34 ok tötrum f.  $C^1$ . en þetta L, þetta F, en þeim  $C^1$ . öllum  $C^1$ , öllum þeim F, hans felögum L. med] ok L. 35 ágjætligum L, ágjæt (am zeilenschluss) F. bitli ok  $f. C^1$ . fyrir FL, med  $C^1$ . en  $C^1L$ , nema F. 36 einum  $f. C^1$ . þá  $C^1L$ , bví F. til sín  $C^1L$ , at sèr F. 36. 37 annan — þriðja  $C^1L$ , einn ok annan F. 37 at beir — satt er C1, at beir mætti vita med honum F, ok vill vita hvárt þeim sýniz sem honum L. 38 þá C1L, hann F. náttúrustein F. Þá  $C^1F$ , nú L. 39 öllum sem honum L. 39. 40 Sídan — sjá  $C^1F$ , sýna þeir nú sjálfum herranum hvat tínt er L. 40 vid  $C^1F$ , nú L. Þá  $C^1F$ , sína menn L. 41 þeim  $C^1L$ , þersum F. Þvíat — þeim  $C^1F$ , því hann var skamt í brott farinn frá þeim L.

Peir gjöra nú svá, taka hann höndum ok færa hann Prinz bundinn; ok er beir finnaz, bar Prinz at honum at hann hefdi svikit af honum hans tygi. Perus segir bat eigi satt vera. kvez alldrigi hann beitt hafa nökkurs umskiptis ok segir at 45 ágirni hans hefði snúiz honum til svívirðingar ok blindat hans hugskotsaugu; bað hann sjálfan gjallda heimsku sinnar ok taldiz sýkn í alla stadi. Prinz snýr nú heim í veg ok hefir med sèr Perum bundinn ok ætlar at láta drepa hann. Prinz kallar nú saman mikinn mannfiölda; beir settu sinn dóm á 50 bryggju einni við sjóinn, en alþýða skipar sik fyrir ofan alla vega, svá at hann megi eigi í brott hlaupa, ok sýniz öllum hann dauða verðr fyrir sína galldra ok gjörningar. Ok sem svá var komit hans máli, tekr hann til orða: 'Ek hefi verit bundinn nú um stund, en nú vil ek lauss vera, ok þó mun 55 ek eigi hlaupa út á sjóinn at bana mèr.' Ok er hann hafði betta mællt, þá sat hann lauss hjá þeim á bryggjunum. Síðan sýndiz beim sem hann tæki ór pungi sínum lítit af bleikju

<sup>42. 43</sup> þeir — bund. L, ok bað þá taka hann C<sup>1</sup>, þeir ríða nú honum, taka hann ok binda F.

43 bar] talar L. Prinz L, eptir honum, taka hann ok binda F. hann  $C^1$ , at honum  $C^1$ , upp á Perus L. 44 hans tygi  $C^1$ , kiæði sín ok hest ok allan sinn búning L. Perus L, Hann  $C^1$ . 45 hann — umsk.  $C^1$ , hafa beðit hann neinna býtinga L. 46 snúiz — ok f.  $C^1$ . 47 hann nú L. 48 í — staði  $C^1$ , saka af öllum þeirra skiptum L. 48. 49 Prinz — bundinn L, Formaðrinn bað þá taka hann ok binda ok svá gjörðu þeir  $C^1$ . 43 — 49 ok er — bundinn f. F. 49 ok ætlar L, ok ætla skjótt F, síðan ætluðu þeir  $C^1$ . láta f. F. 49. 50 Prinz — nú L, Eptir þat kallar fyrr nefndr formaðr F, ok kalla  $C^1$ . 50 þeir — dóm  $C^1$ , þeir setja sinn mannfund F, ok koma þeir saman L. 51 bryggju einni  $C^1$ , bryggjum nökkurum L, bryggju F. við sjóinn PL, par sem sjór var allt fyrir framan  $C^1$ . nach sjóinn: ok vilja þar dæma Perum L. en — sik  $C^1$ , stóð allr almúginn L, en mannfjöldinn skipaz F. fyrir ofan FL, allt f. o.  $C^1$ . 51. 52 alla vega F, ok a. v. at sjónum  $C^1$ , f. L. 52 eigi F, hvergi L. hlaupa F, komaz L. hann — hlaupa] þersi vándi maðr megi eigi lauss verða C1. ok FL. pvíat  $C^1$ . 53 dauda verdr F, dauda madr  $C^1$ , makligr dauda L. sína — gjörn. L, sína galldra  $C^1$ , sínar gjörningar F. 54 svá til F. 55 nú f. L. um stund C1, um stund med yar L, um hría F.  $C^1L$ , mun F. vera  $C^1L$ , verda F. ok FL, en  $C^1$ . 56 út FL, enn  $C^2$ . á sjóinn sjálfr L. at bana mèr F, ok b. m. L, f.  $C^1$ . nach mèr: en fólk umkringir mik alla vega svá at mèr er engi ván brottkvámu L. 57 bá f.  $C^1F$ . sat  $C^1L$ , var F. hjá — br. f. F. nach bryggjunum: ok skeyttu þeir því ekki þvíut þeim þótti honum eingi kostr brottkvámu L. 57. 58 Sídan — tæki  $C^1$ , þeim sýniz hann taka L, hann tekr þá F. 58 lítit stykki L.

ok drægi þar á bryggjunni skip með öllum reiða þeim er til 60 siglingar þarf at hafa, ok er þeim var minst ván, heyrðu þeir brest mikinn ok rugl í sjóinn ok líta til. Þá sá þeir at hann er kominn út á sjóinn ok á skip ok vindr upp segl, ok siglir þersi maðr í haf út. Skilr svá með þeim landzmönnum ok með Pero. Verðr hann víðara við at koma.

3.

Par sem Perus kom at landi var einn hertogi með herskipum. Ekki er getit at hann ætti ríki fyrir at ráða. Hann var sagðr maðr rèttlátr í þeirri stètt sem hann var, drap niðr víkinga ok ránsmenn, en lèt alla góða menn fara í friði. Var hann 5 af þersu vinsæll, hafði hann af hverjum kóngi hvat er hann villdi. Þetta var þann tíma dags er Perus fann hertogann, er matsveinar matbjoggu: pörtuðu þeir einn hana til borðs fyrr sögðum hertoga. Perus kvaddi hann vel ok mællti: 'Svá mikil

<sup>59</sup> ok dragi þar  $C^1$ , ok þar með dregr hann L, hann dregr F. eitt skip L. 59. 60 þeim — hafa F, ok segli ok mastri ok öllu því sem til siglingar heyrir L, f.  $C^1$ . 61 rugl  $C^1F$ , þá kom rugl mikit L. sjóinn FL, sjónum  $C^1$ . Ifta til  $C^1F$ , litu allir . . . (unleserlich) L. Þá sá þeir  $C^1$ , þeir sá F, þeir sjá nú vegs ummerki L. hann  $C^1F$ , Perus sökudólgr þeirra L. 62 út á  $C^1F$ , fram á L. ok á skip  $C^1$ , á skipi F, með fögru skipi L. upp  $C^1L$ , á F. 63 þersi maðr  $C^1L$ , f. F. í haf út  $C^1$ , í haf F, nú í haf út L. svá  $C^1F$ , nú L. 63. 64 landzm. — Pero  $C^1$ , meistara P. ok landzm. F, Prinz ok Perus L. 64 nú víðarr L. Verðr — koma] ok kemr hann víða við sögur. þar fór núna F.

<sup>3</sup> ist nur crhalten in C<sup>1</sup>L. C<sup>1</sup> gewührt die überschrift: Af meistara Pero.

1 par — landi] Siglir hann nú um höf innan ok allt þar til at hann kemr at landi í einhverjum stað L. var] þar lá fyrir í höfn L. hersk. sínum L.

2 þers get. L. ætti — ráða] at hann væri óðalborinn til neins ríkis L. Hann var] en sagt er at hann væri L.

3 þeirri stètt] því starfi L. var] sat L. drap hann L.

4 en lèt — friði] þá sem herjuðu á ríki rèttlátra kónga eða annarra formanna. Hann var hinn mesti hermaðr, svá at nær stóð eingi við honum L.

4. 5 Var — þersu] Hann var mjök L.

5 hverj. kón.] hvers kóngs ríki L. hvat er] þat sem L.

6 þetta — fann] Porus kom í . (loch im perg.) at finna L.

6. 7 er — matbj.] sem steikarar fóru til at matbúa L.

7 þeir í sundr L. til borðs] í pett L.

7. 8 fyrr — hert.] fyrir hertogann til soðningar L.

8 hann — mællti] hertogann hæverskliga, en hann tók honum blíðliga L. Svá f. L.

frægð flytz af ydr at ber seð röskvir í stríði ok rettlátir viðr albýðu; eða hvárt er at bèr vilit eigi verða kóngr vfir ein- 1 hveriu ríki, eða kunni ber eigi fá?' Hertoginn svarar: 'Enga ástundan hefi ek til bers haft.' Perus mællti: 'Myndi bèr vilia verða kóngr ef vðr væri kostr?' Hann svarar: 'Fyrir víst villdi ek.' 'Vel myndir bú bá launa beim er byí kvæmi áleiðis?' 'Vist skylldi hann hafa verdkaupit', segir hertoginn. 1-Perus mællti: 'Myndir þú vilja gefa honum ·X· merkr gullz á hverju ári svá lengi sem þèr ríkit?' 'X merkr, segir hertoginn, ok bó at hann tæki · CC· marka.' Hann segir: 'Ekki beidumz ek meira en X· merkr.' 'Dat gef ek giarna'. segir hertoginn; ok við þetta skilja þeir. Ferr Perus brott. 2 þaðan skamt var ein kóngsatseta. Hann var kvæntr ok átti [92] sun þrevetran. Þat barz at þar, at svá sýndiz sem sjá kóngr yrði bráðdauðr. Landzmenn kvöddu þings til kóngstekju. Kemr bar saman mikill mannmúgi. Þar kemr drottning með syni sínum. Sýniz þat öllum réttaz, at kóngssun taki ríki eptir feðr 2! sinn. Í þann tíma sýniz Perus á þinginu; hann tekr svá til orda: 'pat er satt, at sun á arf eptir fedr sinn, en fyrir alldrs sakir er hann lítill til stjórnar eða afruðnings, ef víkingar kunnu koma til landz; eða hafi þèr nökkut spurt tíðenda?' Peir kölluduz ekki fregnat hafa. Hann segir: 'Mèr er bat 30

<sup>9</sup> flytz af] flýgr með L. nach yðir: herra, segir P. L. röskv.—
str.] bæði hraustr í bardögum L. léttlátir C¹. 10 kóngr eða jarl L.
11 at fá L. svarar] mællti L. 12 stundan L. til þers] þar til L.
vilja f. L. 13 vera L. yðir væri] þér kæmiz vel af því ok væri
yðir þers L. Hann sv. f. L. 14 ek þat, segir hert. L. sor Vel:
P. mællti L. myndir — þeim] mundu þér þeim manni launa L. 15 tor
Víst: Já, já, segir hann L. gott verðkaup L. segir hert. f. L.
17 hverjum ·XII. mánuðum L. 17 ·X· merkr f. L. Hert. segir L.
18 tæki] beiðis L. Hann segir] P. mællti L. 19 meirr L. marka, e£
ek má því af stað koma L. 20 nach brott: at því sem honum sýndis L21 skæmt á brott L. var ein] er L. Hann] Sá kóngr L. 21. 22 átti með
drottningu sinni sun L. 22 þat — svá] Svá bar til at því sem honum Lsem sjá] at þersi L. 23 varð L. Landzm. kv.] ok þegar í stað kveðjælandzmenn L. 24 mannfjölði L. 25 nach sínum: ok aðrir formænsríkis L. þat f. L. sun kóngs skilgetinn L. 26 I þenna punkt kemmeistari P. [á] þingit L. 27 sun á arf] sunr kóngs er næst at erfð L28 sökum L. lítt til stjórnar færr L. 28. 29 vík. — landz] úfrið zkemr á landit L. 29 ekki spurt nökkut L. 30 sögðuz L. frètt LHann segir] P. mællti L. 30. 31 er — hermt] hefir verit sægt L.

hermt, at fjöldi herskipa er komit við landit, ok þér sjálfir sjáit at hver höfn er full af herskipum; ok er ekki annat til ráðs en fá öruggan formann bann er þersu vandkvæði mætti af vdr víkja, bvíat beir munu hvárki spara at taka drottn-35 ingina nè góz ydart með herfangi.' Menn hyggja nú þetta munu satt vera, sjá nú at herr er kominn í landit; skýtr nú albýďu skelk í bringu. Til verðr einnhverr ok spyrr hvern hann sèr vel til fallinn kóngs yfir landit. Perus segir engan jafnvel til fallinn sem hertogann sakir sigrsælldar, vits ok forsjá, 10 ok hvert afbragd hann er annarra manna. Hèr kemr at betta sambykkir landzfólkit ok svá sýniz drottningu. Fór þá Perus til fundar við hertogann ok segir honum nú kost at taka kóngstígn, ef hann vill gefa honum ·X· merkr gullz á hverju Hertoginn sagðiz benna kost vilja ok lýkr honum begar 45 · X· merkr. Síðan forr hertogi heim til kóngshallar ok fær bar góðar viðtökur. Er hann þar til kóngs tekinn ok fær

<sup>32</sup> sjáit] megit sjá L. skipum L. nach skipum: en hafit er sem kjölum sè sát L ok er] er nú L. 33 ráðs f. L. svá öruggan stjórnarmann til forystu L. þersum vandræðum L. megi L. 34. 35 þvíat — herf.] þvíat víst er at þeir sem við landit eru komnir, munu yar til einskis illz ofgóðir þikkja, munu þeir bæði taka lönd ok drottningu ok þröngva ok drepa hvert mannz barn L. 35. 36 Menn vera] Deir hyggja nú at ok sjá at þetta er allt satt sem hann sagði L. 36 sjá nú — landit f. L. 37 nach bringu: ok sýniz öllum þat satt vera sem hann segir L. ok af því verðir til L. 37. 38 ok spyrr landit] at frètta eptir hvar hann sæi formann landinu L. 38-40 Perus - manna] P. nefnir til þenna sama hertoga sem fyrr var frá sagt ok telr um hann sem mátti marga kosti. Pá svarar drottningin ok kvez alldri því skulu samþykkjaz, at hennar sun taki eigi arf ok ríki eptir föður sinn. P. mællti þá: 'Svá má verða, drottning, at sun þinn láti nkit ok lísit; því sýniz mer ráðligaz at hertogi taki kóngdóminn ok ríkit ok yar fyrir drottningu ok gjöriz svá fóstrfadir sveinsins, ok [er] hann bear proska til, skal hann taka hálft ríkit ok kóngsnafn, ok má vera a med hertogans liði verði herrinn á brott rekinn af landinu, svá at yðr kosti engan penning ok þar til án lífsháska L. 40.41 Hèr — drottn.] htta líkaz alþýðunni æfar vel ok um síðir samþykkir drottningin þorsu, ok lauk svá þinginu L. 41 Fór — Perus] Ferr P. nú L. 42 til find. — hert. f. L. honum] hertoganum L. 42. 43 nú kost — kón.] hvar komit var, at hann má nú taka kóngdóm L. 43. 44 hverjum All. mánuðum L. 44 Hert. sagðiz f. L. vilja] vill hertoganum L. 15t-1 vill líta L. 44 Hert. sagðiz f. L. vilja] vill hertoganum L. 15t-1 vill líta L. 44 Hert. sagðiz f. L. vilja] vill hertoganum L. 15t-1 vill líta L. 44 Hert. sagðiz f. L. vilja] vill hertoganum L. 15t-1 vill líta L. 15t-1 garna L. lýkr] vill lúka L. 45 einar X merkr gulls L. Sídan ferr] Ferr nú L. 46 þar (2)] nú L.

drottningar sèr til eiginkonu. Setz hann þar til ríkis ok unir vel við, en herr sá hinn mikkli er þar hafði við land komit hvarf svá skjótt, at engi vissi hvat af varð. Nú líðr fyrsta ár. ok kemr Perus at jafnlengd ok gengr í höll kóngs ok heilsar 50 Kóngr tekr honum blíðliga. Perus mællti: 'Ek em kominn at heimta fè mitt af ydr.' 'Já, já, segir kóngr, þat Lætr í stað vega honum ·X· merkr gullz. er til reiđu.' Hirdmönnum bikkir undarligt. Annat sinn kemr Perus at jafnlengd ok heimtir fè sitt; verðr nú rómr mikill um höllina at 55 bersi maðr heimtir æ penninga at kóngi, ok segja illt mundu undir búa. Sem kóngr heyrir þat, biðr hann Perum ekki heimta at sèr penninga lengr, biđr þó fá honum at sinni X merkr; en Perus segiz heimta munu sitt hvat sem kongr segir, tekr við fènu ok ferr brott sídan. Pridja sinn, sem lidnir eru XII- 60 mánaðir, kemr Perus fyrir kóng ok heimtir X merkr gullz. Nú verðr þyss mikill í höllinni er hirðin segir at þersi maðr hafi gjört kónginn skattgilldan; þikkir víst at illt man undir búa. Sem kóngr heyrir þat, segir hann Pero með reiði: 'Þú

<sup>47. 48</sup> Setz - vel vid Semr hann nú sitt ríki ok bikkir vel at fara L. 49 hvarf var í brott L. af honum L. lítr — ár líta fram hin fyrstu misseri L. 50 nach jafnl.: því sem hann hafði friðit (?) hert. L. höll kon.] höllina L. 50. 51 heilsar honum] kvedr konginn L. 51 P. mællti] Þá m. P. til kóngs ok eigi mjök hátt: 'Herra, segir hann L. 53 Lætr — gullz f. L. 54 Hirðm. — undarl.] þetta heyra þeir sem næst eru ok undra at kóngr þeirra skal skulldbundinn undir penna mann. Skilja peir at svá búnu L. 55 ok heimtir - sitt] gekk fyrir kóng ok talar svá hátt at allir máttu heyra, ok biðir kóng gjallda sèr skulld sína L. rómr] yss L. nach höllina; ok talar hverr við annan L. 56 æ ok æ L. kóngi várum L. segja — mundu] man hèr mikit illt L. 57 Sem] En er L. þat] tal sinna manna L. Perum f. C. 58 penn. lengr] fe optarr ok launa ser svá þann góðvilja sem hann hefir honum áðir gjört L. biðir þó] Kóngr biðir ná L. at sinni f. L. merkr gullz til þers at hann gjöri honum eigi únáðir optarr, en biðir hann eigi gjöra sik svá djarfan at hasa þersa heimtu optarr fram L. (Kón. bidr — fram nach segir [59] L.) 58.59 cn P. segiz] P. kvez L. 59 se sitt L. 59 kón.] hvorrgi L. tekr P. tók L. 60 Nú hit þriðja L. 60. 61 or XII. mánaðir eru úti L. 61 heimtir] segiz eiga undir 62. 63 Nú verdr — þikkir] Kóngr rodnar nú mjök, því hann heyrir at öll hirdin þýtr upp með ys ok kalli ok segja at sjá maðr hefir skattgillt kóng þeirra undir sik ok sýniz þeim L. 63 illt man] hèr man mikit illt L. 64 Sem — reidi] því svarar hann nú P. mjök reiđugliga ok mællti L.

65 ert firnamadr djarfr er þú þorir at heimta fé at mér ok launa [98] mèr svá bann góðvilja er ek gjörði bèr, ok lát af dirfð þinni, ef bú vill eigi fá á þèr úfagnat.' Perus segir: 'Lítil ván er bèr at ek láti af fyrir stóryrði þín at heimta mitt góz.' mællti: 'Vilir bú eigi af láta, þá er ván at ek láti þik höndum 70 taka, ok eigi úvíst at bú sèr drepinn.' Perus mællti til kóngs: 'Mantu hvar vit fundumz fyrstan tíma?' 'Man ek', segir kóngr. Perus mællti þá til kóngs: 'Þá vart þú hertogi ok sagðir maðir rettlátr ok eigi mjök ágjarn, en nú þegar er þú ert ríkari, ertu ágjarn ok újafnaðarfullr er þú mátt sem þú 75 vill, ok fyrir því at nú hefi ek prófat þik hverr þú ert, trúi ek at haninn sè sodinn.' Bregdr nú því við, at hertoginn er við skip sín, ok eigi hafði lengri stund verit en haninn var sodinn, þar sem hann þóttiz kóngr vera svá at árum skipti, ok eiga drottningu ok hafa landzstjórn, ok allt betta var ekki utan 80 sjónhverfing ok í móti því sem satt var, þvíat villt var fyrir honum skynsemi, ok villdi Perus prófa hverr hann væri begar hann mætti sem hann villdi. Petta sama snertr marga ofmjök; þvíat þat er ofgjarnt valldinu, at metnaðrinn spillir ok vill einn öllu ráða; virða ok stundum oflítils þat sem vel var áðr við 85 hann gjört en hann fekk valldit. Lýkr hèr at segja af Pero at sinni.

<sup>65</sup> firnam. — er] firnadjarfr maðr at L. 65. 66 ok launa — þèr f. L. 66 ok lat] lát nú L. dirfð] fólsku L. 67 fá — úfagn.] vera laminn L. segir] mællti L. 68 þèr þers L. 69 þèr ván L. ek láti] muni L. 70 þú — drep.] ek láti kyrkja þik L. til kóngs] þá L. 71 þá mantu L. fyrstan tíma] hit fyrsta sinn L. Man ok] því mun ek eigi muna þat L. 72 þá — kón. f. L. þá þú vart L. þá f. C¹. ok] vartu L. 73. 74 nú — ert] nú ert þú mikit L. 74 ágjarn] þæði ranglátr L. 75 hefi — þik] er prófat L. nach ert: þá man þat betr fallit at þú takir aptr við þinni fyrri stètt L. 75. 76 trúi ek] mun nú nær hafa L. 76 nach soðinn: sem í pott var brytjaðr þá vit fundumz fyrst L. því] svá L. 77 sín] niðri L. eigi — stund] hafði ekki lengr kóngr L. 78 soðinn] matgjörðr L. 78 — 82 þar sem — villdi] ok hafði alldri samrekt drottningu ok ekki hafði hennar kóngr andaz ok hellt hann sínu ríki sem möguligt var. Villti meistari P. svá fyrir honum samvizkuna at hann þóttiz hafa bæði hirð ok landzstjórn, en þat fór nú sem þèr máttut heyra L. 82 sama f. L. marga ofmjök] margan mann L. 83 — 86 þvíat — sinni] at hann gjörir sem hann nær til þá hann má sem hann vill. Höfum vèr nú eigi meira heyrt sagt af meistara P. at sinni, ok lýkz hèr þersu æventýri L.

# LXXXII. Af þrimr kumpánum.

Svá er sagt, at í einhverju ríki kómu ásamt um dag á dýraveiði þrír stórburðigir menn, kóngssun, hertogasun ok jarlssun. Peir vóru þá allir stórir menn ok sterkir ok fulltíða, en höfðu bó eigi með tekit ríkisstjórn, þvíat feðr beirra stýrðu þá enn löndum. Nú berr svá til efnis um daginn, at hlevpingar verða 5 mikklar, þvíat hirtir margir verða fyrir þeim, en þat er dýr svá flugskjótt, at hinir beztu vápnhestar fá varla tekit bat. Verdr nú svá at kvelldi, at öll fylgd þersarra þriggja er dreifð ok riðlut í náttmyrkri, svá at engi sveinn er hjá þeim sem beir stiga af hestum sínum ok taka náttstað. Sem beir hafa 10 um búiz í mörkinni, talar kóngssun: 'Hvat höfum vèr at gledjaz viðr, síðan hvárki er at bíta nè súpa?' Peir segja at hann skal þar fyrir ráða. Kóngssun segir þá enn: 'þat legg ek til. at hverr várr kumpána segi þann kapitula ór æfisögu sinni. hvar hann þóttiz minst vera staddr, ok skalltu jarlssun hefja 15 söguna.'

Hann byrjar ok segir svá: 'Snimma lagði ek fyrir mik úfagrar ferðir um nætr at úvitanda feðir mínum. Vönðumz ek at ríða í eitt þorp, þvíat þar var mín unnosta. Hafði ek skó-

LXXXII.  $C^1 = cod.$  AM. 657 B, 4°. F = cod. AM. 586, 4°. G = cod. AM. 335, 4°. a = cod. Holm. chart. 66 fol. K. Gislason, 44 prover s. 410 – 415. Überschrift: Af þrimr kumpánum  $C^1$ , Frá þrimr stórburðugum mönnum hverjir at fram sögðu sínar æfisögur a, f. FG. 1 sagt um einn dag  $C^1$ . ásamt á einum degi F, samt um dag G, saman einn dag a. 2 ok f. G. 3 þá f. F. stórir menn ok sterkir a, kristnir menn ok sterkir  $C^1$ , sterkir menn FG. en] ok F. 4 þó a, þá  $C^1$ , f. FG. Þvíat f. G. stýrðu þá enn  $C^1FG$ , lifðu þá enn ok stýrðu a. 5 löndum ok ríkjum a. svá] þat  $C^1$ . efnis f. FG. 6 en þat er FGa, er þat  $C^1$ . 7 tekit þat  $C^1$ , tekit þau F, tekit G, farit svá skjótt a. 9 svá f.  $C^1$ . eigi G. 10 hestum sínum FG, hestunum a, f.  $C^1$ . taka sér F. 10. 11 Sem — merkinni (myrkrinu a)  $C^1a$ , f mörkinni ok búaz um F, búaz þeir um í mörkinni G. 11 kón.] kón. svá F, þá kón. G. til at F. nú at a. 12 síðan] vita (?) F, f. a. til bita  $C^1$ . 13 þar] nú a. segir — enn] svarar F. Þá legg ek þat til F, þá legg ek þat ráð til a. 14 kapitula FG, kafla a, part  $C^1$ . 15 hvar] hati nú þers verit at a. þikkiz F. vera  $C^1a$ , hafa F, f. G. staddr verit F. hefja fyrst F. 17 Hann — sva] Hann segir svá skulu vera FG. 18 ferðir, segir hann G. nætr. segir hann F. Vönðumz F, Vanðiz  $C^1G$ .

O svein minn í trúnaði hèr um. Svá veik viðr veginum, at þar var hraungata nökkur, ok er ek setti hestinn á rás, brast niðr hullda nökkur í hrauninu, hljóp þá hestrinn í þá sömu gjá niðr undan mèr svá hátt, at ek bar enga heyrn yfir, hvar hann kom niðr; en mèr skaut út af í fluginum ok varpaði mèr á !5 einn klett. Var þá svá langt upp á gjárbakkann yfir höfut [Cod. C1, Ek p. 63.] mèr, at ek þóttumz þrotinn at ráðum til brottkvámu. heyrði þá at pilltrinn var eptir kominn ok kveinaði mjök er hann hugði mik dauðan. Ek kallaði þá ok bað ek hann bíða. Sem ek lituðumz um, sá ek bergit alla vega upp í frá mèr 30 svá bratt, at engi ván var í at ek mætti þar fæti fara án handfesti, ok bví tók ek bat ráð um síðir, at ek sneið í sundr međ saxinu kápuna ok kyrtilinn af mèr ok saumađi ek saman í dregla (þvíat þit vitut sið í landi váru, at hofmenn bera med sèr bædi nál ok þrædr.) Sem ek hafdi til búit taug þá 35 sem mèr bótti ramligaz, fekk ek mèr stein á klettinum ok knýtti ek í taugarendann, snaraði ek síðan í lopt upp sem ek hafði föng á, ok sakir þers at guð ætlaði mèr lengra líf, gekk steinninn allt upp yfir gjárbakkann ok bar út yfir þröminn annan veg, svá at sveinninn náði steininum, ok með þersarri 40 stoð las ek mik síðan upp svá at ek varð frjáls. Var ek þar svá staddr er mèr þótti verst, ok er úti mitt efni.' Kóngssun svarar: 'Klókliga þótti mèr þú fara, eða man ekki svá takaz,

\_\_\_\_\_

<sup>20</sup> í trúnaði her um Ga, í trúnaði með mer F, fyrir trúnaðarmann her um C1. vidtr veg.] til ve ... (unleserlich) G. 21 hraungjota (?) a. nökkur FGa, mikil  $C^1$ . 23 svá hart F, enga grein yfir G, enga grein á F. 24 í f. FG. ek mèr F. 25 svá f. FG. 26 svá at F. þóttumz P, bottiz C1G. 27 pilltrinn FGa, sveinninn C1. var — ok f. a. veinadi Ga. mjök C1FG, fast a. er] at a. 28 dauđan vera FG.  $\mathbf{Ek} - \mathbf{pa}$   $\mathbf{Ek}$  (en ek F) hugđi i brott (at add. F) komaz FG. 29 litudumz F, litadiz C'G. 30 i C'a, á F, f. G. fæti fara C1G, fara F, fót minn á festa a 31 hand - f. C1. 32 af mèr f. F. 33 bit F, bèr C'Ga. landi varu FGa, rads G. C<sup>1</sup>. bera C<sup>1</sup>Ga, hafa F. 34 bædi f. C<sup>1</sup>a. þ. 35 raml.] traustligaz mega FG, traustligaz vera a. landinu vera  $C^1$ . bá f. F. f. FG. 37 lengr at lifa F. 38 allt f. F. upp] út FG. gjár-munnann FG. 39 pilltrinn a. 39. 40 svá at — upp f. FG. 40 upp ek var frjáls G, ek komz upp med þersu F. a bergit a. at f. G. 41 at mèr FG. ofni] æventýr F. 40. 41 þar svá f. C1. tak.] bat G, bat til F.

at frásagnir várar verði nökkut líkar, eða hvat lætr þú til, hertogasun?'

Hann svaradi: 'Rètt hygg ek bik geta at upphöfin verdi 4! lík at sögunum, þvíat eina ríks mannz dóttur elskaði ek - bat var stundar vegr af garði feðr míns - ok sem vfir stóð okkarr kjærleikr, tekr hon stranga sótt, svá at hon bóttiz vita fyrir dauða sinn; ok sem þar er komit, gjörir hon eptir mèr sinn trúnadarmann um nótt, en ek brá við í stað at finna 50 hana. En er ek kom fram til bersarrar skemmu sem hon lå í, hafði hon svá við mèr búiz, at hon var einsamt inni. gekk at henni, þvíat ek hugði þat erendit, at hon mundi vilja tala vid mik nökkut einkamál, ok hon gjörði þers nökkurn lit í fyrstu, en síðan sagði hon svá: "Lúk upp, sæti minn, 55 kistuna þá stóru sem her stendr fyrir sænginni, þvíat á botni hennar er sá hlutr er ek vil þèr einum til trúa at gevma." Ek gjörði svá. Var kistan tóm, utan þvílíkt á botninum sem trefr ok afsnið nökkur. Par fór ek til at grufla niðr í; var kistan svá djúp, at bakhlutr minn fór helldr hátt en höfuðit 60 lágt, ok því varð ek eigi fyrr varr við, en tekit var harðri hendi undir fótahlutinn á mèr ok strengdr niðr í kistuna, skellt aptr lokinu ok settr láss fyrir; ok svá brátt eptir kómu menn inn farandi; hafdi unnosta mín kostat svá mjök aflit at koma mèr til stadar, at begar sendir hon eptir fedr sínum, en er hann 65 kom talaði hon svá: "Svá líðr, faðir minn, segir hon, at

<sup>43</sup> samlíkar FG. 45 Rètt geti þèr at upphöfum F. 45. 46 verði — sög. f. F. 46 á sög. Ga. þvíat — ek] Ek elsk. eins r. m. d. F. ríkismannz a. 47 vegar ór a. 48 stríða sótt a. 49 þar svá F. 50 sinn] einn F, G. við í stað  $C^1G$ , þegar við F. 51 til þeirrar skemmu G, í þá sk. F. 52 mèr f. F. - samt f. F. 53 at at G. þat er. f. F. 54 við mèr G (in F unleserlich.) nökkur leyndarmál F. þers] þar á a. 54. 55 nökkut lítt F. 56 kistu þeirri hinu st. F. sæng.] mik a. 57 einn sá F, sá einn G. Þèr] ekki nema þèr a. 59 trefr]trefjur væri F, trefill a. ok] eða FG. nökkut Fa. par] þá a. niðr í kistuna F. 59. 60 var kist.] ok var hon F. 60 bakhlutrinn FG. helldr hátt] hátt mjök FG. 61 í því a. 62 -hluta F. niðr] ofan a. skellt] skellr nú a. 63 lokinu F, lokit a, vett (?)  $C^2G$ . ok svá var settr a. ok svá — eptir] litlu síðarr F. 64 farandi f. F. kost. — afl] mikkla aflan a. 65 til staðar] í kistuna F. 66 svá  $C^1$ , til hans G, svá til hans F. líðr] lítz mèr F. segir hon f. FG. at] sem F.

skilnaðr okkarr man brátt verða; er sú bæn ein er ek villdi þiggja af yðr, at kistu þá hina stóru sem hèr stendr hjá okkr lèti bèr fylgja mèr í gröf, svá at hon standi í kirkju ok grafin 10 undir minni kistu, byiat i henni hefi ek lukt bann einn hlut er ek ann engum lifanda manni at njóta eptir mik; bikki mèr allmikklu varđa at biggja betta, svá ok bat međ, at engi forvitniz hvat þar er í." Faðir hennar segir at hon skal þiggja sína bæn, þóat þrjár kistur væri. Þótti mèr nú ekki vænkaz um, 75 en þó kaus ek þann at þegja, þvíat skemðin þótti mèr enn liótari en vera kviksettr. Hvat um langt? devja fór hon; litlu síðarr til graptar búin ok til kirkju borin. Sömu leið fór ek i kistu minni. Svá vóru vit báði til grafar borin ok niðr sett. Lá hennar kista ofan á mèr. Var gröfin fylld ok síðan frá Spurdiz víða nýjung þersi, sem ek varð síðan varr við, at kista sú hin mikkla var jarðsett at bæn dóttur ríka mannz, ok því trúa margir at gull ok dýrgripir þeir sem bon unni mest myndi þar í luktir. Þetta heyra bjófar nökkurir, gilldir menn ok sterkir, fara til næsta nótt ok aftæma 85 gröfina, setja upp kisturnar báðar ok fara til ráðagjörðar, hversu beir skulu upp lúka hina stærri kistuna, byíat hon var á alla vega járnut, ok stadfestiz þat með þeim, at þeir skulu reisa kistuna örðiga til hálfs ok bera stokk á endann með stórafii. Var nú enn mitt líf í hættu nökkurri at þeir myndi 90 lemja mik með stokkinum, ok því tek ek þat ráðs, at jafnfram sem ek fann at endafjölin brast, setti ek upp stóróp mikit; en

<sup>67</sup> okk. — brátt] várr muni skjótt F, várr mun fljótr G. 68 mikklu FG. stendr í hjá G. 69 fylgja — gröf] fara í gröf með mèr G, . . . (lücke) hjá mèr F. 69 í kirkju f. F. ok grafin] niðri FG, graðinum a. 71 lifanda f. F. njóti F. 72 með in F abyrissen. forv. þar í a. 73 þar — í] í henni er F. þar er inni a. 74 nú] þá s. 75 en þó FG, ok þau C¹. þann G, þá F, f. C¹a. onn f. F. 76 Hvat lengra FG. 77 síðarr var til G. í kirkju a. til kirkju færð ok til graptar búin F. 78 báði samt a. 77. 78 Sömu leið — borin f. FG. 79 gröfin Fa, gröf sú C¹. gröf svá G. síðan fylld ok frá gengit F, fylld ok svá fylld frá horfit G. 80. 81 sem — við f. FG. 81 1 jörð sett FG. dóttur f. a. hins ríku a, þers r. G. 82 því trúa C¹G, þat æluðu F. margir menn FG. 83 myndi C¹, væri FG. 84 ok sterkir f. F. 86 hinni (þeirri hinu F) stærri kistunni Fa. 87 á f. C¹. þeir skulu f. a. 89 stór-f. F. 90 ráð FG, ráð upp a. at f. F. 91 ek fann at f. F. stór-f. FG.

þeir kasta stokkinum svá sem limhlaupnir í brott, sem úvinrinn myndi æpt hafa. Var þá svá um leyst, at ek komz út þótt erfitt yrði. Vellti ek þá fljótt ok hermiliga báðum kistunum aptr í gröfina, ok síðan skilðumz ek við því líkaz sem áðr var frá 95 gengit. Leitaði ek brott með leynd ok lýkr þar minni sögu.'

Kóngssun svaraði: 'Meinliga þótti mèr þú kominn svá at ek fæ eigi skilt hvat vfir má bera. Er bat ok ljóst, góðr vin, at bú valðir þèr vánda unnostu, síðan hennar elska sneriz i morđ ok manndráp. En med bersum æventýrum man 100 fara skemtan, hvíat hvat man öðru líkt. Unnostu átti ek mèr: hon sat í beim bý sem nálægr stendr svartmunkaklaustri nökkuru. Reid ek bangat optliga einnsamt um nætr þar til at þat giördiz í ríki feðr míns, sem optliga kann til at bera, at hans rèttendavalld dæmdi til snöru þrjá menn er stolit höfðu brott 105 af ser lifit. Var beirra dauðastaðr rètt annan veg út í frá beirri braut sem ek var vanr at ríða; ok á næstu nótt sem beir lètu líf, reið ek minn veg, þvíat ek þóttumz svá gilldr maðr, at ekki skylldi ek bá hræðaz. En er ek kom gagnvert beim bjófinum er sterkaztr hafði verit í stulldinum, kallar hann 110 á mik ok segir svá: "Þú dugandi maðr, sýn mèr manndóm ok friálsa mik af kvöl þersi; ek var borinn úsannri sök ok því helld ek mínu lífi; nú vík til mín ok slá á virgilinn með sverði bínu;" ok sakir þers at sá úfagnaðr kallaði betta allt mcđ hógværu yfirbragði, festi ek trúnat á því er hann sagði 115

<sup>92</sup> svá f. C¹. sem f. FG. limhlaupnir C¹G, hræddir F, limhræddir a. i br. f. F. 93 myndi æpt hafa a, hefði æpt FG, myndi eptir fara C¹. har þá F. svá f. C¹. laust a. þar út G, þar þá út F. 93. 94 erfitt veitti FG. 94 hreinliga F, hermannliga a. 95 því líkaz sem aðr G, því líkt s. á. F, því sem líkaz ok áðr C¹. 96 gengit] horfit a. 97 Meinl.] Nauðugliga F. kom. svá] vera kom. a. 98 beraz a. 99 síðan] þvíat F. 100 sneriz] 'sueddiz' (?) C¹. ok manndráp f. F. 101 þersi skemtan FG. þvíat] at FG. 102 hon FG, ok C¹. nalægr var FG, nærri stendr a. stórmunkakl a. 105 þrjá þjófa FG. brott f. FG. 106 rètt f. F. annan — frá] á mínum vegi hjá a. 106. 107 út — þeirri] við þá F. 107 á f. F. nótt eptir F. 108 lífit G, sitt líf F. minn] um þann sama a. en þvíat F. þóttiz C¹G. svá f. F. 109 at — þá] þá villdi ek þá eigi F. gagnv.] gegnt F. 111 segir svá] mællti F. dugandis Ga. mèr nú a. 112 þvíat ek a. rangri a. 113 áf. F. FGa. 114 þínu brott a. sá úvinr talaði FGa. allt f. F. 115 hógv. vífirb. C¹G, hógværi F. þvíl þat a.

ok veik ek til hans. En er ek sá hann, sýndiz mèr hann svá bannsettligr, at ek trúði hann allt logit hafa, ok sneri ek frá. Hann kalladi bá eptir mèr, bad mik eigi hrædaz, sagdi mèr bat mikinn glæp, ef ek lèti hann deyja saklausan. Eigi þarf [65] 120 bat langt: svá fór annan tíma, at ek sneri til ok frá, ok í bridia sinni, en fyrir hans kall reid ek aptr, ok reiddi ek sverðit á virgilinn fyrir ofan höfut honum. Fell hann þá ofan, en ek setti hestinn á rás: ok litlu síðarr heyrði ek at mèr var eptirför veitt; leit ek bá aptr ok sá ek at sá fjándinn 125 hafði rifit upp gálgann ok reiddi um öxl ok tók á ferð æsiligri eptir mèr, svá at tók undir. Ek lèt þá hestinn hlaupa sem af tók, ok lá þó við sjálft at saman drægi með okkr. Lauk svá skeiðinu, at ek kom at kirkjugarði klaustrsins; varpaði ek mèr bá sem færiligaz upp ór söðlinum inn yfir garðinn, ok 130 af kunnleika beim sem ek hafði til staðarins komz ek inn í kirkjuna. Setti ek nú aptr hurðina með öllum lokum ok bóttumz ek nú hafa vel forðat mer. Eigi leið langt áðr en úvinrinn kom at durum ok knúði húrðina svá hart með gálganum, at búit var allt til brotz; biðr mannskræfuna upp lúka, segir 135 at flótti minn skal mèr at illu verða, ok hann skal gjallda mèr ofanhöggit áðir vit skiljum. Ek villdi eigi upp lúka þótt ek Sem bat var revnt, kallar hann hátt ok væri bart eggjaðr. segir svá: "Þú kumpánn, segir hann, er þar liggr inni, statt

<sup>116</sup> veik  $C^1G$ , reid F. sá hann] kom til hans a. 117 bannsettligt] fjándligt FG. allt] fullt a. ek því frá a. 118 þá f. FG. eptir mer  $C^1G$ , enn F, enn aptr ok a. 119 deygja  $C^1$ . 120 þat langt  $C^1G$ , þat at lengja F, þar langt um at tala a. at svá F. í annan F. 120. 121 í þriðja sinni  $C^1$ , í þr. sinn F, hit þr. sinn G. 121 neg F. 122 reiddi — F. F. kall ok únáðir a. aptr  $C^1$ , til hans FG. 121. 122 reiddi — F. 125 galgatreit F. 124 sá fjánd. F. 126 tók — mèr] hljóp hann þá eptir mer með æsiligri ferð ok hræðiligum látum F, hljóp hann þá eptir mer með æsiligri ferð ok hræðiligum látum F, hljóp hann þá eptir með æsiligri raust ok hræðiligum látum F, hljóp hann þá eptir með æsiligri ferð ok hræðiligum látum F, hljóp hann þá eptir með æsiligri ferð ok hræðiligum látum F, hljóp hann þá eptir með æsiligri ferð ok hræðiligum látum F, hljóp hann þá eptir með æsiligri ferð ok hræðiligum látum F, hljóp hann þá eptir með æsiligri raust ok hræðiligum fæð. 128 færiligaz F. 138 kirkjugarði F. 131 nú F. 130 kynning þeirri F. 131. 132 Setti — forðat F. 134 upp láta F. 135 minn F. 133 at durum F. 134 upp láta F. 135 minn F. F. F. 136 ofantekninguna F. 137. 138 ok segir svá F. 138 segir hann F. F.

bú upp ok veit mèr lið at ek nái honum." Nú varð ek við bat varr at daudr madr lá bar inni hjá mèr, ok við betta 140 úfagnaðarins ákall færiz hann á fætr ok lymskaz begar í stað fram at durunum ok skýtr frá lokunum. Berr nú brátt at broddi at þeir sækja mik báðir í ákafa, en ek lèt horfa undan á hæli, byíat ek varð allr aflyani fyrir beim. Hafði ek sverðit fyrir mer ok sneið ek af viðunum slíkt er beit: hafði hinn 145 minni fjándinn fjöl sína fyrir vígvöl. Svá rekumz ek alla leið um kirkjuna endilanga ok þar með kórinn innan ok síðaz allt austr um háalltarit. Var ek þá svá móðr, at ek mátti engri vörn upp hallda. Mustarit var vel gluggat, en vedr skiært úti. ok bví bar inn mikit ljós af tungli. Ek lagði þá mitt mál í 150 guðs valld ok trúnat hans heilagrar pínu. Kastaði ek frá mèr sverðinu, en ek hneigðumz öfugr upp at alltarinu sjálfu með rèttum höndum, fótum á vixl ok lútu höfði. Ok várr græðari Jesus Christus gaf þann krapt, at sá úfagnaðrinn sem mik hafði lengr sótt sökktiz í gólfit niðr, en hinn er þar þóttiz heima 155 eiga, bóat illr væri, skrefaði áptr ok fram um gólfit at lesa saman fjalaspíkr sínar ok lagðiz þar á niðr. Sídan leitadi ek brott til hestz mins med bvi bakklæti til guds, at mer var minna síðan um slíkar ferðir. Læt ek lykta sögu mína.'

þeir báðir þakka honum skemtan ok segja sem sannleikr 160 beiddi, at mikklu nauðuligaz var hann staddr. En hverr þeirra

<sup>139</sup> þú f. FG. at — honum f. F.

140 við þetta] ok vaknar hann viðir a.

141 úvinarins kall FGa.

143 lèt horfa  $C^1G$ , hopaði F.

144 allr f. F. aflvana FG.

145 slíkt er  $C^1G$ , þat sem F. 146 úvinrinn FG. líkfjöl a. rekz  $C^1G$ , hrekz a. alla leið f. F.

147 um kórinn FG. innan f. FG. ok þar með síðaz  $C^1$ , ok síðaz G, ok síðan F.

allt f. FGa.

148 austr um  $C^1F$ , austr fyrir G, inn í hákórinn ok a.

alltarit F.

148. 149 engri — hallda] engri vörn viði koma eða upp h. G, enga vörn veita F.

150 því f. F.

151 þá frá F.

152 en ek hneið G, ok hnè ek F.

upp f. FG.

153 útrèttum a.

ok fótum a.

Enn várr lausnari FG.

154 J. Chr. f. F. úvinrinn FGa.

155 sótt  $C^1F$ , ellt G.

156 þótti illr verri G1. skrapaði G2.

157 fjalaspilldr sínar G3, fjalaspilldurnar G3. leitaði ek G4.

158 brott] þá G6.

158 löfð pæð því — ferðir G7.

159 ok læt ek þar lykta G7.

150 fyrir skemtan G7, F7.

160 fyrir skemtan G7, F7.

161 mikklu nauðul.  $G^1G$ 7, mikilli nauð F7.

161 naiklu nauðul.  $G^1G$ 7, mikilli nauð F7.

161 naiklu nauðul.  $G^1G$ 7, mikilli nauð F7.

161 naiklu nauðul.  $G^1G$ 7, mikilli nauð F7.

tók síðan sína náð ok svefn sem verða mátti, ok lyktaz með því þers háttar efni.

## LXXXIII. Af rómverska dáranum.

Svá er lesit, at bann tíma sem Rómaborg var upp efld ok reist með svá mikilli mekt ok höfðingskap, sem hon hefir halldit lengi síðan, at hon er öndugi allrar veralldar svá í [Cod. A. heidnum dómi sem í heilagri kristni, hafði borgin nýgjör eigi p. 325] 5 þær bækr sem lögmálit væri á skrifat, hversu hirta skylldi ok hallda rèttendin, hegna úsiðu en sæma þá sem vanhalldnir vóru, sem nú er lesit um öll ríki, þóat misjafnt verði vel halldit í verkum. En þat er kunnigt orðit fræðimönnum með vitni bókanna, at vísdómsmenn ok meistarar hafa alla götu frá 10 bví [er] heimr bygðiz heimili átt austr í Græcia (þat köllum vèr Grikkland) ok því vóru þar bækr samðar fyrr en annars stađar i bersum bridjungi heimsins er Europa kallaz, bæđi lögbækr ok annarrar vizku er vísdómrinn fann í þeirra brjósti er ekki girntuz annat en spekt af heiminum; ok beir vóru 15 sumir at náliga sigruðu mannliga vizku, þvíat þótt heiðindómr helldi beim í kynfylgju sinni, vóru beir allt eins svá snarpir, at af náttúru lögunum ok skepnunnar tilvísan skildu þeir, at

<sup>162</sup> ok svefn — mátti f. F. 162, 163 ok lykt. — efni] end[a] lýkz hèr þers háttar efni G, ok lýkr hèr þersu æventýri, en guð geymi vár allra, amen F.

LXXXIII. A = cod. AM. 624, 4°.  $C^1 = cod$ . AM. 657 B, 4°. G = cod. AM. 335, 4°. a = cod. Holm. chart. 66 fol. Die überschrift ron mir; Hverninn þeir í Rómaborg sendu einn mann til Grikklands at reyna þar sinn klókskap a, f. A, unleserlich G. 1 at f. G. í þann a. 1. 2 efld ok upp reist G. 3 halldiz Ga. lengi f. G. allrar völldugrar ver. a. 4 kristni G, kirkju A, kirkju ok guðs kristni a. 6 réttendin A, réttvísi a, rètt í landi G. 6—8 hegna — verkum f. G. 8 er — fræðim.] kynna fróðir menn G. 9 meistarar] metnaðar G. götu eflz G. 9. 10 frá — bygð.] framaz sin a. frá — austr f. G. 10 er f. A. 10. 11 þat — vèr] er vèr köllum G. 12 heitir G. 13—15 er vísð. — vizku f. a. 14 girntiz G. af heiminum nema spektina G. 15 at] er G. 16 með sinni kynfylgju Ga. einu G. 17 at f. AG. skynsemi ok lögum a.

sá var einn sannr guð en engi annarr sem skapat hafði heiminn ok prýtt bæði himin ok jörð. Nú er at víkja til Romanos, at í sínum ráðagjörðum lögin at fá skilja þeir vel, at í 20 Græciam er vænaz til at leita. En vfir bersu efni höfðu beir marga stefnu, hversu at skal fara, þvíat metnaðr þeirra fór svá hátt sakir borgar sinnar ok mannafla, at beir bóttuz allar bjóðir undir fótum hafa, en þótt þeim bæriz mikit á, höfðu beir enga vísdómsmenn í millum sín á þersarri tíð, en þeir 25 sem vitrir hóttuz vóru svá drambsamir, at engi villdi til hætta ferðarinnar, þvíat hverjum sýndiz sú skemð bótlaus, ef hann færi erendislaust. Pat fór ok hèr med, at hverr öfundaði annan, ef svá kynni til at falla, at erendreki fengi meiri sæmð en sá sem heima sat. Því verðr þat statt í síðuztu eptir mikit 30 [326] dagbing, at beir skulu treysta upp á gipt ok hamingju sjálfrar Romæ ok hætta engum dugandismanni, helldr skulu beir senda einn skipting ok få honum hoffólk ok fè mikit sem einum herra, þvíat ef hann fær erendit, þikkjaz Romani mega hafa at spotti gríska menn þar fyrir, en þótt dárinn færi svipsinnis. 35 bikkir þeim engi smán í. Ferr þetta sama fram at bæði kjósa þeir til fararinnar vándan mann ok úvitran, fá honum í hendr bæði skip ok herneskju, sem hann væri virktamaðr. Hvat lengra? til Mikklagards kemr hann ok leggr í Stólpasund nærri keisarans bryggju svá stolltz ok stórr, at eigi vill hann til máls 40 ganga við nökkurn mann, helldr sitr hann í lyptingu á skipi

<sup>18</sup> en — annarr f. G. sem] er G.

18. 19 heiminn] himin ok jörð a.

19 heið — jörð] bæði lopt ok jörð G, lopt ok sjó a.

20 at (1)] heir sitja G. vel f. G.

21 er f. A. yfir] fyrir a. höfðu A, hallds Ga.

24 un[dir — bæriz] in G zerstört. hafa A, troða a. mikinn G.

25 í f. G.

25. 26 þ[ersarri — þó]ttuz in G zerstört.

26 vitrir A, vísir G. engi villdi Aa, eigi villdu þeir G.

27 ferð[arinnar — skemð] in G zerstört. sýndiz doppelt A. bótlaus G, bótlaust A, bótlaus a.

28 fór ok A, vafdiz Ga.

28. 29 a[t — ef] in G zerstört.

29 annat A.

29. 30 s[æmd — sat] in G zerstört.

30 í síð. f. G.

30. 31 marga dagþingan G.

31 freista a.

31. 32 á — Romæ in G zerstört.

34 því mega G.

34. 35 hafa — spotti f. G.

35 gríska — fyrir fyrir gríska menn G.

46 smán í því G. kjósa þeir mauninn G.

37 mann in A durch ein luch zerstört, f. G.

38 virktamaðir G, virtamaðir A, vitr maðir a.

41 utan helldr G. hann f. G.

sínu ok gjörir menn til borgarinnar at birta sína kvámu ok hyat hann vill biggia fyrir sína ágjætu borg Romam. Herra kallaz hann af allri sinni fylgd, þvíat undir hálsbeinat var þat 15 bodit, at engi rjúfi bersi rád. Segja beir hann vera hinn æzta speking af allri Romania, ok því er þat ráðagjörðin, at honum skuli ekki sýnaz veitt í, helldr sem skylldugt, at hans erendi sè fagrliga greitt. Grikkjum sýniz betta vandamál nökkut, ok því kallaz beir saman hinir villduztu meistarar. 50 hvat ráđ sýniz, þvíat þeir vilja í gegn gjöra at Romani komi engu klódrepi á þá, þvíat hvárir þóttuz öðrum meiri. hversu mart talat var á beim fundi, verðr þat stöðugt, at hinn framazti vísdómsmeistari af Grikkjum skal koma til mótz við hinn rómverska, at prófa með sinni samvizku hvat mikit hann 55 hefir at býda til lærdóms ok lista. Svá er betta mót skipat í metnadarhótum, at jafnlangt skal hvárr hafa at sækja annars Par næst er traktèrat um þat mál, hversu þeir skulu við leikaz, hvárt með snilld ok disputan djúpra greina eðr með öllu þegjandi sem höfutspekingar sjálfir, at annarr gjöri 60 tákn, en annarr svari með tákni. Hèr stendr at beir skulu [327] með táknum tala, en eigi með tungu, þvíat þá þikkjaz Gírskir snaraz at vinna, þvíat bann leik kann úvizkan eigi. Þersi vegr gjöriz allr med erendrekum beggja vegna, at beir tveir einir ágiætu menn kómu samt í einn staði, ok studdir svá, at engi 65 maðr skylldi nær vera. Eru þar viðsjár mikklar, þvíat hvárrgi heilsar ödrum sem mállausir væri báðir. Setjaz þeir niðr í

<sup>43</sup> sínu ágjætu A, hans ágj. G, hina ágjætuztu a. 44 fylgd AG, hird a. - beinat f. a. 44. 45 pat bodit AG, lagt a. 46 allri f. A. Rómaborg a. 47 skylldi G. i f. G, sem  $\check{f}$ . G. skyllt G. 48 erendi — greitt] ferd se sæmilig gjör G. þetta nú vera G. 49 nökkut As. mikit G. kallaz Aa, kalla G. hina G. meistarar Aa, spekinga sina G. 52 mart sem G, beim sama a, var bat statt G, hins A. 54 prófa svá a. samvizku A, vizku G, kunnáttu a. vísdómsmaðr G. 55 hetta As, heirra G. 56 jafnlang A. hafa at f. G. 57 hat mal f. G. 58 við talaz G. disputèran a. 60 Sem hèr A. 61 táknum Aa, þögn G. þikkjaz ok a. 62 því AG. þvíat — eigi] ef úvitinn kann ekki at þeim leik G. nach eigi fügt a hinzu: at vinna eðir skilja. 63 þersir tveir G. einir f. G. 64 samt Aa. fram G. studdir] 'studdu' vid sjáz mikklir A. þvíat Ga, at A. 65 Eru Ga, en A. bádir f. A. 66 öðrum A, annan Ga.

virdulig sæti sem hvárir höfðu búit fyrir sínum meistara, svá at beir horfaz rètt í mót. Sitia svá um stund áðir Græcus

gjörir tákn ok rèttir fram einn fingr; hèr í mót gjörir Romanus annat tákn ok rèttir fram þrjá fingr. Græcus gjörir enn 70 tákn ok réttir flata hönd sína fram, svá at lófinn horfir upp. en þar í mót gjörir Rómverski tákn ok rèttir fram hnefa sinn. Pridja tákn gjörir Græcus ok vísar einum fingri upp í lopt, en þar í mót vísar Romanus einum fingri niðr til jarðar. Úti er betta efni er beir eigaz með; ganga síðan þegjandi hvárr til 75 sinna manna. Ok er Græcus kemr heim í staðinn, flyktiz at honum fólk alla vega at forvitnaz um, hversu farit hafði með beim, en hann svarar engu til fyrr en hann kemr í málstofu ok vitrir menn eru nærri. Er bá einkanliga spurt hverr hinn rómverski er til taks. Meistari segir, hann se lofligr maðr í 80 sinni vizku: 'þvíat ek gaf honum hit dýrsta efni ok hit djúpazta þat er enn á þersum tímum er mjök fólgit fyrir flestum mönnum.' Þeir biðja hann segja sèr einvirðuliga af þersu efni. [328] Hann talar: 'Dat var mitt fyrsta tákn, at ek rètti fram einn fingr, sýnandi af þeirri spekt sem mèr er lánut, at guð er 85 einn en ekki fleiri; en þar í mót rètti hann þrjá fingr, ok þat sambykti mèr at einn gữ í mínu tákni hefir briár persónur í hans tákni. Þar næst rètti ek fram flatan lófann, sýnandi enn í því at sami guð helldr upp allri skepnu; en þar í mót beygði hann hnefa sinn í þann skilning, at sá er upp helldr 90 hann byrgir ok alla skapađa hluti i hnefa. Hit briđja sinn

<sup>67</sup> fyrir búit G. 68 ádr AG, þar til at a. Grecius A (20 immer.) 69 fingr f. A. hèr Aa, en þar G. 72 en f. G. gjörir Aa, rèttir G. tákn — fram f. G. knefa G. 73 tákn Aa, tíma G. Grecus tákn G. 75 ef[ni — síðan] in G zerstört. 76. 77 heim — fólk in G zerstört. 77. 78 haf[ði — f]yrr in G zerstört. 18 málstefnu G, málstefnuna a. 79 Er — hverr in G zerstört. einkanl.] endiliga a. 79. 80 hverr — taks] hverninn at hinn rómverski maðr væri til tákns a. 80 er A, væri G. at hann G. 80. 81 [sè — e]k in G zerstört. 81 vizku A, náttúru a. 82 er enn — fyrir in G zerstört. tímum A, táknum a. 83 einvirð. f. G. 84 talar — tákn in G zerstört. setti fram A. 86 ekki Aa, eigi G. 88 enn f. G. 89 með því G. 91 skapaða f. G. sèr í hnefa G.

rètti ek fingr minn upp í lopt í þá merking, at sami guð er yfir allri skepnu hærri en hvat annat; en þar í mót veik hann sínum fingri niðr til jarðar, þat sýnandi at sá sami guð er yfir þárttveggja völldugr, uppi ok niðri.' En er meistari hefir úti, ríss upp mikill rómr, at þersi er einn ágjætismaðr, ok þat sé einkar hæfiligt, at hans erendi sé bæði gjört fljótt ok frægiligt. Þat er allra samþykt, at svá leggr dárinn rómverski út af Stólpasundi, at lögbækr fóru með honum. Leggr hann þat í 00 mót þeirra hæversku sem hann hafði nægz til: hlátr ok háð í veginum, en þó meira gys sem hann kemr fram í Róm; þvíat þann tíma sem hann skal frá segja, með hverjum æventýrum hann fekk svá góða för, þá tók vándr svá til orðs: 'Drengr sjá er til mótz gekk við mik fann þat brátt í skipt-105 um okkrum, at ek var ekki lèttibarn, ok því flutti hann mitt

<sup>92</sup> merking Aa, minning G. 92 — 94 er vfir — guđ f. G. 94. 95 er yfir allt hvarttveggja yfir völldugr A, hefir hvarttveggja valld G. 95 er f. A. 97 einkar hæfi.] heyriligt a. frægiliga a. 99 Stólpasundum a. at Aa, med G. fóru — honum f.G. 99. 100 Leggr — í mót doppelt G. 100 hann hafði] von hier ab lautet der schluss in a folgendermassen: eigi skylldi. Nú strax sem at hann kemr heim í Rómaborg aptr, þá gunga margir menn til fundar viðir hann ok spyrja Hann svarar: 'Víđa hefi ek um mörg lönd farit, en hvergi sår set pvilika gikki sem í Grikklandi; þvíat fyrst, þá er ek kom, sendi ek til þeirra ok lèt segja þeim, at ek villdi þiggja lögbækr. Síðlan gengu þeir í stefnu ok gjörðu sinn hæsta meistara at gikk í móti mèr; voru þar stólar settir forgylltir tveir. Meistarinn kemr þegjandi ok setz niðr á annan stólinn. Sem ek þat sá, lèt ok eigi minna ok gjörði ok svá líka. Svá sátum vit báðir þegjandi, svá at hvárrgi talaði orð viðr annu. Sídan retti hann einn fingr framan í mik, því líkaz sem at hann villdi stinga út ór mer augat. Ek meinti, þóat hann hefði þrjú augu, skylldi ek stinga þau ór honum ok retti ek fram þrjá fingr upp á þat. Sídan rètti hann fram flatan lófann, sem hann villdi slá mik stóran snoppung utan á kinnina. Ek rètti fram hnefann hugsandi, at ek skylldi ali hans haus í mola. Þar næst rètti hann einn fingr upp í loptit, þat tæknandi, at ek skylldi hanga á hinum hæsta gálga. En ek rètti einn fingr niðr í jörðina upp í þat, at fyrst hann villdi láta mik hanga, skylldi hann fara til helvítis. Ok gengum vit sístan bástir þegjandi brott, hvár til sinna manna. Síðan vóru mer sendar bækrnar.' Viðir þetta glödduz Romani mjök, þvíat þeir þóttuz nú hafa unnit gríska menn. En sem Griskir spurdu allt þetta, er sagt at þeir hafi alldrigi orðit vinir í langa schitma vidir þá í Róm. — 101 í (2) doppelt A. 102 frá A, far G. 102. 103 með — þá f. G. 104 sjá] sá, sagði hann G1 (mil så begint C1). gekk kom G. hat f. G. 104. 105 f okkrum f. G.

erendi međ megni viđ landa sina, byiat hann borđi eigi annat.' Ok sem enn gjörr verdr hann spurdr, hversu fór með beim, segir hann svá: 'Hann rètti fram í fyrstu einn fingr með [Cod. C1 beirri hótan at krækja ór mèr annat augat; en bar í mót rètti p. 57.] ek honum brjá fingr með beim foraðskap, at bótt hann hefði 110 til haft þrjú augu, skylldi ek öll hafa krækt ór honum. Þar næst bjó hann til lófa sinn at slá mik kinnpústr: en ek gjörði hnefa minn í mót at setja viðr eyra honum. Í briðja sinn gjörði hann mèr áleitni meðr fingri sínum upp í lopt, at mik skylldi festa á gálga; en ek sagði með mínum fingri niðr til 115 jarđar, at ef hann lèti mik hanga, skylldi hann ok fara niđr í sjálft [hel]vítit, þvílíkan fann hann mik, ok því gaf hann upp at breyta lengr.' Nú bóat Salomon hinn spaki hefði eiginliga sèt fyrir augum þersa tvá menn, þá er hann setti fram úlíkan orskurð vitrum manni ok heimskum, myndi hann ein- 120 kanliga til bersa talat hafa þá er hann tók til orðs - á vára tungu: 'Girnilig fèhirzla, sagdi hann, í munni vitrs mannz.' Pat á Græcus, þvíat góðgirnd er auðsýn í hans þýðing. Af úvitrum segir hann þetta: 'Svá sem edik er tönnum, en reykr augum, svá er latr maðr þeim er hann sendu veg.' Senniliga 125 var þat Romanis bæði ramt í munni, en súrt í augum, at senda svá illgjarnan mann at hæða ok í spotti hafa þat vitrazta líf er verit man hafa í bann tíð; ok er úti bersi frásögn.

# LXXXIV. Frá Ratepadio greifa.

Katepadius het einn greifi er var i Róm, hverr er sagår var [84] miskunnsamr, hvar fyrir af sinni mikilli miskunnsemi at hann setti þau lög, at hvárt sem væri mannslagari eða reyfari, þjófr eða illgjörðamaðr, ok væri tekinn ok leiddr fyrir dóms-

LXXXIV. Aus cod. AM. 624, 40 (A). Überschrift: Frá einum greifa A,

<sup>106</sup> þvíat] at C<sup>1</sup>. 106. 107 ekki annat C<sup>1</sup>. 107 Ok sem doppelt A. 109 þar] mit diesem worte bricht A ab. Der schluss ist in G unleserlich. 117 hel-f. C<sup>1</sup>.

5 manninn, ok ef hann mátti segja ·III. þing þau er sönn eru, ok svá sönn at eingi mætti móti mæla. Þá skylldi hann hafa sitt lif ok sina erfd alla. Svá kemr til efnis eptir betta, at einn riddari er hèt Plebens lagdiz út á einn skóg, ok alla þá sem fóru um skóginn drap hann eða reyfði slíkt sem beir 10 höfðu til; ok sem réttarinn spyrr þetta, sendir hann þegar menn á skóginn levniliga, ok skylldi taka hann. Ok sem hann er tekinn ok færðir fyrir réttarann, ok réttarinn svá til hans segjandi: 'Vinr, segir hann, þú kennir lögin, at segja þrysvar satt svá at eingi megi í móti mæla, elligar fyrir utan efa 15 devr bú ok skalltu vera hengdr áðir en ek eti.' Riddarinn segir: 'Gefit hljóð, sagði riddarinn, ek skal fylla lögin.' sem hljóð gafz, sagði riddarinn svá: 'Vinr, segir hann, hit fyrsta er þat satt er ek skal segja til yðar: allan tíma í mínu lífi hefi ek verit þjófr ok manndrápari ok reyfari.' 20 rèttarinn heyrir þetta, segir hann til riddaranna ok til þeirra er hjá vóru: 'Petta er satt sem hann segir.' Þeir játuðu því er hjá vóru ok sögðu, ef hann hefði eigi verit illgjörðamaðr, þá hefði hann eigi verit hingat færðr: 'ok því er þat satt sem hann segir.' Rèttarinn spurdi hvat þat væri annat er hann 25 sagði öllum áheyröndum. 'Þat var mjök móti mínu skapi ok vilja, at ek kom hèr.' Rèttarinn segir: 'pat truum vèr allir satt vera; ok seg oss nú hit þriðja satt, ok þá hefir þú fyllt [85] Hinn segir: 'Hit þriðja satt skal ek segja til vðar: kem ek eitt sinn brott hèðan, til þersa staðar skylldi ek alldri 30 aptr koma at mínum vilja.' Ok svá sem rettarinn heyrdi betta, [mællti hann] svá segjandi til hans: 'Senniliga hefir þú full fyllt lögin ok hjálpat þínu lífi, ok gakk nú fyrir oss hvert er þú villt, ok gjör þik nú at góðum manni hèðan af, ok gjör eigi optarr í móti guði. Síðan gekk hann í brott ok 35 bætti sitt líf hit fyrra ok endaði sitt líf í friði, et cetera.

<sup>18</sup> ek in A am rande nachgetragen. 31 32 list A.

<sup>31</sup> mællti hann f. A.

### LXXXV. Af riddara ok álfkonu.

A.

[321] I þýzkalandi var einn riddari er nýtekit hafði arf eptir föður Hann var úkvæntr, en ríkr at penningum. Ekki var hann geyminn, ok af bersu öllu saman eyddiz snart kostrinn. Ser hann ok varla hvat hann skylldi ór ráða, en vill með engu móti minka veizlurnar. Tekr nú þat til ráðs, at hann 5 ferr ok finnr frændr sína ok vini ok bidr þá tillaga. Þeir verda við vel ok verða honum at gagni, ok nú um stund helldr hann upp teknum hætti, ok eigi lengi áðr en í sama stað kemr niðr. Ferr enn heiman ok ætlar at finna frændr sína ok biðja þá tillaga. Hann ríðr einnsaman ok þar til er hann 10 kemr í skóginn, ok ríðr þjóðgötu þar til er hann sèr hvar lítill stigr liggr af út í skóginn, ok eptir þeim litla stig ríðr hann þar til er hann kemr í rjóðr, ok sèr þar einn fagran bekk ok bar sitr ein fríð kona ok vel búin við bekkinn. heilsar honum ok spyrr hvert hann fýsiz at fara. Hann tók 15 vel kvedju hennar ok segir henni þó ekki sín erendi. mællti bá: 'Veit ek at bú ætlar at finna frændr bína ok krefia tillögu; mun bèr þat at engu afli verða, þvíat þeim ferr sem flestum öðrum, at við sjá vilja [at] leggja sitt út, svá at ekki taki [322] í móti. Nú er þèr hitt ráðligra at biðja þèr konu ok taka 20 međ henni penninga.' Hann segir svá: 'Ek veit eigi hvar sú kona er, svá at ek megi því treysta.' Hon segir: 'Villtu eiga mik, ef ek fæ ber nóga penninga?' 'Eigi veit ek hve ráðligt þat er', sagði hann. 'Gjör ok sem þèr líkar!' segir hon. 'Já, segir hann, fyrr vil ek finna frændr mína ok vita 25 hvat beir segja til.' Hon bad hann gjöra sem hann villdi, en

;

LXXXV. A. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Unmittelbar vor dem beginne dieser erzählung steht in A folgende notiz: Bæklingr sjå hinn litli er samsettr af skemtunarsögum þeim sem virðuligr herra Jón biskup Halldórsson sagði til gamans mönnum. Má þat kalla hvárt er vill, sögur eðr æventýr. — Die überschrift von mir; in A ist dieselbe erloschen. 10 riður riður A (das zweite wort durch untergesezte punkte als ungiltig bezeichnet.) 19 við] um A. at f. A. út l. sitt A. 23 penning A.

kvez hyggja at honum mundi þat at litlum lètta verða. 'Hvar skal ek bin vænta, segir hann, ef ek vil benna kost?' 'Hèr rètt i sama stad er bú ferr aptr, ok haf bá með bèr hest 30 lausan bann ek megi begar ríða heim með þèr.' Síðan skilðu bau, ok fór hann at finna frændr sína. Gengr bat sem hon gat til, at hann fær engi tillög af beim. Hann segir beim frá konu beirri er hann fann, ok hvat hon baud honum, ok segir sèr grun á vera, hver kona sú væri. Deir mælltu: 'Hvat kona 35 sem bat er, bá sýniz oss eigi annat ráðligra, en taka benna kost'; ok vid bat ferr hann aptr bar til er hann kemr í bat sama rjóðr ok sèr at hin sama kona sitr bar við bekkinn. Hon heilsar honum ok frèttir hversu fariz hafi. 'Nærri bví sem þú gazt', sagði hann. 'Slíks var at ván, sagði hon, eðr 40 hvat ætlar þú nú ráðs at taka?' Hann svarar: 'Ek veit nú [eigi] svá víst hvat til fellr.' Hon mælti þá: 'Pat er ráðligra at fá sèr konu ok þar með penninga. Er þat til reiðu sem ek bauð þèr, at þú fáir mik, en ek skal fá þèr fè svá [at] bik skorti eigi, begar bú kannt mèr til at segja; eða hvat 45 sögðu frændr þínir til, þá er þú sagðir þeim þann kost er ek bauð þèr?' 'Ekki afeggjuðu þeir mik at fá fèit, hvat sem kostađi.' 'Slíkt er skynsamliga talat, segir hon, því[at] hverr madr er eptir fènu metinn; edr er hestrinn til reidu så er ek megi vel ríða?' 'Hann er hèr fyrir víst', kvað hann. 'Þá 50 áttu nú kjör undir þèr, segir hon; mun ek nú þegar heim ríđa međ bèr, ok vil ek nú at samlag okkart takiz', segir hon. [323] 'Pat mun vera verda', segir hann. Sídan tekr hann hesta beirra ok setr hana á bak öðrum; ok er þau kómu mjök heim, mællti hon: 'Vit skulum drekka festaröl okkart er vit komum 55 heim.' 'Eigi veit ek hvárt þat hæfir fyrir kostar sakir', segir 'Ek skal til få, segir hon, svå at eigi vanti', ok þegar í stað tók hon einn mikinn fèsjóð undan möttli sínum ok fekk honum. 'Haf þetta fyrst, segir hon, en ef þik skortir, þá seg mèr til, því[at] ek skal fá þèr.' Hann tekr við fènu, ok er þau

<sup>37</sup> situr situr A. 41 eigi f. A. 43, 47, 59 at f. A. 46 afam rande nachgetragen. 53 ok — hana doppell A.

koma heim, gjörir hann þegar festaröl til hennar, ok litlu 60

sídarr festir hann hana. Eru bau ásamt mörg misseri. Hann getr við henni fjögur börn, sunu II- ok dætr IIkona giæf ok tillagagód ok lyndishæg við aðra menn, ör af penningum. Efndi bat ok sem hon hèt bóndanum; ef hann þóttiz fèskort hafa at kaupa eignir eða þá hluti sem hann 65 lysti til, þá lèt hon þegar til reiðu svá mikit sem hann þurfti. Ferr nú svá fram um stund, at þau eru ásamt, ok unir hann vel sínum hag. Hon er gjæf við alþýðu ok ferr sæmiliga með sik at manna augliti ok kemr til kirkju sem aðrir menn ok stendr at tídum, nema um messu: þá fær hon sèr nökkut til 70 starfs helldr en standa við messuna, sem guðspjall er lesit eða lágasöngvar upp hafðir, en um upphalld er hon alldri í petta undra menn, ok af því verðr þetta í orðræðu lagt. Fyrr sagðr hennar maðr á sèr bróður; hann er djákn Hann hefir frètt af bersu öllu saman. 75 skamt bađan í brott. Fýsiz hann at finna sinn bróður; ferr síðan heiman ok sveinar [324] hans med honum, ok kemr bar til gards sem frúin var heima. en húsherrann eigi. Hon tók við honum ok öllum hans mönnum með mikklum blíðleika, leiðir hann til herbergis ok gefr at drekka, ok veitir honum um kvelldit með allri hæversku, ok 80 sitr sjálf hjá honum. Hann gjörir sik kátan ok lèttan við hana ok sefr síðan af nóttina. Um morgininn snemma less hann sínar tíðir ok lætr síðan lesa sèr messu í herbergi, ok fyrr en messan segiz, lætr hann kalla frúna til sín ok segir at ban munu hafa messu ok ganga síðan til borðs. Hon biðr hann 85 ráđa, ok syngz messan til guðspjallz. Pau stóðu bæði saman þá [er] guðspjallit hefz; býz hon þá í brott at ganga, ok hann spyrr hvat hon skal nú. Hon kvez eiga skylldu erendi at Hann bad hana kyrra vera. Hon segir hann skylldi Er hon við messu fram yfir lágasöngva, ok sem þar er 90 komit, ætlar hon fyrir víst í brott. Hann bidr hana kyrra vera, ok er lokit er sanctus, úróaz henni ok vill hon nú fyrir

<sup>77</sup> sem sem A. 83 mesu (immer) A. 84 læt A. 87 er f. A. 91 'kyráá' A.

víst í brott. Hann tekr nú til hennar ok lætr hana eigi ná at fara frá messunni, ok tekr nú eina stólu er hann hafði hjá 95 sèr ok kastar aptr yfir herðar henni. Uppi yfir var einn skorsteinn er reyk skylldi út leggja ór stofunni; ok í þenna tíma sem upp hefz corpus Christi í messunni, hellt hon sinni hendi á hvárri dóttur sinni. Sýndiz þá svá sem hon flygi þar út um ræfrit sem reykháfrinn var á ok báðar dætr hennar. Sáz 00 þær alldri síðan, ok engi maðr vissi hvat af þeim varð. Synir hennar lifðu eptir tveir vel mentir ok vel kristnir ok vóru báðir menn ríkir ok vel at sèr. Faðir þeirra fekk sèr konu síðan. Ekki er þers getit, at honum yrði nökkut til meins. Lýkr hèr þersum fáheyrða atburð.

В.

'bat gott i audnarhönd lagit hafa. Er bat eytt ok endat annan [53] tíma, bótt hin sama börf sæki mann. Ok svá man þat fara: bú mant taka meinmæli fyrir ungleika binn ok eyzlu bæði 5 bins góz ok annarra, en framlög engi önnur. Nú sambykkir mèr hardla vel at bú rídir veg binn, sem bú hefir ætlat, ok sækir heim frændr bína ok reynir framstöðu þeirra, svá ok at þú gjörir þeim kunnigt allt með sannendum, hvat með okkr hefir fram farit, ok leitir ráða undir, hvat þú skallt upp taka; 10 en get ek hèdan, sídan bú greinir beim vilmæli mín um skotsilfrit, at ráðin sé tillaga þeirra í endalykt, hverjum klókskap eða hylming hverr beirra klæðir þat, at fýsa bik með öllu kvánfangsins, þvíat meirr munu þeir hugsa at komaz undan kalsan binni, en beir beri angist fyrir, hversu okkr 15 takaz samfararnar. En ef bú villt nökkut mín vitja er bú ferr aptr, þá kom hèr í sama stað, þvíat hèr man ek bíða.' sambykkir hann öllu, sem hon hefir talat, ok svá er nú komit begar, at hugr hans hneigiz mjök til konunnar fyrir sína snilld ok vizku er hon bar fram. Skilja þau eptir svá talat, ok þarf 20 eigi at leiða ferð hans með erendi eðr langmælgi, þvíat fyrr ok síðarr ferr bat allt á sömu leið sem áðr var tját, ok bví

LXXXV. B. Aus cod. AM. 657 B, 40 (C1).

minniz hann í sinni aptrreið, hvar hann hafði konuna upp

gefit. Ok sem hann kemr í sama rjóðr, er hon þar fyrir: stendr upp í móti honum ok heilsar hæverskliga, spwr at erendum ok hvat nú vill hann at hafaz. Hann segir í fám 25 ordum, hversu nærgjæt hon var ordin, ok bví segiz hann bat kiósa, at saman taki með beim. Hon segiz þat ok ekki dvelja, at hallda þar um öll sín orð. 'Ríð hèr viðr hæðina, sagði hon, ek vil upp at baki bèr, bvíat ekki vil ek auka bèr störf í bví, at gjöra eptir mèr öðru sinni.' Þau gjöra svá, ok bann 30 tíma sem þau nálgaz heim höfutbæinn, talar hon svá til hans: 'Svá skalltu eptir hugsa, sagði hon, í kvámu minni á þinn gard, at fridlulag vil ek ekki med bèr hafa, helldr rètt begar sama dags skalltu kalla vini þína ok drekka til mín festaröl. en brúðlaup máttu síðarr hugsa, ef fjárhagir bínir hægjaz nökk- 35 Riddarinn svarar hèr svá til, at bann veg stæði bezt: 'en nú ljósliga at tala, sagði hann, fyrirkveðr kjallarinn heima, bvíat meira brot er inn komit en nökkurn man vara.' Hon svarar: 'Nú skal ek [eigi] begar rjúfa í upphafi þat er ek játti bèr, at nökkut audrædi myndi af mèr leida. Nú tak hèr einn 40 sjóð ok haf til torgs, þvíat æ er þar svá gott silfr í, at þar í gegn máttu fá öl með hverju kyni er þèr líkar. Gjör ok svá hèdan í frá: hvat er þú vill kosta eðr kaupa, gakk til mín heimolliga ok seg mèr hvat tíðs er.' Riddarinn verðr geysiglaðr ok þikkiz höppum halldinn, at hann skal mega efla 45 drykkjurnar ok kýla sik á ölinu sem fyrr. Hvat langt um? heim koma bau ok allir hlutir fara svá til sem hon hafði [54] áformat, bvíat silfr í þeima sjóð var svá gott ok glatt, at öltapparar keptuz um at kaupa bat. Ríss bar um sama dag ríkr snæðingr með ferskazta öl, ok upp frá beim degi sem 50 festar höfðu gjörz millim beirra, var um gengit riddarans ráð, þvíat eymð ok eyzla var nú fjarri, hvat er hann spenti síð ok snemma med allzkyns girnd ok vanstilli; þvíat á hvern tíma sem hann bóttiz burfa, gekk hann til sinnar frú ok hafði baðan fullar hendr fjár. Svá eru þersar samfarar blíðar ok hægjar, 55

<sup>39</sup> eigi f.  $C^1$ . 46 drykkjarnar  $C^1$ . 49 dags  $C^1$ . 58 allkyns  $C^1$ .

at honum bótti mikil gipta hafa gengit í sinn garð er hann Eigi honum einum var betta ráð til gleði fekk slíka konu. lagt, helldr almenningsfólki, þvíat hon lèt ekki af sèr leiða nema gott viðr hvern er fram kom, glöð ok ástúðig viðr allt sitt 60 garðsfólk, en blíð ok búin at ganga móti komandi mönnum ok höndla bá bæði meðr vænum kosti ok lítillátri þjónostu, þvíat jafnan sem mannboð vóru eðr enn æðri gestir, gekk hon sjálf til ok fyrirsagði hvat eðr hversu matgjöra skylldi eðr hegða; sèr í hverju at allt færi sem sæmiligaz væri, þvíat svá var 65 hon röskin, at æ sýndiz svá bezt sem hon lèt vera; ok því var hon, sem fyrr var skrifat, lofut af hverjum manni ok beim mörgum er at eins spurðu til hennar. Svá langan tíma ár bannig fram, at þau riddarinn áttu ·IIII · börn, tvá syni ok Vóru sveinarnir ellri, ok var nú svá komit, at 70 bersi fjögur börn stóðu til mikils fjár at rettu hlutskipti, þvíat ríkdómrinn gekk á land, sem var greint fyrri. Nú fór svá lengi sakir vinsællda frúinnar, at menn frægðu hana er kunnu, en villdu lýtin engi sjá; en þó kviknar nú eitt orð til hennar talat, at um messuembættit fyndiz henni fátt, svá at optaz muni svá 75 fjölskylldur til falla ok einhver erendi, at lágamessan sjálf flyttiz i hennar fráveru. Eykz betta með róm um ríkit ok bikkir mörgum mikit gróm ok grandligr meinleiki, ef svá prófaz. Kemr bersi kvittr fyrir bann dekán, riddarans bróður, er vèr nefndum fyrr, ok aflar honum mikillar áhyggju sakir elsku viðr 30 bróður sinn, ef sá váði nökkurr hefir handlat hann, at eigi sè hægt til orræða. En þótt margir vitrir menn legði til umræðu, hversu undarligr févöxtr henni hafði fylgt móti náttúru, fell bat allt lettara í ordróminum, þvíat þar funduz dæmi til, at klókir menn ok margvísir höfðu slíks aflat. Þat er ok með, 85 at margir höfðu glaðan dag af gózinu, en þetta sýniz öllum ferligt ok horfa til mikils vandræðis. Ok þar af fylliz dekáninn byí angri, at hann bolir eigi heima, ok berz bat fyrir í sinni hugsan, at hann skal at komaz med eigin raun, hvárt betta er sannendi eðr áaustr vándra manna. Svá kemr hann

<sup>77 &#</sup>x27;grandit meinleik' C1.

at kvelldi með sinni fylgd á garð bróður síns, ok er riddarinn 90 eigi heima, en frúin því framarr; gengr út mót honum ok inn laðar með allri ölværð ok blíðu, þvíat hon kennir hann vel [55] af kiærleik bónda síns. Hefir hann þar góðan fagnat um Sèr hann um sik ok finnz mikit til, hversu öllu var viðrkvæmiliga skipat í húsinu, eðr hver blíða með einu sam- 95 bykki var milli allra. Börn þau ·IIII· er bróðir hans átti þótti honum þó af bera, hversu fögr ok skýrlig þau vóru, eðr hversu hófsamliga at hafa sik begar með röskleik sem góðir menn sátu samt. Margar greinir af ymsu efni talar hann með sjálfri frúinni, ok virðiz honum allt einn enda hafa, at hon 10 sè bæði vitr ok góðgjörn. Því undarligra bikkir honum bat er hann heyrdi, ok gjarna villdi hann sem líf sitt, at bat evddiz ok yrði fals. Ok af sinni hugsan, at prófa hvat satt er, talar hann svá til hennar: 'Svá veit viðr um mína hèrkvámu, at sakir bers at bróðir minn er eigi heima, man ek hafa hèr at 10 sinni litla dvöl. Man ek lesa snemma i morgin ok heyra messa, en ganga þegar til borðs eptir þat.' Hon segir at þá skal vera, hveria leið er honum líkar. Gengr hann nú brátt til sængr; ok er þat eitt vænt herbergi sem hann sefr í: skrifat í ráfit med mikklum hagleik, en tjalldat umbergis veggina; ofn í 11 húsinu til elldingar, ok svá meistarliga um búit með revkbera. at menn sváfu inni meðan ellt var. Líðr nú nóttin: ok árla hefr hann sik upp ok less, lætr síðan þangat bera alltari ok til messu búaz, þvíat hann hefir prestinn í sinni fylgd. Sem allt er til búit, kallar hann sína fylgdarmenn ok talar til 11 beirra lágliga: 'Ek man gjöra eptir frúinni, at hon heyri messu med oss ádr ver etum, ok því býd ek var á hlýdni, at bann tíma sem hon er inn komin, at bèr vaktit svá dyrrnar, at hon komiz eigi út af herberginu, þótt hon leiti til.' Þeir játa svá at gjöra. Er nú gjörr maðr frúinni, ok hon kemr í stað. 14 Renna jungfrúrnar báðar með henni, dætr hennar, á sína hönd hvár, ok eru allar saman helldr góligar. Dekán stendr upp í

<sup>98</sup> röskinleik  $C^1$ . 113 hefir  $C^1$ . 122 'godzlegar'  $C^1$ .

móti henni með blíðri kveðju ok talar þar svá meðr: 'Ek kann vel yðarri hæversku sakir elsku bónda yðars, en bróður 25 míns, at þótt ek se farfúss, munu þer vilja eta hjá mer í dag ok gledja mik áðr ek ríð af garði; ok því skulum vit gjöra okkr liðug til skemtanar um góða stund ok heyra áðr heilaga Hon segiz bat gjarna vilja at sæma viðr hann, hvat gott er hon kann. Byrjar nú messuna bersu næst ok lætr 30 vera officium eiginligt heilögum anda. Flytz nú embættit fram um pistil, ok sem dregr at guðsspjallinu, úkyrriz frúin nökkut ok býz til brottgöngu. Dekán talar: 'Hvat er nú, mín frú? hvert vili ber ganga?' 'Ek hefi naudsyn, sagði hon, at rýma, en koma aptr í stað.' Hann biðr hana hlýða guðs embætti. 35 Hon giörir enn svá. Líðir nú svá fram um evangelium til hins fyrsta lágasöngs; ek sem þar kemr, úværaz henni annat sinni; leggt hon nú af sèr möttulinn ok ætlar fyrir víst at ganga. Dekán tekr nú til hennar ok talar svá: 'Hver úværi angrar yar svá vitra konu, at þèr gefit svá lítinn gaum at guðligri 40 tign ok lyptit æ til lausungar?' Sem skamt líðr, svarar hon: 'Mèr kemr í hug geymsla mín [um] þat er yðru borði til [56] heyrir í dag, at bjónostumenn hafa þat eigi hjá sèr.' Hann svarar: 'Ek játa ydr á mína dygð, at hvat er brestr í borðhalldi fyrir þersa sök, skal ek vel um bera, þvíat þat er mèr 45 at kenna.' Nú líðr enn; gengr út lágasöngr ok byrjar prefa-Tekr hon nú at úkyrraz hit þriðja sinn, svá at nú slær hon í reik um herbergit ok gefr engan gaum hvat dekán segir. Par reika meyjarnar með henni til hvárrar handar, sem sagt var; bvíat hon sèr at dyrrnar fyrirkveðaz, at hon komiz út. 50 Ok sem prefatia er úti, en sjálf lágamessan byrjaz upp, er fljótt ok einkum undarligt frá at segja hve varð, at þann tíma sem þær allar saman koma nær ofninum, leggr hon sinn lófa í hvirfil hvárri meyjunni; lyptaz síðan í lopt upp allar senn, ok svá sem þær leiðir upp at reykberanum, fyrirverðr 55 sik allt betta form, ok verðr eigi meira ór fyrir manna

<sup>141</sup> um f.  $C^1$ . 142 at þjónostu at menn  $C^1$ . 150 'lágan messan'  $C^1$ .

augum en lítit ryk, ok leggr svá upp í reykberann, at síðan sáz þær alldri. Hèr fór þat með sem því undarligra má sýnaz: annan veg sátu synir hennar tveir, vóru bæði vitrir menn ok vel kristnir um alla sína daga ok helldu heiðarliga sínar sæmðir eptir dag feðir síns, þvíat gózit brast í engu, þótt hon væri 160 brott tekin með slíkum undrum. Lyktiz æventýr þetta með þeim enda, at hèr má vel skilja, hversu guðs návista ok himinríkis engla semr þat embætti er græðari várr Jesus Christus skipaði í minning sinnar háleitrar pínu kristnu fólki til lífs ok leiðrèttu allt til dómsdags; en eptir dóminn munu valðir menn 165 sjá sinn lávarð ok lausnara eigi þá sem hulðan með brauðs ásjónu, helldr svá sem hann er fagr ok dýrðligr umfram sunu manna er englarnir eylífliga girnaz at sjá ok seðjaz þó alldri þar á per æterna sæcula.

## LXXXVI. Af konu einni kviksettri.

[86] Suðr í Lumbarði var einn riddari mjök auðigr ok vel at sèr; hann var vinsæll ok átti konu ok dóttur eina barna. Hon var kvenna vænst ok at öllu velferðug. Faðir ok móðir unnu henni mikit. Eigi kann ek greina, í hverjum stað hann hafði verit. Í þersum sama stað var einn ungr maðr er frá verðr 5 at segja; ekki er getit föður hans eða móður; ekki er ok sagt at hann væri mjök auðigr at fè eða mikils háttar fyrir ættar sakir, ok eigi því síðr var hann vel at sèr. Þersi ungi maðr lagði mikkla ást á jungfrú þersa; gekk hann þangat jafnan sem hann þóttiz hana líta mega, þvíat honum sannaðiz forn 10 orðskviðr, at 'unir auga meðan á sèr.' En sakir föður hennar

[87] ok frænda ok þers at hann veit sik vera lítils háttar, þorir hann eigi orð við hana at mæla. Ann hann henni af hinum innztum hjartarótum, svá at þat er öll hans skemtan, at líta hana sem lengstum. Hann leynir hvern mann þersu. Ferr nú 15 svá fram um stund. Þat er þersu næst, at jungfrúin tekr sótt

<sup>162</sup> hversu] hver (am zeilenschluss) C<sup>1</sup>. LXXXVI. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C<sup>1</sup>). Die überschrift von mir; Af riddara ok einni konu C<sup>1</sup>.

ok liggr eigi lengi áðr en hon andaz. Þikkir þat föður ok móður hinn mesti skaði, þvíat bæði elskuðu þau hana mjök. Pat er bar sidr at skipta kirkjugardi ok ætla sinn part hverj-20 um; skal bar grafa í stórar grafir ok hlaða innan, gjöra uppi vfir stórar hurðir bær sem bæði megi lúka upp ok aptr: bar skal hverjum manni i skipa i hinn sama reit. Dersi sami riddari með sínum frændum á sèr gröf í kirkjugarði, ok þar til flytr hann sina dóttur ok niðr grefr ok gjörir hennar útferð Persi ungi maðr er frá var sagt er bar 25 hina sæmiligstu. nær staddr ok gevmir at öllu vandliga; ok er bersu er lokit, ferr hverr heim til sins húss. Ok er menn eru sofa farnir. má bersi hinn ungi maðr eigi sofa sakir brennandi ástar er í hans hjarta var til jungfrúinnar; ok þegar hann veit alla menn 30 sofnađa, stendr hann upp í sín klæði, svá at engi vissi. Var hann af bví grunlauss, at hann hafði alla menn levnt bersu. Hann gengr nú þar til sem sjá unga kona var grafin. Fór í gröfina ok tekr í fang sèr líkit ok lýkr aptr síðan. Fór til sængr sinnar ok leggz niðr, ok þar hjá sèr leggr hann bert 35 líkit. Hann hefir bat sem næst sèr, svá at bat ornar af honum. Enga saurgan gjörir hann meðr því; ok er morna tekr, lifnar hon ok lýkr upp augun ok mællti: 'Hvar em ek komin?' Hann verðr furðuliga feginn, stendr þegar í klæði sín ok gengr um stadinn ok skemtir sèr; kemr aptr ok lídr á morgininn, ok 40 ser at hon er heil ok kát. Hann spyrr: 'Hvat skal ek hafa fyrir betta er bú ert lifnut?' Hon svaraði: 'Hvers beiðiz bú?' Hann svaraði: 'At þú samþykkir at ek fái þín mèr til eiginkonu, ok sè þat vili föður þíns.' Hon segir: 'Eigi veit ek mann makligra mín at njóta, ef nökkur nyt væri í, ok þersu 45 vil ek játa, ef þat er vili feðr míns.' 'Eigi beiði ek framarr', segir hann; ok begar gengr hann at hitta fedr hennar. Kvedr hann sæmiliga; hann tekr honum vel. Hinn ungi madr mællti: 'Ydr, herra, man skaði þikkja at andláti dóttur yðarrar, eda hvert verdkaup myndi ber hafa ok gefa beim manni er 50 ydr færði hana heila ok lífs?' Herrann varð hljóðr við ok

<sup>31</sup> hafdi — menn doppelt C1.

mællti svá: 'Ekki kann ek þar um tala er ekki má verða.' 'Nú væri betta til er ek tala, segir hann, þá mundu þèr vilja gefa hana beim manni?' 'Par heit ek engu um, segir hann. [88] þvíat ek veit at þetta má ekki vera.' Hinn ungi maðr mællti: 'Þetta skal allt undirhyggjulaust vera.' Gengr nú ok leiðir 55 hana fyrir föður sinn. Hann verðr henni stórliga feginn ok frètti hví betta mætti svá verða. Þersi ungi maðr sagði alla sögu, ok hversu lengi hann hafði hjartaliga elskat hana: 'em ek nú biðjandi mikilliga at þèr gefit mèr meyna.' Herrann svaraði: 'Eigi kann ek sjá at makligri maðr muni til fáz at 60 fá hana með sæmð, en bú fyrir dirfðir ok dygðir.' Ok betta var af gjört, ok unnaz þau allmikit. Lifðu þau lengi síðan ok áttu börn saman. Hèr má líta dyggan mann ok vel fallinn. ok tók hann mikit verðkaup í staðinn, en jafnan góð orð af mönnum er af honum er sagt.

#### LXXXVII. Af einum meistara.

Svá er sagt, at í París var einn ágjætr meistari sem opt hefir verit, en þó var þersi einkanligrar mektar er vèr viljum nú frá segja, maðr forvitri ok fullríkr at fè. Sæmðum var hann svá horfinn, at fram yfir skólann allan hafði hann mikkla skipan í ríkinu, bæði af kirkjunni ok curia, beneficia at gjöra ok 5 [33] málum [at] skipa, þvíat þat var öllum kunnigt, hversu frábærrar vizku hann var til at semja lögliga dóma. En heðan upp ferr svá til frásagnar, at einn morgin sem greindr meistari gengr frá formessum ok ætlar heim til herbergis, umkringdr mikilli fylgd sem einn ríkr herra, hvert er hann víkz síð eðr árla, 10 kemr at móti honum á stræti einn fátækr maðr ok hefir meðr sèr sun sinn ungan. Báðir eru þeir fátækliga klæddir. Þersi maðr biðr meistara nökkurrar ásjá, at hann ok pilltrinn rækiz eigi, sagðiz vera í ættartölu eðr frændsemi við hann sjálfan; segiz fyrir þá sök dvalit hafa at sækja hann heim fyrr, at hann 15

LXXXVII. Aus cod. AM. 657 B, 40 (C1). 5 i steht über ausradiertem hascii. ok (2) aus at gebessert. 6 at f. C1.

hafdi um stund penninga nökkura áhalldz, en beim sè nú alvarliga lokit. Einkanliga bidr hann fyrir pilltinum, at hann mætti at manni verða ok njóta svá langæliga tígins frænda. Meistari svarar seint, segir sèr úkunna ætt hans eðr frændsemi 20 við sik, en gjörir þó þann veg á at síðuztu, at þeir báðir samt skulu fara í steikarahús ok hafaz þar við hjá þjónostumönnum: 'má sun þinn, sagði hann, verða matgjörðarmaðr. ef hann sèr þar upp á dagliga, þóat honum sè eigi meira lagt.' Taka beir fegnir benna kost, bvíat rekstr var á annat 25 borð. Líða nú svá stundir, at þeir eru þar. Vex sveinninn bæði at skynsemð ok líkam; kemr þar því næst at hann berr diska edr potta út af steikarahúsi fram at bví herbergi sem sat sjálfr meistari yfir borð, en bjónostumenn tóku af hans hendi ok [báru] inn rèttu; þar næst dirfiz hann nökkut meirr 30 fyrir orlof kumpána sinna steikaranna ok gengr inn með réttu. Sèr bá meistari stundum til hans ok virðir medr sèr, hversu pilltrinn var bæði staðfastr ok hæverskr. Svá kemr at hann dregr sik innarr fyrir hásætisborðit ok stendr bar hófsamliga fyrir frænda sínum. Ders í milli er hann á at starfa eitthvert, 35 ok sem öl gengr um, yrkir meistari á hann með gleði, hvat nú ferr fram í hýbýlum hans eðir hvárt honum venz nökkut starfit, edr hversu honum sè veitt har vistin; en hann svarar svá kátliga hverri grein, at þar verðir af mikit gaman, þvíat pilltrinn var bæði snarr til skynsemðar ok skilinn til orða. 40 Lídr þá svá tíma fyrir góðra manna tillögur, at meistari setr hann í skóla ok gjörir sinn herbergissvein. Er bat fljótt at segja um hans nám ok skilning, at umfram flestra manna náttúru var hann fljótgjörr í hverja grein sem prófaðiz, svá at sjálfum meistara ok öllum skólanum þótti mikils um vert; fór 45 ok at nökkurum þætti ofmikit, hvert nám hann hafði. gengr svá til efnis einn dag, svá sem hann er fram kominn í [34] tvítugsalldr, at herrann meistari sitr inni í sínu herbergi ok bersi ungi mađr hjá honum svá heimolliga nú þegar, at optliga

<sup>18 &#</sup>x27;langhe'ligha' C1. 29 baru f. C1. 45 nam]. (ein vollst. erloschener buchstabe) aan C1.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw.

var hann bar inni er aðrir stóðu úti. Meistari talar bá til hans: 'Þú hefir hèr verit um nökkur ár, segir hann, sèt ok 50 hevrt hvat ver höfum fram farit med læring eda lagadómum. skynsemdum eda fortölum til sèrhverra hluta sem oss er um Nú forvitnar oss hvárt bú hefir nökkurn hlut hugfest med ber af beim er ver gjördum fyrir binum augum, at oss verði þaðan ljóst, hverr skynsemðarmaðr þú ert eða munt 55 verda.' 'Herra minn, segir hann, ek vænti bers, bóat leitat sè, at fleira en eitt af ydrum framferdum dveliz hèr hjá mèr; en med því at þèr spyrit þersa, man ek greina þann hlut er mèr fannz mest um. bvíat mèr sýndiz bat forkunnligrar vizku umfram annarra manna vizku ok skipan. Pat bar til einn dag 60 sem ber satut her í sama herbergi, at tveir klerkar af skólanum urðu missáttir einir samt í sínu húsi, svá at engir váttar vóru nærri. Kom annarr þeirra fyrir yðr, kjærði sik, sagðiz mishalldinn ok svívirðr í þeirra skiptum. Sem þeir beraz sökum fyrir var. kjærir sá er fyrr kom, at hann hasi pústraðir verit, 65 hinn brætir ok segir hann ljúga. Ok sem ber hafit prófat medr vitrligri ok margfalldri umleitan, at beir mætti samsaga verða ok sambykkir með góðri sætt, en bat fæz á engan veg. tóku bèr at hardna med hardri ávítan við bá báða, at beir skylldu fáz í slíkum úsóma, gáfut ber ályktarorð, at hvárr 70 myndi haft hafa öðrum verr, ok því væri beir báðir illz verðir undir sömu skript. Par með buðu ber báðum beim fram fyrir yðart knè ok gáfut hinn gilldazta pústr hvárum þeirra sem þèr orkuðut. En þótt þeir [hefði] fengit slíkan slag [báðir], brá þeim úlíkt viðr, þvíat sá sem fyrr kjærði sitt mál stygðiz ákafliga 75 ok þótti sèr gjört smán fyrir smán, en hinn annarr brosti at ok þótti eingis um vert. Hèdan skildi yður vizka þeirra málavöxt ok settut á merkiligan dóm, sem svarin vætti gengi um. sem hælldiz var sekr, en hinn er reiddiz af sömu plágu var sannliga mishalldinn í þeirra skiptum.' Hèr til svarar meistari: 80 'Fyrir utan ef hefir bú skíra skilning, sagði hann, ok úfalsat

<sup>49</sup> þar] þá C1. 74 hefði f. C1. báðir f. C1. 76 'gorr' C1.

minni, þvíat saga þín er öll sönn. En hefir þú nökkura grein yfir, hvađan ek tók bersa vizku at dæma svá klerkana?' Hann svarar: 'Heilli yðarri sæmð þikkiz ek vita at þenna dóm tóku 35 ber af vizku Salomonis, hversu hann dæmdi fordum tvær konur [35] er váttalaust þrættu, sem stendr í libro regum.' Meistari svaradi: 'Vel ok rèttliga segir þú at ek tók dæmi Salomonis, ok enn ödru dæmi er sídan gjördiz, sem ek skal segja bèr; bvíat ek skil at hjá bér kastaz eigi korn í úfrjáva jörð. Svá 90 bar til í einu ríki, at bóndi ok húsfreyja sem títt er bjuggu saman um langan tíma. Fæddi húsfreyja þrjá syni, ok hugðu allir menn bá mundu vera syni bóndans, byíat bat eitt samdi vel, þar til at einn dag fæz hon um fast húsfreyja ok deilir upp á hann bónda, þvíat hon var úværðarmaðr mikill ok bar 95 med full af úvizku, sem í því lýsiz er þá talar hon. úgipta sótti mik bann dag, segir hon, er ek lagðiz ber í fadm, bvíat þú mátt bæði heita örvita ok lítilmenni.' Hann bóndinn setti sik hógværan ok leitar eptir orðum þersum með klókskap ok spyrr hvar bau eiga heima, eða fyrir hvat hon kallar hann 100 mest úvitran. Hon lætr um hríð, sem hon skylldi undan fara, en þó kemr þar, at úvizkan hefir eigi rúm í hennar brjósti, ok bví segir hon svá: 'bat finn ek til þers, sagði hon, at skiptingrinn binn bikkiz eiga með mer brjá syni bar sem bú átt cigi meirr en einn.' Bondi svarar: 'Persi er ný saga, segir 105 hann, ok vist eigi fögr; en ef svá er sem þú segir, þá seg mèr, hverr minn sun er af bersum brimr.' 'Nei, segir hon, verð þú helldr svá heimskr sem hèr til, þvíat alla þína daga skallta þat eigi af mer vita.' Helldr húsfrúin fyrirheit sín, at hon levnir bersari grein, ok devr svá brott af heimi. 110 leið um dauðans dyrr gengr nökkuru síðarr bóndinn ok kunni enga skipan at gjöra í sinni banasótt, utan sagði at sá sem hans sun var átti allan arf eptir hans dag. Sem hann er it hafinn, ríss upp deila mikil þeirra þriggja, þvíat síðan feting lágu viðr, villdi hverr þeirra skilgetinn vera.

<sup>90</sup> húsprey  $C^{1}$ . 91. 93 húspreyja  $C^{1}$ .

ferr kjæra beirra fyrir bann vitrazta dómara er í var ríkinn 11 ok svá sem hann hefir heyrt svá forkunnligan hlut ok fáheyrdan, setr hann orskurð at þeir skulu grafa upp bóndann er hverr þeirra kallaði sinn föður ok setja hans líkam nöktan at skotspæni, ok sá þeirra þriggja er kjænstr væri viðir boga ok beinaz skyti framan í brjóstit á honum fyrir flagbrjóskit skal 120 vera skilgetinn ok taka erfð alla. Svá gjöra þeir sem boðit var, grafa upp hinn andađa ok setja hann til hæfis; skjóta tveir at honum framan í skrokkinn, hinn þriði stendr hjá ok býz [86] ekki til at skjóta. Peir spyrja hví at hann skýtr eigi. Hann segiz eigi skjóta mundu þann líkam með sinni ör, þvíat þeirra 12! tveggja sára sem áðir vóru honum veitt þóttiz hann beggja kenna í sína náttúru, ok bótt þar liggi öll erfðin viðir segis eigi því helldr skjóta skulu; ok sakir þers at dómarinn hafði til skipat skilríka menn at vera hèr nærri, sjá ok heyra hvat fram fór, kallaz beir þrír allir samt undir eiginligan orskurð 120 Fellr sá dómr yfir, at sá þeirra sem eigi villdi bersa máls. skjóta þyrmði sannliga sínum föður sönnum, þvíat sjálf hans náttúra bar honum vitni ok ættleiddi, svá sem hinir prófuðuz úskylldir er ekki beit í brjóst um þann at særa ok svívirða er beir kölluðu sinn föður sakir ágirndar. Nú eru þersi hvár- 12! tveggi dæmi, sagđi meistari, dregin af djúpi hins vísa Salomonis sem þú skilr vel. Mun þat svá fara hèðan af, síðan ek hefi prófat bik skilningarmann, at mitt herbergi ok rádagjörd med heimolleika skal þèr innan handar síð ok snemma.' — Líðr nú svá hèdan, at hvert mál sem fyrir meistara kemr kallar 141 hann til þenna unga mann ok spyrr hann sèrliga hvat honum sýniz, ok birtiz brátt at hann er brjóstvitr maðr ok nærkvæmr allr í skynsemð, ok svá kemr þersu máli, at þat er allra manna orð, at eingi þætti makligri sakir klerkdóms at setjaz í öndvegi helldr en hann, ef meistara verðr nökkut til meins. 14! Hèdan ferr svá til einn dag sem þeir meistari ok ungi maðr sitja báðir samt í sínu reiðuligu herbergi, at meistari talar til hans: 'Fagnadr er oss, sagði hann, ok mörgum öðrum í París,

<sup>120</sup> flagbrjóstit C1.

hversu bin elska ferr til gods efnis, ok því viljum ver enn af 150 nýju sýna bèr vára elsku, at þann trúnat sem hèr er leyndr medr oss skulum vèr bèr einum birta. En bat heyrir til bersu levni er í þersu herbergi er ok eingi maðr vissi til þersa dags utan ver einir, at ef nökkurr háski eða herskapr kann váveifliga yfir koma staðinn, megir þú hingat koma ok forða svá 155 lifi binu: bviat þat er mikill skaði framvegis, ef þèr verðr nokkut til meins; en þótt ek verði gamall gripinn, mættir þú koma í minn stað.' Sýnir hann honum síðan fylskni þetta lukt ok læst ofan, en niðr undan jarðhús svá klókliga komit, at bat mátti eingi maðr finna án tilsagnar. Þakkar ungi maðr 160 enn at nýju sínum frænda þersa velgjörð með fögrum orðum, en segir bó iafnfram at hann hirði eigi at lengja sitt líf ef svá mikkla hrygð bæri til, at meistara yrði nökkut til meins. Líða hèdan nökkurir dagar áðir þat gjöriz at meistari ok allr skólinn sat í einum stað, at dynr mikill ok vápnabrak ákafligt heyrðiz [37] 165 nú um allan staðinn; ok hvat lengra? er hèr kominn sá herskapr at öllu rænir ok ruplar, en herleitt fólkit svá gjörla ok grimmliga, at varla finnz madr eptir. Meistari var gripinn ok allr skólinn, en sá ungi maðr er ver höfum frá sagt tekr undan med rás ok fordaz svá herhlaupit, at hann sækir þat sama leyni 170 sem fyrr var getit ok helldr sik þar meðan úfriðr gjörðiz. Sídan gekk hann í ljós; kom þá ok aptr mikill hlutr staðarfólksins, utan meistari var svá sterkliga herdreginn, at til hans Er nú eigi langt at bída, áðr ungi maðr er spurđiz ekki. kosinn bæði af kirkjunni ok curia til allra þeirra sæmða ok 175 hásætis sem haft hafði herleiddr frændi hans. Svá skipaz hann í vegsemð, yfirmeistari orðinn í París af þeim litla steikarapillt er fyrr var ritat. Líða svá dagar at á alla vega flytz at honum fólk ok fègjafir, penningar ok eptirlæti allra handa er fýsa mátti; ok svá sem hann hefir velltz nökkura daga í svá 180 mikklum metorðum, at boð ok verk þjónaði honum fyrstum, berr svá til, at einn gamall prestr ór hèraði kemr mót honum er hann spazèrar úti med sinni fylgd, ok gengr fyrir hann ok berr

<sup>150</sup> þèr af nýju  $C^1$ . 153, 154 'vafuefliga'  $C^1$ . 163 nökkurar  $C^1$ .

fram sitt mál: segiz vera náinn frændi meistarans bers er badan var herfanginn fyrir litlu, segir at hann veitti honum með skipan eina fátækia kirkiu. 'Mátti ek byí við halldaz ok mitt 185 fólk, segir prestrinn, at sá góði herra studdi mik á hveriu ári meðr sinni ölmusu, en nú er hann fokinn, ok því sækir mik brot fyrir mikinn missi. Einkanliga berr bat mitt fátæki mestu afli, sem ek veit at bèr hugsit visitèra bá fátækja kirkju, byíat án tilbeina hefi ek engan kost at fagna yðr, ok því bið ek 190 lítillátliga at bèr skipit annathvárt: gefit upp gistingina eðr leggit til mín svá at ek megi tilheyriliga taka meðr yðr. Vænti ek at ber virdit her til frænda minn, en meistara ydarn, ok minniz hveria hæð ok herradóm þèr hafit af honum hlotit.' bersi ræðu prestzins svarar hann bæði svellt ok úblítt ok segir 195 svá: 'Pat er annattveggja, segir hann, at ljúgandi lygð hefir fokit inn í bín gömlu evru, ella tekr bú hana af illu brjósti ok eiginligri údygð, sem opinber skynsemi æpir upp á þik Hversu mátti sá mik hefja sem eigi fekk sjálfan sik forðat móti hrakningum?' Prestrinn svaraði: 'Sá er þik hóf man 200 bik lægja kunna, þvíat údyggr maðr man alldri vel fara, en bat er hann hvggz hallda man hann meðr svívirðing laust láta.' Viðr bersi orð verðr meistari svá reiðr, at hann býr sik allan [38] at berja prestinn — en í þann punkt kemr þat kynsl at honum sjálfum: dettr við vangann á honum digr pústr. Þar með 205 fylgja þersi orð: 'Svá reyndiz þú, fagnaðarlauss, ljótt kyn af illu trè, berandi med bèr ordasemi ok hörundsfegrd sem sú vánda kona er púta kallaz. Vel má þat til þín tala, at þú líkir þat kofr sem glæst er utan með gylltum lás, en geymir fyrir innan visin ok deynandi dauðra manna bein. Því er ljós- 216 liga prófat at þú, vándr, ok þinn veslugr faðir hafa svíkliga logiz í vára ætt, þvíat svá dygðarlauss háls fannz alldri um alldr í váru kynferði; því verð í brott ok þinn válaði faðir svá fljótt sem bú vill forðaz fjötur ok myrkvastofu.' Hvat er annat, ljóst at tala, at þau brögð vóru þar í komin, at þersi 215 var sá sami dagr sem meistari hafði honum visat til jarð-

<sup>195 &#</sup>x27;rede' C1. 209 'kofin' C1, visin] 'vitn'

hússins: herr hafði eingi komit ok eingi herleiðing. Meistari

sat í sæti sínu heill ok glaðr, hinn ungi maðr frammi fyrir honum, ok öll sú sæmd er hann þóttiz þegit hafa var eingi hlutr 220 nema revkr ok kuklaraskapr, at fyrir list mætti prófaz hvílíkt hjarta hann bar fyrir innan. Padan af segir enn meistari til hans: 'Sèr þú nú, dárinn, segir hann, hvar þú sitr eðir hvílíkr bú ert? Hefðir bú prófaz allr annarr ok staðit vel í bersi litlu raun, sver ek þers at alla þá góða hluti er nú sýndiz 225 ber, skylldir þú með mínu fulltingi ok skipan fengit hafa; en nú sem komit er, drag þinn fót í brott af þersu húsi ok kom eigi í augsýn mèr um sinn síðan, nema þú vilir lífit láta.' Svá fór hann fallinn í svívirði[ng] sem þeir munu allir er prófaz dvgđarlausir. 230 Enn er sagðr annarr hlutr af sama meistara. Hann átti einn heimolligan skósvein er svaf inni hig honum hverja nótt í sama herbergi. Hafði hann komit einn smápilltr í hans bjónostu ok þar upp vaxit. Var því meistari þrautgóðr við hann. bótt honum bætti nökkut áfátt; en þat var einkanliga, at sveinn 235 var svá svefnugr, at sjalldan í sjau náttum fekk hann vakat sakir sinnar leti at ganga af sæng með herra sínum at greiða honum skóklæði eða af draga, sem hann var skylldbundinn. Meistari bolir allt betta med hógyæri, utan víkr til lèttliga, at honum stæði vel at gjöra öðruvís. Pilltrinn svarar honum

ok öðrum. Meistari svarar hér fá til at sinni, utan hugleiðir 245 með sér at gjallda honum digrlig andsvör. Líða héðan dagar tveir eða þrír, áðr meistari byrjar sína ráðagjörð ok tekr einn klút með fimm florinum ok skýtr niðr í sængjarbúnat sveinsins svá leyniliga, at hann mátti þat eigi vita; ok næsta [nótt] eptir þat

240 meistara meirr af heimolleik en vizku, segiz ser sýnaz undarligt at svá sem guð hefir veitt honum alla nægð girniligra hluta í heiminum með metorðum, ríkdómi ok klerkligri vizku, at hann [39] skal eigi fá ró um nætr at sofa sinn svefn ok gjöra ser únáðir

<sup>223</sup> Hefir C<sup>1</sup> and doppell C<sup>1</sup>. 228 svívirði (am ende der zeile) C<sup>1</sup>. 28' sus sínum, das sweimal geschrieben war.
248 nátt f. C<sup>-</sup>



er pilltrinn tekr upp klæðin, sèr hann klútinn hvar hrýtr. Hann kvedr vidr, tekr ok levsir, sèr ok skimar med undran, 250 hvat hann hefir [at] hallda; ok sem hann er einnsamt í herberginu, talar hann svá lágliga við sjálfan sik: 'Herra guð, sagði hann, hversu munu þersir florinir hingat komnir sem eingis mannz hönd má nálgaz? Ek villdi þat gjarna þiggja, at bú, drottinn, hefðir sótt mer bersa penninga ok þat meðr, 255 at bú sendir aðra fleiri til þers at ek mætti fá mèr kaupeyri ok skaka minn háls undan því þrældómsoki er mik hefir lengi bröngt, ok nú enn fyrir fám dögum spenti mik framarr en fyrr: þvíat upp á mína trú skylldi ek eigi vaka vfir meistara bersum, ef ek mætti fá mjúkara veg á mitt sjálfræði.' Eptir 260 þersi orð tekr hann klútinn ok gjörir sik ráðinn í at leyna fènu; tekr fyrir fullt at guđ af himnum muni hafa sent honum ok muni hann vilja levsa ór ánauð, ok mjór muni vera mikils vísir, ef hann tekr þetta lítit með þakklæti. Hvat lengra? kemr nóttin næsta, ok hvat sem velldr, er um olltin náttúra 265 sveinsins, byíat hann vakir bann spreng, at náliga kemr honum alldrigi svefn á auga eða sjáldr, þvíat sá florinn er hann fann gekk honum alldri ór hug með ýmissum útbrjót, hveria kaupferð hann skylldi velja, á sjó eðr landi, eða til hvers ríkis ferdaz þadan í brott, ef hann mætti frelsi fá með nökkurum 270 skotpenning. Af því umfangi leiðir þetta, at eigi seinna en meistari hrærir sik til brottgöngu eptir vana, er sveinn uppi. greiðir yfirklæðit ok þar meðr skóklæðin. Meistari bregðr á glens ok talar: 'Vel, vel, sagđi hann, hèr er kominn vakr sveinn ok gladr at þjóna, eða hvárt man tekit hafa brýningin? 275 Pilltrinn svaraði: 'Herra minn, sagði hann, þat væri skylldugt, at batnaði með yðra áminning.' Enn líða hèðan fáir dagar áðir meistari tekr klút annan með X. florin ok leggr í sama stad sem fyrr. En er sveinninn finnr þann klút, verðir hann geysifeginn, þvíat nú styrkir hann sína hugsan, at guð man 280 vilja færa hann undan okinu. En svá sem fèmunir vaxa,

<sup>251</sup> at f.  $C^{1}$ . 253 'man þersse'  $C^{1}$ . komin  $C^{1}$ . 275 brýningu  $C^{1}$ .

aukaz honum áhyggjur, ok vakir nætr allar, reiðubúinn at bjóna, bvíat drökur at eins mjök lèttar renna honum í brióst. Enn kemr svá hèdan, at meistari gelldr klútinn briðia með [40] 285 .XX. florin, ok er sveinn finnr benna, er eigi audvellt at greina, hvert þakklæti hann þikkiz gjöra, en þó er þat eigi allskjært, þvíat öll hans tala er samblandin metnaði, þvíat rètt í öðru orði segiz hann brott skulu því fljótara frá meistara ok alldri undir hans plágu aptr koma. Er nú með öllu um samt, at 290 hann fær eigi sofit; gjöriz nú ok þungr ok hræsinn í öllu viðbragdi, bvíat hans hugsan tjár honum bat nú, at hann burfi ekki lengr at bidja fyrir knè meistara, ok er hans herra sèr betta allt, tekr hann orðum eina nótt ok byrjar svá: 'Hvat velldr bví, sagði hann, at til eru fallnar tvær úlíkar greinir? bat er 295 vaskleikr um nætr at vakta vára bjónostu, en önnur grein er úpokki ok nýkominn metnadr, sem þú bikkiz oss í öllu ofgóðr. Sveinninn kann til spurdra hluta engu veita at svara, þvíat illzkan brautz með honum, en þótti skömm í öðru at blása Meistari segir þá: 'Svá er kominn þinn hlutr, at 300 údygđarmenn ok úvizku sitja ber til beggja handa, þvíat þú ert ordinn einn af beim ok midil beirra; bviat fagrir penningar eru þat allir saman er þú hefir með leynd ok lymsku undir bik dregit, en því ert þú maðr úvitr, at skiptingrinn þinn hugsaði með dul ok ofbelldi, at guð af himnum mundi senda 305 ber fe, þar sem þú máttir skilja upp í brjóstit at þú hafðir til bers engan verdleik, þvíat þat er prófat, at guð eflir lítilláta menn, en niðrar drambsömum sem þú ert. En bat er bú talaðir til vár fyrir nökkurum dögum með undran, hví vèr mættim eigi náð hafa sakir bers mikkla láns er guð hefir oss 310 veitt í mannvirðing, klerkdómi ok ríkdómi, er eigi ván at þú skilir af sjálfs þíns vizku; en þó vannz þat fyrir list, at þik beiddi vökunnar framarr en mik, ok áttir þú þó minna at áhyggjaz en ek; þvíat með orðum sæmðiz þú alldri; fè hafðir

<sup>289</sup> samit  $C^1$ . 290 hrssinn] 'rettinn'  $C^1$ . 292 nach meistara wiederholt  $C^1$  die worte ok alldri — samit (288 — 289.) 295 vakleikr  $C^1$ . 306 at gud doppelt  $C^1$ .

bú með höndum eigi meira en þeir lymsku klútar geyma sem

nú hefir bú undir bik dregit; klerkdóminn báttu með engu 315 móti svá at bú byrftir bađan ofraz. En bá brjá hluti veitti guð mèr með svá mikklum örleik, at senniliga var mèr þar vakanda vfir. hversu ek skylldi nevta svá mikklu láni, at eigi væri betta stundligt himinríki mitt. Fyrir mannvirðing er mèr ok öðrum er hana þiggja svá vakanda, at til hennar sè eigi meira 320 unnit, en guð lofar í lögunum; bvíat ef lotning ok eptirmæli kaupiz svá dýrt, at réttlæti laganna ok setning dómanna rang-[41] turniz, bar fyrir væri betra förupilltr at vera en byílíkr dómari, þvíat svá fallinn í síðuztu endalykt sèr alldri ljós. Yfir auðræðum þersar veralldar er ok mjök vakanda, hvat maðr á guði 325 eða hvat mönnum á út at tæra, ríkum eða fátækjum, til bers at hègómligt hopp slíti eigi sálina frá auðkýfinginum ok steypi til helvítis. Fyrir klerkdómi er ok hugsanda, at hann se hafðr til guðligra sæmda en eigi til orðlofs ok hegóma. Svá ok í aðra grein er skriðnandi mannzins náttúra svá fallin, at æ er 330 honum annathvárt: bróaz eða bverr. Því lá ek vakandi vfir minni vizku, at mèr bótti fyrirlitligt at tapa bví á gamalsalidri er ek nam í ærsku minni með guðs tènaði. Nú höfum vèr leyst skylldu vára at bođa rèttlæti guðs, en eigi því helldr vitum vèr hvat gagnaz bersar skynsemdir. En vit nú bat, svá 335 vándr sem þú ert, at eigi himneskr kraptr lagði þèr klútana til prófs þinnar vizku; því tak nú penninga þersa meðr eign af oss, þóat þú sèr úmakligr, ok slá þá brott í kaupferð, at alldri á daga bína sjáir þú París meðan ver lifum, sem þú vill bína fætr hafa heila.' Lyktaz svá bersi æventýr, at i 340 meistara er vèr frá sögðum sýniz bæði vægð ok rèttvísi. verðr ok ljóst hversu údygðarmaðr fullr ofbelldis ferr at lyktum makliga fyrirlitinn, þótt um augabragð fylgi hann sinni lund.

320 at enn C1.

332 'forlitlikt' C1.

### LXXXVIII. Af presti ok klukkara.

Einn prestr var í Danmörk sá er ek kann eigi nefna; hann var rikr ok ekki mikill klerkr. Hann hafði með sèr einn klukkara er þjónaði í kirkju. Svá er sagt, at þersi klukkari hafi verit acolitus at vígslu. Svá berr til einn tíma, at bersir 5 fyrr sagðir klerkar skemta sèr við drykk, ok sakir bers at bat kann opt at bera, at ofdrykkja slæfar skynsemina, verða [Cod. C1, peir andorda. Petta mislikar honum prestinum ok setr einn p. 24.] gilldan pústr við vangabein klerkinum, ok með því at klerkr villdi eigi vægja honum prestinum ok vill lúka hèr jafnt í 10 móti, lætr hann fara annan við eyra presti. Nú unir prestr eigi sínum hlut: brífr í hárit klerk ok ryskir með magni. Klerkr gjörir slíkt hit sama í mót; verða í sinni sameign bæði bláir ok blóðgir ok skiljaz við bat. Um morgininn finnaz beir ok mællti prestr við klerk: 'Enga vil ek þína þjónostu hafa, 15 þvíat þú ert í páfans banni." 'Ekki kann ek þers at þræta. sagði klerkr, at svá illa sè, at ek sè í páfans banni; en ef ek em í páfa banni, kann ek eigi at sjá, at þú munir svá síðir en ek.' Prestr svarar: 'Ek em hræddr, segir hann, at svá sè. at bú segir satt, at hvárrgi okkarr muni saklauss vera af <sup>20</sup> páfans banni.' 'Því munu þá eigi ráðnir útvegir okkrir, [utan] at vit munum fara á páfa fund', segir klerkr. 'Mikit þikki mèr fyrir at hrekjaz svá langt, segir prestr, ok sýniz mèr ráðligra at senda þik beggja okkarra vegna ok skrifa með þèr til pálans; skal ek fá bèr skotpenninga, svá at þú megir vel fram

LXXXVIII. A=cod, AM, 624,  $4^{\circ}$ .  $C^1=cod$ , AM, 657 B,  $4^{\circ}$ , 6 sieft  $C^1$ . 9 jaft jafnt (d) exceite wort unterpunktiert)  $C^1$ . 14 Engal mit divers worte begint A. 15 þvíat f.  $C^1$ . Klerkr svarar: 'Eigi  $C^1$ . þern at f.  $C^1$ . 16 sagði klerkr f.  $C^1$ . illa f.  $C^1$ . at — páfans banni f.  $C^1$ . 18. 17 cn — banni f. A. 17. 18 kann — en ek  $C^1$ , þá kann ek ekki til, ef þú ert svá síðr A. 18 svarar  $C^1$ , segir A. hræddr um  $C^1$ . segir hann f.  $C^1$ . 18. 19 svá — segir A, þat sè  $C^1$ . 19—21 hvárrgi — fund A, hvergin megim mið leysaz nema [á] páfagrði. Hví munum vit þá eigi báðir fara verða  $C^1$ . 20 utan f. A. 21 Prestr segir: 'Mikit  $C^1$ . 22 fyrir f. A. segir prestr f.  $C^1$ . synis mèr ráðligra  $C^1$ , þikki mèr ekki úráðligt A. 23 okkra A. vegna f. A. rita  $C^1$ . 24 skal ek  $C^1$ , ek vil A. penninga A, at f. A. vel f.  $C^1$ .

komaz, byjat ek veit bik vera ekki penninga sterkan.' 'Ekki 25 bikki mèr bat illa talat, segir klerkr, ok bersu vil ek játa.' 'Svá munu vit bá vera láta', segir prestr; býr hann síðan ferd hans skjótt, ok verda penningar litlir fram lagdir, ok eigi bví síðir ferr klerkr veg sinn ok kemr fram í sjálfan Róm á páfagard, ok er þá mjök lokit skotpenningi hans. Er hann nú 30 áhvggjufullr um sitt ráð, því[at] fyrir hvern mun vill hann sínu erendi fram koma, en hann er har ekki kendr af neinum manni beim [er] honum veitti nökkurn framgang, en ekki var vid penninga at stydjaz; en svá segiz, at þat hefir kostat penninga á páfagarði þá menn er nökkurn framgang fengu. Gekk 35 byí síz til vegar hans mál, at hvárki var fè til at býta sèr til styrks, nè hafdi hann meiri framkvæmd til at tala vid dýra höfdingja. Skiptir þat tímum eigi stuttum, at hann er bar. Nú berr svá til einn dag, þá er mikit fjölmenni var í staðnum, er hann fekk komiz í höll páfans meðal annarra manna; ok 40 eigi því síðr, þó[at] hann sè þar kominn, er hann fjarlægr því at koma fram sínu erendi at helldr sakir þröngdar fólksins ok umbúnaðar þers, at eingi skal mega nærri koma páfanum utan beir cardinales sem eru með páfanum; ok þersir sömu stóðu frammi fyrir sínum herra, en sumir sátu ok dæmdu yfir beim 45

<sup>25</sup> vera — sterkan  $C^1$ , felitinn vera A.

26 talat  $C^1$ , sagt A, Klerkr svarar: Ekki lits mèr þetta vera  $C^1$ .

26 talat  $C^1$ , sagt A. segir klerkr f.  $C^1$ .

27. 28 Svá — skjótt f.  $C^1$ .

28. 29 ok A, Nú  $C^1$ . penn. — lagfir] skotpenningar litilliga til látnir  $C^1$ .

28. 29 ok (2) — síðr] en þó  $C^1$ .

29 veg — Róm.] þar til er hann kemr  $C^1$ .

30 ok — hana] er þá lokit penningunum  $C^1$ .

31 at f. A.

30—32 Er hann — koma] þikkis hann eigi vita hversu hann skal með fara, þvíat fyrir hvetvetna fram villdi hann fá gjört sitt erendi  $C^1$ .

32. 33 en hann — framgang f.  $C^1$ .

34 hefir kostat] kostar A.

35—38 þat — penninga] penninga þurfi við  $C^1$ .

37 hafði hann] hafa jnu (i) A.

38 þat nú  $C^1$ .

eigi stuttum f.  $C^1$ .

40 er hann — komiz] at hann kems  $C^1$ .

með öðrum mönnum  $C^1$ .

41 því f. A.

at f. A.

þó — kominn f.  $C^1$ .

41. 42 er hann — fram] skilr hann sik fjarlægan fram at koma  $C^1$ .

42. 43 at helldr — páfanum] þvíat hann á engan kost at eingi skal inn ganga um þer  $C^1$ .

43 umbúðar A.

44 þeir f.  $C^1$ .

sem — með] er þeir sitja hjá  $C^1$ .

44—47 ok þersir — páfa f.  $C^1$ .

mönnum sem kjærðir vóru fyrir páfa; en þá var svá skipat, at sá cardinalis sem æztr var sat á aðra hönd páfa. Klerkr hugsar nú um sitt mál ok villdi af höndum koma brèfinu, hvat sem kostar, en bikkir úvíst at hann komi í betra færi; lítz honum io ok ekki annat líkara til en at kasta brèfinu í knè páfanum; en sakir lèttleika brèfsins verðr hann at byngja þat nökkut: verðr eigi ville hins bezta ráds, fær sèr einn stein ok binder þar við brèfit, ferr til sídan ok kastar brèfinu ok öllu samt; en sakir bers at hann var hæfinn, kom þar niðr er bezt gegndi: á nasir 55 beim cardinalis sem næstr sat páfanum ok mestháttar var, svá hart, at blóð fell á jörð. Hann varð mjök styggr við, sem ván var, ok bad taka hann vánda mann er bardiz um ok þvílíka úhæfu gjörði í páfans herbergjum. Páfinn sjálfr lítr til ok táknar með hendi sèr, at væri geymt því er kastat var; finnz 60 bat ok skjótt, þvíat þar á gólfinu lá eitt brèf fyrir fótum þeim ok bundinn við steinn. Bauð hann þat upp at brjóta: þeir sá betta til páfans skrifat vera. Síðan fór til einn cardinalis at lesa brèfit ok er hat svá látandi: 'Ego presbyter. Nos mittimus ad te clericum nostrum ut solvas eum, et si non 65 poteris, remitte eum ad nos.' En er pasinn hesir heyrt brèsit,

<sup>48</sup> um f. C1. 48. 49 ok villdi — færi] hversu hann megi fram komaz at skila brèfi prestzins C<sup>1</sup>. 49. 50 honum — ekki]  $\operatorname{sign} C^1$ . 50 til — brèfinu] en leita vid at kasta  $C^1$ . í f.  $C^1$ . páfans A. 51 brefsins f. C1. nökkut] med nökkuru C1. 52 bezta] versta C1. par f.  $C^1$ . 53 ferr til f.  $C^1$ . ok kastar síðan  $C^1$ . brêfinu ok f.  $C^1$ . 54 var] er vel  $C^1$ . er] som  $C^1$ . beint á nasar  $C^1$ . 55 sem] er  $C^1$ . ok var f. C1. 56 á jörd] um hann allan C1. styggr aus styrkr (?) corr. A. Hann - vid] Hann kiptiz vid hart ok vard styggr mjök C1. 57 var at C1. 57.58 ok bad — herbergjum] Páfinn sá þetta skjótt ok bad geyma at þeim vánda manni er slík firn gjörði. Nú varð klerkrinn svá hræddr, at hann vissi eigi hvat hann skylldi af sèr gjöra C1. 58. 59 Páfinn Feynt] Páfinn bad nú leita at  $C^1$ . 59 at at A, er] sem  $C^1$ , 69 ok fann[z] pat skjótt  $C^1$ . 60 nach þeim wiederholt A die worte: lá eitt brèf. 60. 61 þvíat — steinn] var þat steinn einn ok bundit við brèf c!. 61. 62 Bauð — vera] Hanu skar upp brèfit ok yfir las svá at til hvers skrifat var A. 62. 63 Síðan — látandi] Hann fekk til at til hvers skrifat var A. 62. 63 Sí $\hat{a}$ am — látandi] Hann fekk til einn klerk at lesa þat. Bréfit sag $\hat{a}$ i svá  $C^1$ . 63 'pst bitero' A. 64. 65. solvas — poteris (poterit A.)] tu absolvas ei . . . | potes sed si aon poteris  $C^1$ . 65 Nach nos fügt A hinzu: Hann nefndi sik ok mællti síðan: Vèr sendum yðr klerk várn at þèr leysit hann, en ef þèr þættiz mega, sendit hann aptr til vár. En - páfinn] Ók sem hann C1.

[25] frèttir hann hvar sá maðr er [sem] brèfit bar ok því kastaði; en menn sögðuz þat eigi vita. Hann bauð þá skyllduliga at finna hann ok leiða fyrir hann. Ok sem klerkr heyrir orð herra páfans, verðr hann mjök óttasleginn, svá at hann veit eigi hvat hann skal af sèr gjöra sakir þers, at hann var auðkendr fyrir fátækligan klæða- 70 búnat ok fleiri annarra [hluta]; veit ok bat at hann getr eigi fólgiz nè brott komiz, byíat herbergit var begar lukt; ok af bersu öllu saman verðr hann ákafliga hræddr, svá at hvert hans bein skelfr, þvíat honum þikkir eigi vísara líf en dauði sakir sinnar tiltekju ok fávizku. Verðr hann síðan fangaðr ok leiddr fyrir 75 páfann. Páfinn spyrr hvat manna hann sè, eðr hversu háttat var um hans þarkvámu. Klerkr flytr sitt erendi ok herðir huginn til hardligra orda; lætr sèr ekki feila, tekr til at upphafi ok segir alla vidreign beirra prestz bæði einarðliga ok sannorðliga, ok at áðr er hann fallinn í bann. Páfinn mællti: 'Hefir þú verit áðir í banni, 80 bá hefir ekki minkaz þar sem þú hefir enn barit ok blóðgat einn þann hinn fremsta af bræðrum várum í váru herbergi ok gjört slíka úhæfu oss hjá veröndum. En sakir bers at oss lítz svá á bik, sem bú munir slíkt tilfelli gjört hafa meirr af fávizku en illvilja, hins ok annars, at þú sóttir á várn fund af fjarlæg-85 um löndum ok boldir mikkla armæði ok hættu fyrir ólmum dýrum ok illum þjóðum er á marga vega kann at bera skyndiliga, bers hins briðja, at þú dirfðiz bers ok hafðir áræði til

<sup>66</sup> sem f. A. berr A. 66. 67 frèttir - vita f. C1. 67 Hann hann] by [dr] hann skyllduliga at leita bers er kastat hafdi  $C^1$ . 68—70 Ok sem — gjöra f. C¹. 70 En sakir þers  $C^1$ . var] er  $C^1$ . fyrir klædab.] af klædabúnadi  $C^1$ . 71 ok — hluta f.  $C^1$ . hluta f. A. 71. 72 veit — fólgiz] fær hann fólgiz ekki C1. 72 nè] nema A. 72. 78 nè — saman f. C1. 78. 74 verðr — skelfr] hann verðr svá hræddr at skelfr i honum leggr ok lidr C1. 74 honum bikkir] hann hugsar sèr  $C^1$ . Þikkir sèr A. vísari A. dauđa  $C^1$ . 75 tiltekju ok f.  $C^1$ . úvizku Verdr — fangadr] Hann er tekinn C1. 76-79 Páfinn sannordliga] Hann spyrr hverju gegnir hans mál. Klerkr sagði (aus svarar gebessert) frá upphafi sitt mál sannordliga ok þeirra prestz C1. 79. 80 ok at — bann f. A. 80 verit — banni] ádir nökkut í banni verit  $C^1$ . 81 minkas] 'minkar' A, minkas bannit  $C^1$ . enn — ok f.  $C^1$ . 82 þann 83. 84 svá á þik f. C1. 84 slíkt tilfelli]  $f. C^1$ , ok í váru A. betta  $C^1$ . úvizku  $C^1$ . 85-92 hins — greinir f.  $C^1$ . 87 at at A. 88 bridja at bridja (das zweite bridja durchstrichen) A.

ok bart á vágan ok hættu at standa minn dóm bann er ek 10 villdi á leggja helldr en fara skemra til þeirra höfðingja kristninnar sem bèr vóru nærri ok bat valld höfðu at levsa bik ór einfölldu banni - nú fyrir þersar greinir skalltu lauss vera af bersu tilfelli sem hèr bar til, ok svá af því banni sem fyrr fellt þú í. En á máli prestzins gjörum vèr þá vægð ok skipan er þik 15 gjörði sinn umboðsmann til fulltings fyrir oss, at þèr fám vèr valld til at leysa hann af því banni sem hann hefir í fallit af vkkrum viðskiptum, ok svá fram fám ver ber betta starf, at hann skal af engum lausn fá várra vegna nema af þèr, ok hèr til skalltu hafa várt opit brèf með bullio.' Eptir bat lagdi )O páfinn hönd í höfut honum ok gaf honum absolutionem af fyrr Síðan mællti páfinn við klerk: 'Hví ertu sögðum gjörningi. svá fátækliga klæddr með því móti at sá var ríkr er þik sendi?' Klerkr svarar: 'Minn herra, sagði hann, því síðir fekk hann mèr klæði, at eigi var meira fram lagt í fyrstu í penn-105 ingum, en nú er farit.' 'Hversu fórt þú þá?' segir páfinn. Hann svarar: 'Eigi annan veg, minn herra, en aðrir fátækir menn.' Páfinn mællti þá til síns mannz eins: 'Sakir þers at hann hefir várt erendi aptr at bera, fá honum klæði svá at hann sè úhrakligr. Svá talar hann við annan: 'Fá honum penninga svá at hann 110 megi frjálsliga fara heim aptr.' Ok betta allt samt fekk hann

<sup>92</sup> þá skalltu  $C^1$ . vera f.  $C^1$ . 93 þersu tilfelli] þersu binn misfelli  $C^1$ . sem — till f.  $C^1$ . ok svá f. A. 93. 94 sem pá felli fyrr í  $C^1$ . 94. 95 vægð — oss] skipan er þik skipaði sinn **Embodsmann** fyrir oss gjörum ver þá vægð  $C^1$ . 95 þèr — vèr] ver bjódum þer ok fám  $C^1$ . 96 banni f. A. af (2)] í  $C^1$ . 97 fram - starf] framt skipum vèr betta C1. 98 Nach skal fügt C1 hina: af fyrr sögdu misfelli, engum mega C¹. h 99-101 Eptir — gjörningi f. C¹. 100 afsolacionem A. hèr] þar C1. 101 Sidan - klerk] Ok enn enn mællti hann C1. Hví C1, því A. 102 fátækliga] lítilliga  $C^1$ . móti f.  $C^1$ . var] sè  $C^1$ . 103 Kl. svarar] Hann Minn — hann] því, minn herra, at ek em fátækr C¹. ok segir C1. bví C1 104 klædi] til klæda  $C^1$ . var — fyrstu] vard mer meira fengit C1. 105 nú - farit] svá at nú er allt þat spent C1. hveren ferr  $C^1$ . nú þá, sagði  $C^1$ . 105. 106 Hann sv. f. A. 106 minn f.  $C^1$ . en — menn] en sem annarr fátækr maðir  $C^1$ . 107 mællti — eins (sinn A)] bad fá honum klædi sæmilig: 'ok C1. 108 at bera f. C1. **M** Mi  $C^1$ . 108. 109 klædi — honum f.  $C^1$ . 109 skotpenninga  $C^1$ . 110 fara — aptr f. C1, samt f. C1.

reiðuliga; tók síðan blítt orlof af páfa, ok þá milldi ok miskunn sem hann hafði gjört hans máli þakkaði hann honum margfalldliga sem vert var. Fór síðan sem frjálsum manni til bar, þvíat þá skorti eigi föng; kom heim ok hitti fyrr sagðan prest ok sýndi honum brefin ok sagði honum inniliga frá sinni ferð. 118 Tók prestr lausn af honum ok þakkaði fyrir sína för. Lyktaðiz hans mál, svá úvænliga sem á horfðiz. Pótti þersi klerkr meiri maðr síðan en aðrir, ok er her endir á þersum atburð.

# LXXXIX. Trönuþáttr.

Lumbarði sat einn gilldr bóndasun í föðurleifð sinni, úkvæntr maðr, vitr ok vel mentr. Þar í öðrum garði mjök nágrennis við hann var ein nýorðin ekkja, ung ok væn, ok er þat talat af sumum mönnum, at hon væri klók at kunnáttu. Kjært var mjök í nábúð þeirra, svá at ýmissir þágu veizlur 5 at öðrum, ok þar með flaut þat fleira er verölldin víkr at karli ok konu, þar til at kirkjan þóttiz eigi mega við dyljaz [Cod. A, þeirra fylgjulag: vandar um ok fyrirbýðr. Snýr bóndinn þá p. 318.] til lagavegar sínu ráði ok vill nú þó helldr fá sèr eina jungfrú til eiginorðs. Ferr þat fram með festum ok brúðlaups- 10

<sup>111</sup> reiðuliga — páfa f.  $C^1$ . 111—113 ok þá — var] hann þakkaði páfanum alla þá milldi ok miskunn er páfinn hafði gjört honum  $C^1$ . 113 sem (2) — bar] heiðrliga  $C^1$ . 114 föng] skotpenninga  $C^1$ . heim í Danmörk  $C^1$ . 114. 115 ok hitti — bréfin f.  $C^1$ . 115 honum (2)] presti  $C^1$ . 116 af honum — för] sem ráð var fyrir gjört  $C^1$ . 116. 117 Lyktaðiz — horfðiz f.  $C^1$ . 117. 118 meiri — aðrir] mikklu meira háttar maðr síðan en áðr  $C^1$ . 118 er — á] lýkr svá  $C^1$ .

LXXXIX. A=cod. AM. 624,  $4^{\circ}.$   $C^1=cod.$  AM. 657 B,  $4^{\circ}.$  a=cod. Holm. chart. 66 fol. Überschrift: Trönu . . .  $C^1$ , am rande von jüngerer hand Trönu þáttr; Frá einum ríkum bóndasyni ok einni ekkju ok ,um þau brögði er þau beittuz viði a, f. A. 1 Í Longbarði A, Ut í Lumbarði  $C^1$ , at 'Tunglbarði' a. 2 mjök f. A. 3 nálægt a. 4 er f.  $C^1$ . klók at A, klók í  $C^1$ , klókrar náttúru ok a. kunnastu  $C^1$ . 5 veizlur  $AC^1$ , heimboði a. 6 at öðrum Aa, annarra  $C^1$ . 7 karlmanni  $C^1$ . 9 jung-f.  $C^1$ . 10 Fór þat ferr þat A.

En bótt betta sè at gjört, hallda bau ekkian upp tekna vináttu með heimboðum ok blíðu án grand ok grun verri bluta. bar til at svá gjöriz einn tíma sem hon veitir honum vænan snæðing, hefir hon sýslat áðr með undirkurr bers háttar öl er 15 bæði var hunangliga sætt ok ferliga áfengt, þvíat hon veit med ser, bótt hon þegði með flærð, hvat hon bóttiz látit hafa. Einkanliga sló hana sú sök, at hann hafnaði hennar ekkiudóm ok villdi helldr få einnar píku. Pví gjörir hon sik betta sama kvelld einkar blíða ok lokkar hann með fagrmælum at gjöra 20 sik gladan; þar með leiðir hon hann í litla svefnstofu er hon átti ok yrkir þá við hann þat gaman með glensyrðum sem fyrr var greint, þar til at sígr yfir hann dauðasvefn; hallaz hann þá í kelltu henni ok hyggr allt prettalaust vera; en því næst tók hon einn tvinnaþráð, rauðan at lit, ór pungi sínum 25 ok bindr um háls honum, varpar honum síðan frá sèr herfiliga á gólfit, ok í stað sem hann vaknar nökkut, svá við þann dynt verdr hann at beim fugli er trana heitir, ok beinir begar fluginn upp at glugginum er á var húsinu, ok snarar út. Þers háttar fuglakyn er þvílíkt at vexti sem álpt ok verðr eigi í 30 nordrlöndum. Þat kennir þersi nýorðinn fugl, hvert hann á at leita sinnar kynfylgju, ok flýgr snart dag af degi suðr í lönd bar til er hann finnr mikinn flokk sinna kumpána, ok begar slæz hann í för ok fylgd með beim. Þat kyn hefir bá náttúru, at svá margir sem samt eru fljúga allir í einum flokki dag af 35 degi; skal einn fyrir fara leiðsagari allra ok setjaz þar sem [319] hann vill hvílld taka, svá ok þar sem hann vill náttból taka.

<sup>11</sup> sè Aa, væri C1. 12 grandi  $C^1$ . grun verri hluta  $C^1$ , 14 á $\hat{\mathbf{d}}$ r f. A. undirkur  $C^1$ , undir-'grunværi' A, verri hluta a. bur A, undirkaupi a, öl  $AC^1$ , vín a, er Aa, at  $C^1$ . 15 forliga 16 þegði A, bæri C¹a. 17 sló A. skerr C¹a. afengit  $C^1$ . at f. A. 18 Dvf mit diesem worte bricht C1 ab. 21. 22 yrkir ь**а**] þá С¹. - greint] ýtir ölinu því hinu græna meðir glensyrðum a. 21 gamanligt A. 22 svefnhöfgi ['-hauggvi'] ok því næst dauðasvefn a.
28 kelltu f. A. 24 tvinnaðan þrað a. 27 'dyntt' A, dynk a. 29 er f. A. 33 fylgu A. fuglakyn a. 28 snaraz a. 35 sem 36 hvilldir a. 36 taka (2)] vera láta a. leidsagnari a.

Pat ferr ok her med, at bann tima sem sofa skal er skipt til vökufugli at hallda vörð, ef nökkut meinligt kynni at at koma: skylldi vökufuglinn stilla svá til um náttstaði, at bar væri vatn nökkut, annathvárt tjörn eðr rennandi; yfir því vatni skal 40 vörðir standa annathvárt á strönd eðir steini svá hátt, at hann beri hæra en vatnit. Svá skal hann vaka, at hann standi á öðrum fæti, en halldi öðrum upp ok kreppi kló at steini litlum; skal bat mark, ef nökkut er at óttaz, at hann skal varpa steininum ór klónni niðr á vatnit, ok fyrir þat sama dúfl 45 vaknar allr flokkr ok flýgr at forða sèr. En ef vörðr gjörir villukast at svefni sínum ok vekr sitt fólk at úsvnju. bá er honum litlu betra líf en hel, þvíat sá er margfalldliga kvalðr af þeim sem hirta skal þers háttar mál. Nú er at inna til fyrra efnis, at hin unga trana flygr með flokki bersum bar til at 50 með hlutfalli kemr til hennar at hallda vörð á allan hátt sem áðir var tíndr. Nú sem fram líðir í nóttina, bregðir henni til fyrri náttúru, at maðr þarf meiri svefn en fljúgandi fugl. Verðr nú eigi betr vakat en svá, at hallrinn fellr niðr ok dúflar svá hátt, at allt fólk vaknar við, þvíat laust var sofit; 55 er nú allt uppi ok býz til flugar, sjándiz um; en er beir skynja at eingi háski ógnar beim, skilja beir at vörðrinn er falsaðr. Því gjöriz sá til er stjórna skal, brýtr hana niðr [320] undir sik, bítr ok klórar, plokkar ok meiðir hvat er hann má ok þann tíma sem hon vinnr at hálsinum á henni ok rífr fidrit 60 á brott, festir nefit undir þræðinum svá at hann slitnar ok fellr af honum; ok begar í stað sem þat var gjört, verðir hann madr ok vendir aptr í sömu náttúru; sprettr upp hart ok ætlar at hefna sín. Verðr nú stökkr í liðinu, hafa sik á flug svá

<sup>37. 38</sup> sofa — vökufugli] svá skal skipa (!), skal einn skipaðir til 38 vöku ok vörð a. kynni -- koma] er at óttas a. vökufugls a. 45 í vatnit a. dúfl f. a. 46 forda sèr skada a. 47 af svefni A. 48 hel] 'hul' A. 49 skal a, á A. sitt fólk] svá flokkinn a. 50 unga] nýja a. 52 bregðir honum a. 5**3 svefn** 54 niðir] í vatnit a. 55 svá hátt] við svá hart a. allt málefnum a. at hafa a. 54 niđr] í vatnit a. fólk] flokkrinn allr a. 58 'stjórn' A. hana] hann a. 60. 61 fidrit á brott a, þráðinn brott af A. 60 hon] 61 festir bræðinum a, þræði nökkurum A. at f. A. hann a. 62 honum] hálsinum a.

65 at eigi fær há hendi við komit. Hann skynjar nú ráð sitt ok skilr í gegnum hverjum brögðum hann var beittr; því hugleiðir hann at brådrinn skal med honum fara nær sem hann fær honum stað. Mjök langt er hann nú kominn suðir í lönd fjarri sinni fóstrjörðu, ok þó með því at hann var röskr maðr ok 70 sterkrar náttúru, kemz hann aptr á sína ættjörð ok svá heim Svá hagliga vinnr hann sína aptrkvámu, á sinn eigin garð. sem tíðendalaust sè með öllu ok hann hafi lítinn veg brott vikit at einhverju erendi, þvíat þvílík hans brottvera var öllum úkunnig utan beim tveimr. Sem bau ekkian finnaz, gjörir 75 hann sik blíðan sem ölteiti væri ok býðir henni í boð sitt. Leid svá fram um stund, at allt var hit sama yfirbragð á um beirra vináttu sem fyrr með heimboðum, þar til at hon varaz minnr ok minnr; því[at] hana bitu grunmaurar um stund, at hann myndi sjá eptir hefndum við hana; ok sem hann finnr bat, 80 barf eigi langt um at gjöra, at hann bruggar henni ok hinu sömu fláræði sem fyrr hafði hann kent á sèr; lokkar hana til drykkjar ok svefns, fær henni síðan sama þráð um háls ok varpar á gólf niðr. Bregðr ok rètt við sem fyrr, at hon er trana ordin; beinir flug til útferðar, en bóndi er svá reiðr, at 85 eigi vill hann at þau skili svá; hefir hann lagit sverð til handargagns sèr með djúpri fyrirhugsan, ok slæmir út til hennar sem hon hefr sik upp, svá at undan tók fótinn annan, ok fellr niar á gólfit; en hon leitar út, ok varð alldri víst í þeim lönd- [321] um hvat fyrir henni lá. En þat var undarligri hlutr: limr af 90 sniðinn svá falsligum líkam var sannliga fugls fótr en eigi mannz, ok alldri sídan bráz hann í annat efni. Lýkr bar bersi frásögn; fylliz þat hèr, at hverr tekr þat at sèr sem hann veitir öðrum.

<sup>65</sup> fær — hendi f. A. 72 sè] væri a 74 finnaz fyrsta simn a. 77 blíðu ok heimboðum a. 78 at f. Aa 80 hinu] öll hin a. 84 beinir uú a, bendir A. 85 svá búit a. bert sverð a. 89 henni f. A. at limrinn a. 92 hèr enn nú a.

## XC. Af þrimr þjófum í Danmörk.

I Danmörk hafa sagt merkiligir menn at væri þrír þjófar á einum skógi, en þersi eru nöfn þeirra, at einn hèt Illr, en annarr Verri, bridi Verstr. Dersi nöfn sin fylldu beir i verkum. þvíat stulldir þeirra ok manndráp höfðu enga stilling. höfðu þeir reisuligan ok hlóðu þar í ránfengi sínu. Sem bann 5 veg hafði lengi staðit þeirra úráð, talar Illr einn dag við kumpána sína: 'Illr þikki mèr háttr sá er vèr höfum haft lengi byfat allir munu eitt um tala, at ver sem mest illmenni f Danaríki, ok bví em ek ráðinn at ek skal eigi fáz í stulldum lengr med ykkr, hvat sem mèr verdr til matar, ok bat væri 10 ráð mitt, at vèr gjörðim svá allir, þvíat fjándligr er sá affi. at fæða sitt líf allar stundir á blóði saklausra manna.' svara, biðja hann hlaupa hvert í úfagnat er honum líkar. Illr segir: 'þat er ráð mitt við ykkr, ef svá gjöriz at ek stadfestiz nökkut í nágrenni við ykkr, at bit glettiz ekki við 15 mik: bvíat frá bví er vèr skiljum mun ek eigi hlífaz við ykkr, ef bit kastit nökkurum króki í garð minn.' Slíkar eru kveðjur beirra ok skiljaz við bat. Leitar Illr af mörkinni annan veg har er skemst er til bygða. At kvelldi kemr hann til ekkju einnar er þar sat við skóginn. Hon tekr við honum 20 vel; dvelz hann þar um nóttina, ok um daginn býðir hon honum at hvíla sik. Hann þiggr þat; gengr hann um sýslur ok hyggr at högum húsfreyju; tekr til höndum ok færir í lag um sína muni þat sem fyrir varð. Húsfreyja sèr þat, at oflátligt

XC. B — cod. AM. 657 B,  $4^{\circ}$ . F = cod. AM. 586,  $4^{\circ}$ . G = cod. AM. 335,  $4^{\circ}$ . Ein kleiner pergamentstreifen in cod. AM. 567.  $4^{\circ}$  schien die mühe der entzifferung nicht zu lohnen. Die überschrift, seelche in den has. fehlt, ist von mir hinzugefügt. 1 — 45 nur in FG. 1 segja menn F. verit haft F. 1. 2 a— skögi f. F. 2 ok eru þersi F. at einn hèt G, hèt einn F. 3 verkum sínum F. 5 ránsfe F. 6 rád F. dag G, tíma F. 7 nú haft F. 8 mæla F. 9 Danavelldi F. rádinn í G. ek skal f. F. 10 mèr G, til F. 12 allar stundir f. F. at blóði F. 13 svara f. F. 14 gjöriz G, bæri til F. 18 skilja F. 18. 19 annan veg f. F. 23 högum G, háttum F. 23. 24 um sína — varð] suma hluti þá er honum þótti þurfa F. 24 þat f. F.

25 er um tiltekjur hans, ok býðr honum næsta morgin at dveljaz þar um ·VII· nætr, ef hann vill, ok hyggja þaðan at ráðagjörðum sínum, hvat hann vill uppi taka. Hann þekkiz þat. Er hann svá röskr á bænum heima, at húsfreyju þikkir hann vel vinna til kostarins. Sem þat er úti, talar hon svá til hans:
30 'Þú hefir dvaliz hèr fár nætr, ok lítz mèr svá, ef þèr þikkir eigi annat vænna, at þú megir dveljaz hèr í vetr ok sjá þá at vári, hversu til gengr.' Penna kost þiggr hann ok tekr nú gang svá mannligan til beggja handa, at ekkja má vel sitja undir rokki sínum. Eigi þarf langt um þat: svá fellz á með 35 þeim, at vinátta þeirra dregz saman með fullu, svá at eptir ár liðit gjöra þau samgang sinn. Skipaz svá ráð Illz, at hann þikkir skilríkr bóndi í hèraði.

Pat er í sögunni, at Illr bóndi átti túngölt harðla góðan, ok honum slátrar hann um haustit. Hans flikki var svá breitt ok 40 þungt, at þat var karlmannz byrðr; festir hann þat upp við glugga einn til þurkanar í enda svefnhússins. Þat er í Danmörku víða á amábæjum, at öll herbergi svá manna sem búfjár standa undir einni þekju, hvert af enda annars. Var hèr ok svá, at kýr bónda höfðu hit næsta hús skálanum, svá at eitt þili var í millum; í 45 annan enda skálans var elldahús þar sem flikkit hekk uppi. Nú [Cod. B, bar svá til einn dag, at Illr bóndi ætlar at fara nökkur ok vera í brott um nótt nökkura, ok áðr hann ferr, segir hann svá til húsfrú sinnar: 'Ef svá verðr sem ek ætla, at hèr komi gestir í kvelld, þá haf þú skyn á, hversu þeir eru fallnir eðr hver 50 orð þeir hafa frammi til þers er þeir sjá í húsum okkrum

<sup>25</sup> hon honum G. næsta morgin f. F. 26 um f. F. 27 upp 28 röskr G, þarfr F. á bænum heima f. F. 29 kostarins G, matar sèr F. 30 Nú hefir þú F. fár G, sjau F. 31 at F, en G. 31. 32 sjá þá at vári G, vita F. 33 umgang F. nú vel F. at svá F. 35 með öllu F. 36 svá — Illz 37 skilgóðr F. 38 þat — at f. F. 41 Dan-34 her langt F. at svá F. in G erloschen. 42 herb manna ok svá bůfjár F. 43 hvert F, hvat mörkinni G. G. f enda öðrum F. bónda f. F. 44 hit næsta G, at n. F. citt f. F. i (2) G, en í F. 45 skálans G, hússins F. þar sem flikkit hekk uppi G, ok hekk þar flikkit F. flikkit] mit diesem worte begint B. 47 nótt nökkura B, nætrdvöl G, nótt F. talar FG. 48 sinnar f. FG. sem ek ætla B, sem mik varir FG. 50 frammi B, i munni FG. húsum okkrum BG, húsinu F.

uppi edr nidri, þvíat margeygir kunnu sumir at verða á gistingunni, ef bóndi er eigi heima.' Svá ferr þetta at bóndi gjörir sinn veg. Ferr svá sem hann gat, at sama kvelld koma ·II. gangandi menn til húsfreyju ok biðja herbergis. Hon tekr bá vel ok gjörir þeim góðan beina. Sitja þeir um kvelldit ok 55 drekka sitt öl við elld sem þar var siðr til, ok hann gestrinn annarr skygniz um fast upp yfir sik, einkanliga bar sem flikkit góða hekk á króki einum við gluggann svá nær, at taka mátti til utan, ok sem hann hefir horft á um hríð ok greint hvat hann sá ok hversu þykt flikkit var í röndina, strýkr hann 60 hendinni um kjálkana sem hann sèr upp yfir sik ok talar svá med atdrætti nökkurum: 'Af skal, af skal!' segir hann. Dar vóru beir um nóttina ok fóru brott at morni. Kemr bóndi heim at áliðnum degi ok spyrr húsfreyju, hvat gjörz hefir. Hon greinir honum ord ok atferli sem fyrr var sagt. Hann 65 segir bá: 'Ek kenni gjörla gesti bersa svá at flikkinu er ekki úhætt í sama stað. Þú veizt at undir sæng okkarri er jarðhús, ok þar skulu vit láta flikkit í koma.' Petta sýsla bau um kvelldit ok leggjaz til svefns. En nú er at segja at gestir vóru Verri ok Verstr, ok berz Verri þat fyrir at ná flikkinu. 70 byí ræz hann begar um kvelldit frá skála sínum ok kemr svá til bæjarins, at bóndi er sofnaðr. Klífr síðan upp á húsit til gluggans sem hann vissi flikkit hanga fyrir innan ok fekk þar

verđa BG, vera F. á gist. f. FG. 51 sumir f. G. BG, gengr F. 53 gjörir BG, ferr F. Ferr svá] Ok þat efnaz G. sem sem B. koma þar FG. 54 til - herb. f. F. húsfr. - bidja f. G. 55 på vel BG, vel vid þeim F. 56 sitt f. F. sem sidr er til F. ok hann] en F. 57 um fast (ok add. F.) einkanliga upp yfir sik bar FG. 58 góða f. FG. á krókinum svá nær glugganum FG. 59 um stund FG. hvat er F. 60 ok hversu — röndina f. FG. flikkit doppelt B. 61 sem hann — yfir sik f. FG. 62 med - nökk. f. F. 64 heim f. G. 65 ord þeirra FG. ok atferli f. FG. 66 Ek — persa] Ek man gjörla kenna persa menn FG. 67 i sama stad f. FG. Nú veiztu FG. 68 þar] þangat F. í koma f. F. 69 um kvelldit ok] áðir þau G. at segja f. B. sýsla BG, gjöra F. at gestir] hverir gestir G. 70 berz ('berstr' B) Verri þat fyrir BG, ætlar Verri nú F. 71 [pví — þegar] ok ferr nú F. um kvelld. f. FG. skála sínum] skálanum er myrkvir G, skálanum þegar . . . (unleserl.) ar F. 72 Klífr BG, ok ferr F. síðan f. FG. húsit þar FG. 72. 73 til glugg. f. F. 73 þar sem F. hann innun] flikkit hafdi haugit (fyrr add. 6) FG. bar f. F.

nú miss, bvíat bakan er brott. Hann reiðiz nú ok hugsar at 75 eigi skal hèr lykna. Leitar hann bers útvegar, at hann lokkar app bá hurð er utan geymði bat hús er nautin vóru í. Hann leysir þau af rúmum sínum ok knýtir saman halana í hverjum tveim. Skortir nú eigi skjótt spradk ok streitingar mikklar á flórinum, sem henni baulu er gjarnt, þar til er Illr bóndi vakn-80 ar við ok spyrr húsfreyju, hvat hark eðr umfang mun at Hon segiz eigi vita, en bó sýniz beim hevra til nautanna. báðum at forvitnaz hvat um er; stendr bóndi þá upp ok kastar yfir sik einum stakki, kemr til dyranna beirra sem innan var i gengit ok finnr í fjósinu allt í einni andrjá: fæz hann bar í 85 lengi at koma nautunum í lag. Nú er at segja af Verra, at begar sem hann kendi at bóndi var upp staðinn ok kominn til innri dyranna, hefir hann sik út af húsinu ytri dyrr ok gengr framan í bæinn ok inn í skálann til húsfreyju sem bóndi væri. 'Eigi veit ek, sagði hann, hverr úfagnaðrinn komit hefir í 90 fjósit at leysa nautin ok knýta saman í þeim halana, svá at fyrir þeirra streitingar hafa víða fallit súlurnar undan fjósinu.' Tók hann bá til listar þeirrar sem hann hafði lengi kunnat í svikligri framferð, at tala hverjum líkt er hann villdi. 'Nú myndi ek þat hyggja, sagði hann, at þetta bragð væri til þers 95 fundit, at hefna mer fyrir bat er ek tók flikkit brott af krók-[70] inum; en bví jafnligarr skal ek geyma bers sem meirr er eptir

<sup>75</sup> hèr lykna B, hèr lykta G, svá búit standa F. 76 nautin voru í B, nautin geymdi G, nautanna gjætti F. 77 bau — sínum] öll nautin F. 78 skjótt f. F. spark FG. sperringar F. 78. 79 mikklar á fl. f. F. á fl. f. G. 79 henni baulu B, henni G, beim F. er (2) B, at G, f. F. 80 við f. FG. hark — umf. f. **F**. 80. 81 mun — naut.] vera muni í fjósinu FG. 81. 82 en þó — um er f. FG. 82 þú f. FG. 81 but 83. 84 var - fjós.] gengit var í fjósit ok finnr FG. 84 i (4) BG, viđ F. 85 at koma B, ok kemr G, adr er hann kemr F. naut. f. FG. frá Verra FG. 86 kendi B, veit FG. var — kom.] er á fætr kominn G, er á fótum F. 86. 87 til — dyr. f. FG. 87 út af B, af G, úti F. hús. - dyrr f. F. 89 vor Eigi: Hann talar svá (þá F) til húsfreyju FG. sagdi hann f. FG. 90 knýtt F. á þeim G. 92. 93 Tok - villdi] diesen satz haben FG hinter væri (88.) 92 hafdi – kunnat] fyrri nam FG. 92. 93 i – framf. f. FG. 93 villdi BF, lysti G. Nú B, ok F, f. G. 94 sagđi hann f. FG. BG, gjört F. brott f. FG. 96 jafnl.] ramligarr FG. 95 fundit BG, gjört F. nú geyma FG. pat F. 96. 97 eptir leitat FG.

sótt: en bat man bèr undarligt bikkja, at svá hefir mèr fengit i höfut umfang betta er ek hafði í fjósinu, at ek man eigi hvar vit vardveittum flikkit í kvelld.' Húsfrevia svarar: 'Hví myndir bú eigi muna bat, segir hon, at vit lètum hèr nidr í 100 biljunginn undir sæng okkra, þvíat þat sýndiz þèr þá örugt fylskni.' Hann syarar: 'Pat er ekki örugt, ok rís upp í stað. byíat ek skal fá bví annan stað.' Svá gjörir hon; er Verri þá eigi seinráðir at vellta upp klæðunum, hafa uppi hlemminn ok nema í brott flikkit. Býðir húsfreyju at búa um sængina 105 eptir, en hann vegz út af bænum ok hefir flikkit á baki sèr fram á veg til skála síns. Litlu síðarr kemr Illr bóndi inn farandi til húsfreviu ok talar lík orð sem fyrr var sagt, hverr vándr farri bar muni hafa gjört illbýli um nóttina. Húsfrevja spyrr hví hann sè svá símálugr um þetta. 'Símálugr?' segir 110 hann. 'Já, segir hon, þetta sama talaðir þú áðan, áðir þú tókt brott flikkit ór jarðhúsinu ok lèzt sem þat myndi nú annars stađar betr geymt en hèr.' 'Flikki? segir hann; brogđ eru nú í brotin ok skal eigi hèr standa.' Klæðiz hann sem ákafligaz ok rennr frá bænum fram í mörkina. En II- vóru 115 vegir til skálans frá bænum: var hinn lengri betri at fara, ok á bann ræðr bóndi; ok sakir bers at hann var lettr ok lauss, strýkr hann svá hart, at hann kemr fyrr til skálans en Verri,

<sup>98</sup> hafði B, hefi fengit um G, hefi haft F.

99 varðv. fl. kómum flikkinu FG. í gjær kvelld F, f. G. Hon sv. F.

100 þat

— hon f. FG. hèr BG, þat F.

101 þilj. BG, jarðhúsit F. sýnd.

f. FG. seinu F.

103 þvíat — skal BG, ok skal ek F.

104 þá

f. FG. seinu F.

105 nema í br. BG, því

næst F.

105 nema í br. BG, því

næst F.

105 nema í br. BG, því

næst F.

106 eptir f. G.

105 nega]

vegas B, veg G. en hann — flikk.] ok ferr út með flikkit ok berr

þat F.

107 til skálans F.

108 slík F.

fyrr — sagt] áðr

vóru ritut F.

109 farri B, þrællinn FG. komit ok gjört F.

111 þetta hit sama F.

112 brott f. FG.

113 geynt en hèr] komit G.

114 brotin f. FG.

115 frá bænum f. G.

nach mörkina schiebt F

kin: en húsfreyja þíkkiz verr en skemð, en getr þó fyrir engum um

hina leikana. En — vóru] Tveir lágu F.

116 betri lengri G.

var

-- fara] ok var annarr betri ok lengri F.

117 lèttr ok f. FG.

bvíat vegrinn var vándr en flikkit þungt, maðrinn feitr ok 120 mæddiz brátt. Bóndi gengr þá frá skálanum fram á veginn móti honum, ok sem þeir mætaz í myrkrinu, tekr bóndi sömu list sem fyrr var skrifut, at breyta sèr öllum. Talar hann nú med beim ordum ok róm sem Verstr var vanr at hafa ok segir svá: 'Kumpánn minn, segir hann, svá hefi ek hugsjúkr 125 verit um bína ferð, at ek mátti eigi sofa fyrir. Hefir þú enn bá aflat fanga? Muntu vera ferliga módr, ok bví vinn ek eigi of mikit til míns hlutar í fenginum, þóat ek beri nú heim til skálans, en þú setz niðr ok lát renna af þèr mæði.' Verri bekkiz bat gjarna, kvez laminn í herðum ok lætr flikkit af 130 höndum. Ræz bóndi nú á veginn í myrkrinu; sem lítit bar í millum, kom hann eigi þá sömu götu sem áðir hafði hann farit. Líðir nú eigi langt áðir Verri er hvílldr ok gengr heim til skála; ætlar hann at Verstr, fèlagi hans, muni hafa ketil uppi til sodningar; en þat er eigi þannig með öllu, þvíat Verstr 135 hrýtr fast í rekkju sinni. Verri kallar hátt ok spyrr hvar hann hefði látit flikkit, eðr hví hann er svá latvirkr er hann hefir eigi elld uppi. Verstr bregz úkunnr við þersi orð, segiz alldri hafa tekit á flikki hans. Verri bikkiz nú skilja hver brögð í fara ok talar svá: 'Já, segir hann, vèr skulum enn 140 siá hversu gengr.' Kastar nú stakkinum ok hleypr sem harðaz má hinn sama veg sem fyrr hafði hann farit. Kemr svá til bæjarins, at bóndi er eigi þar kominn, þvíat honum gafz sem

<sup>120</sup> brátt B, skjótt FG. þá f. G. á veginn f. G. 120. 121 gengr honum ferr nú í móti honum frá skálanum F. 121 honum f. G. mætaz B, finnaz FG. i myrkr. f. F. 122 at breyta BG, ok breytir F. 126 þá *BF*, vel *G*. fanga *f. FG*. ferl. móðir *BG*, móðir 127 til eins blutar *FG*. af feng. *F*. 128 en þú eigi FG. mjök F. mæði f. FG. 129 nú gjarna F. 129. 130 kvez — höndum f. FG. 130 ok ræðr F. lítit B, leitit FG. 130, 131 í millum BG, í milli þeirra F. 131 kom — eigi] snýr bóndi FG. götu B, leið FG. áðr enn F. 133 félagi hans f. F. 134 en eigi er þann veg FG, með öllu f. FG. 135 liggr ok hrýtr G. í rekkju sinni f. FG. talar FG. 136 hann — flikkit] flikkit er F, fl. sè G. 136, 137 edr hví — uppi f. FG. 137 akunnigr FG. vid f. G. þersi orð f. FG. 138 hans f. G. nú 139 fara B, eru FG. talar BG, mællti F. Já, já FG. 140 hleypr BG, tekr á rás F. 141 fyrr B, áðir FG. 142 eigi þar B, eigi þá enn heim G, þá eigi heim F. gafz B, fór FG.

[71] öðrum, at flikkit setti at herðunum. Verri gengr at viðarkesti er var í túninu; sèr hann þar til þerris úti kyrtil húsfreyju ok svein í öðru lagi: hann ferr í kyrtilinn ok falldar ser, bíðir 145 svá bar til er hann hevrir at bóndi blæss undir flikkinu neðan Verri rennr ofan á túnit móti honum ok talar næsta grátandi svá líkt húsfreviu, sem hon væri bar komin: 'Aum em ek orðin í alla nótt fyrir tvenna hræzlu, brottvist bína ok bá reimleika sem í bænum hafa verit. Nú heill svá, karl minn, 150 lát mik bera flikkit upp á túnbrekkuna, þvíat ek sé at þú ert drjúgum sprunginn af mæði.' Bóndi segiz þat nú biggja munu. Tekr Verri nú enn flikkit í annat sinn ok rennr upp á túnit undir köstinn, ok þegar varpar hann sèr í myrkrit brott af bænum annan veg fram á fyrri götu. Tekz honum nú svá 155 greidliga, at hann kemz til skála med flikkit; vekr Versta kumpán sinn, er þegar elldr uppi ok búit til soðningar, þvíat hèr hyggr hann at endir skyli gjöraz á hlaupum bersum; ok þó fyrr en þeir beri kníf á flikkit, skal enn segja nökkut af Ill bónda. Sem hann er hvilldr, gengr hann heim at bænum, 160 finnr húsfreyju í náð sinni, ok öll bersi svík fær hann nú skilit, þvíat hon segiz alldri hafa út komit ok eigi á flikki tekit. Bóndi tekr nú til hlaups á nýja leik ok kemr svá til skálans sem fyrr var skrifat, at flikkit er fram komit at elldstó, en ketill uppi, elldr svá glaðr með skíðaloga, at albjart var uppi 165

<sup>143</sup> vidkestinum FG. 144 úti f. FG. 145 sveip BG, traf F. í öðiru lagi f. FG. 146 er - heyrir f. FG. 146. 147 neðan í F. 147 á, túnit (2) f. FG. 148 þar komin f. F. 149 í - nótt f. F. FG fügen hinzu (F nach hræzlu, G nach nott): segir hon. 150 nach verit fügen FG hinzu: i (alla add. G) nott sidan bu fort heiman. 151 flikkit f. FG. tún- f. FG. 152 drjúgum BG, at mestu F. 153 enn BG. 154 varpar — sèr f. FG. vict F. á túnit f. F. 154. 155 brott 155 fram — götu f. FG. annan veg af bænum í myrkrinu FG. 155. 156 Tekz - greidl. Gengr honum nú svá greitt FG. 157. 158 bvíat — hann] þvíat hann hyggr G, ok hyggja þeir F. 158 muni verða G, muni vera F. þersum doppelt B. 1 þó enn G, nú F. skal enn B, skal G, þá skal fyrr F. 158 skyli gjöras] 159 þó] þá B, sem F, at bænum B, til bæjarins FG. 161 náð BG, sæng F. nú B, enn G, f. F. 162 komit á þeirri nótt F. 164 sem — skrifat] sem sagt var G, f. F. er fram] var F. elldi F. 165 ok elldr (var 165. 166 med — nidri f. F. add. G) sem gladaztr FG.

ok nidri. Eru þeir nú sem ölteiti: hælaz mikit ok þikkjaz allvel leikit hafa. Hevrir Illr betta allt; hann tekr bat fyrsta ráð, at fara hljóðliga upp á skálann, ok hlýddiz þaðan um. þat tekr hann bragð, at hann leysir sín neðri klæði ok setz 170 berum líkam niðr yfir glugginn, svá at hvárrtveggi limr, fyrri ok sídari, tjáz í sínu formi. Hèr með ferr þat, at hann hefir í hendi eina klumbu ok berr henni niðr á þekjuna til beggja handa med byí umfangi, at tekr undir. Vidr bersa dyki reimleika slær þeim kumpánum í þögn, ok lystir þers fyrst at sjá Var nú svá glatt í húsinu, sem fyrr var sagt, 175 upp yfir sik. at beir sá skýr líkendi bers er inn bar í gluggann. Verstr segir bá með móði mikklum: 'Hvat údæmum man hèr yfir ganga?' Verri segiz bat eigi vita. Verstr talar bá enn: 'Pví er verr. at ek hvgg bat vera sem ek villdi síz at væri, at móðir 180 mín fáiz í aptrgöngum, en er fyrir því at eigi höfum vèr lengi hèr búit í nágrenni við hana, at slíkum údæmum hefir [hon] alldri fyrr á sik slegit.' 'Hver líkendi bikki bèr á því?' segir 'bat man ek, sagđi Verstr, til hennar yfirlita, sem bèr man hèr líkt þikkja, at hon var bláleit busilkinna svá feit af 185 fyllum stórum, at hon varð sífellt at blása sem einn móðr mjórakki. Nú sèr þú þers líkendi, at tungan hangir út ór hváptinum, en svá bólgin at eingi sèr merki til nefsins. Nú má sjá hver erendi vera munu, brjóta skálann á okkr ofan,

<sup>166</sup> sem ölteiti B, kátir ok F, allkátir ok G. mikit B, mjök FG.
166. 167 ok þikkj. — hafa f. FG. 167. 168 því tekr hann þat ráði G, tekr hann nú þ. r. F. 168 þaðan B, þar FG. 169 annat bragði FG. sín — klæði] ofan sínar hosur F, sín neðri klæði ok ofan sínar brækr G. ok setz BF, hèr með setz hann G. 170 niðr B, ofan yfir FG. 171 Hèr — at f. FG. 173 meði — umf. f. FG. svá at FG. 173. 174 ok reiml. FG. 174 ok slær F. 175 glatt B, glöggsýnt FG. í hús. — sagt f. F. 176 skýr — er] fullgjörla þat sem G, gjörla hvat F. 177 segir BG, svarar F. af móði G. munu F. 178 Verri — vita f. FG. Verstr — enn f. F. 179 er f. FG. at væri f. FG. 180 en er F, eigi BG. at eigi f. FG. 180. 181 höfum — hèr] lengi höfum vit FG. 181 hèr f. G. hon f. B. 181. 182 at — slegit] ok hefir hon alldri slíkum údæmum á slegit (slegit á sik F) fyrr FG. 183. 184 sem — þikkja f. F. 184 'busulkinna' F. 185 varði BG, var (?) F. sífellt B, sífellu (-fellt G) FG. móðir f. G. 186 þers B, þersi G, þersa F. 187 hváptunum B, kjöptunum G, kjaptinum F. sá merki B, líkendi sèr FG. 188 verða G, at brjóta F. okkr] þá F.

[72] en stela brott flikkinu.' Verða þeir við þersar ógnir svá felmsfullir, at beir taka rás af skálanum langt í brott í rjóðrit; en 190 Illr bóndi veit nú sín ráð at hann tekr flikkit ok sækir heim til bæjar síns; er þá mjök lýst af degi. Hann segir húsfreyju hit ljósazta, hverir undirkurrar gengit hafa um nóttina millum beirra kumpána. Hèr með segir hann at flikkit skal ekki lengr í felum vera, ok at til stáls skal sverfa með beim, hvárir 195 drjúgari verða; ok því festir hann þat upp á þann sama krók sem fyrst hafði þat verit nær glugganum. Nú er at segja hvat beim líðr í mörkinni, at sem undrin stóðu yfir höfðu þeir fengit ser fylskni, en er tíminn leið af nökkut skygndu beir til skálans ok heyrðu til hans eingi údæmi; ok þar kemr at hræzl- 200 an gefr þeim rúm til hugsanar, at fyrirburðir munu vera einginn hlutr nema ginningar Illz bónda at dára bá brott frá flikkinu; ok svá röskir gjöraz beir nú, at beir ganga sem undir einn skjölld móti Ill bónda; segja at nú skal til skarar skríða með þeim. Svá sem greint var heitaz 205 nú hvárir við aðra, ok líðr svá dagrinn til nætr. Sem þar er komit, taka hvárir sína útvegu. Deir · II · ráďaz frá skála svá í grimmum anda, at ef nú sleppr þeim flikkit, skulu þeir gjöra Ill bónda eitthvert úbýli þat er hann megi muna. hefir þann viðbúnat um kvelldit, at hann setr stiga um undir 210

<sup>189</sup> stela síðan br. F.

189. 190 felmsfullir BG, hræddir F.

190 rás af B, á rás brott af (frá F) FG. langt í br. f. FG. sækir BG, ok í skóginn F. en f. F.

191 at hann f. FG. sækir BG, færir þat F.

192 mjök lýst BG, bjart F.

193 hit ljós. af G, f. F.

hverir — hafa] hverr leikr verit hefir FG.

193. 194 millum — kump.]

með þeim kumpánum F.

195 vera B, hafa FG. at f. FG. stáls f. FG. sverfa B, prófa G, reyna F. með þeim f. FG.

196 upp

rètt á G.

197 nærri F.

198 hvat — líðt] frá þeim FG.

198 stóðu yfir BG, liðu af F.

198 ly9 höfðu — nökkut f. F.

200 til hans BG, þangat nú F.

201 fyrirburðir þersir G, tilb. þersir F.

megi vera F.

202 einginn — nema f. F. ginningar B, gjörningar FG.

203 brott af G.

204 sem f. F. báðir móti F. Illum B.

B. bónda f. F.

205 Svá — var f. F.

206 svá f. F. til nætr f. F.

207 lhr f. F.

208 anda BG, hug F.

209 Ill F, Illum B, f. G. illbýli FG.

Bóndi BG, Illr F.

210 þann viðbúnat BG, nú viðbúning F.

um kvelldit sídla G. um (2) B, upp G, f. F.

bekjuna rett þar hjá sem flikkit hangir. Svá vakir hann ok bíðir bjófa, at hann sitr í stiginu ofarliga ok hefir brugðit sax í hendi þar til er þeir koma utan at ok gjægjaz í gluggann. Reka skygnur fast, hvárt bar sè flikkit. Veðr var glatt ok 215 tunglskin mikit, svá at geislinn af tunglinu skein rett inn á flikkit. Þeim þikkir nú allvænt um; segir Verri at hann á til at ráda ok hefna sín um síðir. Þrífr hann inn annarri hendi ok hyggr at nema flikkit af krókinum, en þar er annat fyrir. at Illr bóndi lætr koma saxit við höndina á honum, svá at af 220 tekr í úlfliðnum. Sem Verri finnr þat, kippir hann stúfnum begjandi ok vindr undir stakkinn ok segir svá: 'Þetta bannsett flikki er svá þungt, at þat hefir lúit alla höndina á mèr. ek med öllu úfærr, ok því far þú til, Verstr; lát þèr eigi verða sem mèr, at þik skorti aflit, ok því ráð þú til báðum höndum. 225 Verstr gjörir svá at hann rèttir hendr at flikkinu ok selr bær báðar svá údýrt, at eingi kom honum þökk fyrir. Hann kippir stúfunum at sèr með hræðiligri bölvan; segir at Verri hefir dárat af honum báðar hendr. Verri bregår þá á lopt sínum handarstúf ok sagði svá: 'Víst þótti mèr údaufligra, sagði hann, 200 at fleiri bæri minni til farar þersarrar en ek einn. skjótaz slíku á, sem eigi var blítt at heyra, talar Illr bóndi svá til þeirra út um gluggann: 'Ek sagði ykkr fagnaðarlausum ávinum þann tíma sem ver skildum, at þit skylldut engar glettingar við mik eiga. Nú rufu bit bat ok leituðut á mik.

<sup>211</sup> rètt f. F. Svá f. F. Vakir hann þar F. 212 at f. F. ofarl. B, efsta FG. 213 þeir vándir G. utan at f. FG. 1 B, út um G, utan í F. 214 nach fast: ok hyggja at FG. 214—216 Veitr—flikkit f. B. 215 mikit f. F. rètt f. F. 216 vænt F. 216. 217 á — ok] skal nú F. 218 hyggr at nema BG, ætlar at hafa F. 218. 219 fyrir at] fyrri at B, fyrri G, fyrir þvíat F. 219 bóndi at B, við saxit höndina G. á honum f. FG. at f. F. 221 þegj. f. F. stakk sinn F, stakk sèr G. 223 með öllu f. F. því f. F. far þú B, far nú F, far þú nú G. 224 því — höndum] taktu báðum (höndum add. F) til FG. 225 gjörir — hann f. G. at hann] ok F. rèttir inn báðar hendr F. at fl. f. F. 226 báðar f. FG. kom B, kunni FG. 227 at sèr f. F. 228 af sòr F. 230 bæri BG, ræki F. farar BG, ferðar F. 231 skjót. á] talas slíkt við G, takaz s. v. F. sem eigi — heyra f. F. 233 úvinum B, þrælum FG.

enda hafi þit nu makliga kaupferð rekit. Nú fyrir manndóm 235 minn eru ·II· kostir: dragiz brott ok komit mer alldri í augsýn, ella krjúpit her inn ok hafit kost matar ok klæða meðan þit þurfit, ok leggit eigi údygð í móti. Petta kjöru þeir af, þóat nauðigt væri, at gjöraz veizlumenn Illz bónda, þvíat þeir [78] sá eingi færi at stela lengr. Svá laukz þeirra vinátta sem 240 vándum mönnum er títt í syndalífi, ok því skal segja þersu næst með úlíku efni, hversu góðra manna vinátta byrjaz vel, en lyktaz betr.

# XCI. Af hálfum vin capitulum.

Svá er lesit af einum höfutspekingi gömlum, at þann tíma sem hann lagðiz í banasótt kallaði hann til sín sun sinn at gefa honum síðuztu heilræði. Þar í millum sagði hann svá: 'Sun minn, segir hann, geym þú umfram aðra hluti at þú vel þer góða vini.' Sonr svarar: 'Vinina, faðir minn, skortir mik eigi 5 bæði góða ok marga.' 'Já, sun minn, sagði karl, ef svá er sem þú sannar, hefir hamingjan misskipt með okkr þersari gjöf. Ek em nú svá gamall sem á grönum má sjá, ok fekk ek alldri meirr en einn hálfan vin, en þú hefir þegar fengit þer marga vini ok góða; eðr hvat líðr, hversu margir eru vinir 10 þínir, frændi?' 'Þeir eru 'XXX', sagði hann, ok hygg ek at sè altraustir.' Meistari segir: 'Leggjum þar til eina raun: drep einn kálf ok lát hann koma í belg nökkurn, tak síðan þetta allt samt á bak þer ok kom á náttarþeli til fyrsta vinar þíns; seg at þú hefir mann drepit meðr leynd ok því biðr þú 15

<sup>235</sup> rekit B, farit F, f. G. 236 eru hèr F. dragis — komit] annarr at dragaz í brott ok koma F. 237 ella BG, eða F. krjúpit B, lúðrit FG. kost klæða] mat ok klæði G, mat F. 238 næð. þursit: ef þit kunnit (at add. F) þiggja FG. á mót FG. 238. 239 af — væri f. F. 240 eingi færi] nú eigi færis G. 240—243 Svá laukz — betr] ok vóru þar meðan þeir lifðu, ok er nú úti sjá frásögu (þetta æventýr F) FG. F fügt hinzu: en guð geymi vár allra. amen. XCI. Aus cod. AM. 657 B, 4° (B). 14 ok kom á náttarþeli doppelt B.

at hann leyni þínum glæp ok grafi belginn í húsi sínu. Kom svá aptr til mín, at þú kunnir segja hversu góða vini þú átt. Hann ferr med belg sinn ok kemr til fyrsta vinar um nótt, klappar lágliga ok biðr bónda upp láta, birtir honum vandkvæði 20 sitt ok beiðir graptar hinum andaða með trúnaði; en þar koma þau svör at móti, at hann sjái aðrar sýslur sèr skylldari en vefjaz í vandræðum hans. Skilja þeir svá at hann strengir aptr hurd medal þeirra. Þarf þat eigi langt, at svá rekz hann ok reynir vini sína, at allir únýtaz fyrir honum á einni nótt. 25 Kemr svá aptr til meistara, at hann segir eigi sínar slèttar. Meistari segir þá: 'Ek hugði, sun minn, at heimrinn væri nú svá fallinn, at fágjætr sè góðir vin, þvíat ek heti einn hálfan Far nú til hans ok prófa hversu hann gefz hjá ástvinum binum; kom síðan til mín.' Hann ferr nótt aðra ok finnr þann 30 sama; er þar sá manndómr fyrir, at hann lætr fyrir sínum heimamönnum sem hann reki gestinn út, en begar beir vóru tveir, segir hann at fyrir skylld föður hans skal hann honum hjálpa jafnvel, þóat líf hans liggi í skauti. Meistarasun segir honum þá trúnat sinn ok biðr hann hafa góðan dag fyrir dygð: 35 kemr síðan til föður síns ok segir hversu þersi einn prófaðiz betr en hinir allir: 'ok eigi veit ek, fadir, hví þú kallar hann hálfan vin, þvíat mèr sýniz hann ekki skorta, at hann megi Meistari svarar: 'Pví kalla ek hann svá, at allr vin heita.' hann reyndiz alldri meirr en til hálfs, þat ok annars, at æ 40 trádi ek mèr betr en honum. En at ber verði ljóst hverr allr vin má öðrum vera, ef dygðin bilar eigi, skal ek segja bèr eina frásögn af ·II· mönnum er þetta skýrðu vel fyrir okkr.'

# XСП. Hèr segir af öllum vin.

Húsbóndi var einn harðla ríkr í borginni Alexandria á Egipta- [74] landi; hann átti sèr einkanligan vin, sá var kaupmaðr einn af

XCII. Aus cod. AM. 657 B, 40 (B).

beim stað á Serklandi er Balldach heitir, ok hvern tíma sem hann rak kaupferð í Alexandriam, höfðu beir sama bóndans herbergi med veizlum, fèlagskap ok fèskiptum, þvíat þeim var 5 allt sameigit. Nú gengr svá til eitt ár í kaupmannzins fráveru. at húsbóndinn biðr sèr einnar meyju til eiginkonu, ok svá sem hon er honum heitin, ferr hon heim á hans garð ok biðar svá beirra brúðlaups fyrir utan alla nákvæmð, þvíat sitt eigit herbergi hafði hvárt beirra. Var hon mevia fríðuz sem síðarr 10 Persu næst kemr kaupmadr at vana ok biggr væna veizlu í húsi vinar síns. Hefir bá húsbóndinn frammi alla ölværð ok gleði, ok at hverr maðr í hans herbergi skal leika med list vid benna vin hans, at hann sè æ bví kátari. Ok sem fyrsti veizludagr er úti, kemr mikil hrygð á bak, 15 þvíat á næstu nótt tekr kaupmaðrinn svá stranga sótt, at hann liggr í sömu sæng. Húsbóndinn ok allt herbergit vitja hans með harmi. Eru bá læknar til leiddir at skoða hans sjákdóm. ok lítz þeim svá sem hans sjúkdómr liggi meirr í hjarta en líkam. Húsbóndinn segir þá: "Gjör svá vel, minn kjæri fèlagi, 20 at þú lát þèr eigi þungt sýnaz at prófa mik, ef þèr er nökkut í mínu valldi er þinni heilsu gagniz, ok því leyn mik eigi, ef nökkura grein berr þú yfir hvat þik angrar." Kaupmaðrinn svarar: "Mèr bikkir fyrir at segja bèr mína sút, þvíat ek hygg ekki annat mitt mein, en ofråst til konu nökkurrar er ek så 25 hèr i giær kvelld, hafi i gegnum smogit hjartat med hugsótt." Bóndinn svarar: "Fyrir guðs skylld skulum vit þat prófa." Leidir sídan fram fyrir hann allar þær konur ok meyjar er í hans húsi vóru ok síðaz allra festarmey sína er fyrr gátum vit, ok svá framt sem hon kom fyrir kaupmannzins augu, talar 30 hann svá: "Já, já, segir hann, þar sè ek nú lífit mitt eða daudann." Bóndi svarar: "Ef bar er bitt líf, bá gefi bèr guð drottinn marga lífdaga, þvíat ef jungfrúin samþykkir, gef ek þèr hana með öllu því gózi er hon skylldi hafa í minn garð." Hvat er her lengra, en mærin sambykkir; er þá ok kaup- 35

<sup>3</sup> Balldath B. 34 góz B.

madr albættr. Levsiz hann svá brott af Alexandria, at bersi er hans farar blómi, kostr vænn með fullsælu fiár. hann hèr í móti bau orð at sinni sem eigi máttu fegri finnaz, ef hans góði vin þurfti hans í nökkuru, [at hann skylldi heimsækja 40 hann í Balldach), þvíat hann segir at fundir þeirra muni fættaz; segiz hafa fè ínóg ok vill taka sik ór rekstrum ok hafa hóglífi. Svá skilja beir. Líða hèðan nökkur ár ok velltr bóndanum í Alexandria svá einkanliga til með ýmissum atburðum, sem allt hans góz sè dæmt í tjón ok tapan, hvernig sem hann bikkiz 45 móti sjá. Ok eigi er þat langt, at öreigi má hann kallaz, áðr hann leyniz brott af borginni á einni nótt, þvíat honum þikkir ljótligt at vera þar þurfandi sem um langan tíma hafði hann í ríkdómi setit. Hvat er at greina um hans farlengd, utan hann kostar meðr megni at sækja sinn góða vin; ok svá gjöriz [75] 50 einn aptan sid, at [hann] kemr fram i Serkland undir bann sama stad er fyrr nefndum vèr ok Balldach heitir. miök á liðit, svá at honum þikkir eigi til ráðanda at leita fram í staðinn, ok því fær hann sèr húskytju nökkura til ívistar um nóttina; þat er svá langt frá staðnum sem eitt örskot. 55 Sem hann hefir um búiz, kemr hlaupandi maðr í húsit sem levni leitandi fyrir sínum úvin; ok litlu síðarr kemr nefndr maðr í eptirsókn ok drepr þann er undan flýði. Síðan flýr vegandinn ok forðar sèr, en hinn dauði liggr þar eptir hjá egipzka manni. Litlu síðarr koma · VI · [menn] herklæddir ok finna 60 bar hinn vegna; taka síðan til barlendzkra laga, at sá skal vera vígs valldandi sem finnz á sama vættfangi. beir egipzka mann, binda hann, reka fram í staðinn ok fjötra ok kasta í dýflizu. Þar bíðr hann morgins, ok begar í ár er blásit til bings í staðnum. Er hann bá út gripinn ok dreginn 65 járnaðir fram á mitt þingit. Er þá vígsmálit fram haft af frændum hins vegna, at bersi útlendzki maðr var í sama húsi fundinn. Hèr milli annarra staðarmanna stóð sá bóndi er fyrr

<sup>39. 40</sup> at — Balld, von mir ergünzt. 50 hann f. B. 51 Balldath B. 53 hússkytju B. 59 menn f. B. 65 vígismálit B.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw.

kölluðum ver kaupmann af Balldach; hann kennir sinn góða vin, þótt hans brýnn beri nú lægra ok skjölldr hans víða stokkinn frá bví er beir skildu. Ok sem hann at lögmáli 70 landzins dregr undir dauđadóm, hugleiðir hann með sèr, hversu bersi maðr gaf honum líf í Alexandria með öðru því frelsi sem bar fylgdi. Hèr af talar hann svá í sínu hjarta: "Hyersu man bat sama fyrir gudi, ef ek sit ok begi, en betta meinlausa blóð, fóstbróðir minn ok félagi, sé fram dreginn í bráðan 75 dauda, edr nær man ek bá launa honum bær sæmdir lífs ok eptirlætis er hann veitti mèr med frábærum frjálsleik? Hvat man nærr ganga hans bróderni við mik, en ek leggi nú mitt líf fyrir hans líf? Má ok vera at bví kjæmi sá dagr, at guð villdi prófa hvárt ek sè nökkuru hæfr at ömbuna góðu gott." 80 Eptir svá hugsat stendr hann upp ok talar svá hátt, at vel mætti hevra valldzmaðrinn: "Hví starfi bèr at únýtu, segir hann, at fyrirdæma saklausan? bvíat ek vann vígit." Ok án dvöl eptir hans medgöngu tekr hann fjötur ok hálsjárn, en egipzki maðr er lauss. Á sama bingi er sá maðr er í sann- 85 leik hafði vígit unnit. Hann ser upp á at um lítit hafa .II. menn bolat bá písl sem honum var skylldug fyrir sinn glæp; byí segir hann svá í sínu hiarta: "Hvat man ek guði svara, ef ek fel illzku mína til síðarsta dóms, en meinlausir menn pínaz fyrir mik glæpafullan? ok þat skal alldri verða, at ek kaupi 90 svá betta líf, at bar fyrir verði ek [at bola] eylíft brigsli." Gengr síðan fram á þingit ok talar svá: "Undarliga blekkiz ber, stadarmenn, at gripa til járns útlendzkan mann fátækan ok nú síðarr þann skilríkazta bónda sem hèr finnz í staðnum. bvíat hèr megit bèr þann sjá er vígit vann." Sè, hèr varð 95 svá úhevrt umkast, sem eigi funduz dæmi til, at menn buðuz fram í fjötra ok lífstjón, ok svá mikit vandamál virðiz dómandanum betta orđit međ öllum greinum, at hann borir eigi vfir [76] at taka ok býðr undir kóngs dóm. Ok sem sá dagr kom er endaz skylldi málit, eru bersir ·III menn settir fram fyrir 100

<sup>68</sup> Balldath B. 70 lögmál B. 91 at bola f. B.

kóngssætit; ok þvíat kóngrinn var bæði vitr ok góðgjarn, skilr hann með sinni speki at af leyndri tilstöðu reis svá undarligt mál. Því býðr hann egipzka manni at hann segi satt af sínu upphafi til enda; þar næst býðir hann garðsbóndanum at )5 bera sitt efni. Verðr þá öllum ljóst hversu samþykkjaz þeirra sagnir. Síðarst af þeim segir vegandinn sína sögu sem áðr var skrifat. Fannz kónginum ok öllu hans ráði svá mikit um benna hlut, at gudhræzla diktar bat med hans hjarta, at fyrir betta víg skal eingi maðr láta sitt líf, þvíat vegandinn vill 10 hann at bers njóti, at veralldligt líf villdi hann helldr hafna, en saklausu blóði væri út steypt fyrir hans. Því þiggr maðrinn lif ok lima fyrir kóngliga milldi ok skal fara fátækr at vitia heilaga stadi ok bæta sik. En af kumpánum er bat segjanda, at allr herr lofaði þeirra vinskap, þvíat hann var 15 nú í því landi ljóss orðinn. Er þat ok fljótt at greina, hvern manndóm Egiptius sótti bagat, at vin hans baud honum kost hvat honum líkaði bezt: vera með honum æfinliga vfir sama bord ok klædnat, edr taka út hálft hlutskipti allz bers fjár er saman stóð á hans garði. Pakkar Egiptius þetta boð, en kýss 20 at fara aptr í áttjörð sína; ok svá gjöriz, at hann ferr fullríkr heim í Alexandriam, ok þersi góz er nú hafði hann þegit urðu honum svá úvöllt, at þau kunnu alldri at eyðaz fyrir honum. - Nú er úti sagan, sun minn, segir meistari, ok gefr hon bèr sem öðrum ljóslig dæmi, hverr sannr vinr er annars, þvíat 25 siálfr hefir þú numit á þèr, at margir eru málvinir, en fáir fulltrúar. Pat annat máttu vel fullfæra er meistarinn sagði, at á farsælldartíma mannz reiknaz margir vinir hans, en ef hjólit velltr, sem verða kann, finnz varla einn sá er þú megir kalla dvgđarmann.' Eptir bersi heilræði deyr gamli meistari. Fylg-30 ir her frásögn er enn styrkir fyrra efni, at margr er vandsènn ok leyniz um stundar sakir undir betri ásjónu en hann hefir.

# XCIII. Frá danska manni ok kerlingu.

Einn danskr maðr fór utanlandz at vitja heilagra staða, fullríkr at fè at hallda sik í veginum, Ok sem hann kemr i býverska land, hefir hann spurn af Romania at úfriðr gengr mikill vfir, svá at engum manni er úhætt at sækja út bannig. einkanliga mest ef fèsjóðrinn er í fylgju. Því leitaz hann um 5 þar í staðnum sem þá var hann staddr, hvar hann skal niðr leggja sína penninga, þvíat þat mál villdi hann góðum manni á hendi fela. Honum er vísat til eins gamals bónda er optliga hefdi vel revnz at gevma fè pílagríma ok með skilríki aptr Denna bónda finnr hann ok segir honum tilgang ok 10 bidr hann med taka fènu. Bóndi játar því; var þetta meira góz ok vænna en nökkurn tíma fyrr hefði honum fengit verit. Skilja beir svá at Danr hefir góða skotpenninga; ferr hann til Róms ok út til Jórsala. Síðan snýr hann aptr ok verðr svá vesæll af löngum vílstig, at einginn þurfamaðr mátti aumari 15 verđa; kemz bó aptr í þann sama stað sem fè hans var fyrir.

[77] Hyggr hann nú til fullsælu at næra sik þar; en þar er annat fyrir, þvíat bóndinn gamli hrekr hann í orðum, segir vera lygimann ok vándan hlaupingja, ok honum alldri einn penning fengit. Svá mikkla hrygð ok harðrétti sem hann hafði þollt í 20 veginum bar nú langt yfir, þvíat hann svallt í staðnum, en sá fyrir augum sér hvar hans penningar vóru. Eigi því helldr kemr hann sér til at fara í brott, reikar hann sálugr aptr ok fram fullr af angri. Ok einn dag berr svá til, at hann reikar út af portinu ok sér fram á götuna, at þar er ein gömul kona. 2: Hon hefir þá iðn at henda grjót af götunni, þvíat þat var pílagríma vegr til staðarins. Fund þeirra berr saman; spyrr gamla kona, hví hann væri svá sálugr ok harmþrunginn, 'at því er mèr sýniz.' Hann hefr upp ok segir henni allt sitt efni,

XCIII. Aus cod. AM. 657 B, 4°. (B). 18 fyrir] fyrri B.

30 byíat hon var hardla vitrmál at leita eptir. Sem hon hefir heyrt, sampiniz þegar guðhræzlan með henni ok segir svá: 'Pat skalltu vita, sun minn, segir hon, at sumir menn kalla mik burfandi manna hjálp, þvíat guð hefir mörgu sinni veitt at þeim leiddi lètta af minni tillögu, ok enn vænti ek at svá 35 verdi, ef bú ferr mínu rádi fram.' Sem hann býz undir bat á alla lund, segir hon svá: 'Far inn í staðinn ok játa framleiðis upp á þinn fékostnat, ok þó með leynd, at kistlar ·VI· sè fagrliga gjörfir med gröpt; lát mik vita þar er þetta smíði þetta ferr svá til, at smíðit er gjört ok henni til er albúit.' 40 bodit. Hon lætr koma grjót í kistlana svá veginn bunga sem þeir væri fullir með silfr brent. Sídan sýslar hon tvennar taugir á hvern kistilinn, at ·II· menn bæri hvern þeirra á stöng vfir axlir sèr. Sem bersi ferð er öll albúin ok af herbergi út komin, at madr gengr eptir mann, segir gamla kona til 45 danska mannz: 'Rètt sem vèr komum fram at dyrum bóndans er helldr bínu fè, gakk inn djarfliga ok heimt penninga bína, þvíat vera má at nú gangi annan veg en fyrri.' Er nú svá nær til ætlat, at svá fremi sem bóndinn kennir danska mann inn kominn, brunar sú glæsta ferð framan í dyrrnar, ok því 50 skilr hann, sem rád vóru til sett, at úgrynni fjár gengr at honum til vardveizlu eptir vana, hvar fyrir hann sprettr upp af sætinu fram í móti danska manni ok segir: 'Heill ok sæll, minn gódi vin! Hví komtu svá seint at vitja bíns góz, þvíat bat er allt til reiðu.'. Danski segiz ok gjarna vilja hafa nú í 55 stad. Bóndinn setz nidr án dvöl ok greiðir fèit af hendi. Sem hin gamla kona inn komin sèr betta, segir hon sinni fylgd: Leggit byrðar, segir hon, at bóndinn gjöri sitt skilríki; ok er danski skildi at hvern sinn penning hefir hann út tekit, rennr bann med fangi ok biðr eigi bónda hafa bökk fyrir geymsluna. 60 Setz gamla kona því næst á ræður við bónda, at þar er femosta mikil bodin til nidrlags. Lèttir bonda brun vid sögu bersa, en bann tíma sem fram ferr lengra meðal þeirra um skilmála

<sup>42 ·</sup>II. mn sehr undeutlich B.

nökkurn á fénu, berr sundr með þeim þar til er gamla kona stökkr upp sem reið væri ok býðir at bera brott sömu leið. [78] Gafz svá bónda ágirni sín, at hann tók í aðra hönd bæði synd 65 ok dáraskap, en misti fjárins, þvíat þá er hann hugði afla með prett þers er meira var, lèt hann allt, utan illzkuna hellt hann eptir.

# ANHANG. FRAGMENTE.

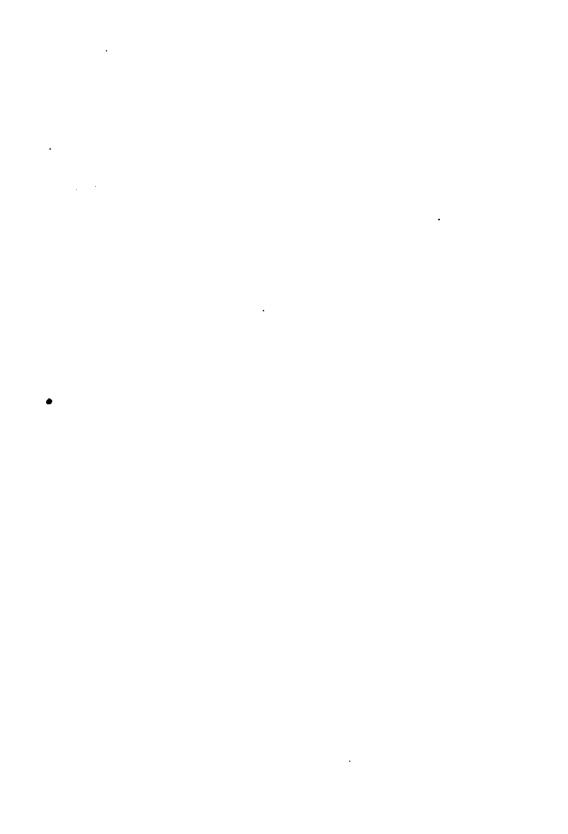

## XCIV. Af Remigio erkibiskupi.

Svá er ritat af hinum góða guðsvin Remigio erkibiskupi er [22] stýrdi guðs kristni í Franz. Ríkti þar kóngr sá er Loðvigr hèt, vel kristinn. Pat barz at er hinn helgi Remigius skylldi vígja fyrr nefndan kóng undir krúnu, sem siðr er til góðra 5 kónga er þeir skulu taka stjórn ok valld yfir guðs fólki af hálfu heilagrar kirkiu, at fyrir stundligt ríki [megi] beir með guðs miskunn afla sér himinríki — ok sem biskupinn veitti þetta e[mbætti] fyrr sögðum kóngi ok þar var komit vígslunni er biskup skal smyrja hann [með krisma], þá prófaz svá til, 10 at krisminn var ekki til, þvíat sá hafði vangjört ætt er bera skylldi; ok jafnskjótt sá þeir at dúfa ein flaug ór loptinu ofan ok hafði einn ampla sèr í munni ok færði biskupi. Var þar i vidsmjörit ok krismi, ok með þeirri krismu smurði hann kónginn. Er svá sagt, at sá sami ampli geymiz þar síðan ok 15 af þeim sé hverr Frakkakóngr smurðr síðan allt til þersa daga. Segiz svá af þeim kóngi er meði þersi krismu er smurdr, at á þeim fyrsta degi sem hann er vígðr undir krúnu, þá er at leitat þeim líkþrám manni sem aumligaztr finnz ok leiddr fyrir kónginn, ok þegar hann leggr sína hægri hönd í 20 höfut honum, verðr hann heill. Veitiz sjá guðs miskunn hverjum sem einum Frakkakóngi. Má þat eigi undarligt þikkja, at honum veitiz framarr en öðrum miskunnargjafir guðs helldr en einhverjum kóngi öðrum, ok hans náttúra skiptiz fyrir helgan svá háleitz tákns, ok er þat enn til, at skapari himins 25 ok jarðar virðiz at senda af hásæti sínu [til] jarðligrar lægðar svá fáheyrt miskunnarverk sem hann villdi veita sínum g.....

XCIV. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C<sup>1</sup>). 6 megi in C<sup>1</sup> zerstört. 8. 9 das eingeklammerte in C<sup>1</sup> zerstört. 24 helgan anda (anda unterpunktiert) C<sup>1</sup>. er] sò C<sup>1</sup>. 25 til in C<sup>1</sup> zerstört.

### XCV. Af Lanfranco.

A ofanverðum dögum hins helga Óláfs kóngs Haralldzsonar óx upp einn ungr madr er Lanfrancus hèt. Hann var fædingi borgar beirrar Italiæ, er Papia hèt. Til náms var hann settr í æsku ok var mikillar gjafar, svá at í æsku mátti hann samvirðaz gömlum spekingum af djúpri kunnostu. En bóat 5 hann væri mikill til bækr, vissi sú kunnátta meirr til heims en heilagra manna, þvíat í tíðagjörð eða kirkjunnar embætti kunni hann stórlítit, þvíat eingi var hans iðja nema gröptr klerkligra lista. Þó bar hann kennimannz nafn fyrir vígslur. kemr svá tíma, at hann fýsir brott af sinni ættjörðu ok sækir 1( nordr um fjall til borgar þeirrar er þá var köllut Abrincate, bat er í Nordmandí. Þar dvelz hann um nökkur ár, halldandi ríkan skóla með mörgum tíginna manna sunum. sæmår ok halldinn sem hinn villdazti meistari í beim löndum. Hèr kemr at drottinn leidir fyrir augu honum, hversu bat man 15 [vera til] úfriðar, at leiða sína lífdaga með hopp ok hègóma [ok] hafa lof ok eptirmæli með lotning af hverjum manni; ok sem ordlofsblærinn rýmir nökkut frá hjartanu til betri hugsanar, lítz honum þers háttar líf langt í brott frá heilsuveg, ok fyrir því at hann var ráðinn at varpa heiminum ok allri hans blíðu. 20 sèr hann sik eigi þat gjört fá sakir fjölmennis ok eptirlætis við margan mann, utan hann leyniz í brott engum samvitanda nema cinum guđi. Svá gjörir hann, at hann flýr ok firriz öll sín metorð, farandi brott sem fátækr maðr svá búinn, at hann hefir eina klerkakápu yzta sem fyrir dularklæði, ef nökkurir 25 kjæmi kunnir móti honum. Pat er hans hugsan at fá klanstr nökkut í þeim fjarska, at eingi maðr vissi hvar hann væri niðr kominn, en nú ætlar hann sinn veg til erkistóls í Rothomagum ok ferdaz þar fyrir; ok er hann kemr at lídanda degi

XGV. Aus cod. AM. 657 B, 4° (B). Überschrift: Af Lafrans B. 8 var über der zeile nachgetragen B. 11 Abrincate] 'brikaren' B. 13 Hann var aus her k. gebessert. 16 vera til f. B. úfriðar] af friðar B. hopp] 'hupp' B. ok f. B. 29 ferðaz] farriz (?) B.

30 nærri þeirri móðu er Risla heitir, hlaupa ránsmenn ór mörkinni at honum ok fletta hann hveriu klæði ok skilja svá við hann, at þeir snúa öfgum kápuhettinum fyrir augun, binda hendr hans [ok] leiða hann síðan brott frá þjóðveginum í bornrunna nökkura; þar fá þeir honum nætrból ok fara brott 35 sinn veg. Alla þá nótt vakir hann ok harmar sína úgiptu, ef hann skal hèr yfirdrifaz. Snýz nú alvarliga til várs herra, ok millum annarra bænarorða segir hann svá: 'Herra minn ok sannr guð, heyr mik úverðugan fyrir þínum augum. mèr marga daga til lífs: ek glataði þá alla, þvíat mína önd 40 ok líkam setti ek fram á nótt ok dag í metnadarfulla studèr-[3] an, en embætti bín ok bjónostur lèt ek at baki mèr. Nú heit ek því fyrir þinni blezaðri miskunn, at ef þú frjálsar mik ór pröngslum þersum, skal ek umvenda minni athöfn ok svá elska bina biónkan sem áðir fyrirleit ek hana.' Svá talar hann ok 45 bidr morgins, ok þegar í óttu fara kaupmenn nökkurir fram hiá honum, svá at hann heyrir til vagna ok þar með manna róm. Hann kallar þá hátt ok biðr frelsis; þeir dugandismenn vikja til hans ok leysa hann, spyrja hví hann sè svá harðliga halldinn. Hann svarar fátt, þvíat hógværðar andi var kominn 50 i hjartat. Spyrr hann þá einkanliga, hvar þeir viti þann haustralifnat, at lítit orð hafi á sèr ok þó sè fráskilliga komit. þeir segia at riddari sá er Herluinus hèt hefir grundvallat klaustr af gózi sínu, gjörz síðan klerkr vígðir ok nú orðinn ábóti bers sama lifnaðar. Þetta munklífi kalla þeir einsliga 55 komit ok bæði fátækt at gózi ok persónum. Hann spyrr hvert men klaustrit hafi. Peir segja at menn kalla bat Bekkum. Fylgia beir honum á bjóðveg ok vísa sem beinaz, í hverja átt hann skal fara. Skilja beir ok bidr hann allvel fyrir beim, en hann lèttir eigi fyrr en hann kemr til Bekkum, ok fljótt 60 at greina, tekr ábóti hann gjarna. Ferr þat allt í launmælum, hversu mikinn mann brædrnir hafa med höndum, þvíat Lanfrancus elskar nú meirr hvílld ok hóglífi með úfalsat lítillæti

<sup>30</sup> Risla] Rissa B. 31 honum] peim B. 32 snu B. 33 ok f. B. 52 Herluinus] 'hetsinü' B. 54 munk líf B.

en meistaranafn með fyrri lotning. Tók hann nú at minnaz síns fyrirheits at fága gudlig embætti, þvíat nú er þat studium hans at sjá fyrir dag frá degi, hvat syngja skal í kirkjunni; ok 65 svá frábært lítillæti sæmði nú þegar þenna mann, at hann bóttiz eigi til færr at lesa lectionem í kirkjunni, nema hann sæi áðir vfir fyrir príorinum. Þat var hans annat frægðarverk ok litillæti sem mörgum væri eptir likjanda: honum var skipat at lesa i conventu viir bordi, ok einn dag sem hann less, 70 leidir hann seint ord sem vera átti eptir rèttri grammatica. Príor finnr at leiðinginni ok þó eigi rètt, þvíat hann var lítt lærðr: ok hvat man meistari nú at gjöra? man hann fljótt vilja leiða eptir falsi príors ok geyma svá hlýðnina? Þar af, segir bókin sannliga, kaus hann fyrir krapt hlýðninnar at virða 75 framarr bodord Benedicti en reglur Donati. Svá var hann í bersu klaustri um ·III· ár, at nær var hann öllum mönnum úkunnr. En þat má hugsa, hver frètt ok undran fara myndi um landit af brotthvarfi slíks mannz. Líðr nú svá, at skímir til ljóssins, hvar hann man niðr kominn. Er bá ok eigi langt, 80 at lærisveinar minnaz hvat beir lètu, svá at ýmissum áttum sækia beir til Bekkum. Var bat lifnaðinum mikit upphelldi. bvíat ríkir menn lögðu þangat fagra penninga fyrir sunu sína. Sèr nú ábótinn at nauðsyn krefr fyrir klaustrit at neyta guðs gjafar, ok byí skipar hann Lanfranco prioratum yfir klaustrinu. 85 Munum vèr hann í þeim stað vera láta þar til sem hann tekr í meiri sæmď eptir bví sem nú skal greina.

Í þenna tíma rèð fyrir Norðmandí frægr maðr ok ágjætr, Vilhjálmr bastarðr. Hann var kominn af ætt Göngu-Hrólfs. Hann setti sitt hásæti í þeim stað er hann kallaði Rúðuborg; varð hann 90 kristinn ok fekk svá háfa mægð, at hann átti dóttur Frakkakóngs. Frá þeim eru komnir Rúðujarlar ok nú Vilhjálmr síðarst er vèr nefndum. Hann átti Mathilldi dóttur Ballduina hertoga af Flándr. Föðurbróðir Vilhjálms hèt Malgerius, hann var erkibiskup Rothomagensis. Hann var klerkr mikill, en sakir stórrar 95

<sup>72</sup> Prior doppelt B. 82 'Bokkum' B.

ættar veik honum ofmjök til veralldligs frama, þvíat hann fyrirlet klerkligan sama, fekkz í skylming ok fór með fáka ok [4] veiðihunda víðs vegar sem einn leikligr riddari. Fekk hann mikit antrkast fyrir svá ljósligan úsið: bat fyrst, at heilug 30 Rómakirkja svipti hann æztu sæmð er erkibiskupum til heyrir. Hertogi Vilhiálmr, frændi hans, tók hann optliga með blíðum orđum, en stundum međ einarđri ávítan, ok lauk svá, at biskup fekk honum aðra flís í móti: sagði Vilhjálm opinberan hórkarl í bannadri sambúð við Mathilldi sakir frændsemi þeirra í milli. 105 Ferr hèdan svá til, at hverr hatar annan, en hvergi betraz vid; ok þvíat biskup þóttiz standa betr at vígi, bannsetr hann bæði bau. Vilhjálm ok Mathilldi; en Vilhjálmr skipaz svá við, at hann smýgr hvat klókt er: hann getr við Rómakirkju valld á skađa biskups þar til er full sentencia fellr yfir hann með 110 deponèran biskupstignar, ok fyrir sitt brá er annarr maðr kjörinn í sætit, Maurelius at nafni, dýrðligr maðr. Hann var áðr munkr í Fiscamno, hann var bindendismaðr mikill ok lofsamligr í sínu lífi. Af hans endalykt segir svá heilug bók, at bann tók banasótt ok skildiz við sína önd; lá síðan örendr 115 hálfan dag, ok er klerkar bjugguz at bera hann til kirkju, setz hann upp lifandi ok segir svá: 'Geymit hin síðuztu orð föður ydars ok skrifit í hjarta ydru. Mín sál, sem hon skildiz við likamann, fekk fagra leidtoga, en ord sætari hunangsseim. Mèr sýndiz sem þeir leiddi mik hèðan til austrs, ok í auga-120 bragði liðu vèr um vestrhálfuna er Affrica kallaz ok gengum svá inn í Asiam út yfir hafit til Jórsala. Vèr sóttum heim heilaga dóma í Hierusalem með lítillátri lotning ok fórum þaðan út yfir Jórdan. Sögðu leiðtogar mínir mörgu sinni mèr til hugganar, at ek myndi brátt finna Paradísar port. En er vèr 125 kómum út yfir ána, kómu skínandi sendimenn móti oss með beim bodskap almáttigs guds, at bær lèttari syndir sem ek hafði gleymt at bæta varð ek at hreinsa með sjálfs míns pínu, ok hèr eptir kringdi at mèr djöfla fylking með logöndum elldi-

<sup>97</sup> fálka? 109 skaďa doppelt B. þar til doppelt B. fullt B. sentenna' B. 112 Fiscamno] 'Festanum' B.

bröndum ok beim blæstri elldz ok evmyrju með hræðiligum ásýndum, ok af fljúgöndum þeirra gapanda munnz ok nasa 130 sýndiz mèr bæði lopt ok jörð leika í einum loga, ok svá varð ek hræddr af þersari ógn, at hvárki himinn nè jörð sýndiz mer öruggr hlífðarstaðr til undankvámu. En svá skelfdr sem ek var, frjálsaði mik himneskr almáttr ok lífgaði mik án dvöl at vátta fyrir vðr. hversu nauðsynligt er at gleyma bví engu 135 sem guði mislíkar. Nú man ek sofna, þvíat sætt er at fara til guds.' Ok begar eptir bersi ord hneigiz hann aptr örendr. Var hann leiddr með guðs lofi í musteri várrar frú guðs móður, svá at berar jartegnir skinu vfir hans grepti. En svá sem bat efni er úti, er aptr at venda til Vilhjálms bastarðs, at fyrir 140 bá sök er Malgerius biskup hafði borit á bau bæði hjón um úlögligan samgang ok bau vóru samvitug, bóat bau byði brjózku at móti, hugsa bau at mýkja drottin með góðum verkum, at sitt munklífi reisir hvárt þeirra. Eflir Vilhjálmr klaustr í beim stað er Cadomus heitir. Pagat leggr hann 145 undir margar stóreignir ok gjæðir staðinn gersemum; gefr [5] síðan guði betta upp í sæmðir hins blezaða Stephani protomartyris. Hèr yfir skipar hann Lanfrancum [klaustrs] Cadomensis ábóta. Ferr hèdan sögu fram sem mörgum er kunnigt, at Vilhjálmr bastarðr vann England með vápnum ok herskilldi 150 af Haralldi Guðina syni ok fekk einvalld yfir öllu landi. Var bat tilgangr, at Lanfrancus ábóti var tíma síðarr Cantuariensis Prófaðiz hann í hverju rúmi bæði röksamligr ok erkibiskup. stórum heilagr, stadfastr ok treystandi guði sem her lýsiz fyrir eina dæmisögu. Svá bar til eina hátíð, sem siálfr erkibiskup 155 söng messu heima at stólinum, at djákninn er honum skylldi bjóna varð óðir af úhreinum anda við þann tíma messunnar sem erkibiskup hugsar at höndla fórnina til upphalldz, ok sá hinn vitlausi grípr þegar um herðar erkibiskupinum. En sá guðsmaðir brá sèr hvergi við, utan hlífir sacramenta sem hann 160 mátti annarri hendi, en þrífr annarri hárit ok varpar niðir

<sup>141</sup> Malgarius B. 145 Cadonis B. 147 persa B. 148 klaustrs f. B. 148. 149 Cadonensis B.

mef alltarinu. Var hann bá gripinn ok út færðir af musterinu í sitkra manna hús. Var hann bar málóði nökkura daga, ok bá er ávinum bar flest á góma, fór hann sem teliandi bræðr 165 ok lifnat beirra bar á garðinum, reiknandi lýti beirra ok löstu margra í sveitinni. Peir er hann geymdu hendu at lètti [ok] gaman hvat er hann sagði. Töluðu svå einn dag: 'Hversu lítz bèr á bann bróður er svá heitir?' Hann segir: 'Geti bèr hans eigi, þvíat hann man eigi svá djarfr, at hann þori mèr í 170 augsýn at koma.' Geymslumenn flytja sama bróður þersi orð, ok hann sálugr óttaz mjök, þvíat hans samvizka var sjúk ok Peir er honum fluttu betta leggja hat til, litt heiman búin. at hann játi sik sem hvatligaz fyrir sjálfum erkibiskupi, ok gangi svá til mótz við hinn óða. Þetta ferr fram, at hann 175 skriptaðir ok leystr kemr inn farandi fyrir hinn óða. Geymslumem mæla bá: 'Nú er eigi sem bú sagðir, at sá bróðir myndi eigi bora hèr at koma. Hvat hefir bú nú at bera honum á brýnn?' Óði svaraði ok hristi við höfuðit: 'Svei Hvađan tóktu svá fljótt umskipti? Pú vart vándum manni! 180 hladinn lýtum, en nú er þat horfit allt svá at þú ert hreinn ordinn.' Vard klerkr heill eptir IIII. daga fyrir miskunn guds ok bæn erkibiskups. En þat er mjök lofsamligt, hversu guð drottinn lokkar kristna menn fyrir slík dæmi at gjöra hreina júning sinna synda, þvíat þat er allt fólgit fyrir fjándanum 185 er skriptagangrinn tekr með yfirbót ok afláti. Þetta vátta sjálfir illgjarnir andar með kvein ok eitri sinnar öfundar í bersu lífi, sem nú var lesit, en í öðru lífi sem ver skulum sýna í næstu frásögn.

Í þeim stað á Englandi er í Jórvík heitir var einn pilltr 190 ·XIIII vetra gamall, Vilhjálmr at nafni. Honum bar svá til mm várit eptir páskar á mánadegi nærri níundu stund, at hann sofnaði; ok þegar sem í andarsýn bregðr hann augun sundr: sér hann til beggja handa andaligan leiðtoga, [til vinstri handar engil himneskan] en til hægri handar hræðiligan skugga, svá

<sup>166</sup> ok f. B.

at begar óttaz hann áðir bjarti engill styrkir hann ok biðir eigi 19 Er hèr ljóst orðit, at honum vóru sýndir tveir þvílíkir andar sem fylgja hverjum manni frá upphafi til enda, [6] annarr góðir af guði, annarr illr [ok] úhreinn andi. er at fýsa gódra verka, annarr at teygja til mótgjörda við guð. Svá leiddiz þersi sála um harða ok hörmuliga staði, at 20 guðs engill gekk æ fyrir, en úhreinn andi fór þar í svig við. Meðr ýmissu kyni at hætti lastanna var honum sýnt hversu pínaz andar syndugra, ok at greina fátt af mörgu, sýnduz honum ágjarnir menn til fjár bola bers háttar kvöl, at beir sátu á glóöndum pöllum, en illgjarnir andar stóðu fram fyrir 20 beim með beirri sýslu, sem hverr hefði fèsjóð í hendi, ok af beim sjóð tóku þeir glóandi penninga með elldzbruna ok flevgðu inn í munninn á beim, ok jafnfram sem beir brennandi penningar flugu út aptr um kverkr eða barkann á beim. slöngdu illgjarnir andar begar aptr í munninn. Saurlífismenn 21 vóru svá píndir, at beir vóru festir upp á brennanda hjól, svá at bat vallt ok lamđi allt međ gadd ok bruna er fyrir vard. Í briðja stað sá hann sínka menn við fátæka hörmuliga pínaz: aðrir dó af hungri, en stóð hjá beim matrinn ok máttu beir eigi til ná; aðra kól í hel, en klæðin lágu hjá beim, ok á 2: bann hátt kvaldiz hverr sem svaradi miskunnarleysi því sem hann hafði gjört við hinn fátæka. Um síðir er hann leiddr fram at pytti helvítis, ok hann opnaz meď þvílíkri dýpt sem eigi er audvellt at greina. Hinn svarti andinn til vinstri handar segir svá: 'Ek em sá er bik lokkaði til illra verka, en 2 bat er eigi vel orðit er ek man ekki til bers illz er þú gjörðir í vetr, þvíat skriptagangrinn fyrir páskirnar stal því öllu frá mèr, en bó hefi ek svá margan austr upp á bik, at eylífliga máttu bers giallda.' Sem hèr stendr, leggr til guðs engill at hann gjöri fyrir sèr krossmark, ok þegar við þat blezaða tákn 🤉 byrgir helvíti sinn munn; en þá fær sálan nú nýjan harm, bvíat guðs engill fyrirlætr hana þar í myrkrum, ok var hon bá

<sup>198</sup> ok f. B. 208 ok jafnfram doppelt B.

stund mikklu hræddari en frá megi segja. Brátt hvarf hann avtr til hennar ok styrkir hana, leiðandi því næst til ynniligra 30 stada er fullir vóru með ilm ok ljósi. Borg ein ágjæt var fyrir beim; sýndiz sálinni bangat eingi vegr, utan með almætti guðs vóru beir settir innan borgar. Siá staðr var svá víðr, at allir menn í heiminum myndi eigi meirr burfa en hinn tíunda hlut af því víðerni. Allir vóru þar fullsælir, þóat enn væri sumir 35 dyrdligri. Tólf vóru port á borginni sem heilug ritning váttar. Engillinn talar þá til hans: 'Ef þú geymir þín vel ok elskar guð yfir alla hluti, þá er þetta þitt óðal at eylífu.' Til suðirs í þeirri háleitu borg sèr hann eitt dýrðligt alltari með skínanda búnacti. Par umbergis stendr mikil fylgd er öll var 40 himneskliga prýdd, en í miðju þeirra höfðingi svá klæddr ok kránaðr sem jarðlig tunga fær eigi greint. Engillinn talar þá til Vilhjálms: 'Dersi herra hinn krúnaði er nafni þinn Vilhjálmr er Júdar krossfestu í Nor dvík á Englandi upp á frjádag langa. Er nú úti erendi bitt fyrst at sinni, þvíat þú hefir sèt — —

### XCVI. Frá Heinreki keisara.

hardla sæmiligr djákn at vígslu. Hann skipaði sínum hag svá [1] létliga, at hann tók í fylgjulag með sér eina úráðvanda konu, ok þat fór eigi lægra, en keisarinn þóttiz víst vita þar um. 5 Samði hann þau ráð, at hann villdi fá leitt klerkinn brott ór lestinum, ok þat ferr svá til einn hátíðismorgin, sem hann veit þeirra nákvæmð hafa verit um nóttina, at hann gjörir klerkinum boð til skrýðingar, at lesa evangelium í hámessu. Klerkr ferr undan. Sjálfr keisarinn talar þá við hann, segir dag góðan at fagrliga lesiz guðspjallit. Klerkrinn neitar at

<sup>235</sup> dýrdligir B.
XCVI. Aus cod. AM. G57 B, 4° (B). Die überschrift ist von
mir hinzugefügt.

lesa. Keisarinn forsaz þá: segir at hann skal fara útlægr ok fagnaðarlauss, ef hann úhlýðnaz. Klerkr segir þat í hans valldi. Skilja þeir svá. Ferr klerkr sem hvataz í sitt herbergi saman lesandi allt þat lausagóz er hann átti, bindr þat ok býz til útlegðar. Jafnfram þersu hefir keisari njósn, hvat honum ferr fram. Gjörir til hans ok býðr honum á sinn fund með góðum friði. Sem þeir finnaz talar keisari lágliga til hans á þenna hátt: 'Guð himneskr ömbuni þèr þína einurð, þvíat hon prófaðiz kristilig sem skyllda býðr, at þú hræddiz meirr guð en mann, ok því ertu heyriligr orðinn at sitja hæra í guðs kristni.' En þau keisarans orð höfðu þat [at] þýða, at sama klerk setti hann síðan í biskupliga tígn.

Á nökkuru ári bar svá til, at herra keisari sat á hvítasunnu í beim stað er menn kalla Meginzuborg. Var bá enn um hann mart stórmenni ríkisins; viljum vèr nefna einkanliga tvá höfðingja: erkibiskupinn af Colonia [ok ábótann klaustrs Var svá skipat, ef beir) væri samtíđa hins heilaga Galli. hiá keisaranum, [at bá] skylldi ábótinn sitja til hægri handar, en erkibiskupinn til vinstri, svá í kirkiu sem at bordi; en betta hásæti ábótans reis af ofrligum ríkdómi bers klaustrs hins heilaga Galli, sem hann var formadr yfir, [ok kann ek segja] þat til marks, at þá er stríð stóðu yfir, fekk hann keisaradæminu svá mikinn herskjölld, at hann gjörði út ·LX· þúsunda vápnaðra riddara með öllum fórum. Nú kemr svá til á sjálfan hátíðismorgin heilags anda, sem herbergissveinar beggja höfðingja er vèr nefndum skulu búa sæti þeirra í höfutkirkjunni fyrir hámessu, at grein meðr kappi mikklu ferr fram meðal þeirra, þvíat ábótans menn vilja hart standa á rèttarbót herra síns, en erkibiskups menn segia honum þat því síðr rèttarbót, at honum sè mikil minkan at fyrirsmá erkibiskupinn, ok bóat slíkt hati bolaz, segia beir sannligarr heita mega þrútinn ofmetnat en formanna frumtign Hinir standa gallhardir: leggja upp á borgan lífs ok lima, at

<sup>22</sup> at f. B. 26. 27 ok ábótann — þeir f. B. 28 at þá f. B 30 forligum B. 32 ok — segja f. B.

fyrir eingis mannz fors skal ábótinn leggja sína tígn. Eigi 45 bar bat lengra, en eptir baráttu margra stóryrða bregða þeir berum vápnum ok berjaz í kirkjunni, svá at blóð fellr nógliga um kirkjugólfit. En er meistaramenn spyrja beirra vándskap, eru þeir skildir, en kirkjan hreinsut bæði af líkamligu blóði ok fyrir biskupliga þjónostu. Er síðan fram farit til embættis 50 ok messa sögð med mikklu megni, ok sem sequencia er úti ok betta vers sídarst sungit: 'hunc diem gloriosum fecisti' (bat er svá ljósara: 'dýrðligan gjörðir þú þenna dag, drottinn'), heyriz rödd í loptinu svá mælandi: 'hunc diem bellicosum ego feci' (þat er svá ljósara: 'benna dag gjörði ek baráttufullan.') En [2] 55 við þetta undr urðu allir menn huglausir, utan Heinrekr keisari. Hann stendr upp ok setr á erendi móti úvinarins krapti ok segir svá: 'En ek segi bèr er fridinn hatar, at bann tíma sem kvelld kemr skal ek á stunda með miskunn guðs, at þersi dagr sè dýrðligr orðinn, þvíat ek skal eigi fyrr taka fæðu en 60 fatækir menn guðs hafi huggan í gjöf heilags anda.' býdr hann at taka sequenciam sancti spiritus annat sinn; ok gengr nú út án allri tálman messuembættit. En sídan leggr keisarinn sín tígnarklæði, lætr blása um staðinn, at hverr fátækr er þiggja vill mál ok mungát skal fara á kóngsgarð. 65 Stá leið þersi dagr, at sannliga varð hann dýrðligr, þvíat keisarinn sjálfr ok hans stórmenni þjónuðu mjúkliga flokkum fátækra með bindendi sjálfra sín allt til nætr, heilugum anda til lofs, en vándum víkingi til niðrbrotz. Lyktar hèr at segja frá Heinreki keisara.

# XCVII. Frá dauðum manni ok þjófi.

syndugr sem hana segir nema hann. Bænir hafa engan mátt [55] ef hjartat er eigi hreint. Þersi sami herrann sem lifaudi var

<sup>53</sup> ego undeutlich B. XCVII. Aus cod. AM. 624, 4° (A). Die überschrift ist von mir kinzugefügt.

nefndi fyrir honum einn prest gamlan ok góðsiðugan ok spurði, ef hann villdi at hann bæði fyrir honum. 'Já, segir hinn. vel þætti mèr þá, ef hann villdi fyrir mèr biðja, þvíat hann mætti mik snart frá minni pínu leiða.' Hinn segir: 'Treyst byí trúliga til mín, at bersi sami prestr skal fyrir binni sál messu hafa.' 'Skal ek treysta mega binni sögu hèr til?' 'Já segir hinn, svá sem ek em trúr, herra, skal þat gjört eptir öllum mínum mætti.' Pá segir hinn daudi: 'Ek skal giðra bar mark til, at þú minniz betr upp á mik.' Þá greip hann í hans armlegg ok í annan tíma í hans þjó, en hinn kendi bar engan sársauka af, en bert var eptir beinit bar sem hinn hafdi á tekit. Petta mark sá allir á honum; en eingi vissi hvar af þat kom. Hinn dauði herra sagði svá til hans: 'Ekki skalltu lengr en ·II· ár hèdan af lifa', ok sagði honum. hvern dag hann skylldi deyja. Síðan hvarf hann í brott: en hinn sem eptir lifði bætti sik ok hellt við hinn dauða vel sitt heit, sem hann hafdi honum lofat, ok lèt bann sama prest segja dagliga messu fyrir hans sál. Sídan tók bersi madr pílagrímsbúning ok vendi út til Jórsala til helgu grafar fyrir þær syndir sem hann hafði sínum guði í móti gjört; ok upp á sömu stund ok dag er hans fèlagi hafði honum fyrir sagt, dó hann blezaðr ok sá guð er honum sendi slíka vitneskju. Nú megi þer vita af þersu æventýri, at þjófnaðir bruggar mikit böl, þar sem dauðir menn bera þar vitni um, ok sèrliga þeir som fátæka menn reyfa eða berja fyrir utan rètt, þvíat þjófnaðir vill sinn meistara skemma ok fyrirgjöra hann fyrir utan enda.

# XCVIII. Frá dýri því er heitir Bemoth.

[85] mikklu mest, ok hann drepr einn mikinn hjört ok etr ok fleiri dýrin með honum. Þat er hans náttúra, at hann bannar eigi

<sup>12</sup> minniz] þenkir A. 24 dó] deyði A. 25 ok] 'so' A. 29 skemma] 'skéða' A.

XCVIII. Aus cod. AM. 657 B, 4° (C1). Die überschrift ist von mir hinzugefügt.

ödrum dýrum at eta með sèr, en drepr þegar sinn förunaut 5 ef honum bikkir sik skorta. Ok er stund líðr, kemr fram í dalinn eitt dýr líkaz ketti, ok þó mikklu meira, þat hefir kampa mikkla: ok begar sem hit mikkla león sèr betta, gengr bat af átunni. Siá beir at öll dýrin eru við betta hrædd, ok einn af sveinum riddarans mællti: 'Ek skal prófa hvat dýra þetta 10 er', ok hleypr alvápnaðr ofan í dalinn ok höggr tveim höndum med sverdi um mitt bak dýrsins. Dat víkr sèr við bat lítt ok gefr sèr ekki um meira, þvíat hvárki skaddiz hár nè húð. Hann höggr þegar annat á hálsinn, ok þá lítr þat upp til hans. Þriðja sinn höggr hann til þersa dýrs; kom þá á fyrir 15 framan augun ok kippiz þat við ok gjörir sik úfrýnligt ok sýniz þeim á hólinum sem þat spýti at manninum, en hann ok hans herklæði urðu at engu nema at dupti ok ösku. betta heitir Bemoth ok merkir í heilagri skript úhreinan anda. For peir vid betta heim í Danmörk ok kunnu segja þersi 20 fádemi, ok bikkir öllum mikils um vert er heyra, ok lýkr svá þersi sögu.

### XCIX. Af tveimr brædrum.

Finn riddari út á Púl átti tvá syni mikkla ok væna. Fadir þeirra var mjök ríkr. Hann tekr sótt sem þeir frumvaxta eru ok andaz. Svá elskuðuz þersir bræðr, at þeir villdu ekki skipta arfinum; áttu þeir allt báðir samt. Eingi hlutr greindi 5 þá á; hvat sem hvárr gaf eða veitti, þat var þeim báðum viljugt. En með því at þeir vóru menn ungir en eigi forsjálir, eydduz þeim skjótt féin, ok at upp eyddu öllu fénu skömmuðuz þeir at ganga á fátæki. Tóku þat ráð sem eigi var heilla vænligt: lögðuz á skóg við veg pílagríma, gjörðu þar einn [28] 10 kastala, lágu þar úti ok drápu menn ok ræntu. Svá öfluðu þeir mikils á þersu, at drjúgum fylldu þeir sitt herbergi af

XCIX. Aus cod. AM. 657 B. 40 (C1). Die überschrift von mir; Af einum riddars C1.

ránfengi. Ok sem svá hefir fram farit lengi, þá lètti guð villuþoku frá augum hinum ellra bræðranna ok iðraðiz hann sinna údáða. Hann talar einn dag við sinn bróður: 'Hversu bikki ber æfi bin, bróðir?' Hinn yngri svarar: 'Harðla góð.' 15 Hinn segir: 'Sýniz þèr eigi leiðaz mega um síðir þersi framferd?' 'Eigi', sagði hinn vngri. 'Villiz bú nú, sagði hinn ellri, ok segja skal ek bèr, hvat sem við tekr, at eigi em ok hèr lengr.' Hinn yngri mællti: 'Hvat skalltu þá?' 'Pat hefi ek ætlat, sagði hinn ellri, at fara í klaustr.' Hinn vngri 20 bróðir segir: 'Ef þú ætlar í klaustr, þá þikki mèr þú hverjum skiptingi heimskari, ganga inn í dauða þeirra ok hafa illt viðr illu meðan þú lifir ok [ú]víst hvat þú hefir síðarr.' 'Ekki gjörir at letja mik, segir hinn ellri, ok svá villdi ek at þú Hann stendr upp ok gengr veg sinn. Hinum yngra 25 þikkir hvárrgi góðr, ok ferr þó í hámót, ok ganga svá um daginn þar til er hinn sér fagrar bygðir, bæði kóngsgarð ok klaustr ok marga aðra garða. Hann bíðr þá bróður síns ok heilsar honum; hinn þegir ok er svá rauðr ok bólginn af reiði, at hann má engu svara. Hinn ellri bróðir tekr þá til orða: 30 'Gjarna villdi ek, bróðir minn, at vit færim báðir í klaustr ok gjörðim þar æfinliga iðran.' Hinn yngri segir með reiði: 'Persa vanvirdu gjöri ek eigi.' 'Þá er önnur mín bæn, sagði hinn ellri, at þú farir !til kóngshirðar ok hafir þik þar vel. Ver siðugr ok trúlyndr ok legg þat til mála manna er þú ætlar 35 at gudi muni bezt líka.' Hann segir: 'Nærr er betta mínu skapi.' Hinn ellri mællti: 'Enn bers bið ek þik, bróðir, at bú komir til mín [eitt] sinn á hverju ári á þann dag sem vit tökum til, ok huggir mik ok segir mèr hvat fram ferr í verölldinni ok um þína hagi.' Eptir þetta skiljaz þeir: ferr annarr 40 til klaustrs, en annarr til kóngshallar. Tekr ábóti við þeim sem hans leitar; er hann við alla blíðir ok góðir; sitr út raunartíma sinn. Vill ábóti gjarna vígja hann þegar tími er til. Eptir lítinn tíma er hann fremst tekinn af öllum bræðrum. Svá líðr at þeim tíma er þeir bræðr skulu finnaz. Ferr hinn 45

<sup>23</sup> ú- f, C1. 38 eitt f. C1.

yngri ok finnr bróður sinn í klaustrinu. Segir hinn ellri bróðir at honum líkar vel í klaustrinu, ok ábóti ok bræðr gjöra vel við hann: 'nú seg mèr hversu þèr hefir at farit síðan vit akilðum.' Hann segir: 'Ráð þín hafa mèr vel dugat, þvíat 'O kóngrinn gjörir mèr margan heiðr.' 'Guð hafi lof fyrir, sagði bróðirinn, er þitt hjarta er vakit til lífs svá sem af þungum svefni.' Leikmaðrinn svarar: 'Er sá einn hlutr er mèr þikkir allmjök á skorta, þvíat þat angrar mik, hversu ek skal kvænaz. Nenni ek eigi sakir metnaðar at eiga lítils háttar konu, en 55 mèr sýniz únýtt at fara með friðlulifnat.' Bróðir svarar: 'Eigi stendr þat at fara með friðlulifnat. Nú vil ek bjóðaz at vera í umleitan at fá þèr þá mey er öllum er auðsýnt at þèr verðr til sæmðar. Vil ek, bróðir, þar til hafa — — — —

# C. Af einsetumanni ok engli.

lond. Persi var mikill góðlifnaðarmaðr. Einn hlutr var sá at hann tók í vana at hann mundi eigi synja þers sem hann var beðinn at veita fyrir guðs skulld. Einn tíma bar svá til, 5 at einn ungr maðr kemr til þersa einsetumannz ok mællti við hann: 'Ek bið þik fyrir guðs skulld, at þú fylgir mer á veg um nökkurar dagleiðar.' Einsetumaðrinn svaraði: 'Hví biðr þú mik slíks þar sem ek em gamall maðr ok þungr á mer?' þersi hinn ungi maðr mællti: 'Mer liggr mikit við, en ek 10 [heyrði] þik þersu heitit hafa, ef þú ert í guðs nafni beðinn.' 'Já, sagði einsetumaðr, ek skal þetta gjarna gjöra í guðs nafni.' Hinn mælti: 'Verð þú búinn skjótt, þvíat löng er leiðin.' Einsetumaðr býz skjótt, styttir sik skjótt, ok fara síðan veg sinn þar til er þeir koma at einum bæ. Var þá síð

C. Aus cod. AM. 657 B, 40 (C1). Uberschrift: ok engli f. C1.
10 heyrdi f. C1.

dags. Þá mællti hinn ungi maðr: 'Hèr munum vit í nótt 15 vera.' Hann bað hann ráða. Þar átti bygð einn fátækr maðr ok kerling hans afgömul; þau vóru vel kristin. Taka þau við þetta við þeim með beztum föngum er til vóru; gengu ór sæng sinni ok veittu þeim hana. Um morgininn snimma vaknar hinn ungi maðr ok biðr einsetumann upp stanða; sagði langa 20 leið fyrir höndum, en kvez eigi hirða at vera þar lengr í fátæki þeirra. Sem þeir eru búnir, fara þeir sinn veg. Þersi fátæku þjú áttu sèr eina kú þá sem þau höfðu sèr til málnýtu; ok lifðu þau við þat er hon gjörði. Ok er þeir höfðu eigi langt farit, sjá þeir hvar kýr karls stendr í einum dal. 25 Hinn ungi maðr mælti: 'Hèr er kýr karls fyrir okkr, ok skal ek drepa hana.' Þrífr einn hamar undan bellti sèr, hleypr at

[13] 'lifđu bæđi ok eru í himinríki. Þađan fóru vit til ekkjunnar; gjörði hon við okkr vel sem marga aðra. Þaðan tók ek borð- 30 ker, ok var þat vili guðs, þvíat þar hafði hon svá mikkla elsku á, at þar fyrir gleymði hon tíðum ok mörgum góðum hlutum beim er nú fremr hon síðan. Frá ekkjunnar fórum vit til bræðra tveggja; þann dag gjörði ek þèr mikkla mæðu í erfiði Var þat guðs vili at prófa þik svá: skalltu þar 35 fyrir taka ömbun þóat síðarr sè. Bræðrum þersum gaf ek kerit; var þat ok guðs vili, þvíat þeir taka himinríki sitt þersa heims í gleði ok fagnaði heimligra hluta er hèr draga saman međ ágirni ok metnadi ok missa bar fyrir himneskra audæfa. þaðan fóru vit til hins góða bónda; lèði hann okkr sun sinn 4() til leiðarvísis: þeim kastaði ek í gljúfr svá at hann dó af. Hefdi hann ordit roskinn madr, þá hefdi hann bæði ordit bjófr ok morðingi, en nú er hann í himinríki; naut hann at bersu föður síns, en hann skal taka ömbun af guði fyrir skapraun bolda fyrir hans sakir. En fyrir bat er ek únádadi 45 þik, skal ek flytja þik aptr í einsetu þína svá at þar skalltu enga mæðu af hafa. En þat er einskis mannz at koma skilning

<sup>31</sup> þvíat at  $C^1$ . 35 skallt  $C^1$ . 42 orðit (1)] vorðinn  $C^1$ . 45 nach skapraun wiederholt  $C^1$  die worte: af guði. 'þoldr'  $C^1$ . 45. 46 'vnada þiþik'  $C^1$ . 47 engu  $C^1$ .

á leynda guðs dóma.' Fór síðan einsetumaðir heim með fulltingi engilsins ok endi þar líf sitt í góðiri elli, ok lýkz svá 50 þetta æventýr.

### CI. Af manni einum er leiddiz til helvítis ok himinríkis.

[hor]muliga dregnar af djöflunum, en fjándrnir spottandi hrundu [23] beim niðr í helvíti. En hinir svörtuztu andar köfuðu upp af undirdjúpinu út blásandi af nösum ok munni daun brennanda 5 elldz ok ætluðu at taka mik með elldligum tönnum, en ek varð hræddari en frá megi segja. Í þersari svipan kom minn leidtogi, en beir hrukku allir nidr í pyttinn med grimmri rautan, ok begar tók af mèr allan ótta; ok af beim hinum versta stad ok grimmum myrkrum var ek leiddr á þeirri norðr-10 bálfu þar til er ek sá ljós ok svá háfan múr, at ek hugði upp mundu taka undir himin; ok bá sá ek fagran völl svá mikinn ok víðan, at ek mátti eigi út yfir sjá, hlaðinn með allri unadsemd, bjart[an] af sætleik ilmberandi blóma í hverjm er glödduz skínandi sveitir, ljóðandi sætan lofsöng, ok þat 15 lugsađi ek, at betta væri himinriki. Leidtogi minn svaradi hugsan minni: 'Ekki er betta himinríki.' Svá sem vit um lidum bá hina fögru staði, birtiz fyrir okkr mikklu bjartari stadr en frá megi segja beirri dýrð er þar var, ok svá mikit 🌬 varð fyrir okkr, at þat sigraði alla þá birti er ek hafði 20 átr sèt. Svá mikill sætleikr var bar, at mik fylldi allan af fignadi. Par sungu helgar sveitir med allzkyns strengleik, ok byllík var bersi dýrð, at allr sá fagnaðr er ek sá áðr þótti nder litill hiá bersum. En er ek hugði bezt til at vit Dyndim inn ganga í þenna háleita fagnat, veik leiðtogi minn 25 aptr til bers fagra staðar er fyrr sá vit, eptir spyrjandi: 'Veiztu hvat beir hlutir merkja er þú sátt um stund?' Ek sagði at ek vissi eigi. Hann segir: 'Dalr sá er þú sátt er

Cl. Aus cod. AM. 657 B,  $4^{\circ}$  (C<sup>1</sup>). Die überschrift ist von mir kinzugefügt. 2 hör - f. C<sup>1</sup>. 13 bjart (am ende der zeile) C<sup>1</sup>.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw.

fullr var af bruna ok frosti er þeim fyrir búinn er allt til enda dvelja at iðraz sinna lasta fyrir dauðann ok játa sínar syndir: þá forðaz þeir helvíti, ok þat er þeir enduðu eigi fyrir 30 fulla yfirbót skulu þeir í þersum pínum hreinsaz. Má þeim ok stoða allt þat gott er gjöriz í heilagri kristni þeim til miskunnar, svá sem er heilug messa ok helgar bænir ok ölmusugjörðir, at þeirra pínur verði skemri ok linari. En þeim er án iðran eða nökkurum viðbúnaði deyja, þeim er drekt í 35 helvíti þaðan er þeir skulu alldri leysaz. En þeir er algjörfir eru í sínum lifnaði, eru þegar í staðinn leiddir í himneskt ríki. Nú mantu aptr hverfa til þíns líkama, ok ef þú lifir vel heðan af, mantu með þersum dveljaz.' Sýndi sjá maðr síðan svá lengi sem hann lifði, at hann var eigi úmiunigr hvat hann 40 hafði sèt, ok lauk vel sínum lífðögum, ok lýkz svá þersi atburðr.

<sup>40</sup> svá lengi doppelt C1.

#### Berichtigungen.

LIES B 13 heilug. I 71 kyrr. II 15 Valdi. III 31 ávítan, V 8 jartegnum. 34 glögt. VIII 19 svá [at]. X 20 kant. 36 sullt. 53 kant. 105 brender. 124 valda. XI 100 landz. 167 heimolligum. XV 26 heilug. 29 heilugum. 43 heilug. XVI 152 aflátz. 211 mannz. XVII 61 vistaþrotz. 89 várr. 128 kjæmi. 158 mikkla. 178 á burt. 202 örugt. XIX 32 örugt. 75 örendr. XXIII 65 brott. 259. 262 príornum. 263. 268. 276 príorinn. 281 Príorinn. XXIV 16 hævers ku. 94 glögt. XXV 6 hans. 56 okkarr. XXVII 37 siðsamr í. XXVIII 95 lítilmagnann. 144 örendum. 181 glögt. XXXVI 39 brott. XXXVII 2 svá [at]. XXXIX 120 hann. XLI 29 kjölltu. XLII A 16 stendr. B 3 böfutbærinn. XLIII 2 minnztu. XLV 58 Kristz. XLVIII 10 hinn. 28 allz. XLVIII 15 gjörfir. 27 spent. 191 heilugum. LI 12 allzkonar. LV 10 ert. LXIV 15 Kantu. LXVIII 63 kjæmi. LXX 58 þykt. 67 því. LXXI 3 gjörfan. LXXV B 18. 28 kant. LXXVII 53 gjörfir. LXXVIII 45 glögt. 74 kantu. 157 þekt. LXXXI 2, 34 sýniz. 60 minnzt. 3, 39 vitz. LXXXII 15 minnzt. 98 skillt. 155 söktiz. LXXXV A 44 kant. B 65 roskin. 130 heilugum. XC 122 skrifat. 235 nd.

VII 15 ist statt fekistur die hel. lesung semostur widerherzustellen, da das betr. wort durch XCIII 60 geschüzt wird. LV 17 ist der apostroph nach þó zu tilgen. S. 83 am rande ist die zahl 200 in 195 zu ändern. S. 112, z. 2 v. u. ist die klammer nach ættelöß zu tilgen. S. 144 am rande ist die zahl 155 übersprungen. S. 240 ist im columnentitel zu lesen LXXXIII. S. XIV z. 4 v. o. ist nur zu streichen.

fullr var af bruna ok frosti er þeim fyrir búinn er allt til enda dvelja at iðraz sinna lasta fyrir dauðann ok játa sínar syndir: þá forðaz þeir helvíti, ok þat er þeir enduðu eigi fyrir 30 fulla yfirbót skulu þeir í þersum pínum hreinsaz. Má þeim ok stoða allt þat gott er gjöriz í heilagri kristni þeim til miskunnar, svá sem er heilug messa ok helgar bænir ok ölmusugjörðir, at þeirra pínur verði skemri ok linari. En þeim er án iðran eða nökkurum viðbúnaði deyja, þeim er drekt í 30 helvíti þaðan er þeir skulu alldri leysaz. En þeir er algjörfir eru í sínum lifnaði, eru þegar í staðinn leiddir í himneskt ríki. Nú mantu aptr hverfa til þíns líkama, ok ef þú lifir vel hèðan af, mantu með þersum dveljaz.' Sýndi sjá maðr síðan svá lengi sem hann lifdi, at hann var eigi úminnigr hvat hann 40 hafði sèt, ok lauk vel sínum lífdögum, ok lýkz svá þersi atburðr.

<sup>40</sup> svá lengi doppelt C1.

• • . •

Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | · |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



## ISLENDZK ÆVENTYRI

II.

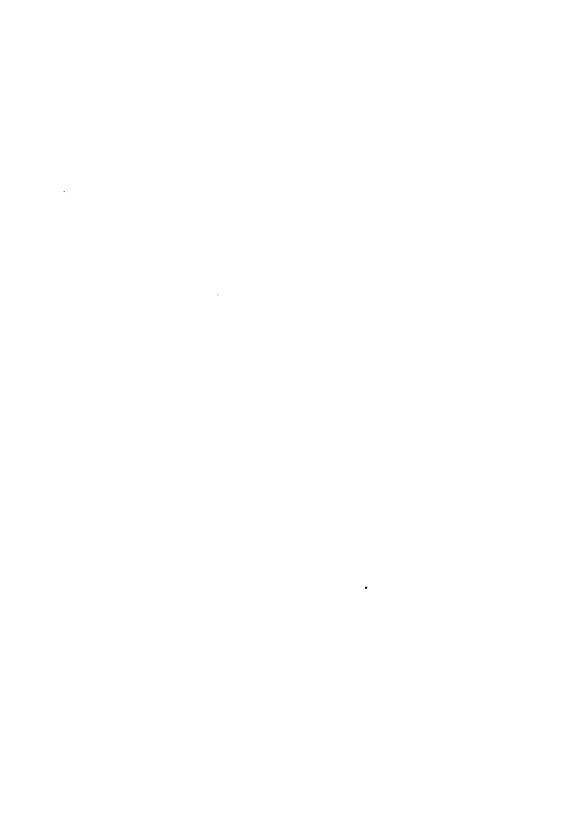

## ISLENDZK ÆVENTYRI

II.

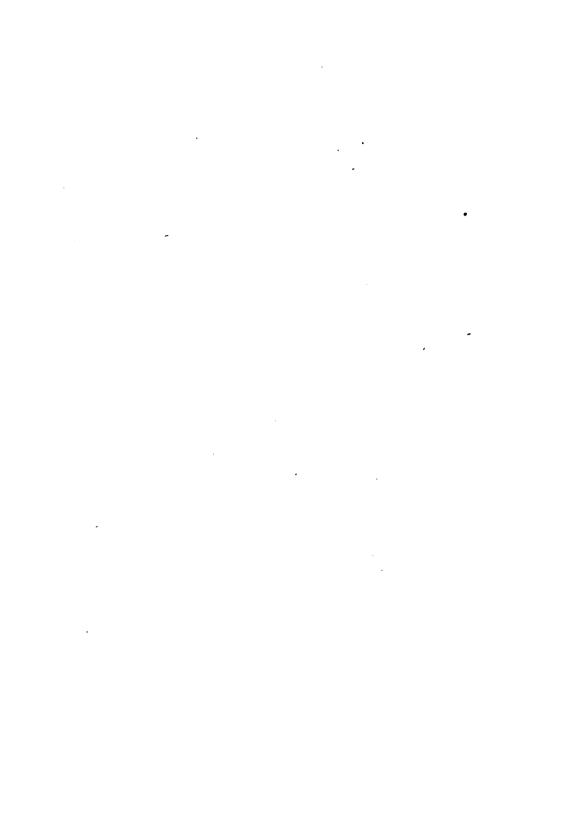

#### ISLENDZK ÆVENTYRI

# ISLÄNDISCHE LEGENDEN NOVELLEN UND MÄRCHEN

HERAUSGEGEBEN

VON

#### HUGO GERING

ZWEITER BAND

ANMERKUNGEN UND GLOSSAR

MIT BEITRÄGEN VON REINHOLD KÖHLER

HALLE A. S.

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES

1883

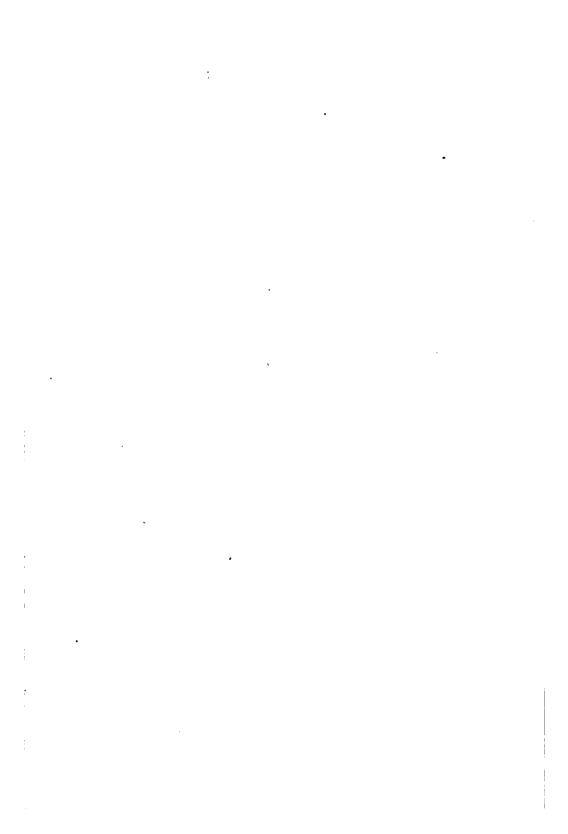

niemend gezweifelt hat, lässt sich durch ein positives zeugniss erweisen. Der den norwegischen historikern wolbekant: propst an der spostelkirche zu Bergen und vorstand der königlichen hofgeistlichkeit (magister capellarum), Finnr Halldórsson 1, war, wie das eine urhunde vom 22. januar 1313 ausdrücklich angibt 2, ein bruder unseres Jón.

Wäre die nachricht der Flateyjarbók (s. o.), dass Jón auch nach dem namen seiner mutter benant worden sei, besser beglaubigt, w würde man daraus schliessen können, dass sein vater Halldorr whon frühzeitig gestorben war. Welchem stande die eltern angehört haben, wissen wir nicht; dass sie der kirche aufrichtig ergeben werm, lässt sich daraus entnehmen, dass zwei der söhne sich dem geütlichen stande widmeten. Jón trat schon als knabe in das Dominicanerkloster zu Bergen (gegründet um 12305) und muss wurch fähigkeit oder fleiss die augen der oberen auf sich gelenkt haben, da er für würdig erachtet ward, zur vollendung seiner tudien ins ausland geschickt zu werden. Bekantlich waren damals

Christ, C. A. Lange (de norske klostres hist. s. 140), Konrad Maurer (Altmord. s. 36; Island s. 261), Gudbr. Vigfússon (Sturl. I, CXXXVI) und Gust. Cederschiöld (Clarus saga p. II, note 2).

<sup>1)</sup> Mit dem korsbróðir Finnr von Niðarós, der in einer urkunde des jakres 1309 erseheint (Dipl. norv. II, 83) ist Finnr Halldórsson nicht zu idmtificieren, wie Munch dies tut (I, 4°, 482), da der leztere bereits 1306 da propst der apostelkirche bezeugt ist (Dipl. norv. III, 72).

<sup>2)</sup> Diplom. norv. VII, 84: Johanne, dicti praepositi (i. c. Finnonis) fratre germano, ac Symone, canonicis Bergensibus. — Finnr, der von 1306 — 1324 in zahlreichen urkunden erscheint, war wahrweislich der ältere der beiden brüder: nach einer urkunde vom 20. sept. 1324 (Dipl. norv. VII, 120) war er damals hochbejahrt (á cefzsta alder komenn). Er starb im j. 1330 (Ann. isl. s. 232).

<sup>3)</sup> Begreislicher weise konten nur söhne von witwen mit dem namen der mutter bezeichnet werden. Vgl. Droplaugarsona saga (Köhen 1847) 7° e. porralldr vard ekki gamall madr ok andadizt, en Droplaug bjó þar eptir ok synir hennar (dieselben werden in der folge nur die 'Droplaugarsynir' smant); Eyrbyggja saga (Leipz. 1864) 18°: í Holti út frá Máfahlíð bjó ekkja sú er Katla hét... Oddr hét son hennar (derselbe heisst später nur Oddr Kötluson). Andere beispiele sind Eyjölfr Valgerðarson (selten Eyjölfr Einarsson), Steinn Herdísarson usw.

<sup>4)</sup> Jóns þáttr, z. 249 (s. 93).

b) Chr. Lange, de norske klostres historie i middelalderen (2. udg. Christ. 1856) s. 239.

<sup>6)</sup> Die Dominioaner waren dazu verpflichtet, jüngere mitglieder ihres ordens nach ausländischen universitäten zu senden; vyl. Chr. Lange, s. o. s. 51, 94, 108. — Die fremden schulen wurden übrigens keineswegs ausschliesslich von mönchen besucht: in Bologna studierte z. b. der nachmalige erzbischof von Nidarós, Eindridi; in Paris und Lincoln der hei-

Paris, Bologna 1 und Salerno die hauptsitze gelehrter bildung; d erstgenanten beiden orte hat nach dem übereinstimmenden zeugnis unserer quellen 3 Jón Halldórsson besucht. Wie lange er sich de selbst aufhielt, und welcher art seine studien waren, wird nic berichtet (jedesfals erstreckten sich dieselben vornehmlich auf the logie und canonisches recht); dafür werden uns ein paar anekdot mitgeteilt, die er selber erzählt haben soll: in beiden wird er selb als handelnd und redend eingeführt. 3 Auch erfahren wir. dass im auslande mit einigen männern, die nachher zu den höchst kirchlichen würden emporatiegen, in freundschaftliche beziehung trat und mit denselben auch später noch im briefwechsel stand Nach seiner rückkehr bekleidete Jon die würde eines canonicus der trinitatiskirche zu Bergen; als solcher bezeugt er fünf urkund aus den jahren 1310, 1313, 1319 und 1320.5 Die gelehrean keit und redegewantheit, welche die quellen von ihm rühmen musten ihn in den augen der vorgesexten zu höheren ämtern befäh erscheinen lassen, und so fiel, als durch den tod des Grimr Skit

- 1) Die theologische schule zu Bologna war von den Dominicanern zu besten ihres ordens begründet, s. Chr. Lange, a. a. o. s. 48, note 1.
- 2) Jons þáttr z. 6 (s. 84); Annál, ísl. s. 218; Laurentius sa; cap. 37 (Bps. I, 838).
- 3) Jons þáttr z. 15-82 (s. 84-87). Der 'Johannes Nordms nus' (z. 55), welcher nachher (z. 67) bróðir Jón genant wird, kann fi lich kein anderer sein, als Jón Halldórsson selbst.
- 4) Jons þáttr z. 83 fg. (s. 87). Vielleicht gehörte zu den schulcza raden Jóns der spätere poenitentiar Benedicts XII, Petrus Abo, welcher j. 1338 durch bischof Hákon von Bergen grüsse an ihn bestellen lisss, sunten s. XX.
- 5) Diplomatarium Norvegicum I (Christ. 1849) nr. 126 (19. fe 1310); IV (1858) nr. 131 (27. oct. 1319) und nr. 135 (21. nov. 1311 VII (1867) nr. 70 (22. jan. 1313); VIII (1873) nr. 56 (märz 1320)
- 6) Ann. isl. s. 218: var hann mikils håttar klerkr; s. 248: mer ligr predikari, mikill mentamaår i lærdómi; Laurent. saga, csp. 37 (B I, 837 838): mikils håttar klerkr, ok ágjætr predikari; csp. 48 (B I, 851): var þat mál manna, at á Islandi mundi varla verit hafa melatínuklerkar en þeir [Laurentius ok Jón] vóru; Jóns þáttr z. 6 fg. (s. 8 Die Laurent. saga bezengt auch, dass Jón des lateinischen sich ebenso gelsn wie seiner muttersprache bediente (cap. 55, Bps. I, 861—862): vita me þat, herra Jón, at ydr er svá mjúkt latínu at tala sem móðurtungu y (worte des bischofs Laurentius an Jón Halldórsson).

lige Dorlákr; Páll Jónsson, (später bischof von Skálholt) in England; İsle Gizirarson und Gizurr Isleifeson hatten die klosterschule zu Herford Westfalen bezogen; erzbischof Páll Bardarson war zu Orléans doctor utru que juris geworden; Sæmundr fródi soll zu Paris und Rom sich aufgehalhaben, usw. Vgl. K. Maurer, Island von seiner ersten entdeckung zum untergange des freistaats (München 1874) s. 247.

um (im sommer 1322) der bischofesitz von Skálholt aufs neue rledigt wurde 1, die wahl des domcapitels von Nidarós auf Jón, der um 1. august desselben jahres vom erzbischofe Eylífr feierlich gweiht ward. 2 Noch ehe er nach Island abgieng, hatte er gelegenheit, eine für sein vaterland höchst wichtige massregel mit durchführen zu helfen: er war nämlich bei der versamlung von Osló gegenwärtig, welche der herzogin Ingibjörg Hákonardóttir, der mutter und vormünderin des minderjährigen königs Magnús Eiríksum, die regentschaft über Norwegen entzog und in der person des blugen und gemässigten Erlingr Vidkunnarson einen reichsverweser beteite 3 (20. febr. 1323). Im frühlinge desselben jahres reiste Jón Halldórrson ab. Er landete zu Eyrar 4, in der unmittelbaren nähe seines künftigen sitzes, und übernahm sofort, als dreizehnter in der reike der Skálholter bischöfe 5, die leitung der geschäfte.

Über Jons wirksamkeit als bischof stiessen die nachrichten reichkicher. Gleich nach seiner ankunft in Island muste er nicht mit in seiner eigenen diöcese, sondern auch im nordlande priesterwihungen verrichten, da der neuerwählte bischof von Hólar, Laurentius Kálfsson, aus Norwegen, wohin er zur consecration sich begeben hatte, noch nicht heimgekehrt war. Im folgenden jahre mliss er die verordnung, dass das fronleichnamsfest, welches kurz

<sup>1)</sup> Grimr Skútuson hatte nur drei monate lang die bischösliche würde bewisen: er starb in Norwegen, als er eben im begriffe war, sich nach Island einzuschiffen. Laurent. saga, cap. 37 (Bps. I, 837).

<sup>2)</sup> Jons Pattr z. 9 (s. 84); Annal. isl. s. 218; Laurentius saga cap. 37 (Bps. I, 837). Keyser (kirkehist. II, 214) und Munch (II, 1, 63) termuten, dass Jón zusammen mit den bischöfen Eirikr von Stavanger und Salomon von Osló die weihe empfieng, von denen es feststeht, dass sie in demelben jahre ihre neue würde antraten. Bischof Hákon Erlingsson vom Bergen, den der Jóns Pattr (z. 253) als vigslubróðir unseres Jón bezeichnet, wurde erst im j. 1330 gewählt und 1332 geweiht (Munch II, 1, 114).

<sup>3)</sup> Finnur Jónsson hist, eccl. II, 62 note a; Munch II, 1, 54. Die zu Osló erlassene urkunde, welche auch Jóns namen enthält, ist im (norwesischen) originaltext und in lat. übersetzung gedruckt in Gr. J. Thorkelins Analecta (Havniae 1871) s. 174—185; mit dünischer übersetzung in den Samlinger til det norske folks sprog og historic V (Christ. 1838) s. 535—541; im urtext allein Dipl. norv. VII, 116—119.

<sup>4)</sup> Ann. isl. s. 218.

<sup>1)</sup> Júns þáttr z. 2 (s. 84). Diese zählung stimt, wenn man den leleifr Gizurarson als den ersten bischof von Skálholt ansicht und alle diejenigen nicht mitrechnet, welche die weihe von seiten des metropoliten nicht suplengen. Es sind dies Hallr Teitsson, Teitr Bersason und Ormr Dorteinson, welche vor der weihung starben, Magnus Gulmundarson, der von den Isländern gewählt, aber nicht bestätigt ward, und Ormr Steinsson, der die wehl ablehnte.

<sup>6)</sup> Laurent. saga cap. 40 (Bps. I, 843); Jon Espólin I, 48.

vorher nach einer bestimmung des concils von Vienne in Norwege eingefüht worden war 1. auch im Skalholter sprengel am donner tage nuch trinitatis gefeiert werden solle, worauf im nächst. frühling bischof Laurentius dieselbe bestimmung für das nordles erliess, welche noch in dem nämlichen sommer durch das aldis gesetzliche kraft erhielt. Ein zweites kirchenfest wurde 132 wahrscheinlich ebenfals auf betreiben Jons 3, eingeführt: es sol dem andenken Magnús Erlendsson, jarls der Orkneys, geweiht sei der im jahre 1115 die märturerkrone erworben hatte und 20 jah. später heilig gesprochen war ; sugleich ward jedoch, wol um d wirthschaftlichen interessen nicht zu schädigen, die bestimmus getroffen, dass an bestimten tagen zwischen weihnachten und de dreikönigsfeste die laufenden arbeiten verrichtet werden dürfte Aus demselben jahre datieren zwei rundschreiben Jon Halldorsson an die geistlichen seines sprengels. Das eine 5 enthält eine au zählung derjenigen (24) vergehen, welche ipso facto die strafe d bannes zur folge haben, ist aber keineswegs auf speciell isländisch verhältnisse berechnet, sondern widerholt nur, was seitens der röm schen kirche für die ganze katholische christenheit angeordnet war wie denn z. b. das verbot der lieferung von schiffen und holz a die Saraconen für Island gar keinen sinn hatte. Anhangewei wird sodann noch verordnet, dass alle, die doppelten ehebruchs od noch schwererer sünden sich schuldig gemacht haben, am ascherm woch oder gründonnerstag sich persönlich in Skalholt einfind

<sup>1)</sup> Munch II, 1, 145.

<sup>2)</sup> Laurent. saga cap. 48 (Bps. I, 851); Ann. isl. s. 220; Finns Jónsson II, 62; Jón Espólin I, 55.

<sup>3)</sup> Finnur Jónsson (hist. eccl. II, 62) sagt dies ausdrücklich, a Ann. isl. (s. 222) berichten aber nur, dass die feier des tages im j. 13t durch ein gesetz angeordnet ward (lögtekin Magnúsmessa); ryl. Jón Esplín I, 56. Die undatierte verordnung in cod. AM. 671 (hist. eccl. II, t note) kann nicht der erste erlass in sachen der Magnúsmessa sein, da i den tag des festes als bekant voraussezt. Vermutlich rührt dieselbe von J. Halldórsson her, stamt aber aus einer späteren zeit.

<sup>4)</sup> Uber Magnus den heiligen vgl. Munch I, 2, 673 fg.; Lud Daac, Norges helgener (Christ. 1879) s. 203 fg.

<sup>5)</sup> Im originaltext (nach AM. 351 fol.) und in latein. übersetzu mitgeteilt bei Finnur Jónsson II, 65—79 (litt. A). Vgl. Jón Esp lín 1, 57.

<sup>6)</sup> Die ersten vierzehn artikel decken sich volständig mit den schon i j. 1280 von dem norwegischen erzbischofe Jón raudi erlassenen statut (Keyser, kirkohist. II, 38; Munch I, 4°, 8--10), die lezten zehn find sich gröstenteils auch in den 1327 auf dem Bergener provincialeoneil ang nommenen bestimmungen. (Keyser, kirkohist. II, 222 fg.)

ullen, um dort öffentlich vor dem bischofe der kirchenbusse sich zu unterwerfen; es wird ferner geboten, verlöbnisse und eheschliesungen nicht heimlich, sondern in gegenwart von mindestens zwei waen vorzunehmen und den seelsorger des kirchsviels binnen 14 tagen davon zu benachrichtigen: zuwiderhandelnden solle der eintritt in die kirche bei strafe des bannes untersagt werden; endlich wird es den priestern eingeschärft, vor jeder messe die im banne befindlichen personen zum verlassen der kirche aufzufordern. - In dem zweiten erlasse 1 wird eine bestimmung des bischofs Arni borláksson (aufgenommen in den nüngeren Kristinrettr cap. 26) erneuert, laut welcher von allen während eines feiertages angetriebenen walen und sonstiger jagdbeute ein bestimter anteil an die birche und an die armen entrichtet werden soll. Drei weitere verordnungen, welche Finnur Jónsson unserem bischofe zuschreibt 2, konnen ihm mit sicherheit nicht beigelegt werden, da es ebensogut möglich ist, dass dieselben von Jon Indridason oder von Jon Siguratwww, den unmittelbaren nachfolgern Jon Halldorssons erlassen sind; bez. der dritten (litt. E) möchte ich sogar die autorschaft des Jon Sigurdarson mit bestimtheit behaupten, da bischof Vilchin von Skálholt (1394-1406) eine in jener enthaltene, die priesterconcubinen betreffende vorschrift in einem synodalprotokoll widerholt und vorher ausdrücklich hervorhebt, dass mehrere der von ihm getroffenen bestimmungen bereits von den bischöfen Magnús, A'rni Dorláksson und Jon Sigurdurson erlassen worden seien. 3 Wenn endlich Finnur Jonsson die einführung der von papst Johannes XXII. ver fassten kirchengebete unserem Jon zuschreibt. wird dies durch die quellen nicht ausdrücklich bestätigt: die annalen berichten nur, dass diese gebete (krosstidir, bænahald de Passione Christi) im jahre 1333 in Island angelangt seien; von einer officiellen verfügung betrefs derselben erfahren wir nichts, und wenn eine solche, wie wir annehmen dürfen, wirklich erfolgt ist, so ist dies jedesfals zu Holar nicht minder als zu Skalholt geschehen

Neben den verordnungen Jon Halldorssons nehmen die visitationsreisen im bereiche seines «prengels unser interesse in an-

<sup>1)</sup> Im originaltext (nach AM. 354, 4°) und in lat. übersetzung bei Finnur Jónsson II, 79–81 (litt. B). Vgl. Jón Espólín I, 57.

<sup>2)</sup> Im originaliext und in lat. übersetzung in der hist. eccl. II, 82-87 (litt. C, D, F). Die verordnungen geben keine jahreszahl an und mennen den vaternamen des betr. bischofs nicht.

<sup>3)</sup> Finnur Jónsson II, 137.

<sup>4)</sup> Hist. eccl. II, 62.

<sup>5)</sup> Annál. ísl. s. 238 — 239, vgl. Jón Espólin I, 71.

vorher nach einer bestimmung des concils von Vienne in Norwegen eingefüht worden war 1, auch im Skalholter sprengel am donnerstage nach trinitatis gefeiert werden solle, worauf im nächsten frühling bischof Laurentius dieselbe bestimmung für das nordland orliess, welche noch in dem nämlichen sommer durch das alding gesetzliche kraft erhielt. Ein zweites kirchenfest wurde 1326, wahrscheinlich ebenfals auf betreiben Jons 3, eingeführt: es solte dem andenken Magnús Erlendsson, jarls der Orkneys, geweiht sein, der im jahre 1115 die märtyrerkrone erworben hatte und 20 jahre später heilig gesprochen war 4; zugleich ward jedoch, wol um die wirthschaftlichen interessen nicht zu schädigen, die bestimmung getroffen, dass an bestimten tagen zwischen weihnachten und dem dreikönigsfeste die laufenden arbeiten verrichtet werden dürften. Aus demselben jahre datieren zwei rundschreiben Jon Halldorssons an die geistlichen seines sprengels. Das eine 5 enthält eine aufzählung derjenigen (24) vergehen, welche ipso facto die strafe des bannes zur folge haben, ist aber keineswegs auf speciell isländische verhältnisse berechnet, sondern widerholt nur, was seitens der römischen kirche für die ganze katholische christenheit angeordnet war 6, wie denn z. b. das verbot der lieferung von schiffen und holz an die Saracenen für Island gar keinen sinn hatte. Anhangsweise wird sodann noch verordnet, dass alle, die doppelten ehebruchs oder noch schwererer sünden sich schuldig gemacht haben, am aschermitwoch oder gründonnerstag sich persönlich in Skalholt einfinden

<sup>1)</sup> Munch II, 1, 145.

<sup>2)</sup> Laurent. saga cap. 48 (Bps. I, 851); Ann. isl. s. 220; Finnur Jónsson II, 62; Jón Espólín I, 55.

<sup>3)</sup> Finnur Jónsson (hist. eccl. II, 62) sagt dies ausdrücklich, die Ann. isl. (s. 222) berichten aber nur, dass die feier des tages im j. 1326 durch ein gesetz angeordnet ward (lögtekin Magnúsmessa); vgl. Jón Espólín I, 56. Die undatierte verordnung in cod. AM. 671 (hist. eccl. II, 84 note) kann nicht der erste erlass in sachen der Magnúsmessa sein, da sie den tag des festes als bekant voraussest. Vermutlich rührt dieselbe von Jón Halldórsson her, stamt aber aus einer späteren zeit.

<sup>4)</sup> Über Magnús den heiligen vgl. Munch I, 2, 673 fg.; Ludv. Dane, Norges helgener (Christ. 1879) s. 203 fg.

<sup>5)</sup> Im originaltext (nach AM. 351 fol.) und in latein, übersetzung mitgeteilt bei Finnur Jónsson II, 65 — 79 (litt. A). Vgl. Jón Espólín 1, 57.

<sup>6)</sup> Die ersten vierzehn artikel decken sich volständig mit den schon im j. 1280 von dem norwegischen erzbischofe Jón raudi erlassenen statuten (Keyser, kirkehist. II, 38; Munch I, 4<sup>b</sup>, 8--10), die lezten zehn finden sich gröstenteils auch in den 1327 auf dem Bergener provincialconoil angenommenen bestimmungen. (Keyser, kirkehist. II, 222 fg.)

wit ist vermutlich auch in Stadarholl (in demselben bezirke) die predigt gehalten worden, von welcher der Jons battr berichtet. 1 In dem nämlichen jahre ward dann auch noch im südviertel eine birchweihung vorgenommen, und zwar zu Stadt auf Reykjanes. Bei der viorten visitation der Vestfirdir 3 erfolgte die weihung der kirche zu Kirkjuból (am Skutilefjördr): die etiftungsurkunde, welche bestimt, an welchen tagen daselbst gottesdienstliche handlungen vormuchmen seien, und die einkünfte der neuen parochie festsext, ist sbeckriftlich vorhanden , und ebenso ein zweites document, durch welches ein vergleich bestätigt ward, den der besitzer des neuen getteshauses, der bonde Jon Dorvaldsson, mit der kirche zu Eyrir, vo er früher eingepfart war, abgeschlossen hatte, indem er zur salung einer einmaligen abfindungssumme sich verpflichtete. 5 Auf der lesten westfahrt endlich ist ebenfals eine kirche geweiht worden, und zwar in dem bereits oben erwähnten Vatnsfjördr.6

Da die visitationereisen nach dem westen eich, wie eich aus dem vorstehenden ergibt, in regelmässigem turnus widerholt haben, w darf man annehmen, dass in der zwischenzeit die beiden anderen viertel ebenso regelmässig von Jón besucht worden sind, dass er elso in den jahren 1325, 1328, 1331, 1334 und 1337 das südland, und in den jahren 1326, 1329, 1332, 1335 und 1338 des vetland durchreist haben wird. Die richtigkeit dieser annahme last sich durch einzelne in den annalen erhaltene daten nachwei-Es wird uns nämlich berichtet 7, dass Jon im jahre 1325 den abt Andres von Videy (des bekanten Benedictinerstiftes auf er insel des Faxafjördr) seines amtes entsezte und an seiner stelle den Helgi Sigurdarson mit der leitung des klosters betraute; wir erfahren ferner 8, dass 1328 nach dem tode des abtes Dorsteinn

<sup>1)</sup> Jóns þáttr z. 125 fg. (s. 88).

<sup>2)</sup> Annál. isl. s. 234; Jón Éspólin I, 69. Zu demselben jahre medhaen die annalen auch der teilnahme Jóns an der grossen hochzeit, welche Gísli Philippusson zu Hagi seiner schwester Katrín ausrichteto.

<sup>3)</sup> Annál. isl. s. 238; Jón Espólin I, 71-72.

<sup>4)</sup> Dieselbe ist im urtext und in lat. übersetzung abgedruckt bei Finnur Joneson II, 88-89 (litt. G).

<sup>5)</sup> Der wortlaut der urkunde, welche Finnur Jonsson II, 89-90 im wrtext und in lat. übersetzung unter litt. H mitteilt, ist etwas unverständlich, doch dürfte die oben gegebene interpretation das richtige treffen. Die von Jon getroffenen bestimmungen sind übrigens vom bischofe Dorarinn im j. 1363 noch einmal ausdrücklich bestätigt worden (Finnur Jonsson II, 116-118; Jon Espólin I, 72).
6) Annál. isl. s. 244; Jón Espólin I, 73.

<sup>7)</sup> Annál. isl. s. 220; Jón Espólin I, 55.

<sup>8)</sup> Annál. isl. s. 266; Jón Espólin I, 64.

Porvaldsson von Helgafell ein mönch von Videy, Porkell Einarsson, auf den erledigten posten befördert ward, was ebenfals auf eine anwesenheit des bischofs an dem leztgenanten orte schliessen lässt 1; wir wissen endlich 2, dass in demselben jahre die kirche zu Pykkvabær entsühnt wurde 3, ein ort, der zwar nicht mehr im südviertel, aber doch hart an der grenze desselben belegen ist.

Ausser diesen fahrten im bezirke seines eigenen sprengels hat Jón Halldórsson im auftrage des erzbischofs Eylifr von Nidarús auch eine reise nach dem nordlande übernehmen müssen, um dort als schiederichter aufzutreten. Es war nämlich im jahre 1316. als noch der bischof Audunn raudi der diöcese von Hólar vorstand, das Augustinerkloster zu Mödruvellir, eine stiftung von Auduns vorgänger Jörundr, nidergebrant 4, und zwar, wie man annahm, durch das verschulden der mönche selbst, die in der trunkenheit mit ihren kerzen unvorsichtig umgegangen waren. Audunn hatte sich nicht für verpflichtet gehalten, das kloster wider aufzubauen, er hatte vielmehr einige der brüder nach Holar berufen, andere in pfarrstellen eingesext, und die einkünfte des stiftes für die kirche von Hólar eingezogen. 5 Als nun nach dem tode Autuns (1321) der erwählte nachfolger desselben, Laurentius Kalfsson, nach Norwegen gereist war, um die weihe zu empfangen (1324), erhob einer der vertriebenen mönche, Ingimundr Skútuson, vor dem erzbischofe klage wider den stuhl von Hólar, und obgleich Laurentius das verfahren seines vorgängers zu rechtfertigen suchte, gab doch Eylifr seine meinung dahin ab, dass Audunn verpflichtet gewesen wäre, das kloster wider herzustellen, versprach aber, durch zwei von ihm selbst ernante schiederichter die sache entscheiden zu Es erschien denn auch im jahre 1326 Ingimundr mit einer urkunde Eylifs in Island, durch welche Jon Halldorsson und der abt Dorlakr von Dykkvabær beauftragt wurden, die angelegenheit zu untersuchen und einen vergleich zwischen den mönchen und

<sup>1)</sup> Die weihung Porkels wurde übrigens erst 1329, vermutlich zu Skálholt, volzogen: Ann. isl. s. 226; Jón Espólín 1, 64.

<sup>2)</sup> Annál. ísl. s. 226.

<sup>3)</sup> Dies wird doch jedenfals durch den ausdruck hreinsa bezeichnet, vgl. bd. I, nr. XCVI 48. Wodurch die pollutio oder execratio der kirche erfolgt war, ist uns nicht überliefert.

<sup>4)</sup> Annál. ísl. s. 208; Laurent. saga cap. 33 (Bps. I, 831); Jón Espólin I, 38.

<sup>5)</sup> Laurent, saga cap. 38 (Bps. I, 840) und cap. 41 (Bps. I, 844); Jón Espólin I, 38.

<sup>6)</sup> Laurent. saga cap. 41 (Bps. I, 844); Jón Espólin I, 49.

Lourentius zu stande zu bringen. 1 Demgemäss liessen Jon und borldkr an die beteiligten die ladung ergehen, am 30, juli zu Modrwellir sich einzufinden. Hier brachten nun die drei mönche. welche noch am leben waren (Ingimundr, porgeirr und pordr) ihre beschwerden aufs neue vor. Laurentius erwiderte, dass man ihn vegen der vor seinem amtsantritt geschehenen dinge nicht verantwortlich machen könne, erklärte sich aber bereit, das kloster wider hernutellen und mit so vielen mönchen, als beim tode des bischofs Jörundr vorhanden gewesen seien, zu besetzen: nur behalte er sich, im einklang mit den von dem lezteren getroffenen bestimmungen, die ablourde für seine person vor und beanspruche das recht, das vermögen des stiftes durch einen beamten verwalten zu lassen; doch rolle in allen wichtigen fragen der rat des priors und der ordensbrüder eingeholt werden. Hiermit erklärten sich die drei mönche einverstanden, und die vergleichsurkunde ward ausgefertigt, unterwhichen und untersiegelt. 2 Nachdem dann die schiedsrichter. welche noch einige tage zu Holar sich aufgehalten und dort von Laurentius ehrenvolle geschenke empfangen hatten, in ihre heimat zurückgekehrt waren, liess dieser sofort das kloster durch zimmerleute neu aufführen und stattete dasselbe mit glocken und den notwendigen geräten aus. 3 Gleichwol waren die brüder \*\*\*\*\*\*frieden: sie bereuten es, dass sie dem bischofe so weit-Sehende rechte eingeräumt hatten, und schmiedeten pläne, wie eie volle selbständigkeit erlangen könten. Im frühjahr 1327 fand sich Ingimundr in Skálholt ein und wuste durch seine vorstellungen dem bischofe Jón die überzeugung beizubringen, dass Laurentius die bestimmungen des vertrages von Mödruvellir in gewissen punkten nicht eingehalten habe. Jon erliess demzufolge ein schreiben an erinen amtsbruder, worin er demselben mitteilte, dass er zur prüfung der ihm vorgetragenen beschwerden im sommer nach dem nord-Lande kommen und ein endgiltiges urteil abgeben werde. Laurentius diesen brief empfieng, beklayte er sich in bitteren worten darüber, dass Jon den verläumdungen Ingimunds glauben Seachenkt habe und sante wenige tage darauf eine antwort an den eteren, in welcher er unter berufung auf das canonische recht 🗪 🚾 führte, dass der vom erzbischofe Eylifr den schiedsrichtern

<sup>1)</sup> Laurent, saga cap. 41 (Bps. I, 844); Jón Espólin I, 49.
2) Laurent, saga cap. 52 (Bps. I, 856, 857); Appl. (cl. s. 22)

<sup>2)</sup> Laurent. saga, cap. 52 (Bps. I, 856-857); Annál. ísl. s. 222; Repólin I, 57.

<sup>3)</sup> Laurent. saga, cap. 53 (Bps. I, 857); Jón Espólin I, 57.
4) Laurent. saga a. a. o.; Jón Espólin I, 58; vgl. Ann. isl.
222

gewordene guftrag mit dem zustandekommen der vergleicheurkunde erledigt sei: er müsse also die competenz von Jon und Dorlakr zu oventuellen weiteren massnahmen bestreiten. Dem gegenüber erklärte Jon Halldoreson dem überbringer des briefes, dass er an seinem vorsatze, die sache persönlich im nordlande zu entscheiden, festhalte, und forderte denselben auf, ein neues schreiben an Laurentius mitzunehmen; aber hierzu liess der Nordländer sich nicht bereit finden. 1 Jon sah sich daher genötigt, zwei seiner diakonen (Dordr und Gregorius) mit der überbringung seiner vorladung zu betrauen. Diese kamen am trinitatistage (7. juni 1327) zu Holar an, und da der bischof sich weigerte, das schreiben anzuhören, versuchte es Dordr dasselbe in der kirche öffentlich zu verlesen. Da gab jener den befehl, die beiden aus dem gotteshause zu entfernen, Dordr aber, um sich seines auftrages zu entledigen, las nun die urkunde, welche in lat. sprache abgefasst war und den Laurentius auf einen tag im juli nach Mödruvellir citierte, draussen ab und nagelte dieselbe darauf an die kirchenture fest.2

Noch vor dem bestimten termin trafen Jon und Dorldke zu Mödruvellir ein. Laurentius hatte anfänglich die absicht gehabt, der citation nicht folge zu leisten, war aber durch die vorstellungen seiner geistlichen bewogen worden, den vorsatz zu ändern. · Als die bischöfe samt ihrem gefolge in den versamlungesaal eingetreten waren, begann Jon eine wolgeseste lateinische rede, in welcher er den Laurentius aufsorderte, sich zu verantworten. Dieser erwiderte jedoch, um allen anwesenden verständlich zu sein, in der heimischen sprache: er versichere, sagte er, dass er den bestimmungen des im vorigen jahre geschlossenen vergleiches treulich nachgekommen sei, orbiete sich aber, jede verletzung desselben, die ihm nachgewiesen werde, wider gut zu machen. Auf einen solchen nachweis liess sich jedoch Jon nicht ein, vielmehr behauptete er geradezu, dass der ganze vergleich, den Laurentius nur durch seine schlauheit ihnen abgelockt habe, der regel des h. Augustin zuwider sei, welche den brüdern das recht der selbstverwaltung ausdrücklich zusichere: man musse daher die bestimmungen des stifters, fals dieselben mit dieser regel im widerspruche stünden, nach massgabe der lezteren zu emendieren suchen.3 Laurentius erklärte darauf, dass er seinerseits an dem rechtsgiltig abgeschlossenen vertrage festzu-

<sup>1)</sup> Laurentius saga cap. 53 (Bps. I, 858 - 859).

<sup>2)</sup> Laurentius saga cap. 54 (Bps. 1, 859 - 860); Jon Espolin I, 58 - 59.

<sup>3)</sup> Laurent saga cap. 55 (Bps. I, 860-863); Jón Repólin I, 59-60.

hallen gedenke, als aber Jon immer heftiger wurde und auch die mitlichen aus dem nordviertel in ihrer meinung wankend zu werden begannen, sah er ein, dass es das klügste sei, nachzugeben, da bei fortgesextem widerspruch unzweifelhaft seitens der beiden schiedsrichter eine entscheidung gefält wäre, die, fals sie zu Nidaros bestätigt wurde, sein ansehn auf das schwerste schädigen muste, vihrend andererseits, wenn er gutwillig sich fügte, noch immer hefming vorhanden war, dass der erzbischof die zweite abmachung wwerfen und die erste für giltig erklären werde. sho ein, dass (vorbehaltlich der zustimmung des erzbischofs) den minchen die freie verfügung über das klostervermögen urkundlich regesichert werde, und sezte, nachdem der feierliche handschlag und die ausfertigung des dokuments erfolgt war, den neu ernanten prior borgeirr in den besitz der liegenden und fahrenden habe, die dem tifte zuerkant war, ein. Nachdem dies geschehen war, traten Jon Halldorsson und abt Dorlakr die heimreise an; die beiden bischöfe whichen anscheinend in gutem einvernehmen von einander, aber das frühere freundschaftliche verhältnis stelte sich nie völlig wider her. 1

Bald darauf wurde es bekant, dass Laurentius den priester Egill Eyjölfsson (welcher später sein nachfolger werden solte) nach Norwegen entsendet habe. Der geheime auftrag desselben war, den wischof Eylifr zu bestimmen, dem soeben abgeschlossenen vertrage wins bestätigung zu versagen. 2 Jón Halldórsson war klug genug,

<sup>1)</sup> Laurent. saga cap. 56 (Bps. I, 853-864); Jon Espolin I, 60. Die isländischen annalen zum jahre 1327 (Ann. isl. s. 224) berichten, dass Ion und Porlakr nahe daran waren, den Laurentius zu suspendieren. — In dem amtlichen verkehr der beiden bischüfe trat übrigens nach dem zwiste keine anderung ein, vielmehr beobachteten beide stets ein durchaus würdiges und correctes verfahren. Hatte vorher Jon den priester Snjolfr Sumarlideson, welcher mit Laurentius verfeindet war, durch seine vorstellungen bewogen, vor seinem bischofe sich zu demütigen und dessen verzeihung zu erstehen (Bps. I, 854; Jon Espolin I, 54 — 55), so sante nachher Laurentius einen nordländischen geistlichen, der, obwol er die erforderlichen weiken nicht besass, an verschiedenen orten der Skalholter diöcese das messamt verrichtet hatte, dem Jon zur bestrafung zu, worauf dieser durch einen offenen brief seinem amtsbruder das recht übertrug, dem schuldigen eine angemessene busse aufzuerlegen (Bps. I, ,871); und wie Laurentius bald nach dem antritte seines amtes seinen sohn Arni durch Jon hatte zum priester eceihen lassen (Bps. 1, 850; Jon Espolin I, 65), so bestimte er noch auf seinem sterbebette, dass sein vertrauter schüler und nachmaliger biograph, Einarr Haftidason, von Jon die consecration erbitten solle, und dieser saumte nicht, den wunsch des toten zu erfüllen (Bps. I, 876; Ann. isl. s. 230; Jon Espolin I, 68).

<sup>2)</sup> Laurent. saga cap. 57 (Bps. 1, 864 - 865); Annál. ísl. s. 224; Jón Espélin I, 61.

dies zu durchschauen und beschloss sofort, seinerseits ebenfals einen bevolmächtigten nach Nidarós abzuordnen, der den bestrebungen der Egill entgegenarbeiten solte. Seine wahl fiel auf sira Arngrimr Brandzson, priester zu Oddi. Die beiden abgesanten kamen bald nach einander bei Eylifr an, aber nur Egill rechtfertigte das vertrauen seines auftraggebers, indem er dessen sache nach kräften förderte: Arngrimr dagegen begnügte sich damit, die briefe Jons und Dorláks abzugeben, und benuzte fast seine ganze zeit dazu, bei einem orgelbauer in die lehre zu gehen. 1 So kam es denn, dass Egill bei dem erzbischofe sein ziel erreichte und eine urkunde erwirkte, durch welche der erste vertrag als zu recht bestehend anerkant, der zweite dagegen als ungiltig cassiert ward. 2 Laurentius hatte übrigens die entscheidung Eulifs nicht abgewartet, sondern den prior Dorgeirr, welchen er wol mit recht der vergeudung des klostervermögens beschuldigte, gewaltsam aus Mödruvellir entfernt und die verwaltung des stiftes wider an sich gerissen (frühjahr 1328). Erst am 12. august traf Egill mit dem lateinischen schreiben des erzbischofs ein, das nun schleunigst in die volkseprache übersezt, zu Holar und Mödruvellir öffentlich verlesen und in abschriften über die ganze insel verbreitet ward.3 Jon Halldorsson, welcher noch kurz zuvor dem Dorgeirr, als derselbe in Skálholt sein gast war, einen vergoldeten kelch und zwei messgewänder geschenkt hatte, um dadurch zu zeigen, dass er aus innerer überzeugung und nicht durch bestechungen veranlasst auf die seite der mönche sich gestelt habe 4, muste sich fügen. Übrigens wird seine bona fides auch von dem biographen des Laurentius willig anerkant: beide bischöfe, sagt er, glaubten im rechte zu sein, indem Jon auf den bestimmungen der Augustinerregel, Laurentius auf der stiftungsurkunde des Jörundr fusste.5

Laurentius solte sich übrigens seines triumphes nicht lange mehr freuen. Er starb bereits am 16. april 1331 <sup>6</sup> und an seiner

<sup>1)</sup> Laurent. sagu cap. 58 (Bps. I, 865 — 866); Annál. ísl. s. 224; Jún Espúlín I, 61.

<sup>2)</sup> Laurent. saga cap. 61 (Bps. I, 868—869); Annál. ísl. s. 224; Jón Espólín I, 63—64.

<sup>3)</sup> Laurent. saga cap. 60 (Bps. I, 867 - 868); Jón Espólin I, 62-63.

<sup>4)</sup> Laurent. saga cap. 59 (Bps. I, 866 - 867); Jón Espólín I, 62. 5) Laurent. saga cap. 62 (Bps. I, 870). — Ausführlich ist die ganze

angelegenheit behandelt bei Kinnur Jonsson II, 178-181; egt. auch Munch II, 1, 137, der jedoch unrichtig angibt, dass durch das zustandekommen des zweiten vergleiches der zwist sein ende erreicht habe.

<sup>6)</sup> Annál. isl. s. 228; Bps. I, 877 note; Jón Espólin I, 66 fg.; Munch II, 1, 137 note 2.

stelle ward Evill Eviolfsson zum bischofe von Holar erhoben.1 Im nächsten jahre (1332) schied auch erzbischof Eulifr aus dem leben?, worauf Páll Bárdarson, bisher kanzler des königs Magnús, zum metropoliten geweiht ward und 1333 zu Avignon vom papete Johannes XXII. die weihe empfieng.3 In demselben jahre ergieng (wahrscheinlich seitens des in Norwegen anwesenden päpstlichen legeten Petrus Gervasii) eine vorladung an die beiden isländischen bischöfe, welche ihren beitrag zu dem vom concil zu Vienne (1311) backlossenen ausserordentlichen zehnten noch nicht abgeliefert hatten, und sich deswegen verantworten solten. 5 Jon folgte dieser sufferderung so fort 6 und hat sicherlich, obwol dies nirgends ausdrücklich berichtet wird, den zehnten an den vom papete ernanten untercollector, bischof Hakon von Bergen, richtig bezahlt 7, da Parus Gervasii die restierenden beträge mit gröster strenge eintrieb und die säumigen mit dem interdicte bedrohte; dagegen sind andere vom papete geforderte steuern (Peterspfennig, annaten usw.) diesmal noch nicht entrichtet, sondern erst nachdem Jon im frühjahr 1335 heimgekehrt war und von sämtlichen kirchen einen ausserordentlichen beitrag eingetrieben hatte 8, durch seinen bevolmächtigten Rundlfr nach Norwegen überbracht worden: diesem stelte Hakon 27. juli 1337 zu Bergen die empfangeurkunde aus. 9

<sup>1)</sup> Annál. isl. s. 234; Jón Espólin I, 70; Munch II, 1, 145 nets 2.

<sup>2)</sup> Annál. isl. s. 236; Munch II, 1, 145.

<sup>3)</sup> Annál. isl. s. 238; Munch II, 1, 146 fg.

<sup>4)</sup> Derselbe war sigentlich zur unterstützung des von Philipp IV. gelobten kreuzzuges bestimt, floss aber, da dieser nicht zu stande kam, in die sekatzkemmer des päpstlichen stuhles. Die bedürfnisse desselben waren damals sehr stark (vgl. Munch II, 1, 96 fg. und 163 fg.) und die armen Isländer, welche erst kurz vorher zum wideraufbau der im j. 1328 abgebranten kristkirkja in Nidarós hatten beisteuern müssen, wurden zu neuen, bedeutenden opfern gezwungen. (Die angabe der annalen [s. 232], dass 1330 eine päpstliche bulle nach Island gelangt sei, welche hilfsgelder 'móti Rómverjum' verlangt habe, beruht übrigens wol auf einem 'missverständnis.)

<sup>5)</sup> Annal. isl. s. 240; Finnur Jonsson II, 64; Munch II, 1, 169 fq.

<sup>6)</sup> Annál, ísl. s. 240; Finnur Jónsson II, 64; Jón Espólín

<sup>7)</sup> Munch (II, 1, 179 und 306) scheint dagegen anzunehmen, dass Jón von Hákon ausstand erhalten habe.

<sup>8)</sup> Annál. ísl. s. 240; Finnur Jónsson II, 64; Jón Espólín 7 72: Munch II. 1. 306

I, 72; Munch II, 1, 306.

<sup>9)</sup> Dieselbe ist im lat, originaltext abgedruckt bei Finnur Jónsson I, 574 und im Diplom. norv. VII, 161; ogl. Munch II, 1, 204 note 3 und 306 note 2.

freundschaftlichen beziehungen, welche vielleicht schon früher zwischen Hakon und Jon bestanden hatten, scheinen durch des lexteren aufenthalt in Norwegen noch enger geworden zu zein, wie wir au zwei uns erhaltenen briefen Hakons an seinen amtsbruder schliessen dürfen. Der erste 1 (aus dem jahre 1337), welcher durch Hraft Dorvaldzson, einen klerkr Jóns, den Hákon zum priester geweih hatte und dem er ein sehr günstiges zeugnis ausstelt, nach Skálhel gebracht wurde, enthält sonst nichts von bedeutung; Hakon kundig aber bereits an, dass er dem Rúnólfr ein ausführlicheres schreiber mitgeben werde. In diesem 2 (vom 14. juni 1338) bedauert en zunächst, seinem freunde keinen wein 3 schicken zu können, da di sendungen aus Flandern und England ausgeblieben seien und der Rheinwein, den er habe, nichts tauge: er füge daher für dieems nur eine büchse ingwer und einen gewebten stoff bei, hoffe aber bei einer anderen gelegenheit mehr und besseres ihm verehren 🕿 Ferner meldet Hákon, dass er dem Jón einen schutz und geleitsbrief des königs Magnús 5 übersende; er erzählt sodann dass er durch Petrus Abo (den poenitentiar Benedicts XII.) welcher Jon in jedem briefe grüssen lasse, von der über Belegn verhängten excommunication unterrichtet sei, und behandelt echliese lich die angelegenheit des schreibers Dórarinn Eiríksson, der is

<sup>1)</sup> Derselbe ist im originaltext und in dänischer übersetzung mitgetes in den Samlinger til det norske folks sprog og historie V, 97-99; s. urtext allein im Diplom. norv. VII, 162-163.

<sup>2)</sup> Im urtext und in lat. übersetzung abgedruckt bei Finnur Jón 1 son II, 90 — 92; mit dün. übersetzung in den Samlinger V, 121—123; wurtext allein Diplom. norv. VII, 170 — 171.

<sup>3)</sup> Die isländischen bischöfe waren genötigt, fortvoährend einen vorwon wein zu halten, da sie die verpflichtung hatten, den priestern ihwbedarf zur spendung des abendmahls zu verschaffen (Maurer, Island s. 224 Ging der wein aus, so war damit zugleich die verrichtung des messa unmöglich gemacht, da die verwendung von surrogaten, die in der älter zuweilen vorgekommen sein mag, durch einen erlass Gregors IX. et al. mai 1237 streng verboten war (Maurer a. a. o. s. 265). Die erwäse culamität trat nach angabe der annalen (s. 222; Jón Espólin I, 56) j. 1326 wirklich ein.

<sup>4) &#</sup>x27;heidneskan vef skínandi'. Finnur Jónsson übersezt: volumasserici splendidi; J. Fritzner (ordbog s. v. heidneskr) denkt an ein generatifra Hedemarken'.

<sup>5)</sup> Dieser brief datiert vom 11. sept. 1337; er ist im wrtext und slat. übersetzung mitgeteilt von Finnur Jónsson, II, 94 — 95; im wrtez allein Diplom. norv. VII, 162; vgl. Munch II, 1, 213 note und 307 note l'Wodurch Jón Halldórsson veranlasst ward, sich dieses schutzschreiben werbitten, wissen wir nicht,

jehre 1335 zu Vatnefjördr einen priester misshandelt hatte. 
Dirzrinn, schreibt er, habe ihm mitgeteilt, dass er bereits von 
Jin legesprochen zei; verhalte zich dies nicht zo, zo möge er ihm 
vinzeht erteilen, die abzolution zelber vorzunehmen. Endlich bittet 
Hikon, dass er demselben Þórarinn zur widererlangung zeines 
wrmögens behilflich zei, das Eirikr Sveinbjarnarzon, der königliche 
stathalter im west- und nordviertel, und andere an zich geriszen 
kitten. 2

Neben diesem briefe Hakons muss Runolfr noch eine einladen des erzbischofs Pall an Jon Halldoreson überbracht haben. burch welche derselbe wahrscheinlich aufgefordert wurde, an dem babichtigten provincialconcil zu Nidarós teilzunehmen. Demzufolge tack Jón im herbste 1328 in begleitung Rúnólfs widerum in see.3 Er selte nicht wider nach Island zurückkehren. Schon bei seiner ankunft in Bergen war er so krank und schwach, dass er die reise mech Nidarós nicht fortsetzen konte. Man erwartete übrigens in Bergen täglich des erzbischofs besuch; da derselbe sich verzögerte, sente Jon den Runolfr mit einem briefe nordwärte, um sein aus-Naben bei Pall zu entschuldigen. Auch bischof Hakon gab dem boten ein schreiben an einen ihm nahestehenden geistlichen (nach Munchs vormutung an den chorbruder A'rni Einarsson) mit. verin er bestätigte, dass Jón durch krankeit in Bergen zurück-Schalten worde, und den adressaten bat, dem überbringer des brie-Jer alle nur mögliche unterstützung angedeihen zu lassen, damit reiner aufträge sich entledigen könne. -- Inzwischen nahm die Amkheit Jóns, welche anfangs nicht gefahrdrohend erschienen 🍑 🖛 🕯 , immermehr zu , und am tage Mariae reinigung (2. februar Z339) starb er 7 friedlich und gottergeben in demselben kloster, as er einst als knabe eingetreten war 8, nachdem er 17 jahre An ihm anvertraute bistum verwaltet hatte.9

<sup>1)</sup> Annál, ísl. s. 242.

<sup>2)</sup> In derselben angelegenheit schrieb Hákon nach Jóns tode auch an sein nachfolger, Jón Indridason (Dipl. norv. IX, 138).

<sup>3)</sup> Annál. Isl. s. 246. Jón Espólins angabe (Í, 73), dass Jón zu Pengeyri am Dýrafjörðir sich eingeschift habe, beruht auf einem irtum.

<sup>4)</sup> Munch II, 1, 307 note 3.

<sup>5)</sup> Derselbe ist im urtext und in lat. übersetzung abgedruckt bei Finnur Jonsson II, 92-93 (litt. K), mit dänischer übersetzung in den Sanlinger V, 134; im urtext allein Diplom. norv. VII, 175.

<sup>6)</sup> Jons þáttr z. 250 (s. 93).

<sup>7)</sup> Annál. isl. s. 248; Jón Espólin I, 73; Jóns þáttr z. 292 (s. 94).

<sup>8)</sup> Jóns þáttr z. 248 (s. 93).

<sup>9)</sup> Annál. ísl. a. a. o.

Wir haben aus dem vorstehenden den eindruck gewonnen, dass Jón sich den pflichten seines amtes mit eifer und treue unterzogen hat; es erübrigt nun, auch seiner literarischen bestrebungen, die für uns das hauptinteresse in anspruch nehmen, zu gedenken. Die handschriftlichen zeugnisse, welche sich hierauf beziehen, sind die folgenden:

- 1) Jóns þáttr (AM 624, 4°; 764 B, 4°; Addit. 46, 4°)
  a) s. 9—16: Hverr mun greina mega, hverr hans góðvili var at gleðja nærverandismenn meðr fáheyrðum dæmisögum er hann hafði tekit í útlöndum, bæði með letrum ok eiginni raun, ok til vitnis þar um munum vèr harðla smátt ok lítit setja í þenna bækling af því stóra efni, þvíat sumir menn á Íslandi samsettu hans frásagnir sèr til gleði ok öðrum; munum vèr í fyrstu setja sinn æventýr af hvárum skóla, París ok Bolonia, er gjörðuz í hans náveru.
- b) z. 88 97: Engi maðr þvílíkrar stèttar mátti framarr fella sik til huglèttis ok gleði, ok fyrir þá grein at optliga vóru eigi allir með einum hug, er hann heyrðu, þá samði hann sik eptir því, at allir mætti gleðjaz af hans orðum; því vóru frásagnir hans sumar bæði veralldligar ok stórorðar, svá at sumir menn lögðu honum til lýtis, en virðu nú því framarr, hversu þat brjóst var kraptúðigt, eða hver ástundan þar var fyrir til elsku náungans, at vel fylldiz með honum þat er postolinn segir, at þeim er guð elskar snýz allt til hægri handar.
- e) z. 125: skulu vèr greina þersu næst eitt æventýr er hann setti sjálfr í sína prèdikan, þá er hann var biskup Skálholltensis.
- 2) AM. 624, 4° (vor der erzählung nr. LXXXV A, s. bd. I, 246 note): Bæklingr sjá hinn litli er samsettr af skemtunarsögum þeim sem virðuligr herra Jón biskup Halldórsson sagði til gamans mönnum. Má þat kalla hvárt er vill, sögur eðræventýr.
- 3) Clarus saga (cod. Holm. membr. 6, 4°) cap. 1, ed. G. Cederschiöld s. 1: þar byrjum ver upp þersa frásögn, sem sagði virðuligr herra Jón biskup Halldórsson ágjætrar minningar, en hann fann hana skrifaða með latínu í Franz í þat form er þeir kalla rithmos, en ver köllum hendingum.

In der ersten von diesen stellen (1°) lässt sich der ausdruck i penna bækling nur auf den Jons pattr beziehen (vgl. XVI 21: bvi tjáz i persum bækling; Bps. I, 59: bækling penna kalla ek Hungrvöku) und mit den 'hardla smatt ok lítit' kann nichts anderes gemeint sein, als die drei dem pattr eingefügten episoden.

die nach der angabe des verfassers einer samlung entlehnt sind, in welcher nach dem tode Jon Halldorssons 'einige isländische männer' die von jenem ernählten geschichten vereinigten. Einen besseren anhalt wurde une die notiz in cod. AM. 624, 40 (2) gewähren kinnen, wenn nicht unglücklicherweise nach fol. 328 (LXXXIII 109) eine lücke fiele, deren umfang zu ermessen wir nicht im stande sind: gegenwärtig können wir auf die autorität dieser notis nur Mr. LXXXV A und LXXXIII, vielleicht auch nr. LXXXVIII und LXXVIII zu Jon Halldorsson in beziehung setzen. Ausser diam vier 1 geschichten und jenen drei im Jons battr enthaltenen blabt une also nichte übrig als die Clarussaga, was ale eigentum Jim durch ein klares zeugnis erwiesen würde; und auch bei dieser bann es zweifelhaft erscheinen, welcher art des bischofs anteil an ihrem zustandekommen gewesen ist: nach dem wortlaute der vorbemerkung (3) liesse es sich ebenso gut annehmen, dass Jón die nur mündlich erzählt, als dass er sie selbst schriftlich aufgeseichnet hätte.2

Ich bin nun allerdings geneigt, indem ich die argumentation Gutaf Cederschiölds (in seiner ausgabe s. 2 note 1) als begründet enrienne, das lextere anzunehmen. Die form, in welcher uns die Clarussaga erhalten ist, scheint die möglichkeit, dass die guckiehte aus dem gedächtnisse niedergeschrieben sei, auszuschliessen. Auf die vorkommenden latinismen will ich weniger gewicht legen, da sich dergleichen bei den gelehrten Isländern des 14. jahrhunderts, such wenn sie nicht übersezten, vielfach nachweisen lassen, gleichwol wird die verhältnismässig grosse zahl, die in der Clarussaga sich findet, mit in anschlag zu bringen sein. Ich rechne hierher die häufige anwendung der aposiopese: hvat meira? 2<sup>11</sup> 12<sup>58</sup>, hvat þers meira? 18<sup>16</sup>, hvat langt? 7<sup>68</sup>, hvat þarf hèr langt um? 3<sup>25</sup> 7<sup>54</sup> 12<sup>68</sup> 18<sup>54</sup>, þarf þar (hèr) eigi langt um 5<sup>14</sup> 22<sup>37</sup>, nú þarf eigi langt um 16<sup>68</sup>, verðr seint talit 3<sup>12</sup>, seint er (nú) at telja 7<sup>9</sup> 14<sup>34</sup> 16<sup>72</sup> — entsprechend lateinischen ausdrücken wie quid multa, quid opus est plura, longum est dicere —; des dativus

<sup>1)</sup> R. Heinzel (anz. f. d. alt. IX, 289) spricht irtümlich von fünf: die von ihm mitgezählte nr. LXXXIV gehört zu der ersten samlung des cod. A

<sup>2)</sup> Segja kann sowol von mündlicher als von schriftlicher mitteilung gebraucht worden; in ersterer bedeutung steht es z. b. in Aris Islendingabók (ed. Möbius) 515: svá sag þe Hallr Orækjoson (und an zahlreichen anderen stellen); in lezterer z. b. HMS II, 15 fg.: Karinus oc Leucius fratros synir Simeonis ens gamla segja svá frá niþrstígningo Crisz til helvítis á bóc þeire es þeir gerðo of þat . . Vér vórum þar stadder, sog ðo þeir, es svá þótti sem vollr være.

absolutus 1 mit und ohne at: fám dögum hèdan lidnum 325, at ydr frá tekinni 468, at þeim endaðum 57, at endaðri veizlunni 521, at albúinni veizlunni 611, litlum tíma hèdan lidnum 815. at bersu endađu 9 10, at skipunum albúnum 1040, at bersu lidnu 1723, at endudum leiknum 1911; endlich auch den gebrauch der interrogativen pronomina und adverbia in relativischem sinne 2: alla menn í verölldinni, af hverjum víða er lesit í bókum 21, hvat er hann tekr með þökk ok öfúsu 363, hvar af hana forvitnar ákafliga 411, hvat er kóngrinn tekr með þökk 512. Von grösserer beweiskraft ist es dagegen, dass eine anzahl lateinischer wörter, und nicht bloss solcher, die damals zu dem gewöhnlichen hauerat geistlicher scribenten gehörten, in ihrer ursprünglichen form beibehalten sind: leæna 252 u. ö., ciclas (acc. cicladem) 106, paradisus 630, bissus 106, carbunculus 1011, signum 1124, limes 1552 (acc. limitem, irtumlich im sinne von limen verwendet). Das adj. úsedjanligr 1510, welches sonst nirgends belegt scheint, verdankt wol seine entstehung dem vorbilde des lat. insatiabilis; endlich deutet auch das wortspiel Serena - severa 740 auf directe benutzung der lateinischen quelle. Hierzu komt, dass mindestens zwei ausdrücke in der Clarussaga den Norweger verraten, nämlich alþingis 2051 2344 (von Gudbr. Vigfússon ausdrücklich als unisländisch bezeichnet) und bidr i, es gibt, es ist vorhanden 136 344 558 654 98 2374 (in dieser bedoutung besonders in Stjórn häufig). Sind wir somit befugt, die Clarussaga als ein werk des Jón Halldórsson anzusehen, so erhalten wir durch dieselbe ein

<sup>1)</sup> Der dat. absol., welcher in der älteren literatur sehr selten ist und hier meist in begleitung der pracpos. at erscheint (Lund, ordföjningslære § 54 und 152), komt bei den schriftstellern des 14. jhs. auch ohne at ziemlich häufig vor. Ich notierte aus der Laurentiussaga die folgenden beispiele: fyrr nefndum biskupum atstöndundum Bps. I, 8447; peim öllum samt þar komundum 85617; öllum þessum fyrrnefndum samþykkjundum 85727, bví fengnu 86310.

<sup>2)</sup> Auch für diesen gebrauch, welcher in der älteren zeit nur ganz vereinzelt sich nachweisen lässt (Lund § 94, anm. 5) gewährt die Laurentiussaga zahlreiche belege: Bps. I, 848 30: Einarr djäkni hverr hafdi æ sidan; 855 3 bad hann. biskup at koma til sin, hvat hann gjördi; 859 4 stört brèf i hvert hann setti allegationes juris; 859 19 pördr djäkni. hverjum Laurentius hafdi kent; 861 32 höfdu sunnanmennirnir mikkla byrdi af kirkjunnar lagabökum, hverjar þangat vóru bornar; 872 1 því væri verðugt at djäknar slægi hann, hverra embætti hann tók at sèr; 873 9 Sköli gaf ser litit af hvat biskup sagði; 873 39 hver hans fyrirheit urðu minnr en hæfdi; 874 20 skrínit. hvert ma audsynaz at Hölum yfir háalltari; 874 20 tvær silfrrósir, hverjar vögu XVII. merkr ok XX; 877 12 gull vort, hvert vèr höfum lätit gjöra.

mittel zur entscheidung der frage, ob auch für unsere wentýri eder doch einen teil derselben seine autorschaft angenommen werden kenn.

Die zu diesem behufe von mir angestelten untersuchungen orgabon, um dies gleich von vornherein mit aller bestimtheit auszusprechen, ein negatives resultat. Ist die Clarussaga ein werk Jin Halldórezons, so kann keins der æventýri in der form, wie zie une überliefert eind, von ihm niedergeschrieben sein. Unzweifelhaft gebührt dem bischofe das verdienst, eine beträchtliche anzahl der in diesen geschichten behandelten stoffe nach Island überführt naben, aber ich glaube annehmen zu dürfen, dass die männer, wikke seine erzählungen zu sammeln unternahmen, lediglich auf die hilfe des gedächtnisses, sei es des eigenen oder des fremden, angewiesen waren. Wenn uns zwei geschichten (nr. XLII und LXXXV) in verschiedenen fassungen vorliegen, die sich stoflich so gut wie ger nicht unterscheiden, der form nach aber bedeutend von einander abweichen, so wird die nächstliegende erklärung die sein, dass vir hier niederschriften aus dem gedächtnisse vor uns haben, die na mei männern mit ungleichem geschicke ausgeführt sind. Mit dieser annahme stimt das, was der Jons battr berichtet, volständig überein: von einer schriftstellerischen tätigkeit des bischofs 🗯 in demselben nicht die rede: er spricht nur von dem grossen errählerischen talente, das Jon in seinen mündlichen vorträgen behandete und gibt von einer erzählung ausdrücklich an, dass diewelle in einer predigt angebracht worden sei.

Der ganze bestand der in den handschriften A, B, C und a uns erhaltenen æventýri gliedert sich, fals meine beobachtungen das richtige getroffen haben, in vier gruppen, die von vier verschiedenen verfassern herrühren. In die von cod. C überlieferten erzählungen, von denen neun, nämlich XV, XIX, XXII, XXIII (1–4), LXXVIII, LXXXIII, LXXXV (A), LXXXVIII und LXXXIX, auch in der zweiten samlung¹ des cod. A enthalten sind, teilen sich zwei verfasser, die ich α und β nennen will. Der erstere, welcher nur selten schriftliche vorlagen benuzt zu haben scheint und, wo dieses geschah, dieselben mit grosser freiheit ungestaltete, befleiseigt sich eines kunstvollen periodenbaus und hat rine grosse vorliebe für den stabreim; der andere, welcher mehrfach

<sup>1)</sup> Ich unterscheide in der folge diese beiden samlungen durch die bezeichnungen A1 und A2.

aus lateinischen quellen schöpfte, die er mit wenig selbständigkeit widergab, schreibt in einem unschönen, zerhackten stil und wendet die alliteration weit seltener an. 1 Von a rühren die folgenden erzählungen her: I-IV, VI, IX, XV, XIX, XXII-XXV, XXVIII. XLVIII. LXXVIII. LXXXII. LXXXIII. LXXXVB. LXXXVII -- LXXXIX, XCVIII, CI; es bleiben somit für β übrig: XII—XIV, XX, XXI, XLII A, XLIII— XLVII, LXXIX-LXXXI, LXXXV A, LXXXVI, XCIV, XCIX, C. Ferner ist von a die nur in dem Stockholmer papiercodex a erhaltene recension XLII B abgefasst worden, und demselben autor ist auch, wie ich glaube, der formali B zuzuschreiben: B 26 ff. berührt sich deutlich mit XXIII 88 ff. Da der verfasser wuste, dass Jon Halldorsson wegen seiner weltlichen erzählungen getadelt war, wolte er einem gleichen vorwurfe, der ihn selbst treffen könte, von vornherein die spitze abbrechen. Seinen namen nent er bescheidener weise nicht, ebensowenig aber auch den des bischofs, was sich einfach daraus erklärt, dass die erzählungen in A2 nur zum teil auf lezteren zurückgehen: das anrecht, welches Jon Halldorsson zu beanspruchen hatte, wurde durch die kurze notiz vor LXXXV A ausdrücklich anerkant. Es sind uns also in A2, mit ausnahme einer einzigen nummer, die arbeiten éines mannes erhalten: nr. LXXXV A kann nicht von demselben autor herrühren, der die übrigen acht erzählungen abfasste oder bearbeitete; dagegen hindert uns nichts, die von cod. Caufbewahrte behandlung desselben stoffes unserem a zuzuschreiben. Wie jener fremde bestandteil in die sonst einheitliche samlung gekommen ist, können wir natürlich nicht ermitteln: vielleicht hat ein schreiber. dem auch die arbeiten von \( \beta \) zugänglich waren, weil ihm die kürzere fassung des märchens besser gefiel, diese in sein manuscript aufgenommen. Die möglichkeit dieser annahme beweist ja die handschrift C, welche stücke von  $\alpha$  und  $\beta$  in bunter reihenfolge mit einander wechseln lässt.

Demselben autor  $\alpha$  sind nun auch, wie ich glaube, die in den hs. B uns überlieferten weventýri (X, XI, XVI, XVII, XXVIX, XXVII, XXVIII, XXVIIII, XXVIII, XXVIIII, XXVIII

<sup>1)</sup> Der unterschied wird jedem sofort in die augen springen der z. b. nr. LXXXIII und LXXXVI unmittelbar hinter einander liest.

samhingen (a und B) sind zu verschiedenen zeiten veranstaltet worden; daher erklärt es sich, dass uns zu jeder eine besondere worde überliefert ist. Den in B erhaltenen formáli (A) allein auf eine bearbeitung der Disc. clericalis zu beziehen, wie dies Hemsel tut (ans. f. d. alt. IX, 289), geht nicht wol an, da in der handschrift die diesem werke entlehnten erzählungen von denen anderen ursprungs nicht geschieden waren (XCI-XCIII stehen swischen XC und XXVI, und dass diese anordnung nicht etwa einem sohreiber zur last fält, wird dadurch ersichtlich, dass am schlusse von XC auf XCI hin, am anfange von XXVI auf XCIII mrück gewiesen wird); ganz unglaublich aber ist es, dass in B die durch cod. a überlieferte übersetzung des Petrus Alfonsi solte enthalten gewesen sein. 1 Unzweifelhaft war in den uns verlorenen stücken (deren ehemalige existenz die rote überschrift Af Enoch boseist) das lat. original ebenso frei umgestaltet, wie in den drei übriggebliebenen. Ich weise die übersetzung der Disciplina in a einem dritten verfasser zu, der später als die bisher statuierten, cher noch im 14. jh. geschrieben hat; die möglichkeit, dass Jón Helldórsson der übersetzer gewesen sei, halte ich für ausgeschlossen, de deutliche kriterien diese übersetzung sowol von der Clarussaga als von Ba und \beta scheiden.

Dom viorten autor endlich fält die samlung A1 zu (VIII, XIX XLI, LXXVII, LXXXIV, XCVII) in welcher vorwiegend englische stoffe (darunter einige capitel der Handlyng synne des Robert of Brunnè), aber auch lateinische bearbeitet worden sind. Auch sie hat ein so eigenartsges gepräge<sup>2</sup>, dass sie mit

<sup>1)</sup> In einer zeit, wo man an dgl. erzählungen lediglich ein stofliches interesse hatte, hätte éin schreiber nicht zwei nur formell unterschiedene festungen einer und derselben geschichte in einem codez vereinigt.

<sup>2)</sup> Charakteristisch sind besonders die überaus häufigen widerholungen wand desselben ausdrucks, die ein merkwürdiges stilistisches ungeschick handen; vogl. VIII 16—18 (dreimal daudra manna); XXIX 9 ff.: ok gar þersi ríki maðr skar af einn bita ok lèt í sinn munn ok villdi afa etit, ok svá skjótt sem hann kom í hans munn ok hans háls, stóð ann fastr; XXXII 4—6 (dreimal eið sverja); 13. 14: hverr maðr er err rangan eið, fyrirlætr — hverr er sverr falsan eið, fyrirlætr; XXIV 20. 21: matr nè drykkr — mat ok drykk; XXXV 32—35 (dreimal miskunnar biðja); XXXVII 34—36: kómu nökkurir dropar á hennar handarbak þar sem blóðdroparnir vóru, ok sem hennar tár kómu við þarsa blóðdropa; XXXVIII 34: til þers er hringt var — ok þegar sem kringt var; XLI 6—16 (siebenmal bæta sik); LXXVII 76: sem hann str upp ór vatninu, lítr hann usw. Diese beispiele liefern den beweis, dass LXXXIV 2 der handschriftlich überlieferte text, an welchem Heinzel (anz. f. d. alt. IX, 286) anstoss genommen hat, nicht geändert werden durfte. —

keiner der übrigen drei gruppen gleiches ursprunges sein kann. Dem 14. jahrhundert ist sie unzweiselhaft auch noch zuzwweisen 1: den terminus a quo gibt die abfassungszeit des erwähnten englischen gedichtes (1303), der terminus ad quem ist nicht zu ermitteln.

Ich wende mich nun dazu, die oben formulierten ergebnisse meiner untersuchungen im einzelnen zu begründen. Dass die Clarussaga keinem der vier verfasser angehören kann, die ich in den æventýri unterscheide, wird schon dadurch erwiesen, dass in jener eine ganze reihe von wörtern und wendungen mehr fach belegt sind. die man hier vergeblich sucht, so die schon eben erwähnten norwagismen biat i, es gibt (vgl. dagegen in a i var LXXXVII 115. in B er var i XC 144) und albingis, gänzlich (dagegen in Bα giörla X 15 LXXXVII 166, med fullu XXVIII 217 XC 35 u. ä.); ferner sinna, beachten 255 770 183 (statt dessen in  $\beta$  gá um XX 11, anza XLII A 44, in  $\alpha$  und A1 gaum gefa. VIII 4 XXII 82. 133. 150 XLVIII 76 LXXXV B 139. 147, nebst anderen synonymis wie hirta, hyggja at, hugleida, geyma usw.); sýsa, ausführen, 1665 2068 (dafür in den æventýri vinna, s. b. in B X 31, in a XXIV 32 XLVIII 127, in A1 XXXIX 12, in a LI 80; sýsla, in a XXVIII 124, in B XC 68; fremja in Bαβ: XI 154 XV 24 C 33 usw.); fyrirstanda, verstehen, 448 1619. 22 1952 2154 2347 (dafür in den æventýri skilja, z. b. in a IV 71 XXII 84, in B XCII 102, in a LXXII 20 usw.); umganga, beihilfe 1368 1522 (dagegen in a f fullting XIV 16. 54 XLVII 12. 20 LXXXVII 225, in a ásjá XXIV 140 LXXXVII 13, in A1 tilstilli XXXIX 10, in a lidsinni LXX 25 u. ä./; hneisa, beschimpfen, 1384 1446 (in den æventýri statt dessen svívirđa, skemma und smá); heitan, drohung, 1859 1921 2232 (dagegen in a hotan XV 14 LXXXIII 109, hót I 98, foraðskapr LXXXIII 110, áleitni LXXXIII 114, ognarord XXV 19); hneppiliga, kaum. 620

Einmal (XCVII 29) versuchte es der übersetzer, einen reim des originals nachzuahmen; dies gelang ihm aber nur dadurch, dass er die englischen reimwörter (von denen eins durchaus unnordisch ist) beibehielt!

<sup>1)</sup> Eine reihe von späteren lehnwörtern fallen dem abschreiber des 15. jhs sur last (vgl. bd. I, s. X). Heinzel fragt (a. a. o. s. 287), ob ich wirklich weise, dass þeinkja, reisa, falskr, selskapr, ské erst im 15. jh. in die altnordische sprache gekommen sind. Ich verweise ihn an die autorität von Gudbr. Vigfússon (diet. 140<sup>b</sup> 491<sup>b</sup> 522<sup>a</sup> 542<sup>a</sup> 734<sup>a</sup>): glaubt er diesem ebensowenig wie mir, so ist es an ihm, den gegenbeweis zu führen.

18<sup>57</sup> 19<sup>52</sup> (die æventýri kennen nur varla, das natürlich auch in der Clarussaga vorkomt); fantr, landstreicher, 1837 192 18 57 2012; audgadr, reich, 1366 1526 (dagegen in den æventýri ríkr, z. b. in a VI 26 XIX 5, in B XLII A 2 XLV 1, in B XCII 120 XCIII 2, in A1 XXIX 1 XXXII 2 www., in  $\alpha$  audagr VI 39, in  $\beta$  audigr LXXXVI 1. 7); blygd, schande,  $3^{32}$   $12^{57}$ ; forads, sehr,  $9^{11}$   $23^{2}$ ; dag eptir dag, taglich,  $16^{63}$   $24^{38}$ , dag fyrir dag, dass.  $19^{67}$  (dagegen in  $\alpha$ dag af degi LXXXIX 31. 34, in B dag frá degi XCV 65); harmsfullr, traurig, 20<sup>58</sup> 21<sup>43</sup>; válk, unruhe, 19<sup>69</sup> 23<sup>31</sup> (dafür in α úværi LXXXV B 138, únáðir LXXXVII 243, umfang LXXXVII 271, in B hræring XI 15); ámæla, vorwürfe machen,  $13^{40}$   $14^{49}$  (dafür in  $\alpha$  leggja til ords II 11, lesa Il 140, gefa ávítan III 31, vanda um eht VI 25 u. a., in B bera á brýnn XCV 178); kukl, zauberei, 2341 2419 (dafür in  $\beta$  giorningar LXXXI 2, 53, in  $\alpha$  kunnátta LXXXIX 4, in  $\beta$  und 41 galldr LXXXI 2, 53 LXXVII 41).

Das ergebnis dieser zusammenstellungen, die sich leicht noch windren liessen, wird durch eine weitere beobachtung bestätigt. Schon bei flüchtiger lecture wird es auffallen, in wie einförmiger weise in der Clarussaga die sütze mit einander verknüpft werden. Die lieblingsformeln sind ok nú 259 418 586 660 716. 28. 49 1000 67 116 11 25 56 127 80 48 132 6 14 42 68 1469 1528 164 8 18 28 1764 65 195 40 62 208 12 45 2126 51 64 2241 54 234 9 (statt dessen dreimal ok nú þegar 215 570 720) und nú 532 38 857. 65 958 1067 1140 1226 1348. 70 1544 1658. 68 1741 1812 2114 2244 2343. 58; auch die zahl der mit einfachem ok eingeleiteten sätze ist eine sehr grosse (vgl. z. b. 121. 18. 43. 45. 58 14). Dagegen komt in den erzählungen aus der samlung B die übergangsformel ok nú niemals vor und die partikeln ok und ni nind verhältnismässig selten: mehr als die hälfte der beispiele, die den gebrauch des lexteren wörtchens bezeugen, entfält überdies mf in director rede mitgeteilte gespräche (XVII 148. 209. 214 XXVI 53 XC 93. 150. 186. 187. 234. 235 XCII 123 XCV 41. 136. 176), als überführende partikel in der erzählung steht \* Nur XI 202. 228. 246 XVI 125. 209 XVII 66. 79 XXVI 12 XXVII 16 XC 45. 85. 197 XCVI 35, und auch hier häufig zur enführung längerer formeln wie nu ferr svå, nu ferr svå til frásagnar, nú bar svá til, nú er at segja, nú kemr svá til usw. - Ahnlich sind die verhältnisse in α und β. ok nú ist hier ebenfals niemals gebraucht, um einen selbstündigen satz einzuleiten (mer I 120 steht es am eingange der directen rede), und auch die fälle. wo es im satzinnern erscheint, sind sehr selten (1 43 II

182 XXI 34 LXXXI 1, 39 LXXXVII 258). Häufiger ist nú, aber seine hauptsächliche verwendung findet es auch hier in stereotypen formeln des überganges (nú er eigi langt, nú er þar til máls at taka, nú kemr svá máli, nú gengr svá til efnis, nú þarf þat í söguna usw., vgl. I 60 II 21 IV 21 IX 13 XXII 1. 139 XXIV 10 XXV 7 XXVIII 156 LXXVIII 6 LXXXII 5 LXXXIII 19 LXXXVIII 39 LXXXIX 49) und in der directen rede (XXII 181 XXV 69, 75 XLII A 67 XLVIII 48, 122, 134 LXXVIII 109 LXXXII 139 LXXXV B 5. 39. 40 LXXXVII 53. 135. 333 XCIX 56); in dor erzählung fungiert es als selbständige übergangsformel XIX 16 XXII 38. 64 XLII A 53 LXXXI 1, 45. 2, 11. 35. 3, 49. 62 LXXXIII 118. Der gebrauch von ok ist gegenüber der massenhaften verwendung in der Clarussaga auch hier ein äusserzt beschränkter. — In A1 ist zwar ok eine sehr beliebte confunction (besonders in der verbindung ok sem: VIII 29 XXXIII 12 XXXIV 13. 16 XXXV 28 XXXVI 29 XXXVII 7 XXXVIII 3. 15 XXXIX 70. 78. 108. 114 XL 10. 18. 24 LXXVII 5. 9. 11. 31. 50. 58. 67. 76 LXXXIV 11. 16), abor die formel ok nú ist hier niemals anzutreffen und nú komt nur in der directen rede (XXXV 31 XXXIX 18 LXXVII 49. 68. 81) und einmal am beginne einer apostrophe an den leser (XCVII 25) vor; els übergangspartikel dient es nur zweimal in der verbindung nú zvá VIII 45 XXXVIII 32: gerade diese aber ist in der Clarussaga nicht belegt. - Auch in a komt ok sehr häufig vor (die lieblingsformel der satzverknüpfung ist hier ok er: L 35 LI 6. 27. 82 LXI 9 LXIV 5 LXVII 14 LXVIII 59. 66 LXIX 34 LXX 24. 41 LXXI 21. 25 LXXIII 40. 43 LXXV A 22), abor ok nú suchen wir auch hier vergeblich, während einfaches nú allerdings mehr fach begegnet (LI 10 LXIII 3 LXVIII 80 LXIX 19 LXXII 40, in directer rede LV 12 LXIII 37. 43 LXVI 7 LXXVI 26, am beginne einer übergangsformel LXIII 24). — Um schliesslich die drei erzählungen aus H und K (VII, V, XVIII) nicht zu vergessen, so komt in ihnen zwar ok am beginne selbständiger sätze mehrfach vor, nú und ok nú sind dagegen niemals angewendet. — Ich meine, dass schon diese beiden kriterien au dem nachweise, dass dem verfasser der Clarussaga keines der æventýri zugeschrieben werden darf, genügen: auf anderes wird noch weiter unten gelegentlich aufmerksam gemacht werden. die autorschaft Jon Halldorssons für einen teil unserer erzählungen zu retten, gübe es meines erachtens nur ein mittel, die annahme nämlich, dass une in der Clarussaga eine jugendarbeit des bischofs erhalten ware, während wir in den æventýri producte seines reiferen alters zu erblicken hätten. Hierdurch würden sich ja unterschiede im stil und im wortschatz recht gut erklären lassen. Aber ein grund spricht, wie ich meine, entscheidend gegen diese hypothese: wonn cod. A die erzählungen LXXVIII, LXXXIII, LXXXV und LXXXVIII ausdrücklich auf Jón Halldórsson zurückführt, so will dadurch doch gewiss zugleich das gesagt sein, das die unmittelbar vorhergehenden (XV, XIX, XXII, LXXXIX) ihm nicht zuzuweisen sind: diese aber stimmen mit jenen ersten im stil so genau überein, dass sie von ihnen nicht zu trennen sind.

Dass wir in der samlung A2+C zwei verfasser ( $\alpha$  und  $\beta$ ) unterscheiden müssen, wird vor allem dadurch erwiesen, dass in dem einen teile von der alliteration weit häufiger gebrauch gemacht wird als in dem andern. Es werden von a nicht bloss die algemein üblichen stereotypen formeln angewant, sondern es ist die absicht des verfassers, den dem ohre schmeichelnden gleichklang auch sonst soviel wie möglich zu pflegen. Ob hier der stabreim wirklich intendiert oder nur zufällig ist. lässt sich natürlich nicht überall sicher entscheiden, jedesfals wird das erstere nur in dem falle ansunehmen sein, wenn die gleichen anlaut besitzenden wörter einem und demselben satze angehören und stark betont sind, auch nicht durch andere wörter von gleicher tonstärke von einander streunt worden; forner auch nur dann, wenn die alliterierenden wirter schon in sich selbst eine gewisse einheit bilden und somit seignet sind, in dem hörer eine bestimte vorstellung, die wesenthicher ergänzungen nicht mehr bedarf, zu erwecken. 1 Unter beobachtung dieser principiellen sätze stelle ich die nachfolgenden kategorien auf.

1) Zwei wörter, (gewöhnlich begrifsverwant oder zwei sich symseitig ausschliessende begriffe bezeichnend) werden mit einander wibunden, meist durch ok oder eda, seltener durch nè, sem oder praepositionen. Hierher gehört die hauptmasse der alliterierenden formeln, d. h. solcher verbindungen, die durch ihr vorkommen bei verschiedenen autoren als altüberliefertes eigentum des ganzen volkes oder doch weiterer kreise innerhalb desselben erwiesen werden. Ich führe die vorkommenden fälle hier wie später in der weise auf,

<sup>1)</sup> In den worten: kongrinn kallar sik XLVIII 64 darf man z. b. micht eine beabsichtigte alliteration suchen, da erst durch hinzufügung des Prodicats der satz seinen abschluss erhält; wol aber in dem satze aukaz honum áhyggjur LXXXVII 282, welchem, obwol er nicht nehr redeteile mihält, als der erste, nichts zu seiner vollen verständlichkeit fehlt.

dass ich die vokalischen alliterationen an die spitze stelle und ihnen die consonantischen, nach dem alphabete geordnet, folgen lasse. 1

### a) koppelung zweier substantiva?:

iðn ok andlig gleði B 18, örleikr ok ölmusugjæði 19, öfund ok illvili 22, ágirnd ok illyrði 23, ofát ok ofdrykkja 23, egg ok ögn I 114, andi minn ok ástundan II 105, alltari ok embættisgjörð 105, úfriðr ok orrostur 130, orð ok einlæti IX 35, öfundarþáttr ok áverki XIX 40, ofbelldi ok ágirni XXII 190, úþekt ok umfang XXIII 149, úhlýðni ok umlestr XXV 78, ofrefli ok úfrelsi XXVIII 78, údygð ok ágirni 109, æskumaðr ok úroskinn 110, andlát ok örendr líkamr 144, umvending ok ístaða XLVIII 20, eptirganga ok orðlof 39, erfiði ok angr 47, öskran ok ótti 101, úgiptur ok illzkur 103, únáð ok atkall LXXVIII 180, ungleikr ok eyzla LXXXV B 4. eymð ok eyzla 52, úðygðarmenn ok úvizku LXXXVII 300, ólm dýr ok illar þjóðir LXXXVIII 86, frá upphafi til enda XLVIII 50 (Möttulss. 1412).

blóð ok benjar II 85 XLVÍII 130, bæn ok brèf XV 13, bati eðr brestr XIX 15, barátta ok brottrekstr XXII 157.

daufleikr ok dofi B 22, dynr ok dykir XLVIII 166.

fals ok fúllífi B 23, fólk ok fè IV 37, fè ok fylgd 39, frægd ok framkvæmð XXII 98, faðir ok fèlagi XXIII 87, feðr ok forelldri XXVIII 98 XLVIII 67, faðir eðr föðurfaðir XXVIII 109, frægð ok farsælld LXXVIII 148, friðr ok fullsæla 149, fögr ráð ok föðurlig kenning 189, för ok fylgd LXXXIX 33.

góðleikr ok grandveri B 19, grunnr eða geta röng IX 21, glæpr ok guðlastan XLII B 143, grátr ok góð verk XLVIII 190, gróm ok grandligr meinleiki LXXXV B 77, grand ok grunr LXXXIX 12, gaman með glensyrðum 21.

hófsemð ok hreinlífi B20, hopp ok hègomi 21, hræsni eða hègomlig dýrð II 103, hirð ok húskarlar IV 64, hótan ok

<sup>1)</sup> Die aus den romantischen sagas hinzugefügten belege sind fast ausschliesslich den zusammenstellungen Gustaf Cederschiölds in seiner reichhaltigen einleitung zu den 'Fornsögur sudrlanda' (FSS) entnommen.

<sup>2)</sup> An die stelle eines substantivs kann auch ein adjectiv + substantive treten, fals das erstere ein wesentliches moment zur erläuterung des begriffes hinzubringt. Adjectiv + substantiv gelten in diesem falle einem compositum gleich, d. h. das adjectiv trägt den hauptton.

heilræði XV 14, hjálp ok huggan XIX 86 (Tristr. ed. Kölbing 20°) hvílld ok hóglífi XXII 20, hús eðr herbergi XXIII 145 (Eliss. 132°), himinn ok helvíti XXIV 123, helvíti sem himnaríki XXV 110, hark ok högg XLII B 127, hark ok hernaðr XLVIII 167, heiðinn dómr ok heilug kristni LXXXIII 4, hlátr ok háð 100, háski eða herskapr LXXXVII 153, hæð ok herradómr 194, hár nè húð XCVIII 12.

karl ok kona IV 12 LXXXIX 7 (Gudr. I 5 Bps. I, G 7 <sup>19</sup> Tristr. G 6 <sup>10</sup> FSS I 04 <sup>80</sup> u.  $\ddot{o}$ .), kirkja ok curia XXIV 9 LXXXVII 5. 174, kápa ok kyrtill LXXXII 32.

leikr ok lausung II 15 LXXVIII 10 (Bps. I, 90<sup>16</sup>), lokur ok lásar XV 48, lausn ok líf XXVIII 155, lèn edr lètti XLVIII 18, letr ok listir LXXVIII 19, lærdómr ok listir LXXXIII 55, líf ok leidrètta LXXXV B 164, lávarðr ok lausnari 166, læring eða lagadómar LXXXVII 51, leynd ok lynska 302.

mýkt ok miskunnsemi B 18, meizl ok meinyrdi XXII 194, mekt ok metord XLII B 36, metord ok metnadr XLVIII 11, myrkr ok mein 96, mord ok manndráp LXXXII 100, milldi ok miskunn LXXXVIII 111.

reidi ok rangendi B 22, reiði ok rétt hefnd IX 79, riddar ok ribballdar XV 6, rán ok rupl 7, rèttdæmi ok ríklyndi XXIII 164, ráð ok ríki XLII B 35, ráð ok rèttar skipanir LXXVIII 111.

sekt ok synd B 33, sukk ok saurlífi XV 9, sorg ok sút XLVIII 41 (Tristr.  $66^{17}$   $68^{16}$ ).

stafr eðr stöng XXII 144 (Karlam.  $518^{29}$ ), strönd eðr steinn LXXXIX 41.

valld ok vili XLII B 39 (Karlam. 131 Tristr.  $98^1$ ), vist ok vín 43 (Tristr.  $19^{17}$  u.  $\ddot{o}$ .), villa ok vantrú 135, vömm ok vesölld 144, vesölld ok válað XLVIII 36, vináttumál ok veizlur 72, vinir eðr virðingamenn LXXVIII 113.

þekt ok þolinmæði B 18.

## b) koppelung zweier adjectiva oder adjectivisch gebrauchter participia:

ættstórr ok ágjætr I 1, afleitligr ok iðranarlauss IX 78, eyddr ok endaðr LXXXV B 2.

bölvaðr ok bundinn I 121, blíðr ok búinn LXXXV B 60, blár ok blóðugr LXXXVIII 13 (FSS 10153 20026).

daudligr ok duptligr XXIV 109, dýrstr ok djúpaztr LXXXIII 81.

fegrstr ok fýsiligaztr XIX 24, fagr ok fèligr XLVIII 80, forvitri ok fullríkr LXXXVII 3, forkunnligr ok fáhevrár 116.

gódr ok gestrisinn I 35 (vgl. gódgjarn ok gestrisinn Bps. I, I01  $^{19}$ ), guðhræddr ok gódfúss XXIV 4, góðr ok glaðr LXXXV B 48.

heill ok halldinn XXV 88 (Bps. I, 19116. 21 79729 82226 Eliss, 7118 Tristr.  $54^{24}$  u,  $\ddot{o}$ .).

ljúfr eðr leiðr I 113, ljótr ok lítill VI7, ljótr ok leiðr XLII B 115.

mjúkr ok milldr LXXVIII 145.

rádvandr ok rèttvíss IX 4.

svartr ok sviðinn II 110, sýkn ok sekr XLVIII 9, snöggr ok snauðr 31. samsaga ok sambykkir LXXXVII 67.

stollz ok stórr *I 118 LXXXIII 40* (FSS 28<sup>7</sup>), stórr ok stríðr *XXII 190*, stríðr ok stórorðr *XXIII 187*, sterkr ok stórr *LXXVIII 151*, stórr ok sterkr *LXXXII 3* (Erexs. 5<sup>16</sup> Tristr. 88<sup>34</sup> u. ö.).

varligr nè viðrkvæmiligr XV 34.

Auch die formel licinn eca lifs (tot oder lebendig) XLII B 37 gehört hierher, da lifs die stelle eines adjectivs vertritt.

### o) koppelung zweier adverbia:

eitt sinn edr optarr III 26.

fljótt ok fagrt IV 38, fèliga ok fagrliga XXV 30, fljótt ok frægiligt LXXXIII 97.

gjörla ok grimmliga LXXXVII 166.

langt ok leyniliga I 44 (lágt ok leyniliga Karlam.  $128^{26}$ ). meirr eðr minnr I 110.

síd ok snemma LXXXV B 52 LXXXVII 139.

# d) koppelung zweier verba:

út láta eðr inn taka IV 18.

hrjúta ok brytja IV 22, biðja ok bjóða XV 19. banga ok berja XLII B 86. berja ok blóðga LXXXVIII 81.

drepa ok deyða XV 25 (Trist.  $45^{14}$ ).

fara ok flytjaz 1 11 5, flytja ok frægja XLVIII 125.

hlera ok hlýda XLII B 94, hirta ok hallda LXXXIII 5. klappat hógliga ok kvatt dyra LXXVIII 40. kosta eðr kaupa LXXXV B 43.

<sup>1)</sup> In foige der inversion ist das verbum köher betont als das nachfolgende n.men,

lifga ok leiđa B 20, lofa ok lasta  $^1$  II 20, lýta ok lasta II 102 (Bps. I, 870  $^{25}$ ), líkna ok leiđa III 86, leyna sanns eðr ljúga XXIII 153, læra ok leiða LXXVIII 18, lægja ok lemja 184, lykja ok læsa LXXXVII 158.

pína ok prísa IV 52.

ræna ok rupla LXXXVII 166 (Tristr. 3129).

sýna nè segja II 93, setja ok semja XXV 105 (Bps. I, 7334), særa ok svívirða LXXXVII 134 (Eliss. 3614).

skynja ok skilja LXXX/X 65.

tekr nú til hennar ok talar svá LXXXV B 138. bróaz eða bverra LXXXVII 331.

2) Substantiv und attributives adjectiv sind durch gleichen anlaut verbunden. Beabsichtigte alliteration ist hier namentlich in den fällen zu statuieren, wenn das adjectiv nicht eine notwendige und für den sinn unentbehrliche ergänzung des substantivbegriffes ist, sondern lediglich einen poetischen schmuck bildet, oder wenn an stelle eines algemein gebräuchlichen ein ungewöhnliches beiwort angewendet wird.

illr umlestr B 28, ákafligr ótti I 58, opin augu IV 49, illgjarn andi XXV 108 (Bps. I,  $40^{26}$ ), ógurligr afl XXVIII 189.

frá blautu barnsbeini II 23 (Bps. II, 7<sup>14</sup>), brennanda bál XXVIII 207, bótlauss bruni XLVIII 96 (Bps. I, 40 s 2).

dýrr drykkr I 41 (Tristr.  $26^{12}$ ), dýrr dagr XXIV 19.

fögr fylgd XXIV 12, fljúgandi fugl LXXXIX 53.

góđ grös B 16, góđ gleđi 29, góđ garđr IX 10, getsam-

ligr grunr 19, gjörfir glæpir XV 16.

hörð hirting *B* 16, hark hit hræðiliga *XXVIII* 202, helvizk hirðsveit *XLVIII* 88, harðri hendi *LXXXII* 61, hègomligt hopp *LXXXVII* 327.

ljúfr líkamr III 62, ljót lygð IX 17, ljúgandi lygð

LXXXVII 196.

merkiligr maðr XIX 2 XXIV 1 XXV 45, margfölld mæða XXII 21, mjúk mál XXIV 31, hinn mjúkazti maðr XLII B 209.

sæmiligr sess XXIV 37, sun minn sæti LXXVIII 86 (Karlam. 12910).

Man beachte die doppelte alliteration II 21: lofaft af sigrsæli en lastaft af sifferfi.

<sup>2)</sup> Die zahlreichen alliterationen von margr, mikill und mestr mit mechfolgendem aubst. sind grundsätzlich nicht berücksichtigt.

skír skilning LXXXVII 81.

hin vænazta veizla I 41 XLVIII 72, vándr vili XXV 108, vánd vantru XLII B 62.

- 3) Der von einem nomen abhängige genetiv hat mit jonem gleichen anlaut. Nier, wie in den folgenden drei kategorien ist es sehr schwierig, zu entscheiden, wo die alliteration zufällig oder beabsichtigt ist. Das letztere lässt sich mit sicherheit nur annehmen, wenn der gebrauch eines poetischen epithetons, die anwendung einer metapher oder die häufung des stabreims (val. z. b. XLII B 34 fg.) es verraten, dass sich die sprache zu einem höheren fluge erhebt. Aber man würde, wenn man nur diese stellen aushöbe, die fälle, wo bewuste anwendung der alliteration statfindet, kaum erschöpfen: ausdrücke wie fara til fátækis, fljúga í flokki machen ganz den eindruck des formelhaften. Ich habe daher nur die fälle ausgelassen, wo es augenscheinlich war, dass die zusammenstellung der wörter mit gleichem anlaut schlechterdings unvermeidbar gewesen ist /z. b. af herrans húsi XXVIII 116. kirkjugarðr klaustrains LXXXII 128).
- í eylífu lífi andligrar gleði II 185, úvinarius umsýsla XXIV 144.

dagr drottins I 73, disputan djúpra greina LXXXIII 58, dauđans dyrr LXXXVII 110, deynandi dauđra manna bein 210. fullar hendr fjár LXXXV B 55.

gódr vili guðs XXV 108.

hirdmenn hins hæsta guds IV 50, af hálfu heilagrar kirkju VI 25, harmr hugar XXIII 158, hæð himinríkis XXIV 131, hjólit hamingjunnar XLVIII 81, hallir helvítis 178, háttr heimsins XLVIII 14 LXXVIII 147.

krúna kóngsins XLII B 34.

i manna minnum I 16, fyrir manna mun XXVIII 52.

4) Das verbum (oder die praedikative bestimmung des hilfsverbums) alliteriert mit dem zugehörigen nomen (subject, object oder praedicat):

elskadi mjök einvistir II 18, ek em allr angraðr 66, úfrægð ofraz IX 9, embættit er endat XLII B 40, undra sína úgiptu XLVIII 102, sem úvinrinn myndi æpt hafa LXXXII 93, úværi angrar yðr LXXXV B 138, opinber skynsemi æpir upp á þik LXXXVII 198, aukaz honum áhyggjur 282.

bein vóru ber II 111, binda sér byrði VI 30, brestr brakandi þytr XXIII 31, brögd eru búin XXVIII 67, brjóta þitt bannsett ofbelldi XLII B 62, blaka brún 109, at benjar megi vel birtaz XLVIII 152.

dregit at henni dauđanet I 67. dauđi er fyrir dyrum LXXVIII 160 (Hávamál 70  $^6$ ).

fótmál er fengit XXVIII 59, fokit var fèit XLVIII 39, flyktiz fólk LXXXIII 77, forðaz fjötur LXXXVII 214.

lætr ganga gullhamarinn XXVIII 36.

hugsa heimsins náttúru IX 28, hafna heiminum XXII 187 (Bps. I, 95<sup>36</sup>), mèr heyrir hefndin XXVIII 223, herrann er huggjæfr XLII B 43, heyra heilaga messu LXXXV B 127.

kvalði kóng XLVIII 132, kreppa kló LXXXIX 43.

leikmótit lýkz XLVIII 164, lamdi Luciferum 178, láta líf LXXXII 108 LXXXVII 227, lengja sitt líf LXXXVII 161, lúka lífdögum CI 41 (FSS  $110^{27}$ ).

milldum guði er mikil elska XLVIII 85.

reynd er ráðvendi XIX 105, reiða rèttendi XLII B 68, rjúfa ráð LXXXIII 45, ríss upp rómr 96.

synja sölunnar XIX 16 XXVIII 20, sofa sinn svefn LXXXVII 243, sló hana sök LXXXIX 17.

svá hefir turnat tímanum XLVIII 92.

vitja vina sinna LXXVIII 141, veita vist LXXXVII 37.

Eine verbindung zweier alliterierender sätze findet sich II 127: at þat er brynjan býr til, lækni laugin eptir.

5) Das verbum oder das adjectiv alliteriert mit adverbialen (oder appositionellen) bestimmungen:

ásakar sik ákafliga I 65, ölvadr með ofdrykkju XLII 8 71.

bjóða í boð XXIV 34 LXXXIX 75, býðr þeim brott XXVIII 76, brakar í börunum 168, bregðr í brún 192, blinda báðum augum XLVIII 25, binda sem barn 128, brögðum beita LXXVIII 180 LXXXIX 66, búaz til brottgöngu LXXXV B 132, brestr í borðhalldi 143, bíta í brjóst LXXXVII 134.

dvelja til dóms sídazta XLII B 74, dregin af djúpi LXXXVII 136, dregnar af djöflunum CI 2.

fullríkr at fè I 2, fregnaz fljótt 26, ferr í forz 95, fagrliga fyllt XXIV 36, fala med feboðum XXVIII 20, fara til fátækis 134, með flótta forðaz 178, í frasögn færa XLII B 18, finnz í fögru letri XLVIII 1, fæti fara LXXXII 30, færaz á fætr 141, ferr til frásagnar LXXXVII 7, fljúga í flokki LXXXIX 34, fylla af fagnadi CI 20.

gjörir hann sem einn gudskappi 173, gamall í góðum siðum III 19 (FSS 12418), glæst með gylltum lás LXXXVII 209. hneigia hæverskliga II 51, hylja hljóði VI 30, hallaðiz himneskum krepti XXV 74, herflokki var þeim hótat XXVIII 79, hokra út at húsinu XLII B 98, hörfa undan högginu 119, herja til helvítis XLVIII 127, harðla hraustr LXXVIII 150, hörfa á hæli LXXXII 143, heilsa hæverskliga LXXXV B 24, höppum halldinn 45, hófsamliga hafa sik 98, harðna með harðri ávítan LXXXVII 69, höggva á hálsinn XCVIII 13, hrinda í helvíti CI 2.

með kveini keyrðir XLVIII 184, keptuz um at kaupa þat LXXXV B 49, klokliga komit LXXXVII 158, klók at kunnáttu LXXXIX 4.

láta í ljós II 86, luktr með læstri hurð IX 12, lifa sem lystir 50, lypta til lausungar LXXXV B 140, lyptaz í lopt upp 153, lofa í lögunum LXXXVII 321.

mjúkliga minnaz XIX 83, sem hann mátti mjófaz XXVIII 64.

rída at rifjum XXII 63.

sverđi slegnir XXII 62, sökum sækja XXVIII 30, sit par í salnum XLII B 181, svara seint LXXXVII 19, sitja í sæti 218.

skýrr til skynsemdar I 3.

sterkaztr í stulldinum LXXXII 110.

víst vita VI 14 XLVIII 131, verpa í vind XXII 184, velltaz í verölldinni XLVIII 75, svá veik viðr veginum LXXXII 20.

polir hon eigi pegjandi I 50.

6) Einige fälle, die sich unter die bisherigen kategorien nicht einordnen liessen, mögen den schluss bilden:

ordfelli á útlenzku I 39, einsetumaðr var í eyðimörk II 22. heim í mitt herbergi II 132, heim til herbergis LXXXVII 9, huggari sálnanna, heilagr andi XLVIII 97.

kaupmadr, kaupunautrinn pinn XLVIII 147.

lystiligt var líkaminum II 24, honum pótti leiðendi at lifa LXXVIII 185.

silfr í þeima sjóð LXXXV B 48, sjalldan í sjau náttum LXXXVII 235.

þú vándr ok þinn veslugr faðir *LXXXVII 211*, vaskleikr . um nætr at vakta vára þjónostu *295*.

Hier sind auch drei alliterierende sprichwörter zu erwähnen: mjör muni vera mikils visir LXXXVII 263 (s. u. s. 203), setit var medan sætt var XXIII 40 (s. Möbius, glossar s. v. sætr) und er ok seint satt at frètta XXIV 82.

Bisher sind nur verbindungen zweier reimstäbe aufgeführt. Die fälle, in denen drei und mehr wörter an der alliteration teilnehmen, mögen zum schlusse zusammengestelt werden:

felr á hann alla ábyrgð, ef hon andar úskriptut XXIV 24, í allar áttar umbergis sik XXVIII 85, at ek yrði öreigi á einu augabragði XLII B 55, af illu brjósti ok eiginligri údygð LXXXVII 198.

berr brátt at broddi LXXXII 142, birtiz brátt at hann er brióstvitr maðr LXXXVII 142.

fær sitt fyrra frelsi XV 26, er nú fljótt at flytja sem hans terðum til heyrir XLII B 153, fellr í frost ok fölnar allt XLVIII 47, flytz at honum fólk ok fègjafir LXXXVII 177, vaknar flokkr ok flýgr at forða sèr LXXXIX 46.

gjöra þau gröf í garðinum IX 41, glæpufull var hennar gjörð með guðlastan 82, sem þau gjægiz at með gapanda gin XXIII 58.

hit hæsta hof í sinni höll XXIV 8, hræðiligan hljóm ok hvæsingar XXVIII 195, herðir huginn til harðligra orða LXXVIII 77.

liggja lágt ok leika laus XLII B 36.

hann virði jafnan meirr málaefnir en mútur eðr manna mun XXIII 136, mæða meinlausan mann XXIV 96.

sneið í sundr með saxinu LXXXII 31.

međ táknum tala en eigi međ tungu LXXXIII 61. vísi mèr vegar hvert ek skal venda XXV 58.

Auch hier sind zwei sprichwörter zu notieren: at eins ordum elska tíu LXXVIII 148 und segir sjón sögu ríkari XXV 43 (belegt in der togdrápa des Þórarinn loftunga: Ólafs s. helga [Christ. 1853] s. 180, Hkr. U. 440, Flat. II, 306).

Gegenüber diesem reichtum sticht die armut von  $\beta$ , auch wenn man den geringeren umfang dieser samlung nach gebühr in anschlag bringt ( $\alpha:\beta=2,6:1$ ), ganz auffällig ab, besonders in den gruppen 1-3; wenn in den späteren der unterschied nicht mehr so grell hervortritt, so hat dies darin seinen einfachen grund, dass sich hier beabsichtigte und sufällige alliteration nicht scharf scheiden liessen. Verbindungen, die keinen sweifel gestatten, dass der stabreim wirklich intendiert war (wie in  $\alpha$  brestr brakandi þýt, dregit at henni dauðanet usw.) sind in  $\beta$  nicht nachsuweisen. Ein verhältnismässig grosser teil der vorkommenden fälle komt, wie ich besonders hervorheben will, auf nr. LXXXI.

1 a/ borgir ok bæir LXXX 4 (FSS 176 20 Tristr. 5 30 Karlam. 222 23), bitill ok búnaðr LXXXI 2, 35.

deila ok disputèran XII 17, dirfdir ok dygdir LXXXVI 61. fadir ok frændr LXXXVI 11 (Tristr. 43<sup>16</sup>).

galldr ok gjörningar LXXXI 2, 53 (Bps. I, 165 15).

hark ok háreysti *LXXXI 1, 51* (Bps. *I*, 47<sup>6</sup> Riddaras. 82<sup>3</sup> Karlam. 157<sup>24</sup> u. ö.).

klæði ok kostr LXXXI 2, 3 (Bps.  $856^{\$7}$   $857^{\$3}$ ). tægr ok tötrar LXXXI 2, 33. vöxtr ok vænleikr LXXXI 2, 10 (Riddaras.  $141^{15}$ ).

1b) ágjarn ok újafnaðarfullr LXXXI 3, 74. heill ok hraustr LXXXI 1, 71 (Karlam. 156<sup>30</sup>). ljótr ok leiðiligr XXI 47 (Tristr. 36<sup>14</sup> Bps. I, 802<sup>5</sup>). röskr ok rettlátr LXXXI 3, 9. væn ok velterðug LXXXVI 3.

1c) aptr skipa ok únýtt gjöra XII 40. fara ok finna XLVI 37 XLVII 27 LXXXV A 6 XCIX 46.

2) útamir eykir XIV 53, úhreinn andi XLV 65, elldligt andlit XLVI 24, ágjætt ess LXXXI 2, 5. 14, æfinlig iðran XCIX 32.

djúpr dalr XLVI 38.

fríðir fararskjóti LXXXI 2, 34.

góðr guðsvin XCIV 1.

hreistrligir hálsar XLV 19, hræðiligr hlutr XLVI 50 heimligir hlutir C 38.

löng leið C 20 (Bps. I, 47 24).

3) með eitri sinnar illzku XLV 20, áblæstr úvinarins 2 , endi æfi sinnar XLVII 33.

helvítis holur XLIV 47, af hálfu heilagrar kirkju XCIV 6, helgan háleitz tákns 24.

4) öfundaði úvinrinn XIII8, ömbuna eylífan fagnat XLV 46. iðraz sinna údáða XCIX 13.

fjándr verðr feginn XIII 41, fylgja fótsporum XLVI 29, fara fámennr LXXIX 16, frægð flytz af yðr LXXXI 3, 9, finna frændr LXXXV A 17. 25. 31.

gjöra þenna glæp XLV 64.

hrærðiz hennar hjarta XX 9, hugsa hamingjuleysi XLVI 21, herrann varð hljóðr við LXXXVI 50.

löng er leiðin C 12, at hans metorð mætti minkaz LXXXI 1, 17 (vgl. Riddaras. 1956).

skýtr alþýðu skelk í bringu *LXXXI 3, 36* (FSS 31<sup>56</sup>). villaz vegarins *XLIV 5* (vgl. Hávamál 47<sup>8</sup>).

5) med illu aflat XLV 37.

sem hann fær fastaz XIII 32, með framkvæmð at fullgjöra XIV 26, fara ferðar sinnar LXXX 16, frètta um ferðir 19, fara í friði LXXXI 3, 4 (Erexs. 24  $^8$  32  $^1$ ), furðuliga feginn LXXXVI 38, fara með frillulifnat XCIX 55. 56.

hata i hjarta sinu XIV 4.

leiða til leiðis XLV 62, leggja í lófa sèr LXXX 36.

ráða fyrir ríki LXXXI 3. 2.

sæmiligr at sjá LXXIX 39, setjaz í sæti 111, sitja í sæti LXXXI 1, 29. 38, snúaz til svívirðingar LXXXI 2, 46. viljugir til velgjörða XLIV 55.

6) brottrekning af borginni XII 58.

heim til sinna herbergja XIII 43, heim til hallar XLII A 43. 72 LXXIX 42, heim til himinríkis XLII A 88, heim til síns húss LXXXVI 27.

skamt í skóginum XLVII 22.

### Dreigliedrige alliteration:

fjándinn fýsiz at fara þersum kalik XIII 15, fálki er fræknari en aðrir fuglar LXXIX 72, leggr hægri hönd í höfut honum XCIV 19, gjarna gjöra í guðs nafni C 11.

Alliterierendes sprichwort: unir auga medan á sèr LXXXVI 11 (Völsungs rímur 189 in Sæm. Edda ed. Möbius 249<sup>h</sup>, Völs. saga ed. Bugge 91<sup>27</sup>).

In B ist dagegen der gebrauch der alliteration ebenso häufig vie in  $\alpha$  (dem umfange nach verhält sich  $\alpha$ : B=1,9:1).

1a) orrostur ok erfiði X96, ágangr ok úfriðr XI232, úvani Ok údæmi XVI6, ofsi ok illzka 26, ógn ok afarkostir 97, ofsokn ok illzkur 99, álög ok úlög 129, oddi ok eggju XVII163 (Bps. II, 4 38 Eliss. 123 20), orð ok atferli XC 65, af sínu upphafi til enda XCII 104, frá upphafi til enda XCV 197, elldr ok eymyrja XCV 129, yfirbót ok aflát 185.

brjóst ok brynja XI 44 (Eliss. 1275 FSS 324).

fátækt ok föstur X94, faðir eðr forelldri XVI 17, faðir ok forstjóri 98, fèlagskapr ok fèskiptir XCII 5, fóstbróðir ok fèlagi 75.

gleði ok gaman A 6 (FSS  $109^{31}$  Karlam,  $254^7$  Möttulss,  $6^3$  Tristr,  $16^5$  u,  $\ddot{o}$ ).

Gering, Island. Legenden, Novellen usw. II.

hús ok hreysi XI 221, frá heiðindómi til himinr 12, hvílld ok hjálp 234, hrygð ok harðretti XCIII 2 til heims en heilagra manna XCV 6, hopp ok he hvílld ok hóglífi 62.

klaustr ok (eða) kirkjur XVI 90. 164 (Karlam. kórsbræðr ok klaustramenn 165.

lif ok likamr X96 (Karlam.  $154^{29}$  Eliss.  $56^8$  u. ok lagar XI 100 (Bps. I,  $721^{19}$  II,  $5^6$  u.  $\ddot{o}$ ), lif XCII 112 XCVI 43 (FSS  $153^{32}$   $164^{35}$  Riddaras.  $158^1$   $209^{25}$  u.  $\ddot{o}$ .), lyti ok lestir XCV 165 (FSS  $92^5$ ).

máttr ok meistaradómr XVI9, mál ok mungát 2 sýn eðr sönn frètt X15.

tjón ok tapan XCII 44.

vegr ok virðing XVII 104, vöxtr ok vænleikr : þján ok þröngslir X 97.

1b) aumt ok upp gefit XVI 143. bjartr ok blezadr X 119. forn ok ferligr X 30.

helldr harðsnúit en heilagt XVI 24, harðr ol ligr XCV 200.

klæddr ok krúnaðr XCV 240.

lifs edr lidinn XVII 162, lèttr ok lauss XC 1 mart ok mikit X 17 /vgl. Karlam. 227<sup>13</sup>).

sæmiligr ok siðlátr XXVI 34. skýrr ok skilinn XXVI 18.

vænn ok vitr XXVI 34 (FSS 10314).

1c) hart ok hermannliga XVII 50.

vel ok vitrliga XVII 95 (FSS 49<sup>41</sup> 181<sup>43</sup> Karla Riddarss. 146<sup>24</sup> Tristr. 6<sup>29</sup>).

1d) brenna eðr brjóta X 105.

drepa ok deyđa XI 132.

fara ok finna  $XCI\ 29$ , flýja ok forða sér XCII ok firraz  $XCV\ 23$ .

hallda en hafna eigi XXVII 16.

standa ok styrkja XI 164.

velja ok vígja XI 43. 59.

þróaz eða þverra XXVI 80.

2) ungr maðr ágjæta fagr XI 37, illr údaunn 2 ógurlig ágirnd 169, á unga alldri XVII 31, allmikill maðr 47, úhreinn andi XXVI 77, úhreyrt umkast illgjarn andi XCV 186. 205. 210.

blítt brèf XI 14, bjartar brynhosur 51, bláleit busilkinna XC 184.

drifhvítr dúkr XI 196, dýrdligr dauði XVI 212. fögr flúr XI 182, frábærr frjálsleikr XCII 77.

göfugligr gröptr X 128, grimmr guðs úvin XVI 178.

háleit herneskja X 105, harðr herskjölldr XI 130, hart högg XVI 132, harðr hugr 220.

lifandi líkama XVI 214, lítillát lotning XCV 122.

mjúk málsend X 53, meinlig mörk XI 102, í mannligri mynd XXVI 84, móðr mjórakki XC 185.

saklauss sveinn XVI 160.

hit vænazta vín X 69, valit vinátta 124, vígt vatn XVI 141, víðr völlr 148, víðs vegar XVII 198 XCV 98, væn veizla XCII 12, vándr víkingr XCVI 68.

3) údæmi hans illzku X 18, erfdarjörð almáttigs guðs XI 133.

drottins dýrd XI 185, dýrđarverk drottins 209, djarfligt læti dauđligra manna XVI 19, dauđans dyrr 40.

fullsæla fjár XCII 37, formanna frumtígn XCVI 42, flokkir fátækra 66.

guðs gjafar XCV 84. höll himnakóngs XVI 250.

logmál landzins XCII 70.

4) ávíta úhæfu XVI 64.

bíta barkann XVI 225, brögð eru í brotin XC 113. dagr sé dýrðligr ordinn XCVI 59.

fæda hinn fátæka X 122, fellr Karolus flatr til jarðar XI 177, flytja fólkit XVI 11, höfdu þeir fengit sér fylskni XC 199, fundir muni fættaz XCII 40, fara fátækr 112, ferr fullrikr 120, fylgir hér frásögn 130, fésjóðrinn er í fylgju XCIII 5, farandi brott sem fátækr maðr XCV 24.

er svá geisladi guðs miskunn XI 194, guð geymi yðar XVII 14. grefr sèr gröf XXVI 59.

er hæverskum mönnum hæfir til skemtanar  $\mathcal{A}$  5, herfang var horfit X 65, heyrir þá hörmung XI 88, heyra hörmuligar klausur XXVI 74.

leirinn er hann leifdi þeim XVI 15, líðr síðan lítill tími 39, öll þau lán er hann lèr XXVII 24, leyni leitandi XCII 56, láta sitt líf 109, at þeim leiddi lètta XCIII 34, leida sína lífdaga XCV 16.

at kristnir menn rèdi þeim ráð XVII 101.

sambykkjaz þeirra sagnir  $XCII\ 105$ , hans samvizka var sjúk  $XCV\ 171$ .

villaz vegarins XI 107, honum þótti vegligra at vega XVI 76, veðr er af vándum krapti 140, vegrinn var vándr XC 119, vígs valldandi XCII 61, vinna vígit 83. 95.

Eine gegenüberstellung zweier alliterierenden sätze treffen wir

XCII 125: margir eru málvinir, en fáir fulltrúar.

 brosandi blíðliga XVI 234, blíðir við börn XXVI 21. dregr undir dauðadóm XCII 71.

fagrliga fódrat XI 183, feit af fyllum stórum XC 184,

fullríkr at fe XCIII 1, fólgit fyrir fjándanum XCV 184.

gódfuss í guði XI 199, gamall í góðum siðum XXVI 6, gjægjaz í gluggann XC 213, gjörfir með gröpt XCIII 38, gjæðir staðinn gersemum XCV 146, góðir af guði 198.

halldin af heidnum dómi X 103, hleypr sem hardaz XC

140, hafa með höndum XCV 61.

er kipt var andan kirkju XVI 168.

leika međ list XCII 14, lofsamligr í sínu lífi XCV 113, leika í einum loga 131.

mætaz í myrkrinu XC 121.

skygndu þeir til skálans XC 199, skal til skarar skríða 205. stórliga sterkligr XI 53.

vakna við vatnaganginn  $XV\Pi$  9, vefjaz í vandræðum XCI 21.

6) ömbun í öðru lífi XVII 104, elskuligr undirmönnum XXVII 2, drekka öl víð elld XC 56 (Hávamál  $82^{1}$  Bps. I,  $42^{7}$ ), hverr allr vin má öðrum vera XCI 41, fara aptr í ættjörð sína XCII 120, er þetta þitt óðal at eylífu XCV 237.

fjötur á fót X 5.

gódfýsi til guðs X 102, henda grjót af götunni XCIII 26. hár á höfði XI 49.

sála frænda þíns, framfarins ábóta XXVII 31.

gengr til valldz med vígslu XXVI 43.

Sprichwörtlich ist wol die redensart: ek em nú svá gamall sem á grönum má sjá XCI 8.

## Drei- und mehrgliedrige verbindungen:

eyða illmenni ok efla guðs rètt X 97, jartegnir orðum æðri XI 75, andligrar iðnar ok einarðr XVI 50, mörg önnur undr urðu á dögum Vilhjálms 149, með öllum ávöxtum ok árligum rentum 167, aum em ek orðin í alla nótt XC 149, varð óðr af úhreinum anda XCV 157, illr ok úhreinn andi 198.

býdr at bera brott XCIII 64, bregďa berum vápnum ok berjaz í kirkjunni XCVI 45.

eigi vann honum fullt at fæða Franz X 106.

flöktir hann fyrir forntroðinn stig XI 124, fóttroð friðar ok frelsis XVI 176 (friðr ok frelsi Riddarass. 12612 Eliss. 848 Tristr. 4321 u.  $\ddot{v}$ .).

af gömlum grunni sinna glæpa X 18, grunfall grimt ok gamallt XVI 23.

hin heilaga borg Hierusalem er halldin af heidnum dómi XI 68, hans rödd er svá hvell at heyrir um allan herinn 114, hratt heidingjum frá herfangi til helvítis 131, utan hann halldi með harðri hendi XVI 17, hleypr á þá holld ok hreysti XXVI 58, hyggr at högum húsfreyju XC 23.

hann kvaddi kóng kurteisliga XVII 13.

af því stóra verki leiðiz þat litla laufsblað X 131, þikkir kóngi lítit at leika við þá leigumennina XVI 113.

gefr hann sik medallagi mjúkan hans máli X 16, upphaf mikillar mædu ok margra meingjörda XVI 21, þat var móðurhús vfir svá mörgum munklífum XXVI 9.

hugðu at sigrinn mundi þeim snúaz í svívirðing XVII 61.

Einmal ist chiastische alliteration belegt: fellr hatt i horanar forst XXVI 60.

Eine ganze reihe von alliterierenden ausdrücken sinden sich sowol in a wie in B: hopp ok hègomi B 21 XCV 16 (vgl. auch hègomligt hopp LXXXVII 327), liss edr lidinn XLII B 37 XVII 162, drepa ok deyda XV 25 XI 132 (auch das beigefügte object ist sust identisch: pann arma lýd, pann auma lýd), próaz eda pverra LXXXVII 331 XXVI 80, illgjarn andi XXV 108 XCV 186 u. ö., væn veizla I 41 XCII 12, daudans dyrr LXXXVII 110 XVI 40, láta sitt lís LXXXII 108 XCII 109, sullrikr at sè I 2 XCIII 1, gamall i gódum siðum III 19 XXVI 6. Allein aus diesem gemeinschaftlichen besitz die identitiet der versasser zu solgern, wäre freilich gewagt, weil mehrere diesen verbindungen auch anderweitig belegt sind, mithin zu dem algemeinen formelschatze gehören, aber da noch andere gründe ster diese identität sprechen, wird man die eben nachgewiesene übertinstimmung immerhin mit in anschlag bringen dürsen.

In der samlung A1, welche dem umfange nach zu  $\alpha$  sich verhält wie 1:4,6, ist der stabreim fast ebenso selten angewendet wie in  $\beta$ .

1a) af þersum údæmum ok ógurligri sýn XXXVI 42. með fagri iðran ok fljótandi tárum XXXVII 33, forsjá ok fyrirskipan XXXIX 28. heipt ok hatr XXXIII 13. milli karls ok konu XXXIX 7.

i landi ok lausum eyri XXXIX 3 (Bps. I,  $158^{28}$  Karlam.  $144^{40}$  Riddaras.  $160^6$   $213^7$ ), lærðr në leikr 69 (Bps. I,  $855^{13}$   $860^{34}$ ).

megn ok mál XXXVIII 26.

sorg ok sút XXXV 24 XXXIX 107.

prenningarguð ok þrjár personur XL 22.

1b) fögr ok feit XXIX 4, fúss ok feginn XXXV 35 (Tristr.  $20^{4}$ ).

nökkut gálauss ok eigi mjök guðhræddr VIII 3, góð ok guðhrædd XXXV 14, góðlifnaðarkona ok guði þæg 19, góðr ok guðligr XXXIX 72, gamall ok góðsiðugr XCVII 4.

hrođaligt ok hryggiligt XXXV 13.

viss sem Salomon ok veltalaðr sem Aron XXXVI 64.

1d) syrgja eða sýta XXXVI 15.

þváz nè þverraz XXXVII 37.

4) bænir er bednar verða XXXII 19, hvert bein var brotit XXXVIII 28, bendir sinn boga LXXVII 54. 65. 73 (Karlam.  $52^{22}$ ), bert var eptir beinit XCVII 14, pjófnaðr bruggar mikit böl 26.

áðr hann hætti sinni hjálpsamligri kenningu VIII 9, ef hjartat er eigi hreint XCVII 3.

5) full af fagnaði XXXV 41, full með fjándans prettum XXXIX 52, fara í friði LXXVII 82.

sem inni hugdi í sitt hjarta XXXIII 15, hyggr nú [í] sitt hjarta XXXIX 53.

lastvarliga lifa XXXVIII 2.

treyst því trúliga XCVII 7.

Als dreigliedrige verbindungen sind vielleicht zu notieren: allan minn alldr hefi ek illa lifat XXXV 11, hellt sik kostuliga med kost ok klædnat XXXIX 65.

Ein stabreimendes sprichwort findet sich XXXVI 59: varla må illt varaz nema viti (s. Gudbr. Vigfússons dict. 679 s. v. vara).

Noch minder zahlreich sind die alliterationen in der übersetzung der Disciplina clericalis in a, die ihrem umfange nach A1 nur wenig übertrift ( $\alpha: a=3.5:1$ ). Der übersetzer schloss sich eben zu eng an das original an; von der freien und selbständigen behandlung, die wir z. b. bei B in den dem Speculum historiale entlehnten abschnitten (XVI und XCV) finden, ist hier keine spur vorhanden. Gleichwol hat auch a sich einige wenige male abwei-

changen von der vorlage gestattet, um eine stabreimende verbindung zu ermöglichen.

1a/ orðsendingar ok ástarboð (Disc. cler. nur nuntios) LXVII 10, ástundan meðr áhyggju LXVIII 6, hvárki yxnin nè östinn (boves et caseum) LXXVI 42.

bæn hans ok bóð (prece cum pretio) LXX 24, hvárki með boði nè beizlu (nec prece nec pretio) LXXV A 9.

fyrnsku ok fiskrykni (Disc. cler. nur hypocrisin) XLIX 16.

1b) litit ok ljótt (pigrum et deforme) LV 13.

1d/ bindit mik ok berit (affligitis verberibus) LXXIII 32 (Karlam. 211 20).

svara eðr segja <sup>1</sup> XLX 26, syrgjandi ok segjandi (magna **VO**ce praedicabat) LXI 18.

týna nè tapa (Disc. cler. nur privemini) XLIX 30 (Tristr. **1**45 Karlam. 167<sup>34</sup> u. ö).

2/ tíu laupa med gódú gulli ok silfri (pecuniam quae est in decem scriniis) LXIX 45 (Bps. I, 119°), grænt gras (herba viridis) LXXV A 2, gódr guð (deus) 19.

meinlausan mann (innoxium) LI 75.

3) fjánda flærð (arte diaboli) LXVIII 60.
guðs gjöf (gratia dei) LXX 65.
sætleikr sónsins (dulcedo cantus) LXI 10.
virðingar verðir (gloriandum) LVI 27.

4) búa borđ LXIII 24 LXV 3, breiđa blæju LXIV 13 (**R** 1gspula  $23^9$ ).

frelsir fuglinn LXXV A 14.

grafa gröf L 35.

leita pèr eigi lofs LIII 7, lúka lostugr 2 LX 26.

réd rád (dixit) L 1, rètta peirra röng sidferdi (pravos extrum corrigendo mores) LXIII 18.

verkit vinna LI 49.80, vinar síns at vitja LXVIII 31.

5) til eiginkonu ætlat LI 27.

til dauđa dæmđr (damnatur) LI 68.

fullr af flærð LXIX 10. 51 LXXI 13, fullr af fæ LXXI 2. gjæddi hann meðr gjöfum LII 10, gjörfan af gulli (aureum) LXXI 3.

1) Der lat. text, der übrigens an dieser stelle von dem übersetzer nicht \*\*\*standen zu sein scheint, gab zu dem doppelausdrucke keinen anlass.

<sup>2)</sup> Die Discipl. clericalis liest: sic contigit ut qui unum dare noluit, quinque invitus dedit; der Isländer übersezt: hat gallt hann er eigi villdi syrstu lüka lostugr einn. Offenbar ist die änderung nur vorgenommen, um die alliterierende formel lüka lostugr anzubringen.

villdi hreinliga hallda sik (adeo casta erat) LXVII 35. leiða til loks (finire) LXVI 18. sníða með slægð LXXIII 3. vit fyrir víst (scias) LXX 59.

6) fór í kaupför ok keypti LXVI 10. hæfir okkr at hugleiða LXXII 13.

pann er pèr ætlit at lasta, pann lofi pèr LII7, ödlaz peir lof, en eigi löst LXIII 19.

Dreigliedrige verbindung: geymum vel þat er guð hefir gefit LXXI 7.

Die drei erzählungen aus H und K verwenden die alliteration ebenfals höchst sparsam; aus K sind zu notieren: sett lögmål ok sidat kristindóm V 9, dreymdi hann draum 13, skrýddi hann hana skikkju sinni 17, gudlig gjöf XVIII 46; aus H: fadir fátækra VII 18. Da echt formelhafte ausdrücke gar nicht vorkommen, so wird man mit sicherheit annehmen können, dass diese erzählungen dem verfasser von  $\alpha$  und B nicht zuzuschreiben sind.

<sup>1)</sup> Die Clarussaga ist an alliterationen noch reicher als a und B:

1a) alldr ok æfi 15<sup>16</sup>, angist ok armæða 24<sup>34</sup>, atburðir eðir æventýr
14<sup>68</sup>, auðir ok æra 24<sup>51</sup>, eiginbóndi eðir unnasti 24<sup>44</sup>, eyru eðir augu 14<sup>50</sup>,
illvili ok atferðarleysi 20<sup>72</sup>, illyrði ok úrói 20<sup>5</sup>, örvit eðir úmega 15<sup>5</sup>,
eiginlig dygð ok einfalldleikr 24<sup>35</sup>; boð ok bann 8<sup>71</sup>; fagrgali ok fríðmæli 16<sup>70</sup>; gull ok gersemar 1<sup>13</sup>, með gulligum purpura ok guðvefjarpellum 6<sup>7</sup>; háls ok handvegr 7<sup>26</sup>, hveiti ok hunang 10<sup>38</sup>, háðulig orð
með heitan 18<sup>59</sup>; klókskapr ok klerkdómr 8<sup>38</sup>, kukl ok klókskapr 3<sup>12</sup>
23<sup>41</sup>; land ok lögr 18<sup>34</sup> (auch 2<sup>5</sup> wird statt sjófar zu lesen sein: lagar);
makt ok manèr 2<sup>49</sup>, mekt eðir manèr 4<sup>59</sup>, máttr ok megin 1<sup>18</sup>, með
mjúkri tungu ok mikilli snilld 16<sup>70</sup>; ráð ok ríki 1<sup>17</sup>; sæmð ok sæla
24<sup>51</sup>; válk ok vandræði 23<sup>31</sup>; vöxtr ok vænleikr 4<sup>31</sup>.

1b) úkunnr ok útlendr 11<sup>68</sup>; fúss ok feginn 22<sup>1</sup>; gylldr ok grafinn
9<sup>40</sup>; heill ok halldinn 8<sup>4</sup>; meirri eðir minni 21<sup>14</sup>, mikill ok mektugr

<sup>1</sup>b) úkunnr ok útlendr 11<sup>68</sup>; fúss ok feginn 22<sup>1</sup>; gylldr ok grafinn 9<sup>40</sup>; heill ok halldinn 8<sup>4</sup>; meirri eðir minni 21<sup>14</sup>, mikill ok mektugr 1<sup>44</sup>, móðir ok máttdreginn 20<sup>64</sup>; rjóðir ok reiðir 7<sup>61</sup>; (jafn -) stórir ne sterkligir 4<sup>65</sup>, stærztr ok sterkaztr 10<sup>38</sup>, stollz ok stórr 11<sup>47-69</sup>; vænni, vitrari 2<sup>35</sup>, vænn ok virðuligr 4<sup>70</sup>.

<sup>1</sup> d) angra ok úróa 23 40, enda ok algjöra 10 27; betra ok bæta 14 16; grafa ok gullleggja 98; leggja ok lauga 621; ponta ok purtrea 622; svara ok secia 321; stevta ok strifta 13 19

svara ok segja 3<sup>21</sup>; steyta ok strjúka 13<sup>19</sup>.

2) elldlig augu 17<sup>68</sup>, úþarft efni 3<sup>6</sup>, yfrin efni 1<sup>43</sup>; dýrr drengr 3<sup>11</sup>: fúll farri 7<sup>44</sup>, flatr fótr 7<sup>45</sup>, fögr fèbod 2<sup>7</sup>, fögr fortala 22<sup>62</sup>; góð gleði 17<sup>28</sup>; heiðarligr höfðingi 1<sup>22</sup>; kóngligt kyn 1<sup>23</sup>, kalldligar kveðjur 14<sup>47</sup>, hit kurteisazta kóngsbarn 4<sup>41</sup>, kurteis kona 18<sup>25</sup>: loganda león 13<sup>52</sup>, lystigt lig 21<sup>56</sup>; margfróðr meistaradómr 2<sup>9</sup>, mektugr meistari 1<sup>53</sup>, merkiligr maðr 11<sup>51</sup>; náttúrlig nauðsyn 19<sup>15</sup>; skarpr skinnstakkr 17<sup>47</sup>; valit vín 22<sup>61</sup>.

<sup>3)</sup> frama fátt 16°0; hásæti heimsins 6°2; keisarans krúna 1°2; rád ríkisins 6°7; taugir tjalldz 10°8.

Einen weiteren anhaltspunkt zur unterscheidung der verschiedenen verfasser gewähren die formeln des überganges. Ich führe zunächst die in  $\alpha$  gebrüuchlichen wendungen alphabetisch gerdnet auf:

nú berr svá til á nökkurn árgang .. at .. XXIV 10, nú berr svá til einn dag at .. XXIII 59, svá berr til einn dag .. at .. 146, nú berr svá til einn dag .. er .. LXXXVIII 39,

4) breiða blíða faðma 1453, byrla bragðardrykk 1630; grös gróa 73; hallkvæmis hjálpin 2243, eigi skal harðari í þer hryggr en magi 1831; kunna nökkut klókt 2343; leiðir eptir sér landtjalldit 1353, lèr sik fullvel liðugan 450; sitr sálug 2133, svívirðing sneriz á hann 1461; stropinn stríkr 734; vandat vöxtr 946.

5) ákafliga iðraz 14 14, undraz ákafliga 1762; með brendu gulli búinn 956, bera á baki 20 51; fara með falsi 16 61, fyrir fætr falla 21 67, fitlar hon til fingrunum 730; heilsa hæverskliga 646, hitna undir hendinni 15 67, höndla heiðrliga 5 20; leita á allar lundir 12 28; mornat er mjök 21 11; sæmiliga selja 183, selja svívirðliga 12 52, svara seint 12 13. 41, sýst

i siduztu 2063; vėla um med viti 887.

6) skinanda med gullhlöðum ok med gimsteinum settan 7 25 (man beschte den chiasmus, durch welchen die beiden reimwörter in unmittelbare trobindung gebracht werden); heim til herbergis 2256; likt var ok í loga sæi 1123, koma í ljós listir 1120; makliga kom þinn metnaðir niðir 184, mat at munni bera 748; fellr hann sofinn aptr í sængina 1813, síðan til sængr (svefns) ok sofa 261 1115; var eingi vænni maðir í verölldu 128 (sgl. 224), M. væpndra riddara vaka dag ok nótt 245; tekr með þökk ok þiggr þetta boð 515.

Dreigliedrige verbindungen:

hversu margan dýran dreng hon dárađi 311.

Þann kvitt sem flýgr um fegrð hans ok frægð 424, með fríðu fylgi fægrligra riddara 115, með fríðum skara oh fagrligri fylgd 226.

gammrinn flýgr með glóandi gullvængjum 1470.

harmapoka hefir svá hulit hennar hugskotzaugu 23<sup>15</sup>, gakk heim til herbergis ok hjálp þínu lífi 22<sup>15</sup>, hneigir honum heilsandi (ok heilsar) heiðrliga 4<sup>35</sup> 5<sup>44</sup>, kemr með heilu ok hölldnu heim til Saxlandz 8<sup>4</sup>, alla hóð milli hæls ok hnakka 13<sup>25</sup>.

þikkir mer þat líkazt til lífs at liggja her sem lengst 2028.

minni makt ok manèri makliga 31, þat er til marks um makt ok manèr <sup>249</sup>, meiri mótmæli eðir minni 21<sup>14</sup>, með valit vín ok hinn villdazta drykk 6<sup>57</sup>.

Alliterierende sprichwörter: eigi verr einn eidr alla 1425; hinn ríkari verðr ráð at segja 1545.

Von diesen verbindungen hat die Clarussaga mit  $\alpha$  die folgenden gemeinsam: råd ok ríki, heill ok halldinn, stollz ok stórr, sterkr ok stórr, gód gleði, merkiligr maðr, heilsa hæverskliga, svara seint; mit B: land ok lögr, vöxtr ok vænleikr; mit  $\beta$ : vöxtr ok vænleikr, heim til herbergis; mit A: fóss ok feginn. Fast alle sind aber so algemein gebräuchliche formein, dass sich ein schluss auf gemeinsamen ursprung der betr. samlungen daraus nicht herleiten lässt.

svá bar til í einu ríki at .. LXXXVII 90, berr svá til at .. 180, þat bar til einn dag .. at .. 60, nú berr svá til efnis um daginn at .. LXXXII 5, svá bar til á nökkurum degi .. at .. XLII B 76; var (er) nú eigi langt at bíða áðr .. XXIV 142 LXXXVII 173; bregðr svá viðr at .. XLVIII 61; nú byrjar þar frásögn til efnis at .. XXIII 141.

sá verðr endir á þersu at .. XIX 43; endar hann svá sitt erendi LXXVIII 37.

ferr þetta fram at .. LXXXIII 36, ferr þat sama fram .. at .. XXVIII 131, svá langan tíma fór þannig fram at .. LXXXV B 67, þat fór (ferr) ok hèr með at .. LXXXIII 28 LXXXIX 37, fór (hèr fór) þat meðr (at) .. II 18 LXXXV B 157, svá ferr til .. at .. I 48, hèðan ferr svá til einn dag .. at .. LXXXVII 146, en hèðan upp ferr svá til frásagnar at .. LXXXVII 7, ok svá ferr til sagan at .. XXVIII 8, ferr þat næst at .. XLII B 21, nú fór svá lengi .. at .. LXXXV B 71, sem svá hefir lengi fram farit .. verða þau tíðendi at .. XLVIII 10, má nú fara fljótt yfir söguna LXXVIII 82; þat skal í frásögn í æra at .. XLII B 18; er nú fljótt at flytja .. at .. XLII B 153.

pat gekk svá til sama dag... at... XIX 77, því gengr hèr svá til at... I 63, nú gengr svá á eitt ár... at... XLII B 24, svá gekk til einn dag at... XXIII 24, nú gengr svá til efnis... at... IX 13 XXV7 LXXVIII 7 LXXXVIII 46, gengr hèr ekki meira... til vegar en... XXVIII 100; gjöriz þat einn dag... at... LXXVIII 11, þar til at svá gjöriz einn tíma LXXXIX 13, svá gjöriz þetta mót at... XLVIII 21; þat er greinanda at... XXII 15, þat er af honum greint millim annars siðferðis at... XXIV 5; eigi er þat gleymanda... at... XXIII 83.

nú er at inna til fyrra efnis at .. LXXXIX 49.

hèr kemr at .. II 173 XLII B 174, er par kemr LXXVIII 172, ok sem par kemr LXXXV B 136, kemr par pví næst at .. LXXXVII 26, enn kemr svá hèdan at .. 284, hèr kemr (pó) um sídir at .. XLII B 99. 129, svá kemr at .. LXXXVII 32, er nú komit par enn at .. XLVIII 70, var nú svá komit at .. LXXXV B 69, hèr kemr nú máli at .. XLII B 91, kemr nú par máli at .. XXII 123, svá kemr hèr máli at .. II 89, svá kemr persu máli at .. LXXXVII 143, svá kemr þvísa efni at .. I 9, kemr pví næst sá dagr sem .. LXXVIII 129, hèr kemr hans tímum .. at .. II 26, sem alldri .. Secundi er svá komit I 24.

hyat lengra? I 83 XV 24 XLII B 141 XLVIII 60. 160 LXXVIII 66 LXXXIII 38 LXXXVII 165, 264; hvat er (betta) lengra? III 56 XXIV 30, hvat langt um? LXXXV B 46, hvat um langt? LXXXII 76, nú er eigi langt .. áðr .. I 60, betta er eigi langt at .. XXVIII 152; líðr nú þar til er .. (at . .) VI 37 XIX 23, nú lídr enn LXXXV B 145. líðr nú svá hèðan at .. LXXXVII 139, líðr nú svá at .. XLII B 40, líðr nú svá fram í (um) .. XXV 33 LXXXV B 135, eigi líðr langt áðr .. LXXVIII 154, eigi leið langt sdr.. LXXXII 132, sem skamt líðr LXXXV B 140, sem hans árum líðir þar til at.. LXXVIII 11, líða svá dagar at.. LXXXVII 177, svá liðu hans dagar at .. II 20, líða nú dagar þar til at .. XXV 15, líða svá margir dagar at .. XXIII 173. líða heðan (nökkurir, fáir) dagar áðr þat gjöriz at .. LXXVIII 39 LXXXVII 163. 245. 277, er á líðr daginn XXIV 38. nú er þat liðit hans dögum at . . I 15, líðr nú fram í hátíðina at .. XLII B 28, nú sem fram líðir í nóttína LXXXIX 52. lidr nú svá kvelldinu at .. XLII B 184, ok er stund lídr XCVIII 5. leið svá fram um stund at .. LXXXIX 76. lída vá svá stundir at . . LXXXVII 25, líðir nú svá tíminn at . . XLII B 83. líðr þá svá tíma .. at .. LXXXVII 40. líðr nú svá tímum .. at .. XXIII 188, lída nú þaðan tímar þar til at .. XIX 54, lída nú svá tímar at .. II 170; barf eigi at leida ferd hans LXXXV B 20, hvat kunnum ver lengra af honum at segja, en svá leiddi hann sína daga .. at .. I 12; svá lykta z þeirra tal LXXVIII 129, svá lyktaz þetta mál at .. XXII 154, lyktaz svá bersi æventýr at .. LXXXVII 340.

pat er til marks at .. IV 3. hvat er nú þersu næst utan .. XXVIII 160. er nú fljótt yfir at renna at .. II 179.

hvat er annat at segja .. en .. II 42, en þat er at segja af .. at .. XLVIII 162, en af þersum .. er þat at segja at .. 185, en af ferð .. er þat at segja at .. IV 45, er þat fljótt at segja .. at .. XXV 97 LXXXVII 41, er fljótt ok einkum undarligt frá at segja, hve varð at .. LXXXV B 151, er þat þersu næst segjanda at .. XIX 8; svá skilja þeir at .. XXVIII 56, at þersu svá orðnu skiljaz þeir VI 34, skilr svá með þeim at .. XXVIII 180.

nú er þar til máls at taka at .. II 21.

at annarri frásögn er þat upphaf at . . XXII 110, skal nú upphaf at . . LXXVIII 92; úti er þetta efni er . . LXXXIII 75. verðr nú svá at kvelldi at .. LXXXII 8; en nú skal fyrst víkja til .. XIX 76, nú er því næst at víkja með fljótu máli til þers efnis 89, nú er at víkja til Romanos LXXXIII 19.

eigi þarf þat langt LXXXII 119, þat þarf í söguna at .. IX 10 XXII 139 XXIII 56 XXVIII 156, þarf þat eigi langt at gjöra XLVIII 52, þarf eigi langt um at gjöra at .. LXXXIX 80, þar þarf eigi lengra at gjöra en .. XV 47, þarf eigi hèr langt um at tala utan .. XIX 39.

In  $\beta$  finden sich die folgenden formeln:

bar ok svá til at .. XXI 17, svá bar til at .. XLVII 2, svá bar til einn tíma at .. XLII A 10 XLIV 3 LXXIX 9, einn tíma bar svá til at .. C4, berr svá til einn dag .. at .. LXXX 28, pat bar at einn dag at .. LXXIX 34, pat bar til eitt sinn LXXXI 1, 19, pat barz at er .. XCIV 3, pat barz at par at .. LXXXI 3, 22; bregdr nú pví við at .. 3, 76.

ferr nú svá fram um stund LXXXVI 15, sem svá hefir fram farit lengi XCIX 12; nú var enn sem fyrr at .. XIII 19.

pers er getit at .. XLII A 5.

hèr kemr at .. LXXXI3, 40; ok sem svá var komit hans máli 2, 54.

eigi líðr langt áðr . . LXXXI 1, 68, er heðan líðr eigi langt XIII 20, sem á leið daginn XX 7, sem af leið nótt XXI 23, ok er stund leið 24, svá líðr at þeim tíma er . . XCIX 45, ok er stundir líða fram LXXX 28, nú líðr fyrsta ár LXXXI 3, 49,

pat er til marks .. at .. XIV 57.

pat er persu næst at .. LXXXVI 16.

en svá segiz (at ..) XIII 3. 44.

skilr svá meď þeím LXXXI 2, 63, skilja þeir við þetta 2, 27, við þetta skilja þeir 3, 20, eptir þetta skiljaz þeir XCIX 40.

tekr nú þat til ráðs at .. LXXXV A 5, þar er nú til máls at taka at .. LXXXI 1, 49.

var þat einn dag at .. XLV 47, þat verðr þó um síðir at .. XLII A 57.

Man sieht,  $\beta$  verfügt über einen weit geringeren vorrat: von den in  $\alpha$  zahlreich belegten formeln mit ganga ist hier keine einzige gebraucht, es fehlen die aposiopesen hvat lengra? hvat langt um?, ebenso die ausdrücke mit parf usw.

B dagegen gewährt wider eine reiche mannigfaltigkeit von audrücken:

sagt efni byrjar á þann hátt at .. XVI 29; svá bar til at .. XVII 194, á nökkuru ári bar svá til at .. XCVI 23, svá bar til eina hátíð .. at .. XCV 155, nú bar svá til einn dag at .. XC 46, einn dag berr svá til at .. XCIII 24, litlu síðarr bar þat til .. at .. XXVI 44, honum bar svá til .. at .. XCV 190.

pat ferr svá til .. at .. XCV 16, ferr hèdan svá til at .. 105, petta ferr svá til at .. XCIII 39, ferr nú svá at .. XXVI 48, svá ferr petta at .. XC 52, hèr með ferr pat at .. XC 171, en pat ferr eigi svá, pvíat .. XI 106, ferr svá sem hann gat at .. XC 53, pat (petta) ferr fram at .. XXVI 42 XCV 174, ferr hèðan sögu fram .. at .. XCV 149, nú ferr svá til frásagnar at .. XXVI 12, nú ferr svá í millum þeirra at .. XI 202, pat ferr með fóstrinu, sem skamt líðr at .. XXVI 58, fljótt yfir at fara 66; svá fellz á með þeim at .. XC 34.

nú gengr svá til... at... XCII 6; þetta er nú gjört at... XXVI 56, sem þat er gjört XI 142, ok svá gjöriz at... XCII 120, svá gjöriz einn aptan síð at... XCII 49, litlu síðarr gjörðuz þau tíðendi at... XVI 45, gjörðiz þá sem optarr... at... 55; gjörðiz þat undr... at... 130, þetta er nú gjört at... XXVI 57, svá gjörir hann at... XCV 23; er þat greina nda hversu... XI 185, hvat er at greina um hans farlengd utan... XCII 48, leggjum vèr þat fyrir lið at greina hversu... XI 138, fljótt at greina XCV 59, er þat ok fljótt at greina XCII 115.

hèr kemr at .. XCV 15, nú kemr svá til á sjálfan hátídismorgin at .. XCVI 35, nú kemr svá tíma at .. XCV 10, nú sem kemr sá tími at .. XVII 79, ok þar kemr at .. XXVI 25 XC 200, sem þar er komit XC 206, þar kemr dögum at .. XXVI 40, sem dagrinn kemr XI 167, sem sá dagr kom er .. XCII 99.

hvat lengra? XXVII 18, hvat er hèr lengra? XCII 35, eigi er þat langt . . áðr . . 45, er eigi langt áðr . . XXVI 41, er þá ok eigi langt at . . XCV 80; líðr nú svá at . . XCV 79, líðr síðan lítill tími áðr . . XVI 39, líðr nú eigi langt áðr . . XC 132, ok er á leið XVII 23, svá leið þersi dagr at . . XCVI 65, er tíminn leið af nökkut XC 199, ok líðr svá dagrinn til nætr 206, líða heðan nökkur ár XCII 42; látum þá sigla en segjum nökkut XVI 84, munum vèr

hann í þeim stað vera láta XCV 86; lauk svá at .. 102, svá laukz þeirra vinátta sem .. XC 240, lýkz með því frásögnin at .. XXVI 88; leiðum vèr þar í vætti XVI 212. til marks um .. skulum vèr segja XVI 216.

má þat fljótt renna at sama erendi X 24, en þat má fljótt um renna at ... bd. I s. XXVI note.

(en) nú er at segja at ... XC 69. 197, nú er at segja af Verra at ... 85, en af Ballduina er þat at segja at ... XVII 193, fyrr en þeir bera ... skal enn segja nökkut XC 159, því skal segja þersu næst ... hversu ... 241, enn skal segja þersu næst hversu ... XXVI 1, en nú skal segja þersu næst nökkut XVI 251, þersu næst er þat segjanda at ... XVI70, en af kumpánum er þat segjanda at ... XCII 113, þersu næst er þat dýrðarverk drottins segjanda at ... XI 209; skilja þeir svá at ... XCI 22 XCIII 13, svá skilja þeir XCII 42, skilja þeir XCV 58, skilja þeir svá XCVI 13; sem hèr stendr XI 118. 217 XCV 224; þat er í sögunni at ... XC 38.

sem þers háttar efni er allt úti XI 70, sem þat er úti XC 29, sem fyrsti veizludagr er úti XCII 15.

svá sem þat efni er úti er aptr at venda til .. XCV 139; sem svá er orðit XXVII 5.

eigi þarf langt um þat XC 34, þarf þat eigi langt at .. XCI 23, þarf nú eigi langt um at .. XXVI 30, eigi þarf þat lengra en .. XCVI 45.

Die vergleichung der in  $\alpha$  und B vorkommenden formeln ergibt eine ausserordentlich grosse übereinstimmung, die in mir die überzeugung erweckt hat, dass beide samlungen von einem verfasser herrühren müssen. Es fehlen zwar in B die auch in  $\alpha$  nicht häufigen verbindungen mit vikja und der in  $\alpha$  mehrfach belegte ausdruck: pat parf i söguna — indessen wird man diese geringen unterschiede unbedenklich auf die rechnung des zufalls schreiben dürfen.

Hinsichtlich der gruppe A1 ist ein zweifel unmöglich; sie scheidet sich deutlich von  $\alpha$  und B wie von  $\beta$ . Es sind folgende wendungen belegt:

bar svá til at .. XXXIII 1, svá bar til .. at .. XXXIII 2, ok sem svá er komit, berr svá til at .. XXXIX 71, svá bar til eina nótt .. at .. XXXVII 14.

ok er svá hefði gengit nökkura stund XL 6; sem þat var gjört XXXIX 23.

svá kom at .. XXXIX 8, ok svá kemr .. at .. XXXVII 5. 21; þat kom svá til XL 8, þat kom til at .. XXXIX 5, svá kom til eitt sinn at XXXIV 4, sem svá hefir lengi fram farit, kom svá til einn dag at .. XXXIX 11, svá kemr til efnis einn dag .. at .. 27, svá kemr til efnis eptir þetta at .. LXXXIV 7, ok sem svá er komit LXXVII 5.

svá segir at .. XXIX 2 XXXVI 53, svá segiz at .. XXVI 4, ok þá segir at .. XLI 55.

er nú þar til at taka sem .. LXXVII 20; urðu þau tíðendi úti .. at .. VIII 14.

ok sem úti er máltíðin (borðsalmr) XXXIV 13. 16, sem hann (óttusöngrinn) er úti XL 10.

var þat í hans máli .. at .. VIII 10.

Es fehlen also die in  $\alpha$  und B zahlreich belegten formeln mit greina, fara (ferr at) und parf, so wie die auch in  $\beta$  häufigen ausdrücke mit lida u. a. m.

Noch dürftiger endlich ist der bestand der übergangsformeln in a: hier wird fast ausschliesslich til bera in diesen ausdrücken verwendet, während das lateinische original zwischen contigit, evenit und accidit wechselt: svå bar til einn tíma at .. LI 5 LXII 2, eptir petta bar svå til at .. LI 35, svå bar til at .. LXII 9 LXVI 11 LXVII 2, nú bar svå til at .. LXIII 24. Nur ein einziges mal findet sich die wendung ok er petta var úti LI 82, wo die quelle nichts entsprechendes bietet.

Die drei erzählungen aus H und K gewähren nur ein bei-

<sup>1)</sup> In der Clarussaga sind die nachstehenden formein verwendet: berr svá til einn dag: 2<sup>24</sup>, nú líða heðan fáir dagar ok einn morgin berr enn svá til at.. 13<sup>48</sup>, en nú skal segja lítinn titul er til bar: 15<sup>48</sup>; fe rr nú svá fram langan tíma at.. 2<sup>17</sup>, ferr nú þetta fram at.. 8<sup>67</sup>, þetta sama ferr fram at.. 20<sup>35</sup>, ferr þetta til at.. 21<sup>15</sup>, ferr nú þetta sama farn at.. 23<sup>69</sup>, ok hvat meira? en þetta ferr fram at.. 2<sup>11</sup>, ok hvat meira? þetta sama ferr fram at.. 12<sup>58</sup>, hvat þarf her langt um? þetta ferr allt fram.. at.. 12<sup>28</sup>, er her skjótt yfir at fara at.. 17<sup>21</sup>; kemr enn her á um síðir.. at.. 14<sup>86</sup>, ok nú kemr svá einn dag at.. 2<sup>06</sup>, þó kemr þar í síðuztu at.. 20<sup>48</sup>; ok nú líðr hinn fyrsti dagr veizlunar 4<sup>13</sup>; lýkr enn svá at.. 14<sup>27</sup>; en hvat þers meira? 18<sup>16</sup>; er skjótt at reikna: 17<sup>23</sup>; þar er nú enn frá at segja at.. 14<sup>66</sup>; ekki er her meira af at segja en.. 19<sup>66</sup>; ok nú skilja þeir sitt tal 2<sup>59</sup>, ok nú líðs ok þar til víkja sem .. 7<sup>6</sup>, hvárt sem þær tala her um langt eðr skamt, gengr Tecla 12<sup>1</sup>, ok hvárt er her um talat lengr eða skemr,

Typisch wie die formeln des überganges sind auch diejenig ausdrücke, durch welche auf etwas bereits erzähltes zurüc Zegewiesen oder auf etwas noch zu erzählendes hingedeut et wird. Von den ersteren sind in a die folgenden belegt:

sem fyrr var greint LXXXIX 22, ok nú var greind II 31, er ádr greint III 63, sem var greint fyrri LXXXV B > 1, er nú greindum vèr IV 56, sem nú er greint XLII B 14 i greindum hátíðisdegi 27, greindr meistari LXXXVII 8; sem fyrr gátum vèr XXV 30, sem fyrr var getit XXVIII 84 LXXXVII 170.

er vèr ne fnd um XXIII 59 XLVIII 23, er vèr nefnds. um fyrr LXXXV B 79, nefndr herra XXIII 142.

er fyrr var ritat LXXXVII 177.

sem sagt var LXXXV B 148, sem nú var sagt LXXV III.
77, er vèr höfum af sagt XXV 94, er vèr höfum frá sagt LXXXVII 168, er vèr frá sögðum 341.

pat er fyrr var skrifat LXXVIII 139, sem fyrr var skrifat IX 57 XXIV 84 XLVIII 161 LXXXV B 66, sem nú höfum vèr skrifat I 128.

sem áðr var tíndr LXXXIX 52; sem áðr var á ta lat XXV 93; sem áðr var tját LXXXV B 21.

sem fyrr var til vikit IV 20.

In B finden sich die nachstehenden wendungen:

sem fyrr var greint XVI 115, svá sem greint var 205, er vèr greindum vorr. zu bd. I s. XXVI note; er gátum vit XCII 29, er fyrr gátum vèr XXVI 57, er vèr gátum XI 257.

er fyrr kölluðum vèr XCII 68.

sem nú var lesit XCV 187, er áðr var lesin XI 72. er vèr nefndum XCV 93 XCVI 36, er fyrr nefn

vèr XCII 51, fyrr nefndir XI 79, nefndr erkibiskup XVI — sem fyrr var sagt XC 65. 108. 175, sem áðr er sagt —

XI

217; sem fyrr (ádr) var skrifat XC 122. 164 XCII 106.

kemr par at .. 1245, ok hversu lengi sem pær tala her um, kemr henn á at .. 149, nú hversu þær tala her um langt, ferr enn sem fyr at .. 1544; úti er efnit 257; þar f her eigi til ordalengdar at draga a .. 1431. Die formel hvat meira? kennen die æventýri nicht (stætt deserneit hvat lengra? das in der Clarussaga nicht vorkomt) und den ausdrücken mit tala haben jene nichts entsprechendes an die seite zu stellen.

β kent nur die folgenden quedrücke:

er fyrr var getit XXI 37.

fyrr nefndr Guibertus XIV 32, fyrr nefnd ekkja XXI 16, fyrr nefndr greifi XLII A 30, fyrr nefndan kóng XCIV 4.

sem nú var sag t XII 46, er nú er frá sagt XLIII 26, er frá var sagt LXXXVI 25, fyrr sagðra klaustra XLIV 4, fyrr sagðr bróðir XLV 38, fyrr sagðan stein LXXXI 2, 38, fyrr sögðum hertoga 3, 7, fyrr sögðum kóngi XCIV 8.

Ebenso dürftig ist der bestand in A1:

sem fyrr var getit XXXVII 53; fyrr greindum misverkum XXXVII 33, fyrr greindr bóndi XXXIX 28.

sem áðr var á nefnd  $\dot{X}XXVIII$  14, fyrr nefndr biskup VIII 7.

sem nú var sagt XXXIX 71, er (sem) áðr var frá sagt VIII 26 XXXVIII 23, sem aðr vóru sagðar XXXIX 103.

In a fehlen diese formeln; in K finden sich folgende drei: er fyrr var getit XVIII 52, er fyrr gátum vèr 58, fyrr nefndr Lödver 6.1

α und B haben also vor den übrigen samlungen die wendungen mit greina und skrifa voraus, auf β beschränkt sich der gebrauch des ausdrucks fyrr sagår. Dass die verwendung von lesa, die zweimal in B belegt ist, nicht auch in α sich findet, kam als zwingender grund gegen die identität der verfasser nicht benut merden.

Von vorwärts weisenden formeln hat a die folgenden auf-

á þann hátt sem hèr eptir fylgir XLII B 75. sem enn mun síðarr getit verða XIX 76. sem síðarr man heyraz XXVIII 7.

sem lýsiz í sögunni XIX 4, sem lýsaz mun í sögunni XXIII 135, sem lýsaz man í frasögninni XXVIII 167, sem í því lýsiz er eptir ferr XXIII 23, sem í því lýsiz er þá talar hon LXXXVII 95; sem síðarr mun ljóst verða XLII B 16.

sem sídarr prófaðiz IX 37, sem brátt prófaðiz XXIII 272. sem síðarr reyndiz XXII 12.

sem nú skal segja IX 52.

<sup>1)</sup> In der Clarussaga sind die nachstehenden wendungen belegt: sem Retit var 24<sup>21</sup>; fyrr nefndan mann 2<sup>18</sup>, fyrr nefndz landtjalldz 9<sup>26</sup>; sem nú var frá sagt um hríð 24<sup>20</sup>, með fyrr sögðum hætti 9<sup>28</sup>.

In B finden sich die nachstehenden wendungen:

eptir því sem nú skal greina XCV 87.

sem brátt man lýsaz í sögunni X 8, sem síðarr man lýsaz XCII 10, má lýsaz í því sem eptir ferr XI 17, sem hèr lýsiz XCV 154.

sem brátt prófaz XI 148.

sem sagt mun verða XVI 69, sem síðarr man sagt verða XVI 51; sem vèr skulum sýna í nærstu frásögn XCV 187.

Auch hier ist also wider eine grosse übereinstimmung zu constatieren. Die übrigen samlungen gebrauchen derartige formeln selten oder gar nicht.  $\beta$  gewährt nur drei: eptir því sem birtiz í þeim hluta sem eptir ferr XII 18; verðr hann víðara við at koma LXXXI2, 64; einn ungr maðr er frá verðr at segja LXXXVI 5; und in A1 ist nur ein beispiel nachzuweisen: sem segiz í eptirfarandi frásögn XL 8.

Sehr beliebt ist in  $\alpha$  und B die figur der antithese, vermittelst welcher eine behauptung dadurch stark hervorgehoben wird, dass man ihr die negation des gegenteils vorausschickt:

eingi maðr kallar hann skólaklerk, helldr þann vísazta meistara I 16; polir hon eigi pegjandi, helldr talar hon svá 51; meistari linaz ekki viðr bersi hót, utan þegir 98; at hvárrgi finniz öðrum minni, helldr jafnir II 172; eigi blótmaðr, helldr rettkristinn fornari III 55; batnar eigi vándra manna ráð, helldr versnar XV 15; þolðiz þeirra smán engan veg úpínd, helldr vóru náfrændr herra páfans sverði slegnir XXII 61; gefa þeir engan gaum ..., utan helldr fara til 133; eigi með fornum erfðum, helldr meðr údygð ok ágirni XXVIII 108; því þolði blezaðr guð eigi.. helldr slær hann 141; hann fær enga ró, utan angraz XLVIII 36; kaupmaðr kom eigi einn samt .. helldr setr undir hardan dyn ok dyki 165; binn manndómr ok geðfesti .. mun alldri niðr leggjaz, helldr í frásagnir færaz LXXVIII 88; hófz hann eigi til metnaðar, helldr var hann lítillátr 144; eigi vill hann til máls ganga við nökkurn mann, helldr sitr hann í lyptingu LXXXIII 41; honum skuli ekki sýnaz veitt í, helldr sem skylldugt 47; friðlulag vil ek ekki med pèr hafa, helldr .. skalltu .. drekka til mín festaröl LXXXV B 33; eptir dóminn munu valðir menn sjá sinn lávarð .. eigi þá sem hulðan með brauðs ásjónu,

<sup>1)</sup> In der Clarussaga fehlen diese ausdrücke.

helldr svá sem hann er fagr ok dýrdligr umfram sunu manna LXXXV B 166.

tókum vèr eigi þetta starf á oss fyrir þann skulld ... helldr af bæn kumpána A 7; mælum vér þetta eigi af því at ver frýjum à víð guð ... helldr því at þetta er lítils vert 11; eigi lítr milldr drottinn á lengð iðranda (? iðranar?) mannz, helldr beiskleikans mikilleik X 89; vann honum eigi fullt at fæða Franz eðr Romaniam, helldr gjörði hann skip austr ok vestr 107; eigi því helldr fellr hann til jarðar, helldr stendr hann í lopti XI 205; herjar þó ekki á víkinga ok heiðnar þjóðir, helldr á saklausa sveininn Jesum XVI 159; brá sèr hvergi víð, utan hlífir XCV 160.

In  $\beta$  und A1 kann ich nur je zwei beispiele nachweisen: vèr erum eigi helgir reglubræðr.. helldr erum vèr djöflar eigi viljugir til velgjörða við yðr, helldr þrúgaðir af Mariu guðs möður XLIV 55; þeir vóru þá eigi staddir í klaustri.., helldr stóðu þeir úti á slèttum velli 60; — þeir báðu hann ekki svá Björa, skriptaz helldr XXXV 8: lætr eigi af at biðja, helldr eykr hon sitt mál XXXVII 20. Cod. a bietet drei belege: tiáði ekki, helldr meinaði LXVIII2; stoðaði honum þá ekki.., helldr meinaði 68; þat meinar ekki, helldr munt þú nökkura hjálp þar af hafa LXX 13. In den beiden lezten fällen hat bereits der lateinische text die gleiche figur. Endlich findet sich auch in LXXV B (aus cod. g) ein fall: láttu eigi ór höndum rakna, helldr skalltu hallda því 16. Die Clarussaga hat dagegen nichts entsprechendes aufzuweisen.

Litotes und ironische einschränkung sind in a und B, wie auch in \u03bb und \u03bb 11 nicht selten (die verhältnismässig gröste anzahl der vorkommenden fälle weist B auf); dagegen gewähren die erzählungen aus der Disc. cler. in a gar keine ausbeute. Ich führe die belege im nachstehenden auf:

(α) eigi heyriligarr en svá I43; virðir þat eigi meira en setz niðr 92; litlu firr alltarinu (ebenso nahe am altar) II 105; ek man hafa lítit yfir lagt þat (ich habe durchaus nicht übertreten) 151: eigi er nú betr en svá XXVIII 95; klerkdómr nógr (grosse gelehrsamkeit) XLII B 31; framgirnd er nóg 46: eigi stoðaði þetta meira en allz ekki 90; eigi meðr minna háreysti (mit ebenso heftigen worten) 93: þat undrar hann eigi lítt 121; var eigi trautt um (es kam sehr häufig vor) 163; fór eigi því fjarri sem hann gat XLVIII 164; nökkut hátt (sehr anspruchsvoll) LXXVIII 50; mun þèr þá ekki fagnaðr í

pikkja 128; honum var fárra kjöra vant (hatte gar keine aussicht auf genesung) 154; honum var eigi þekt 157; þótti mer nú ekki vænkaz um LXXXII 74; vandamál nökkut (ein sehr schwieriger fall) LXXXIII 48; ný saga ok eigi fögr LXXXVII 105; eigi una ehu (höchst unsufrieden sein) LXXXVIII 10; ekki penninga sterkr (sehr arm) 25; ekki þikki mer þat illa talat (das ist wol gesprochen) 26; tímum eigi stuttum (sehr lange zeit) 38; verðr eigi villr hins bezta ráðs (wählt das geeignetste mittel) 52; hefir ekki minkaz 81; skorti eigi föng 114; þá er honum litlu betra líf en hel LXXXIX 48; verðr nú eigi betr vakat en svá 54.

- (B) lætr hann eigi fè bresta XVI 79; helldr heiðingliga (in gans unchristlicher weise) 117; vann þat lítit XVII 165; þá er eigi örvænt XXVI 29; skortir nú eigi .. spraðk ok streitingar XC 78; er Verri þá eigi seinráðr 104; skal eigi hèr standa 114; eingi kom honum þökk fyrir 226; sem eigi var blítt at heyra 231; vinina skortir mik eigi XCI 5; mèr sýniz hann ekki skorta 37; engum manni er úhætt (es ist für jeden sehr gefährlich) XCIII 4; biðr eigi bónda hafa þökk fyrir geymsluna 59; lítt heiman búin XCV 172; þat fór eigi lægra en .. XCVI 4; blóð fellr nógliga XCVI 46.
- (β) var ekki líkligt til sættar XII 8; hon sparði eigi fèit XXI 17; lítil ván er þèr LXXXI 3, 67; eigi úvíst 70; at litlum lètta verða LXXXV A 27; ekki afeggjuðu þeir mik (sie redsten mir eifrig su) 46; tóku þat ráð sem eigi var heilla vænligt XCIX 8.
- (A1) eigi mjök guðhræddr VIII 3; eigi með góðu hjarta XXXIX 55; eigi með betra erendi, en . . 56; nóg var til 59; fá nógra félaga 80.1

Vergleiche und metaphern sind in den vier samlungen  $\alpha$ , B,  $\beta$  und A1 ebenfals in ziemlich gleichem masse verwendet worden, während a auch hier nichts entsprechendes aufzuweisen hat (die einzige ausnahme bildet die aus dem original herübergenommene vergleichung der weisheit mit dem arabischen golde (LXIII 42).

<sup>1)</sup> Auch in der Clarussaga ist die litotes verhältnismässig häusig: eigi mörg år 189; eigi gat meistari Perus því fjarri 689; sýn sem eigi beit lítt hennar hjarta 1351 2127; dólg eigi lítinn 1752; eigi skal harðari í þèr hryggr en magi 1881; er eigi úlíkligt 2111; af litlum drengskap 2223.

(α) hvar er hann til kom, var sem allt væri at velli lagt II 5; fljóta á vatni sem eitt laufsblað IX 25; megnaz herskaprinn . . með þeirri ógn, sem öll kirkjan lèki á þræði XXVIII 202; því var líkt sem hann færi svimandi í kóngs gózi XLVIII 7; dreginn undir erfiði ok angr sem þat gras sem fellr í frost ok fölnar allt 47; því er líkt, at heimrinn rísi brosandi upp í móti honum 71; jökulinn er svá var harðr sem steinn er Adamas heitir 99; allt leikr sem á þræði 168; svá mikils verðar sem förupillta glens ok ungbarna leikr LXXVIII 25; svá lítillátliga sem eitt útígit barn 64; því mátti líkt kalla sem löndin væri á floti 137; hvárrgi heilsar öðrum sem mállausir væri báðir LXXXIII 66; þú líkir þat kofr sem glæst er utan með gylltum lás, en geymir fyrir innan visin ok deynandi dauðra manna bein LXXXVII 209; blíðr sem ölteiti væri LXXXIX 75 (vgl. XXIV 44).

dregit at henni dauđanet I 67; lægja úvinastorm II 8; guðs sauð 79; snúa minn lífsveg til hjálpargötu IV 29; binda sèr byrði VI 30; fær komit einni flugu í munn eins skiptings XIX 96 (das bild ist wahrscheinlich vom angeln hergenommen; vgl. gina yfir flugu, Ridd, sögur 19615 und Hýmisky, 225); leggr Satan hökuskeggit ok hefr síðan XXV 93; sitja undir handarjaðri ehs XXVIII 41; kennir hann eigi at miskunnarsproti sè á hann lagðr XLII B 106; sakir þers at hann kjærir nú líkt á torging sem fyrr, tekr hann slíkt viðir af sama kaupeyri 125; rífz ofbelldismyrkrit 129; þíðiz jökullinn 132: allt leikr á hjóli XLVIII 14; fáir báru þurt af hálmi 21; hjólit hamingjunnar vallt 81; brædir þann jökulinn (das herz) 98; út af þersu berginu fellr nú lækr táranna 100; hann laugar sik ok sængina í tárum 101; sannr hirðir sinna sauda 187; ríkdómrinn gekk á land LXXXV B 71: hjá þèr kastaz eigi korn í úfrjáva jörð LXXXVII 89; úvizkan hefir eigi rúm í hennar brjósti 101; skaka minn háls undan því þrældómsoki 257; guð man vilja <sup>faera</sup> hann undan okinu 281; drekkja i helviti CI 35.

(B) svá módr sem hann myndi springa X 68 (vgl. XC 152); meðalkafla svá vænan sem þat bæri purpuralit XI 53; svart sem dimmazta nótt XVI 196; bráðnar hon fljótara en var fyrir elldi XXVII 39; eru þeir nú sem ölteiti XC 166; blása sem ein móðr mjórakki 185; ganga sem undir einn skjölld 204; orð sætari hunangsseim XCV 118.

rydr hann upp glæpum sínum fornum X 29; lauga sik í tárum 58; fellr þegar af honum sindr glæpanna 92; var guðligr láss viir hans hiarta 119; færa sik undan oki XI8; brjóst ok

brynja fyrir heilagri kristni 44; gyrđa lendar međ rèttlætis linda 77; ef einn formadr ruglar vatnit ok spillir eru hans eptirkomendr eigi rádvandari, en svá at beir drekka gjarna þann leirinn er hann leifdi þeim XVI 14: verða margir á stiganum er stendr í boganum dynjanda 18; vega undir skilldi várs herra 77; grimmiz vargrinn því meirr sem hann er svengri, rífr allt ok slitr er fyrir honum verdr 88; hann verdr einn eptir i munni bjarnarins 99: ágirndarlogi 122: er höfðingjum sjánda at fara eigi hans götur 210; at nökkurr lifnaðir mætti svá stevpaz af hæð í djúp niðr XXVI 82; kasta króki í garð XC 17; til ståls skal sverfa med beim 195; selja hendr údýrt 225; hafi þit nú makliga kaupferð rekit 235; þóat líf hans liggi í skauti XCI 33; þersi er hans farar blómi XCII 37; skjölldr hans víða stokkinn 69; kaupa þetta líf 90, ef hjólit velltr 127; eingi var hans idja nema gröptr klerkligra lista XCV 8; ordlofsblærr 18; lítz honum þers háttar líf langt í brott frá heilsuveg 19: biskup fekk honum aðra flís í móti 103: bóttiz standa betr at vígi 106: hlaðinn lýtum 180.

 $(\beta)$  hvarf brott sem reykr XLIV 59; svá var hon glöð ok tungufim, sem hon talaði með hverjum sínum lim XLVI 13; hjarta er vakit til lífs svá sem af þungum svefni XCIX 51; — hreinsaðr í þvætti skírnarinnar XX 30, fóttroða hreistrliga hálsa XLV 19; steypa fram eitri sinnar illzu 20; þá er þetta hit fagra ljósker hafði lengi leynz 43; blindat hans hugskotzaugu LXXXI 2, 46; létti guð villiþoku frá augum hinum ellra bræðranna XCIX 13.

(A1) því þótti líkaz til at heyra í hans líkam, sem malit væri með kvern XXXVIII 28; hvert bein var brotit í hans líkam svá smátt sem mjöl væri 29; setti allan hans líkam hvítan sem sjnó 36; — míns föður dauða skalltu dýrt kaupa XXXIII 21; ek hefi þik svá dýrt til keypt XXXV 34; flaut öll í tárum XXXIX 96; þau mun ek fulldýrt keypa með sterkri pínu XL 30; ek hefi þik svá dýrt keypt með minni pínu XL 144; fló ein ör í hennar hjarta þar sem biskup talaði XXXIX 91.

<sup>1)</sup> Die Clarussaga ist an vergleichen u. metaphern sehr reich: ein leæna svá mjúk sem eitt lamb 2<sup>52</sup>; eigi sinnaði hon meira þínu næmi en eins akrkarls 2<sup>55</sup>; flýgr þetta sem sinuelldr 4<sup>8</sup>; þat boð viljum vèr gjarnara þiggja en allt þat rautt gull sem í bíðr Arabialandi 5<sup>55</sup>; eigi virðir keisarasun alla sína um liðna lífsdaga meira en einn skugga hjá þeim fagnaði 7<sup>4</sup>; forsmá sem einn hera 10<sup>55</sup>; tjalld sem líkt var ok í loga sæi við morginsólinni 11<sup>52</sup>; varpa honum fram á gólfit sem einni

Sprichwörter und sprichwörtliche redensarten sind, fals in ihnen der stabreim auftrat, schon oben aufgeführt worden. Von solchen, die dieses schmuckes entbehren, kommen bei α die folgenden vor: hann kennir herda mun (er weiss, dass er der macht des erzbischofs nicht gewachsen ist) XIX 44; klædlausum er bezt at leika XXII 163; ryskjaz vid kollóttan 164 (Sturl. II, 208 32); margir eru heims þjófar XLVIII 22; hverr tekr þat at sèr er hann veitir öðrum LXXXIX 92. B gewährt die nachstehenden drei: skal um sinn hverr deyja XVII 206; hann segir eigi sínar slèttar XCI 25 (Kormakss. 1585; s. glossar): fægiætr er góðr vin XCI 27. Aus β gehört hierher: hverr maðr er eptir fènu metinn LXXXV A 48; A1 und a lieferten nichts entsprechendes.

Der gebrauch oratorischer fragen ist auf a und B beschränkt: hví svá? (frage des redenden an sich selbst) III 33; hverr mun greina mega? XXIII 9; hvar er í heimi fyrr en hèr, at eigi skuli maðr mann læra? LXXVIII 36; hvat er annat ljóst at tala? LXXXVII 214; hvat man meistari nú at gjöra? man hann fljótt vilja leiða eptir falsi príors? XCV 73.

Weitere kriterien haben sich mir nicht ergeben. So ist der gebrauch von fremdwörtern im wesentlichen allen vier sam-

hálmsvisk 13<sup>23</sup>; segir hann enn eigi meira frammi standa en einn smárakka 13<sup>40</sup>; eigi þikkir henni nú þat .. meira vert .. en einn hálfr skerfr 13<sup>57</sup>; nú stendr hann eigi fyrir meira mann en einn soðfantr eðr mautreki 14<sup>58</sup>; því þótti henni líkt, sem allt ljós sólarinnar fyrirvyrði sik með öllu af þeirri hinni fásènu birti 15<sup>4</sup>; bæði þau .. virðir hon hær hjá eigi meira en eitt rotit laukshöfut 15<sup>14</sup>; svartr sem hrafn 17<sup>54</sup>; hrýtr sem einn dverghundr 17<sup>56</sup>; — hon myndi þikkja hit kurteisazta köngsbarn, ef eigi hefði þvílíkr gimsteinn legit í annat skaut, sem var Serena kóngsdóttir 4<sup>41</sup>; hvert hennar orð þótti við grös gróa 7<sup>2</sup> (vgl. Riddarasögur 201<sup>14</sup>); hon tekr sèr þann vargham 7<sup>41</sup>; þann mikkla ágirndarflekk sem brennir hennar hjarta 13<sup>59</sup>; en hon sæti eptir í sínum ágirndarflekk sem brennir hennar hjarta 13<sup>59</sup>; en hon sæti eptir í sínum ágirndarelldi 14<sup>22</sup>; vgl. auch farar blómi 11<sup>57</sup> 12<sup>38</sup> (das aber hier in anderer bedeutung gebraucht ist als in B).

<sup>1)</sup> Aus der Clarussaga sind drei sprichwörtliche redensarten anzuführen: öllum eitt baka 1533, allt gefa fyrir utan rif ser 1939, þikkir henni eigi batna ljóðin í sögunni 2046.

<sup>2)</sup> Es lohnt sich vielleicht der mühe, die in den aventýri vorkommendem fremdwörter, welche nordische flexion angenommen haben, zusammenmustellen: abbadís, ábóti, akta, alltari, ampli, a ngist; bastardr, bibljur, biskup, bísund, blámga, brèf, bulli, burgeiss, burt; cantilèna; degradèra, dekán, deponèran, dikta, diskr, disputan, disputèran, djákn, djöfull, dómkirkja; edik, engill, cremiti, erkibiskup, erkistóll; fals, florina (florinn, florin), flúr, fordjarfa, forgylltr, form, fors; greifi;

lungen in gleichem masse eigen: natürlich weisen die legendarischen stoffe eine grössere menge auf als die novellistischen. Auch die anwendung zweigliedriger, nicht alliterierender formeln ist überall gleich beliebt; selbst a, das sich dem original sonst mit grosser treue anschliesst, weicht nicht selten von demselben ab. um diesen parallelismus durchsuführen: dom ok orskurd (judicium) LXX 53, flærdir ok svik (nequitia) LXIX 10, utan starf edr erfidi (sine labore) XLIX 4, slægdum ok prettum (ingenio) LXIII 9, hryggvan mann ok sorgfullan (flentem) LXIX 24 usw. - Bisweilen tritt in diesen verbindungen statt der alliteration der endreim auf: stritt edr blitt I 113, veinar ok kveinar XIII 36, hvítt ok sítt XI 48. – Die figur der epanorthosis findet sich einmal I 89: inn kalladr eda helldr dreginn; episeuxis sweimal in XVI: hèdan leiddi ofrvalld á rètti kirkjunnar, hèdan fóttroð friðar ok frelsis klerkdóms 175, þvílíkar vóru hans iðnir, þvílíkar málagjafir í höll himnakongs 250. An ein paar stellen ist auch die anwendung der mimesis belegt: klerkr segir, at þá var eigi dvölin meiri, en hann leysti eina spurning er honum var sett. 'Sett, sagði hann, er mèr spurning ein! XXIV 80; vgl. LXXIX 75. 93 XC 110. 113.

. Fragen wir nun, welche von den weventyri ausser den vier, die cod. A ihm ausdrücklich zuzuweisen scheint (nr. LXXVIII,

herra, hæverska, hæverskr; jungfrú, justís; kalikr, kápa, kapella, kapituli, kardináli, kastali, keisari, kirkja, kista, kjærr, klausa, klaustr (klaustri), klerkr, klókr, klukkari, kofr, konventa, kopar, korr, krankr, kriari, krisma (krismi), kristinn, kristni, kross, krūna, kumpánn, kurteiss, kváterni; lávardr, legati, león, letr, lilja, línustadr, lokka, lukka; makt, manèr, marknadr, meistari, mekt, messa, mila, mull, munkr, murr, mustardr, mustari (musteri), mærr, möttull; náttúra; offerenda, officèra, offr, offra, orda; páfi, pallr, paradís, pardun, parta, partr, páskar, patriarchi, pell, penni, penningr, penta, persona, pik, pika, pilagrimr, pilarr, pilltr, pina (fem.), pina (verb.), pining, pinsl (pisl), pipa, pistill, plaga, planta, plas, port, portari, postoli, pottr, prèdika, prèdikan, prèdikari, prefatia, presenta, prestr, prettr, primamal, prior, prisa, prof, profa, profan, propheti, provenda, prudr, pryda, prydi, psalmr, puki, pund, pungr, punktr, purpuri, puss, pustr, pustra, puta, pyttr; regla, renta, resignèra, ribballdi, riddari, rós; sálmr, sermon, signa, síra, skóli, skrifa, skript, skripta, sonn, spazèra, stóla, stollz, studèran, syrkot; tempran, tesaur, traktèra, trumba, tukt, turn, turna; ulifalldi; vakta, vers (versi), vín, visitèra; þenkja; æra, æventýr (æventýrr, æventýri); ölmusa. — Die gespert gedruckten wörter eind auch in der Clarussaga belegt; auszerdem die folgenden: borga, barún, byrla, bliat; eximi; fantr, frykta; junkeri; klènn, krydd, kukl, kurell, kvittr; lykt; mynstr; par, purtrea; skarlak, spiza; titull, tyft (typt); violat.

LXXXIII, LXXXV und LXXXVIII) wir Jon Halldorsson zuschreiben dürfen, so können als antwort nur vermutungen Dass wir nur in A2, B und C nach den gegeben werden. spuren des bischofs suchen dürfen, scheint mir unzweifelhaft. Es liegt nahe, diejenigen æventýri zu Jón in beziehung zu setzen, für welche eine directe schriftliche quelle nicht nachzuweisen war, und die durch ihre abweichung von sonst bekanten fassungen zu der annahme veranlassung gaben, dass sie auf dem wege der mündlichen tradition sich umgestalteten. Dies trift bei jenen vier erzählungen zu: die möglichkeit, dass sie aus dem gedächtnisse niedergeschrieben sind, scheint mir bei keiner derselben ausgeschlossen zu sein 1, denn die wenigen lateinischen ausdrücke, welche in ihnen sich finden (in LXXVIII paternoster, in LXXXV A corpus Christi, sanctus, stola, in B officium, praefatio, evangelium, per aeterna saecula, in LXXXVIII absolutio, bullium, cardinalis) musten jedem manne geistlichen standes (und leute aus der nächsten umgebung des bischofs sind doch höchst wahrscheinlich die samler gewesen) geläufig sein und können ebensowenig auffallen wie der einmalige gebrauch von hvar in relativem sinne LXXVIII 146 und die absoluten dative allri hird ahevrandi LXXVIII 131 und oss hiá veröndum LXXXVIII 83. Dieselbe annahme wird nun auch bei anderen erzählungen, die kein directes zeugnis auf Jón zurückführt, stathaft sein: aus der samlung a vielleicht bei nr. I. II, İII, IV. Vİ, IX, XXV, XXVIIİ, XLII B, LXXXII, LXXXVII und XCVIII. In keiner dieser geschichten wird eine schriftliche quelle namentlich erwähnt und so unbestimte wendungen

<sup>1)</sup> Aus der berührung von LXXXIII 12 i persum pricijungi heimsins er Europa kallaz mit Claruss. 141 i persum pricijungi voru er Europa heitir kann man nicht auf identität der verfasser schliessen, da eine ähnliche formel auch picekss. 2471 belegt ist: i pann luta heims er heitir Europa. Der ausdruck 'heims pricijungr' war gewiss jedem gebildeten Isländer aus dem prolog der Ynglinga saga (Hkr. U. 47. 22) bekant. Die redensart koma klodrepi & ehn LXXXIII 51 (rgl. Claruss. 2411 få klodrep) kann dem aufzeichner recht wol aus der erzählung des bischofs im gedächtnisse geblieben sein.

<sup>2)</sup> Das wort paternoster sindet sich in zahllosen stellen der Biskupasögur (z. b. I, 1372 1656 9 17827); die isländische bezeichnung sasirvör wird wol erst nach der reformation gebräuchlich geworden sein. — corpus Christi steht Bps. I, 7601 85111; sanctus I, 35324; stola I, 91127; ossirvium I, 69928 79324; praesatio I, 43829; evangelium I, 87114 89029 91128 u. ö.; absolutio I, 71128; cardinalis I, 70025 79221 80026. Mit dem schlusse von LXXXV B per aeterna sacculu rergleicht sich der ausgang der Jöns saga (Bps. I, 202) in sæcula saeculorum. Die lat. worte LXXXVIII 63 kann der schreiber im gedächtnisse behalten oder auf eigene saust ergänzt haben.

wie: því hafa síðan meistarar sett í sínar bækr I 130, er sagt II 1 VI 1, bat er lesit af honum VI 3, svá er sagt XLII B 1 LXXXII 1 LXXXVII 1, enn er sagdr annarr hlutr 230 lassen nicht darauf schliessen, dass dem aufzeichner eine solche überhaupt bekant war. Die lat, wörter gehören fast sämtlich me derselben kategorie wie die oben aufgeführten: in I finden sich nur matricida und consistorium, in IV reliquiae, in XXV vicarius in LXXXVII curia 1; ausserdem wird VI 10 ps. 99, 3 nach demtexte der vulgata citiert, während XXVIII 135, 223 die stellen prov. 10, 18 und Rom. 12, 19 nur in isländischer übersetzung gegeben sind; endlich wird einmal (VI 32) ein kirchenfest mit seinem lateinischen namen genant (in vigilia Johannis baptistae) und einmal (LXXXVII 86) ein biblisches buch mit seinem lateinischen titel angeführt (sem stendr i libro regum). Dass alles das auch in isländischen originalwerken geistlichen inhalts vorkam, beweisen die in den noten zusammengestelten belege aus den Biskupasögur. XV, XIX, XXII und LXXXIX sind, wie schon erwähnt. weil sie der in cod. A überlieferten notis über Jon Halldorsson vorausgehen, dem bischofe höchst wahrscheinlich absusprechen und dem samler a sususchreiben, von welchem auch nr. XXIII (die biographie Jons) herrührt. Für XV ist vielleicht das Speculum historiale direct benust, aber die lateinische vorlage ist mit greccer freiheit umgestaltet und hat nirgende satzbildung und stil beeinstung

<sup>1)</sup> Consistorium sindet sich auch Bps. I, 8481 903 23, vicarius Bps. I, 875 23, reliquise Bps. I, 872 23, curia Bps. I, 697 30. Für matricides gab es im altisländischen ebensouvenig ein eigenes wort wie für parricida, denn födurbani ist derjenige, der den vater eines and eren tötet. Erst die nach der resonnation entstandenen bibelübersetzungen haben södurbani, mödurbani, südurdrapari im sinne jener lateinischen wörter verwondet.

<sup>2)</sup> Auch den Biskupa sögur sind sehr häufig lateinische bibeiverse eingemischt, vgl. Bps. 1, 10911- 12- 16 16425 24122 24921 usw.

<sup>3)</sup> Vgl. Bps. I, 713<sup>16</sup> in festo Bartholomei apostoli, 713<sup>15</sup> in festo Proti et Jacinti, 713<sup>16</sup> in festo sancti Remigii, 713<sup>16</sup> in festo sancti Francisci, 714<sup>5</sup> in festo Trinitatis, 715<sup>1</sup> in festo Svithuni episcopi, 715<sup>5</sup> infra octavam assumptionis beatae virginis, 783<sup>20</sup> in nativitate Johannis baptistae, 900<sup>20</sup> in festo Johannis baptistae usw.

<sup>4)</sup> Vgl. Bps. I, 74 19 bók þá er heitir cura pastoralis, 165 bók þá er köllut er Ovidius epistolarum, 238 versabók þá er heitir Ovidius de arte.

<sup>5)</sup> Auch in diesem stücke, wo natürlich die annahme einer lat. quelle ausgeschlossen ist, sind lat. wörter sehr häufig verwendet: studium, af scolis, capitulum, cardinalis, sermo, thema, absolutio, propitiatorium, oblatio, festum, evangelium, benedictio, tertia; die verse Joh. 1, 1 und Apoc. 14, 13 woorden nach der vulgata citiert (Rom. 8, 28 dagegen nur isländisch) und 2. 251 findet sich auch hier die lat. benenung eines kirchenfestes: purificatio sanctae Mariue.

(der relativeats hver brotin ok upp lesin 21 steht nicht im original und das einzige lateinische wort ist cardinalis). und LXXXIX machen durchaus nicht den eindruck von übersetzungen: selbst das gebet des geistes: Sora, Sora, pro me supplex ora XIX 81 swingt une nicht, die existens einer lateinischen vorlage anzunehmen, noch viel weniger natürlich das vorkommen solcher wörter wie provincia, sacramentum, conpletorium und festum. 1 Eher möchte für nr. XXII, welche z. 52 u. 55 sätze aus den bullen Bonifacius VIII. im originaltext citiert und s. 47 den (unbeglaubigten) titel einer schrift des papetes anführt, eine schriftliche quelle, die freilich sehr unlauterer natur gewesen sein muss, anzunehmen sein; auch das wort dormitorium gehört wol nicht zu dem kreis der von den geistlichen algemein gebrauchten lateinischen wörter, wohin mater ecclesia, testamentum, privilegia allerdings zu rechnen sind. Übrigens würde diese geschichte schon aus inneren gründen dem bischofe absusprechen sein: Jon Halldorsson, der selber einem bettelorden angehört hatte, würde schwerlich, wie dies im 3. abschnitt geschieht, die gewalttätigkeit habsüchtiger mönche gegen einen weltpriester zum gegenstande einer erzählung gemacht haben. — Dem verfasser a mag ferner vielleicht auch nr. XXIV susuweisen sein, weil sich in s. 2 (bott ver hafim eigi fundit med eignarnafni, hverr så stadr var) die directe benutzung eines buches zu verraten scheint; die vorkommenden lateinischen wörter (summum festum, curia, poenitentialis, quaestio, peregrinus<sup>3</sup>) und die anführung des vulgatatextes von ps. 101, 18 (z. 28) können natürlich auch hier nicht beweisend sein. Deutlicher wird am eingange von mr. XLVIII auf eine schriftliche quelle angespielt: svá finnz í fögru letri skrifat á latínu, und lateinische wörter wie ballivus und solarium scheinen ebenfals die annahme einer lat. quelle, nach welcher a arbeitete, zu rechtfertigen (der schluss per omnia secula seculorum ist nicht beweisend, ebenso wenig das mehrfache vorkommen des interrogativetammes in relativer verwendung: hvat 24, hvar 40, hvat er 69. 129). Endlich ist vielleicht auch CI, wo die directe benutzung von Vincenz von Beauvais oder Beda wahrscheinlich ist (út blasandi af nösum ok munni daun brennanda elldz 4, de ore et naribus ignem putidum efflantes, Beda) von a abgefasst worden. Aus der sam-

<sup>1)</sup> provincia steht Bps. I, 81012.

<sup>2)</sup> testamentum findet sich auch Bps. I, 70014, die verbindung privilegia ok rettarbætr Bps. I, 8031.

<sup>3)</sup> summum festum steht Bps. I, 846°° 851°° u. ö., poenitentiarius Bps. I, 802°° 806°°.

lung B dürften vielleicht nr. XC und die drei der Disciplina cl ricalis entstammenden geschichten (XCI-XCIII) nach der mün lichen erzählung Jon Halldorssons niedergeschrieben sein, da s nirgends die benutzung einer schriftlichen vorlage verraten. Late nische wörter kommen gar nicht vor, nur einmal findet sich e dat. abs. (XC 64 at álidnum degi) und die relativische verwendu des interrogativums ist chenfals nur einmal belegt (XCIII 51 hv. fyrir). An den übrigen stücken hat der bischof wahrscheinli keinen anteil. Für XI, XVI, XCV und XCVI ist das Speculu historiale teils als alleinige, teils als hauptsächliche quelle erwiese und der bearbeiter hat es auch nicht versäumt, sich mehrfach a die autorität der bücher, aus denen er schöpfte, zu berufen: greit bókin XI 214, bókin setr 229, bókin greinir nökkut af 24 víkja svá bækr til 254, fyrir þat er bók segir XVI 13, se bók váttar 19, segir bókin sannliga XCV 75, segir svá heili bók 113: ja XVI 6 wird das werk des Vincentius soger n seinem vollen titel citiert. Die umformung dieser erzählungen i wie die vergleichung mit dem originale lehrt, eine äusserst geschick und selbständige, daher auch die arbeit nicht eigentlich eine übe setzung genant werden kann. Lateinische wörter sind sehr spares angewendet: leones ok tigres XI 104, paradisus 175. 19 manna 211. 216, alabastrum 224, Maria rotunda 260, studiu XCV 64, lectio 67, conventus 70, grammatica 71, evangeliu XCVI 8, sequentia 50.61, sanctus spiritus 61 (das wort grat XI 160 ist nicht dem Spec. hist. entlehnt, welches an dieser stei munus bietet). Bibelverse aus der vulgata finden sich XI 111. 11 stellen aus der lat. liturgie XVI 232 XCVI 51. Die vorkommend. absoluten dative at settri sátt XI 16, at frá töldum þeim 24 engum samvitanda nema einum gudi XCV 22 haben im Spe hist, keine entsprechung - ein nachdrücklicher hinweis daras dass man diesem kriterium keine bedeutung beimessen das Nr. XVII, welche die geschichte von Robert kurzstiefel zu en führt, ist natürlich von nr. XVI nicht zu trennen; ob die und kante, durchaus sagenhafte quelle, welche auch in XVII eint spuren hinterlassen hat, hier aber ausschliesslich benuzt zu se scheint, wirklich eine schriftliche war, ist nicht zu erweisen: ber fungen auf ein buch, wie sie in XVI belegt sind, finden sich hi nicht, und lateinische wörter wie patriarcha 130. 138. 146 w corpus domini 215, das relativische hvat er 37, sowie die abs luten dativi at persu heyrdu 113, at hjá veranda patriarcha 1; sind nicht beweisend. Nr. X, die ein act barer wilkur mit verknüpft hat, obwol die stoffe keinen berührungspunkt bieten, u nr. XXVI geben vor, den predigten eines 'angeschenen bischo entlehnt zu sein (X 1 XXVI 4), in welchem wir aber Jón Halldorson nicht suchen dürfen, da sich kein grund absehen lässt,
werum sein name hätte verschwiegen werden sollen; eher ist anzunehmen, dass die geschichten einer homiliensamlung, die einen bischof
als ihren urheber bezeichnete, entstammen: dass dieselbe lateinisch
war, darf man vielleicht aus dem seltenen worte caumatus XXVI
59 folgern; sonst ist von lateinischen wörtern nur noch capitulum
belegt (XXVI 50. 67), das natürlich ebensowenig einen zwingenden schluss zulässt wie der abs. dativ at å kalladri heilags anda
miskunn XXVI 78. Derselben quelle ist dann endlich auch wol
nr. XXVII zuzuweisen, obwol auch hier sichere kriterien für die
annahme einer lat. vorlage sich nicht finden.

Aus der samlung, die ich dem autor & zugeschrieben habe, wird nr. LXXXV A durch die notiz in cod. A dem Jon Halldöreson ausdrücklich zugewiesen. Von den übrigen erzählungen dierften nur wenige auf ihn zurückzuführen sein, nämlich XIII, XLII A, LXXIX, LXXX, LXXXI (in welcher der held der Clarussaga, meister Perus, die erste rolle spielt), LXXXVI, XCIX und C. Auch in diesen geschichten findet sich nichts, was veranlassen könte, die directe benutzung einer schriftlichen Teelle anzunehmen. Von lateinischen wörtern ist nur ein einziges \*\*\* XLII A belegt (liberales, scil. artes); verweisungen auf bücher and nicht vorhanden, dagegen wird mehrmals auf mündliche über-Zeserung hingewiesen (heyrt hefi ek sagt LXXIX 1, sagt hafa Sumir menn LXXX 53, einn atburdr segiz C 1); verwendung des fragepronomens in relativischem sinne findet sich nur LXXXI 3, 5, und auch die absoluten dative at persu senu LXXXI 1, 31.37, at upp eyddu öllu fenu XCIX 7 brauchen nicht durch ummittelbaren einfluss des lateinischen veranlasst zu sein. gans rest hat mit Jon Halldorsson kaum etwas zu schaffen: XII und XIV sind übersetzungen aus der chronik des Martin von Troppau, und die übrigen (XX, XXI, XLIII—XLVII, XCIV) hat B wol sämtlich nach lateinischen legendarien bearbeitet (vgl. die anmm.). Der relativische gebrauch der interrogativa ist in diesen geschichten mehrfach belegt: hvadan persi vers eru diktut (unde versus) XIV 17, bók . . í hverri svá segir XX 36, fann at hvat hann gjörði XXI 38, hvaðan af er margir sögðu XLVI 6, fagran völl .. á hverjum er vóru margar þúsundir sálna, á medal þeirra hverra er hon sá födur sinn 31, djúpan dal.. í hverjum er var ofn 38; absolute dative finden sich dagegen nur in XIV: at upp gefnu munklifinu (dimisso monasterio) 23, at heyrdu persu (ohne vorgang des originals) 35. Dass B das lateinische nicht volständig beherschte, beweist die sinnlose übersetzung der stelle aus Augustin (XX 37 vgl. unten s. 63): sohon dieser umstand allein würde es unmöglic machen, die autorschaft Jón Halldórssons anzunehmen.

Die vier erzählungen, welche codex A dem bischofe sunceis sind nicht legendarischen charakters und von den zweiundzwanz geschichten, welche ich vermutungsweise ihm vindiciert habe, befinde sich ebenfals zehn, die keine legenden sind. Die tatsache, da Jon in seinen anziehenden vorträgen nicht bloss geistliche, sonder auch weltliche stoffe behandelte, wird denn auch in dem leben abrisse (nr. XXIII) ausdrücklich hervorgehoben, indem uns mi geteilt wird, dass die lexteren wegen ihres inhalts bei manche zuhörer anstoss erreaten. Wahrscheinlich ist dies befrenden zum ta auch der neuheit des gegenstandes zuzuschreiben. Die christlia logende war längst in Island eingeführt (eine der ältesten un erhaltenen hes., die Stockholmer Homiliubók, enthält eine men derartiger geschichten), ja es hatte sich sogar eine eigene einhe mische legendenliteratur entwickelt, die von den nationalheilige Dorlákr, Jón und Gudmundr, welche kein papet canonisiert ha dieselben wunderbaren dinge zu erzählen wuste, die den officie anerkanten schutzpatronen der katholischen kirche in den lateinisch legendarien zugeschrieben wurden. Die novelle 1 aber und d novellistische märchen waren, soviel wir wissen, vor Jon Hal dorsson auf Island unbekant, und es wird als sein verdienst ann erkennen sein, dass er diesen literaturzweig, den er auf seine reisen im süden konnon gelernt hatte, nach der ultima Thule d germanischen welt verpflanzte und somit der langen kette, die vo Ganges bis zum polarkreis reicht, das lexte glied einfügte. De verdienst ist nicht gering: denn wenn auch die meisten hier behan delten stoffe schon anderweitig bekant sind, so werden doch d isländischen fassungen, welche zum teil älter sind als alle bish nachgewiesenen parallelen, der vergleichenden novellen- und märche forschung wilkommene aufschlüsse gewähren. Wieviel von d frische und lebendigkeit, die einen teil dieser novellen (die von behandelten) vor den übrigen so vorteilhaft auszeichnet, wir an Jon Halldorssons rechnung zu setzen haben, lässt sich nicht erme

<sup>1)</sup> Symons würde statt des titels 'novellen und märchen' die beseie nung 'novellen und schwänke' vorgezogen haben (Zachers zs. XV, 242 Aber nr. LXXVIII ist weder eine novelle noch ein schwank (der doch n eine unterart der novelle ist), sondern eben ein märchen, und ebenso ste es mit LXXXV und LXXXIX. Als schwänke sind von allen wventz des 2, buches wol nur LXXXIII, LXXXVIII und XC anzusehen.

teln, jedesfals abor ist das ihm nachgerühmte erzählungstalent auch in diesen geschichten zu bewundern. Als die perlen der samlung werden LXXVIII und XC zu bezeichnen sein: in der lezteren erfreut besonders der derbe, urwüchsige humor, welcher zuweilen die grenze des cynischen streift, sie aber nicht überschreitet.

Ich stehe am schlusse und habe nur noch über die einrichtung des vorliegenden bandes und über die unterstützung, die mir bei meiner arbeit zu teil geworden ist, einige worte zu sagen. Zur beifügung der deutschen inhaltsangaben, die zuweilen (namentlich bei den interessanteren stücken) zu wirklichen übersetzungen sich erweiterten, habe ich, mehrfachen aufforderungen von befreundeter seite folgend, mich entschlossen, um das buch auch den zahlreichen freunden der 'volkskunde', die des altnordischen nicht mächtig sind, nutzbar zu machen. Dass die anmerkungen, welche die quellen der einzelnen æventýri angeben, oder, wo jene nicht zu ermitteln waren, auf erzählungen verwanten inhalts aufmerksam machen, schon jest und in dieser form ans licht treten, ist wesentlich der freundlichen mitwirkung Reinhold Köhlers zuzuschreiben, der fast für die hälfte der nummern den wertvolsten teil der nachweisungen beigesteuert hat und auseerdem die güte hatte, eine revision des druckes zu übernehmen. Über nr. XVII haben mir auf briefliche anfragen die bewährtesten kenner der die kreuszüge behandelnden literatur, dr. Hagenmeyer in Grosseicholzheim, graf Paul Riant in Paris und professor dr. R. Röhricht in Berlin bereitwilligst auskunft erteilt. Für einzelne aufschlüsse anderer art bin ich dem universitätsbibliothekar dr. O. Hartwig hier und meinen verehrten collegen H. Suchier und J. Zacher zu dank verpflichtet. Auch die ausserordentliche liberalität der bibliotheksverwaltungen zu Göttingen und Leipzig, die ich bei meinen bedürfnissen an büchern oft in anspruch zu nehmen hatte, muss ich lobend und dankend erwähnen.

Das glossar, welches nur eine ergänzung zu dem treflichen buche von Theodor Möbius sein will, ist von meinem freunde Gustaf Cederschiöld während des druckes sorgfältig revidiert und mehrfach berichtigt worden. Gleichwol mag noch mancher irtum zurückgeblieben sein, den nachprüfende finden werden. Jeden derartigen nachweis werde ich mit dank aufnehmen: freilich wünsche ich, dass die nachbesserer mehr kentnis und weniger überhebung besitzen mögen, als herr Sigurdr Sigurdarson in dem artikel der Anrböger (1881) bekundet hat. Dass er, dessen muttersprache das islän-

dische ist, schwierigere stellen der Finnbogasaga hier und da richtiger aufgefasst hat als ich, wird niemand wundern, wol aber, dass er selbst so häufig nur zu einem non liquet gelangte (wo er dann — selhst wenn die lesung der handschrift durch eine parallelstelle bestätigt ward — zu dem bequemsten mittel, der annahme einer verderbnis in der überlieferung, seine zuflucht nahm) — und dieser umstand hätte ihn zur bescheidenheit mahnen sollen. — Der bisher bekante wortschatz des altnordischen erfährt durch die æventýri manche bereicherung: um den künftigen lexicographen ihre arbeit zu erleichtern, sind alle wörter, die in keinem der vorhandenen wörterbücher sich sinden, durch ein sternchen kentlich gemacht worden.

Für die biographie Jon Halldorssons (oben s. VI—XXI) konte ich vorarbeiten von Möbius benutzen, der Finnur Jonssons Historia ecclesiastica, die Annálar und Biskupasögur, P. A. Munchs norwegische geschichte, die älteren bände des Diplomatarium Norvegicum (bis IV incl.), sowie die bücher von Jön Espólin, Chr. Lange und Rud. Keyser bereits volständig ausgezogen hatte, sodass mir nur die aufgabe zufiel, dies material durch hinzuziehung der seitdem erschienenen literatur zu ergänzen. Für die verwertung und behandlung dieses stoffes und für die resultate, die sich daraus ergeben haben, bin ich natürlich ganz allein verantwortlich

Mein buch will nicht für eine samlung der gesamten isländischen novellen- und legendenliteratur des 14. jahrhunderts gelten. wie der anonyme recensent in der Academy (1882, aug. 12) anzunehmen scheint<sup>1</sup>. Eine solche samlung (die jedoch principiell alles das ausschliessen solte, was in algemein zugänglichen büchern bereits gedruckt war) war allerdings von mir beabsichtigt, doch muste dieser plan mit rücksicht auf die kürze der zeit, die ich den Kopenhagener bibliotheken (und nur diesen) widmen konte, vorlüufig aufgegeben werden. So beschränkte ich denn meine aufgabe darauf, die handschriften A, B, C und a auszuschöpfen und andere mir zugängliche codices nur dann hinzuzuziehen, wenn sie zur ergänzung von lücken oder zur herstellung eines kritisch berich-

<sup>1)</sup> Der anonymus rermisst in meinem buche 3 erzählungen, die in der Flateyjarbók und den Fornmannasögur gedruckt vorliegen, also auch nach meinem ursprünglichen plane hätten ausgeschlossen werden müssen, aber auch 'a folktale in the Heidarviga ms. [Cod. Holm. membr. 18, 4°] of the poor boy that became an abbot'— diese geschichte ist aber, da sie auch in cod. B sich findet, als nr. XXVI von mir aufgenommen worden und die varianten des 'Heidarviga ms.' sind in den noten mitgeteilt!!

tigten textes sich verwenden liessen. Dass auch diese aufgabe sich nicht volständig lösen liess, ist bereits in der vorrede zum ersten bande (s. XXV) erwähnt. Durch aufnahme der drei kleinen erzählungen aus H und K habe ich mir allerdings eine kleine überschreitung der mir gesteckten grenzen zu schulden kommen lassen. Nr. VII fügte ich ein, weil dieselbe geschichte, wenn auch in anderer fassung, auf einem halberloschenen blatte von cod. B sich findet, nr. V und XVIII, weil der levendarische bestand von AM. 657 A, 40, von dem einzelnes schon in Ungers samlungen gedruckt war, nach mitteilung dieser stücke nun volständig veröffentlicht ist - abgesehen von einigen erzählungen, die nur in der form von bereits publicierten abweichen. — Ob ich später einmal in der lage sein werde, meinen ursprünglichen plan (zu dessen ausführung eine genaue durchforschung der bibliotheken Scandinaviens und Englands notwendig wäre) wider aufzunehmen, das vermag ich heute noch nicht zu bestimmen.

Halle, 5. august 1883.

Hugo Gering.

# INHALT.

## Anmerkungen.

| I.     | Secundus                               |            |
|--------|----------------------------------------|------------|
| II.    | Romanus                                |            |
| III.   | Papst Marcellinus                      |            |
| I♥.    | Aglais und Bonifacios                  |            |
| ₹.     | Die gründung von Constantinopel        |            |
| VI.    | Kaiser Constantin und der priester     |            |
| VII.   | Kaiser Tiberius                        | 1          |
| VIII.  | Bischof Augustinus                     | 1          |
| IX.    | Sindulf                                | 12         |
| Χ.     | Der räuber Vilchin                     | 19         |
| XI.    | Karl der grosse                        | 23         |
| XII.   | Papst Formosus                         | 28         |
| XIII.  | Erzbischof Dunstan                     | 30         |
| XIV.   | Papst Silvester                        | <b>5</b> 2 |
| XV.    | Papst Gregor VI.                       | 84         |
| XVI.   | Wilhelm der eroberer und seine söhne   | <b>3</b> 5 |
| XVII.  | Robert von der Normandie (Kurzstiefel) | 44         |
| XVIII. | Thomas Becket                          | 57         |
| XIX.   | Erzbischof Absalon                     | 59         |
| XX.    | Der ungetaufte priester                | 61         |
| XXI.   | Die blutschänderische witwe            | 61         |
| XXII.  | Cölestin V. und Bonifacius VIII        | 65         |
| XXIII. | Jón Halldórsson                        | 70         |
| XXIV.  | S. Andreas und der bischof             | 71         |
| XXV.   | Der bischof und die spinne             | 81         |
| XXVI.  | -                                      | 83         |
| VVVII  | Der aht im heunnan                     | 86         |

|           |                                                       | seite |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
| XXVIII.   | Der schurkische vogt                                  |       |
| XXIX.     | Der reiche mann und die witwe                         | 93    |
| XXX.      | Die ungebeichtete frau                                | 93    |
| XXXI.     | Die frau und das crucifix                             | 94    |
| XXXII.    | Der meineidige                                        | 94    |
| XXXIII.   | Die beiden ritter                                     | 96    |
| XXXIV.    | Der tote als gast                                     | 97    |
| XXXV.     | Der kranke und Christus                               | 99    |
| XXXVI.    | Die priesterfrau, welche die teufel holten            | 100   |
| XXXVII.   | Die kindesmörderin                                    |       |
| XXXVIII.  | Der mönch, welcher gott anfiehte, sein leiden zu ver- |       |
|           | kürzen                                                |       |
| XXXIX.    | Vater und tochter                                     | 105   |
| XL.       | Der verläumderische mönch                             | 108   |
| XLI.      | Der unbussfertige sünder                              | 109   |
| XLII.     | Der graf im bade (A. B)                               | 112   |
| XLIII.,   | Der mönch im paradiese                                | 120   |
| XLIV.     | Das teufelskloster                                    | 122   |
| XLV.      | Marina                                                | 125   |
| XLVI.     | Gutes und schlechtes wetter beim begräbnis            | 129   |
| XLVII.    | Die wäscher am flusse                                 | 131   |
| XLVIII.   | Der pakt mit dem teufel                               | 133   |
| XLIX -    | -LXXVI. Disciplina clericalis                         | 139   |
| LXXVII.   | Das wachsbild                                         | 139   |
| LXXVIII.  | Der königssohn und der tod                            | 143   |
| LXXIX.    | Königssohn und königstochter                          | 152   |
| LXXX.     | Indische edelsteine                                   | 157   |
| LXXXI.    | Meister Perus                                         | 159   |
| LXXXII.   | Die drei gefährten                                    | 169   |
| LXXXIII.  | Römer und Grieche                                     | 175   |
| LXXXIV.   | Die drei wahrheiten                                   | 179   |
| LXXXV.    | Ritter und waldfrau (A. B)                            | 185   |
| LXXXVI.   | Die scheintote geliebte                               | 192   |
| LXXXVII.  | Der meister von Paris                                 | 195   |
| LXXXVIII. | Priester und glöckner                                 | 203   |
| LXXXIX.   | Das kranichmärchen                                    | 206   |
| XC.       | Die drei diebe                                        | 210   |
| XCI.      | Halbe freundschaft                                    | 223   |
| XCII.     | Ganze freundschaft                                    | 224   |
| XCIII.    | Anvertrautes gut                                      | 227   |
| XCIV.     | Erzbischof Remigius                                   | 229   |
| XCV.      | Lanfrancus                                            | 281   |

| XCVI.        | Kaiser Heinrich                          |  |
|--------------|------------------------------------------|--|
| XCVII.       | Der tote dieb und sein freund            |  |
| XCVIII.      | Das tier Bemoth                          |  |
| XCIX.        | Die beiden brüder                        |  |
| C.           | Der einsiedler und der engel             |  |
| CI.          | Visionslegende                           |  |
| Anh          | ang. Lateinische und altenglische texte. |  |
|              | · ·                                      |  |
|              | n Reauvais                               |  |
| Martin von   | Troppau                                  |  |
| Caesarius vo | on Heisterbach                           |  |
| Robert Man   | nyng of Brunnè                           |  |
| Petrus Alfor | nsi                                      |  |
| Nach         | nträge und berichtigungen                |  |

,

# ANMERKUNGEN.

#### I. Secundus.

Secundus, der sohn eines französischen ritters, erhält wegen seiner hervorragenden anlagen schon von frühster jugend an eine sehr sorgfältige erziehung, zuerst im vaterhause, dann in Später besucht er die berühmtesten schulen des auslandes (darunter auch Karthago); der ruf seiner gelehrsamkeit verbreitet sich über den ganzen orient. Als er in die heimat zurückkehrt, erfährt er dass sein vater gestorben ist. Er eilt nach dem witwensitze seiner mutter, gibt sich jedoch, da er dieselbe auf die probe stellen will, nicht zu erkennen. Beim abendessen gelingt es ihm, die frau zu dem versprechen zu bewegen, mit ihm während der nacht das lager zu teilen. Die zurückhaltung des fremden veranlasst jene, nach dem grunde derselben zu forschen — da nent Secundus seinen namen. Der schmerz, dem eigenen sohne ihre leichtfertigkeit enthült zu haben, verursacht der mutter plötzlichen tod; Secundus, des muttermordes sich anklagend, tut das gelübde ewigen schweigens. Nur von einem diener begleitet, der das amt des dolmetschers versehen muss, begibt er sich auf reisen und gelangt nach Constantinopel. Kaiser Hadrian, der viel von der weisheit des philosophen gehört hat, lässt denselben zu sich rufen und richtet mehrere fragen an ihn, erhält aber keine ant-Zornig befiehlt er, dem verstockten das haupt abzuschlagen, gibt aber einem vertrauten heimlich die weisung, das urteil nur dann zu volstrecken, wenn Secundus sich durch das versprechen sein leben zu schonen zum reden bewegen lasse. Da er standhaft bleibt, wird er wider vor den kaiser geführt, der ihn nun auffordert, seine antworten schriftlich zu geben. Secundus bedient sich einer tafel und weiss den kaiser durch die weise entscheidung der ihm vorgelegten fragen so zufrieden zu stellen, dass er ihn fortan bei sich behält.

Die abendländischen fassungen der lebensgeschichte des philosophen Secundus gehen sämtlich zurück auf den Bloc Zexolvdov φιλοσόφου (abgedruckt bei Schier, Demophili et Democratis fragmenta [Lips. 1754] p. 71-77; Orelli, opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia, I [Lips. 1819] p. 208-213, und Mullach, fragmenta philosophorum Graecorum, II [Paris 1867] p. XXVII sq.) welcher seinerseits widerum eine orientalische quelle bonust zu haben scheint, deren sich mehrere erhalten haben (vgl. M. E. Revillout, vie et sentences de Secundus, Paris 1873) Der Blog hat zweimal eine übersetzung ins lateinische erfahren. Die eine version, welche das original etwa um ein drittel verkürzt, aber nichts wesentliches auslässt, verrät durch mehrfache misverständnisse einen des griechischen wenig kundigen verfasser; gleichwol hat sie die grösste verbreitung erfahren, da sie volständig in das Speculum historiale des Vincentius Bellovacensis aufgenommen ist (X, 70; fol. 124" der Venediger ausgabe vom j. 1494), und höchst wahrscheinlich auch den conciseren darstellungen zu grunde liegt, die im Polychronicon des Ranulphus Hiaden (IV, 14; ed. Rawson Lumby, t. IV [Lond. 1874] p. 16-18), in Barths adversaria (XV, 17) und anderwärts sich finden. zweite übersetzung, welche von Rudolf Reicke 1 aus einer Königsberger hs. im Philologus XVIII (1862) s. 527-534 veröffentlicht ist, gibt den griechischen text unverkürzt wider; näheres über dieselbe s. bei Herm. Knust, mitteilungen aus dem Eskurial, Tubingen 1879 (bibl. des Stuttg. litt. vereins nr. CXLI) s. 602-612.1 Dass die lateinische fassung der geschichte von Secundus, wie sie im Spec. hist. uns vorliegt, und der griechische Blog auf eine gemeinsame ältere vorlage zurückweisen, ist eine behauptung von Knust, die jedes grundes entbehrt. - Weitere nachweisungen geben Reicke a. a. o. s. 523-527 und Ph. Strauch, zs. f. d. a. XXII (1878) 8. 389 fg. hinter der von ihm veröffentlichten poetischen bearbeitung des stoffes in thuringischer mundart; vgl. auch R. Nicolai, griech. lit. gesch. II2 (1876) s. 662 fg.

Die isländische erzählung, deren christliches gepräge die einreihung unter die legenden rechtfertigen wird, zeigt nähere verwant-

<sup>1)</sup> Den hinweis auf diese schriften verdanke ich der güts Reinhold Köhlere,

schaft mit der zweiten übersetzung, da sie wie diese den tod von Secundus' vater ausdrücklich erwähnt und auch von dem veranstalteen gastmale berichtet; beides ist im Spec. historiale ausgelassen. Im übrigen finden sich mehr fache abweichungen von allen sonst bekanten darstellungen. Die isländische fassung macht den griechischen philosophen zu einem Franzosen, lässt ihn in Paris und Karthago studieren und kent ebensowenig die dienerin, deren vermitlung sich Secundus bei der prüfung der mutter bedient als den 'τύρπων' am hofe Hadrians. Auch die veranlassung zu dem unalücklichen versuche (audivit in scholis hujusmodi verbum. quod videlicet omnis mulier fornicatrix leviter inveniri posset, etsi lateret pudica) wird in dem isländischen texte nicht mitadeilt, und somit erscheint hier das vorgehen des sohnes lediglich als ein act der roheit und unbesonnenheit. Ob diese abweichungen sich schon in der fassung vorfanden, die Jon Halldorsson auf seiner studienreise kennen lernte, oder ob sie erst in Island in folge mündlicher überlieferung sich entwickelten, lässt sich nicht entscheiden, doch ist mir das erstere wahrscheinlicher; dass der eingang der uländischen erzählung dem der arabischen ähnlich ist, welche Revillout (a. a. o. s. 19 fg.) in französischer übersetzung mitteilt. ist wohl nur ein zufall.

#### II. Romanus.

Ritter Romanus in Constantinopel war wegen seines kriegsglückes so berühmt, dass ihn viele fremde könige mit der leitung ihrer feldzüge betrauten. Dagegen erfuhr seine lebensweise
vielen tadel, weil er den gottesdienst nie besuchte und die
fasten nicht innehielt. — Zu derselben zeit lebte in der wüste
ein einsiedler, der einst gott bat, ihm anzuzeigen, wer unter
den menschen ihm an verdienst gleich sei. Da verkündigt ihm
ein engel, dass er ebenso hoch geschäzt werde wie ritter
Romanus in Constantinopel. Wegen dieser antwort beunruhigt,
begibt sich der eremit auf die reise nach der hauptstat, um
den ritter kennen zu lernen. An einem feiertage, zur zeit der
hochmesse, langt er in Byzanz an; alles volk ist in der kirche,
nur einen reich gekleideten mann sieht er auf einem öffentlichen platze umherwandeln. Dieser begrüsst den einsiedler in
ehrerbietiger weise und fragt, was ihn hergeführt habe. Der

eremit erwidert, ihm sei von einem engel verkündigt worden, dass er in Constantinopel den mann finden werde, den gott ebenso hoch schätze wie ihn selbst. Als der reiche den namen des gesuchten zu wissen wünscht, fragt ihn der einsiedler nach seinem eigenen namen. 'Ich heisse Romanus', antwortet dieser. 'Just diesen namen nante mir der engel, sagt der emerit: drum gib mir auskunft über deine lebensweise, damit ich meiner sorge ledig werde.' Der ritter versucht zuerst auszuweichen und sagt, dass sein leben von dem eines frommen eremiten durchaus verschieden sei; er sei der unwürdigste aller menschen, was schon daraus erhelle, dass er draussen umher wandere, während die christliche gemeinde in der kirche versammelt sei; doch lässt er sich endlich durch die trähnen des einsiedlers bewegen, das mitzuteilen, was er bisher vor aller welt verborgen hatte, damit jener nicht an seinem glauben irre werde. Um seinen leib zu kasteien, badet er sich nämlich alle tage in einer siedend heissen quelle und trägt einen ringpanzer auf dem blossen leibe; dem gottesdienste hält er sich deswegen fern, um durch lob nicht eitel zu werden, vielmehr üble nachrede in geduld tragen zu lernen; ferner hat er unter seinem hause ein verborgenes gemach anlegen lassen, in welchem er dreizehn arme kranke verpflegt. Nachdem der einsiedler dieses erfahren, nimt er herzlichen abschied und kehrt erbaut und getröstet in seine wüste zurück. Nicht lange darauf verfält Romanus in eine schwere krankheit. fühlt, dass sein ende nahe ist, gibt er einem vertrauten den auftrag, nach seinem tode den einsiedler aufzusuchen. er die augen geschlossen hat, begibt sich der vertraute auf den weg. Er findet den eremiten tot: die beiden freunde sind an demselben tage gestorben. Der bote schaft die leiche nach Constantinopel und begräbt dieselbe neben der des Romanus.

Die unmittelbare quelle dieser erzählung vermag ich nicht anzugeben, obvool eine grosse menge verwanter legenden bekant ist. K. Simrock, der gute Gerhard und die dankbaren toten (Bonn 1856) hat eine anzahl derselben zusammengestelt (s. 17—46.) Vgl.

forner Reinh. Köhlers aufsätze in der Germania XII (1867) s. 55-60 und im Jahrbuche für roman. u. engl. litt. XI (1870) s. 231 - 32; Th. Benfey Germ. XII, 310 - 318; M. Gaster, Germ. XXV (1880) s. 274 - 285. Die geschichte rom statschultheiss von Aquileja, auf deren zusammenhang mit dem guten Gerhard zuerst Simrock aufmerksam gemacht hat, findet sich auch, wie mir R. Köhler mitteilt, in dem Livre du chevalier de la Tour Landry (publié par Anatole de Montaiglon, Paris 1854) cap. CXXV, p. 266-271. Der gide Köhlers verdanke ich ferner noch zwei weitere nachweisungen, nämlich auf das 18. cap. der Visio Alberici (bei Fr. Cancellier i, osservazioni intorno alla questione . . . . sopra l'originalità della Divina Commedia di Dante, Roma 1814. s. 170-174) und auf G. Lovi, Christiani ed Ebrei nel medio evo (Firenze 1866) s. 388 fg. Allen diesen erzählungen id der zug gemeinsam, dass ein frommer mann (gewöhnlich ein einsiedler oder mönch) gott bittet, ihm anzuzeigen, wer ihm an verdienst gleich sei, bez. wer sein genosse im jenseits sein werde, worauf der frager an einen, nach seiner meinung tief unter ihm stehenden, im weltleben befindlichen menschen gewiesen wird, der dann, meist erst nach vielem drängen und bitten, die von ihm aus-Geführten, gott wolgefälligen handlungen berichtet: dass die lexte quelle in einer buddhistischen legende zu suchen ist, hat Th. Benfey a. a. o. nachgewiesen. - Auch der isländischen volkssage ist das weitverbreitete motiv nicht fern geblieben. Schon G. Cederschiöld hat (Germ. XXV, 137) auf Jon Arnason, ízlenzkar þjóðsögur og æfintýri I (Leips. 1862) s. 488 hingewiesen. Es wird daselbst erzählt, Sæmundr inn frodi habe durch alte weissagungen er fahren, dass der kuhhirt zu Hólar im künftigen leben sein gemouse sein werde (að sèr væri sálufèlag ætlað með fjósamanni á Hólum). Sæmundr begibt sich nun heimlich in den stall des mannes und durchschneidet die riemen, an welchen die rinder angedunden waren (ein streich, den wir in nr. XC widersinden); als neers der hirt komt, bringt er, nach einem kurzen gebete zu gott, alles wider in ordnung. Noch einmal widerholt Sæmundr den schabernack, aber dem hirten entfährt trotzdem keine äusserung des weevillens, vielmehr spricht er aufs neue ein gebet. Da gibt sich Samundr zu erkennen und freut sich des ihm zugewiesenen ge fährten.

#### III. Papst Marcellinus.

Papst Marcellinus lässt sich durch die drohungen Diocletians dazu verleiten, den götzen zu opfern, bereut aber bald darauf seine tat und begibt sich nach Unteritalien, wohin er eine bischofsversamlung zusammenberufen hatte. Im büssergewande komt er in das concil, beichtet seine schuld und fordert, dass man ihm die gebührende strafe auferlegen solle. Alle schweigen, nur ein bischof verlangt das wort und bittet den papst, ihm auf einige fragen zu antworten. Nachdem Marcellinus seine bereitwilligkeit erklärt hat, fragt jener, ob Petrus gesündigt habe. Der papst erwidert, Petrus habe den herrn verläugnet. 'Hat er ihn einmal verläugnet oder mehrmals?' fragt der bischof. 'Dreimal', erwidert Marcellinus. Nun fragt der bischof, wer des Petrus beichte gehört, wer ihn absolviert und wer ihm busse auferlegt habe; und als keine antwort erfolgt, gibt er selbst bescheid: 'Niemand absolvierte den Petrus, niemand tadelte ihn und niemand dictierte ihm eine strafe, weil kein sterblicher gewalt über ihn hatte, vielmehr er selber der höchste unter allen war. auch ihr also, da ihr der oberste bischof der christenheit seid, und legt euch selber eine busse auf.' Marcellinus erklärt nun. dass er als ein offenkundiger götzendiener eines christlichen begräbnisses nicht würdig sei, und verbietet bei strafe des bannes ihm ein solches angedeihen zu lassen. Darauf reist er nach Rom zurück, tritt vor Diocletian und bekent sich als christen. Der kaiser lässt ihm das haupt abschlagen; dreissig tage bleibt der leichnam unbeerdigt, doch schüzt ihn gott vor raubtieren und vögeln. Da offenbart sich Petrus dem Marcellus, Marcellins nachfolger, im traume und fragt: 'Warum begräbst du nicht meinen leichnam, bruder Marcellus?' Verwundert antwortet Marcellus, dass seine leiche ja schon längst in Rom beigesezt sei. 'Mein leichnam ist der leichnam meines bruders Marcellinus', erwidert der apostel; und als Marcellus erklärt, dass man jenen wegen des angedrohten bannes nicht zu bestatten gewagt habe, befiehlt Petrus unter bezugnahme auf Christi wort: wer sich selbst erniedriget, der

soll erhöhet werden, dass Marcellinus an seiner seite beigesezt werden solle; und so geschah es.

Die legende von dem märtyrertode des papstes Marcellinus (296 - 304), welche die ültesten quellen (Eusebius und der Catalogus Liberianus/ nicht kennen, findet sich zuerst in dem Catalogus Felicianus aus dem 6. jh. (nach einer Berner hs. gedruckt bei R. A. Lipsius, chronologie der rom. bischöfe bis zur mitte des 4. jhs. [Kiel 1869] s. 269 — 279), der jedoch die geschichte von den traumgesichte des Marcellus nicht erzählt. Im wesentlichen mit der isländischen fassung übereinstimmend ist die darstellung in der pepageschichte des Bonizo (A. Mai, nova patrum bibliotheca VII [Rom 1854] 3, 37), aus welcher Martin von Troppau schöpfte (MG. SS. XXII. 414 sq.), und in der Legenda aurea cap. LX (Grässe p. 271 sq.). Am meisten stimt der isländische text mit Bonizo und Martin überein; ist aber aus keiner dieser quellen direct herzuleiten, de er wie Martin (welcher wol der autorität der gefälschten acten des conoils von Sinuessa folgte) die synode, vor welcher Marcellimu nich anklagte, nach Unteritalien (Púl) verlegt, während dieselbe nach Bonizo in Rom abgehalten wurde; dagegen das gespräch des Petrus mit Marcellus in einer fassung mitteilt, die dem ausführlicheren berichte des Bonizo näher steht. — Eine am anfange verdümmelte, weitläuftigere fassung derselben legende, welche jedoch inhaltlich mit der unsrigen durchaus identisch ist, steht in den Postola sögur (Christiania 1874) s. 467-469. - Vgl. bes. R. A. Lipsius a. a. o. s. 242 - 248; J. J. J. Döllinger, die papitfabeln des mittelalters (München 1863) s. 48 — 52.

# IV. Aglais und Bonifacius.

Zur zeit Diocletians lebte in Rom eine reiche witwe, namens Aglais, welche ein zahlreiches gesinde unterhielt, dem sie einen jungen mann, namens Bonifacius, als haushofmeister vorgesezt hatte. Beide lebten im vertrauten umgange, verbargen denselben aber vor den augen der welt. Bonifacius schäzte die freuden der liebe und des bechers, doch besass er auch drei gute eigenschaften: mildtätigkeit, gastfreiheit und rechtlichkeit

<sup>1)</sup> Aus dem Catal. Felic. entlehnte die legende Vincenz von Beauvais (8pec. hist. XII, 98; ed. Venet. fol. 154 v).

im geschäftlichen verkehr, daher er strenge auf richtiges mass und gewicht hielt. Um diese zeit begann Diocletian in Unteritalien die christen zu verfolgen; viele derselben erwarben sich durch den märtyrertod die ewige krone. Als Aglais hiervon kunde erhält, beruft sie den Bonifacius zu sich und erklärt ihm, dass sie entschlossen sei, den sündhaften lebenswandel aufzugeben und ihr haus zu einer kirche Christi umzugestalten; zu diesem behufe bedürfe sie aber der reliquien heiliger märtyrer, welche Bonifacius aus Unteritalien für sie holen solle. Der jüngling wählt die gefährten seiner reise aus, versieht sich mit dem nötigen gelde und nimt von seiner herrin abschied. 'Würdet ihr wol, sagt er, mich in eure kirche aufnehmen, wenn ich als ein frommer mann zurückkehrte?' 'Lege deine geschwätzigkeit und trunksucht ab, erwidert Aglais, und befiehl dich dem herrn, damit er nach seinem willen mit dir verfahre.' Bonifacius begibt sich nach Unteritalien, geht sofort zu Diocletian und wagt es, dem kaiser wegen seiner grausamkeit gegen die christen vorstellungen zu machen. Man ergreift ihn, bricht ihm mit einer glühenden eisenstange den mund auf und giesst ihm flüssiges blei in den hals. Lächelnd duldet er die qualen und stirbt. Seine gefährten führen die leiche nach Am tage vor ihrer ankunft wird der Aglais durch eine himlische erscheinung der befehl, die sterblichen reste des heiligen märtyrers feierlich einzuholen und in dem hause, das sie gott zu weihen willens sei, beizusetzen. Sie gehorcht der weisung und bleibt bis zu ihrem tode eine eifrige und treue dienerin gottes.

Ihre leste quelle hat die isländische erzählung offenbar in der legende, welche in den Acta Sanctorum Maji, tom. III (Antverp. 1680) p. 280 sq. nach vaticanischen handschriften abgedruckt ist. Dieselbe legende liegt auch den darstellungen des Vincenz von Beauvais (Spec. hist. XII, 31—33; ed. Venet. fol. 147°) und des Jacobus a Voragine (Leg. aurea cap. LXXI; Grässe p. 316 sq.) zu grunde; doch hat sie in beiden schriften wesentliche verkürzungen erfahren. Der isländische text hat einige züge der ursprünglichen quelle bewahrt, welche bei Vincenz und Jacob fehlen, vgl. z. b. z. 14

meiner ausgabe mit den lateinischen worten der Acta Sanctorum: tria autem habebat rectitudinis opera, hospitalitatem scilicet, largitatem et misericordiam. Das martyrium des Bonifacius wird in der isländischen fassung weit kürzer erzählt, als von der legende und den beiden compilatoren. Höchst wahrscheinlich hat der Isländer gar keine schriftliche aufzeichnung vor sich gehabt, sondern nach mündlicher überlieferung geschrieben; er hätte sonst schwerlich den ort, wo Bonifacius die bluttaufe empfieng (als solcher wird in den lat. quellen Tursus genant) falsch angeben können. - Interessant ist es, dass in der isländischen legende hervorgehoben wird, dass die untergebenen der Aglais freie männer govern seien (z. 4. 5): es steht dies in ausdrücklichem gegensatze under lat. fassungen, welche den Bonifacius widerholentlich als Servus bezeichnen, und ist als eine connivenz an die germanische anchauung zu betrachten, welcher der concubinat einer vornehmen from mit einem sclaven als etwas ungeheuerliches erscheinen muste (Weinhold, doutsche frauen 1 233).

## V. Die gründung von Constantinopel.

Nachdem kaiser Constantin durch den heiligen Sylvester zum christentume bekehrt war und er auch seine mutter, die königin Helena, bewogen hatte, dem jüdischen glauben zu entsagen, 20g er gegen die Perser und erfocht einen glänzenden sieg. Auf dem rückwege kam er in die stat Byzanz und hatte hier einen seltsamen traum. Er träumte, dass eine alte, tote frau m ihm gebracht würde und dass papst Sylvester zu ihm sage, er möge für dieselbe beten, damit sie lebendig würde. stantin folgte der aufforderung; da erhob sich die alte und ward jung und schön, und gefiel dem kaiser gar sehr, sodass er sie mit seinem mantel schmückte und ihr eine kostbare brone aufs haupt sezte. Helena sprach zu ihm: 'Diese wird deine braut und oberkönigin sein und sterben am ende der Da niemand das traumgesicht zu deuten vermochte, gelobte der kaiser, so lange zu fasten, bis ihm gott selber die deutung offenbaren würde. Nach sieben tagen erschien ihm Sylvester aufs neue im traume und sprach: 'Die abgelebte frau, Welche du sahest, ist die stat, in der du dich befindest, da ihre mauern vor alter verfallen sind; aber am nächsten morgen besteige du das ross, auf welchem du am tage deiner taufe zur kirche der apostel rittest; gib dem pferde die zügel frei und lass es gehen, wohin gottes engel es führt; du aber lasse deinen stab auf der erde nachschleifen und auf der spur, die derselbe hinterlässt, die neuen statmauern errichten. widerhergestelte stat wirst du mit deinem namen schmücken und zur königin über alle anderen stäte erheben; herliche münster werden in ihr erbaut werden und deiner söhne kinder werden in ihr herschen.' Als Constantin darauf erwachte. sagte er gott dank, verkündete seinen traum dem bischofe Sisinnius und verfuhr nach der göttlichen weisung. Er nante die stat Constantinopel; die nordleute aber heissen sie Mikklaborg.

Die legende von der widerherstellung der stat Byzanz durch Constantin den grossen findet sich in der gestalt, wie unsere isländische erzählung sie mitteilt, zuerst 1 in Aldhelms gedicht de laudibus virginum (S. Aldhelmi opera . . ed. J. A. Giles, Oxonii 1844, s. 152-154), dann bei Wilhelm von Malmesbury, der den Aldhelm ausdrücklich als seine quelle bezeichnet (Gesta regum Angl. ed. Hardy, Lond. 1840, p. 546 sq.) und bei Guntherus Cisterciensis (Hist. captae a Latinis Constantinopoleos, bei Migne, patrol. lat. CCXII, 242.) Es scheint, als habe der isländische verfasser oder sein gewährsmann die beiden lestgenanten autoren benuzt, da der anfang aufs genauste mit Guntherus übereinstimt, während der schluss auf Wilh. von Malmesbury zurückzuführen sein wird, welcher den von Constantin auf göttliches geheiss unternommenen umritt wesentlich in derselben weise erzählt (Guntherus schweigt darüber volständig). Den namen des Sisinnius nent weder Aldhelm, noch Wilhelm noch Günther; und auch in den übrigen quellen, welche von der isländischen farsung mehr abweichen, habe ich denselben ebensowenig gefunden, wie die nachricht von der taufe der Helena und dem Persersiege des Constantin, welche also anderswoher entlehnt sein müssen. Vgl. Du Cange, Constantinopolis christiana (Paris 1680 fol.) p. 23 eq.,

<sup>1)</sup> Doch hat schon Philostorgius eine notiz, welche möglicherweise den anhaltspunkt zur entstehung der sage gegeben hat, vgl. die ausgabe von Reading (Cantabr. 1720 fol.) p. 481; Du Cange, Const. christ. p. 26.

woolbst die einschlägigen stellen aus den genanten autoren in estme mitgeteilt sind, und Jak. Burckhardt, die zeit Constantin des grossen (Basel 1853) s. 465 fg.

### VI. Kaiser Constantin und der priester.

Kaiser Constantin kam auf einem spazierritte in ein kleines dorf, und da er seit seiner taufe gewöhnt war, täglich die messe n hören, liess er den priester des ortes auffordern, seines antes zu walten. Als der kaiser während der heiligen handlung aufblickte, bemerkte er, dass der priester von kleinem wuchse und unschönen gesichtszügen war, und wunderte sich im stillen darüber, dass gott so unscheinbare menschen zu seinen dienern erwählt habe. In demselben augenblicke recitierte der priester den vers: 'Scitote quoniam dominus ipse est dous: ipse fecit nos et non ipsi nos'; daher glaubte der kaiser, dass jener in folge einer götlichen eingebung seine gedanken erraten und auf dieselben geantwortet habe. Daher trat er nach beendigung der messe auf ihn zu und ernante ihn zum Der priester hatte aber nicht die gabe, welche der kaiser ihm zutraute, und das zusammentreffen jener worte mit den gedanken Constantins war nur ein zufälliges.

Obwol also der priester in keiner weise hervorragend war, wurde er dennoch durch den machtspruch des kaisers zum bischofe gemacht. Als solcher citierte er einst einen ehebrecher, der auf seine ermahnungen nicht hatte hören wollen, auf den tag Johannis des täufers vor den richterstuhl des Papstes. Bald darauf starb der bischof. Der sünder frohlockte, weil er nun der ladung überhoben zu sein glaubte; aber als der bestimte tag herangekommen war, fiel er plötzlich tot zu boden

Dieselbe geschichte erzählt Wilhelm von Malmesbury in den Gesta regum Anglorum, lib. II. § 175 (in der ausgabe von Th. Duffus Hardy, London 1840, s. 286—288; MG. SS. X, 465), aber nicht von Constantin, sondern von dem deutschen kaiser

Otto III, welcher den hässlichen priester zum erzbischof von Köln befördert haben soll. Die quelle wird weder von Hardy noch von Waitz angegeben. Ferner ist die legende auch in die Flores historiarum des Rogerus de Wendover übergegangen; s. die ausgabe von Henr. O. Coxe I (Lond. 1841) p. 442—43. Hier wird der kaiser, der den hässlichen priester zum erzbischofe von Köln machte, Heinrich genant; jener erscheint unter dem namen Herebertus. In verkürzter fassung und ohne nennung des namens findet sich endlich die legende auch bei Ranulphus Higden, Polychronicon VI, 21 (ed. Rawson Lumby, t. VII [London 1879] p. 142—144).

#### VII. Kaiser Tiberius.

Im jahre 570 [578] n. Chr. wurde Tiberius zum [ost-] römischen kaiser erhoben. Sein vorgänger Justinus, zu dessen rittern er gehörte, hatte bereits geäussert, dass er die eigenschaften eines herschers in hervorragendem masse besitze; und obwol Tiberius sich dahin erklärt hatte, dass er keine lust habe, diese bürde auf sich zu nehmen, fiel ihm doch nach göttlichem ratschlusse Es zeigte sich sofort, dass er ganz anders die krone zu. geartet war als Justinus: dieser war ein gewaltiger kriegsmann gewesen und hatte unermessliche schätze zusammengeschart. Tiberius dagegen sass friedlich in seinem reiche und teilte mit beiden händen seine reichtumer an bedürftige aus. gemahlin Sophia tadelte ihn wegen seiner verschwendung, durch welche binnen kurzem die kaiserliche schatzkammer volständig erschöpft sein werde; er aber erwiderte, gott werde schon rat Dieses vertrauen wurde nicht getäuscht; zu schaffen wissen. denn als der kaiser einst in seiner halle lustwandelte, bemerkte er, dass auf dem fussboden das zeichen des heiligen kreuzes eingegraben war. Er liess sofort den estrich aufbrechen, und es fanden sich zunächst drei steinfliesen, welche alle dasselbe zeichen trugen, darunter aber lag eine so ungeheure menge gold und silber, dass die vorgenommene wägung ein gewicht von hunderttausend mark ergab. Durch einen alten mann erfuhr man, dass der könig Narsus patricius dieses geld, welches

er keinem andern gegönt habe, dort habe vergraben lassen. Tiberius konte nun aufs neue seinem woltätigen hange folgen.

Die vorstehende erzählung von dem kaiser Tiberius (578-582), welche die byzantinischen quellenschriftsteller nicht kennen, findet sich ment bei Gregor von Tours (Hist. Franc. V, 19), aus welchem sie dann Paulus Diaconus (Hist. Langob. III, 11. 12) und die Historia miscella (ed. F. Eyssenhardt, Berl. 1869, p. 387 sq.) entleksten. Auch die sväteren chronisten (Ekkehard von Aura. Otto von Freising, Gottfried von Viterbo, Martin von Troppau) haben sich die legende nicht entgehen lassen. Die isländische fassung kann auf keinen der lextgenanten autoren zurückgeführt werden, da ihnen allen wesentliche züge derselben fehlen, wol aber ist es möglich, dass sie aus einem der drei älteren geflossen ist. Direct freilich ist keiner derselben benuzt worden, da vielfache abweichungen zu contatioren sind, die sich wol nur durch längeres umlaufen in der mündlichen tradition erklären lassen. Die kaiserin Sophia. welche den Tiberius wegen seiner verschwendung tadelte, war nach den lateinischen quellen nicht seine gemahlin, 1 sondern die seines vorgangers Justinus (des Tiberius frau hiess Anastasia, s. Theophanes [ed. Paris. 1655 fol.] p. 208 sq.) Ferner erzählen Gregorius und seine nachfolger von zwei verschiedenen schatzfindungen, welche in der isländischen geschichte zu einer verschmolzen sind: nicht das gold, velches unter den mit dem kreuzeszeichen versehenen steinplatten sugegraben wurde, hatte dem Narses gehört (dem unsere legende ausser der würde des patricius auch noch die königskrone vindiciert!) condern ein zweiter hort, der auf die anzeige eines alten mannes, des einsigen mitwissers, in dem palaste des feldherrn gehoben Ein bruchstück aus einer weitläuftigeren fassung derselben ernählung, das jedoch inhaltlich in keiner weise abweicht, habe ich bd. I, s. XXVI mitgeteilt; eine dritte redaction, die den namen des Narses auslässt, ist in die Gudmundar saga biskups eingeschaltet (Bps. II, 56 fg.)

# VIII. Bischof Augustinus.

Bischof Augustinus von Damascus hatte einen reichen ritter, der sich weigerte, den zehnten zu geben, in den bann getan. An einem feiertage begab sich der bischof in die kirche, und

<sup>1)</sup> Auch Ranulph. Higden (V, 8) erzählt, dass Tiberius von seiner igenen frau getadelt sei.

bevor er den gottesdienst begann, gebot er allen denjenigen, die in acht oder bann wären, während der messe die kirche und den kirchhof zu räumen. Sobald nun die messe den anfang nahm, öfneten sich auf dem kirchhofe viele gräber, die totengebeine fügten sich zusammen und verliessen den gottes-Die kirchenbesucher wurden hierdurch aufs höchste erschreckt und alle drängten sich lärmend und schreiend in der kirche zusammen. Augustinus, sobald ihm das vorgefallene mitgeteilt war, begab sich hinaus und beschwor einen der auferstandenen, der durch seine gewaltige leibeslänge vor den andern hervorragte, ihm im namen Christi und der heiligen jungfrau mitzuteilen, was dies wunder zu bedeuten habe. tote erwidert, dass diejenigen, welche ihre gräber verlassen hätten, während ihres lebens dem kirchenbanne verfallen und vor der lösung desselben gestorben seien, und daher hätten sie dem gebote des bischofs, der bei gott seiner heiligkeit wegen in hohen ehren stände, folge leisten müssen. Augustinus fragte darauf, wer er bei lebzeiten gewesen sei, worauf der tote antwortet, dass er ein ritter gewesen, der wegen seiner weigerung, den zehnten zu entrichten, gebant worden sei. In demselben augenblicke gieng der lebende ritter, der des gleichen vergehens schuldig war, an der kirchhofspforte vorüber und fiel, trähnen der reue vergiessend, vor dem bischofe nieder und bat ihn um verzeihung. Augustinus löste nun die toten vom banne, als wenn es lebende menschen wären, und darauf kehrten die gebeine in die gräber zurück, welche sich über ihnen schlossen.

Die quelle dieser legende vermag ich nicht nachzuweisen. Eine ähnliche erzählung findet sich in den dialogen Gregors des grossen (II, 23): Vix ipsa communis ejus (S. Benedicti) locutio a virtutis erat pondere vacua, quia cujus cor sese in alta suspenderat, nequaquam verba de ore illius incassum cadebant. Si quid vero umquam non jam decernendo, sed minando diceret, tantas vires sermo illius habebat, ac si hoc non dubie atque suspense, sed jam per sententiam protulisset. Nam non longe ab ejus monasterio duae quaedam sanctimoniales feminae, nobiliori

genere exortae, in loco proprio conversabantur; quibus quidam religiosus vir ad exterioris vitae usum praebebat obsequium. Sed sicut nonnullis solet nobilitas generis parere ignobilitatem mentis, ut minus se in hoc mundo despiciant, qui plus se ceteris aliquid fuisse meminerunt, necdum praedictae sanctimoniales feminae perfecte linguam suam sub habitus sui freno restrinxerant, et eundem religiosum virum qui ad exteriora necessaria eis obsequium praebebat, incautis saepe sermonibus ad iracundiam provocabant. Qui dum diu ista toleraret, perrenit ad dei hominem, quantasque pateretur verborum contumelias enarravit. Vir autem dei haec de illis audiens, eis protinus mandavit, dicens: 'Corrigite linguam vestram; quia si non emendaveritis, excommunico vos.' Quam videlicet excommunicationis sententiam non proferendo intulit, sed minando. Illae autem a pristinis moribus nihil mutatae, intra paucos dies defunctae sunt, atque in ecclesia sepultae. Cumque in eadem ecclesia missarum solemnia celebrarentur, atque ex more diaconus clamaret: 'si quis non communicat, det locum', nutrix earum quae pro eis oblationem domino offerre consueverat, eas de sepulchris suis progedi et exire de ecclesia videbat. Quod dum saepius cerneret, quia ad vocem diaconi clamantis exibant foras atque intra ecclesiam permanere non poterant, ad memoriam reduxit quae vir dei illis adhuc viventibus mandavit. quippe se communione privare dixerat, nisi mores suos et verba corrigerent. Tunc servo dei cum gravi moerore indicatam est, qui manu sua protinus oblationem dedit, dicens: 'Ite et hanc oblationem pro eis offerri domino facite, et ulterius excommunicatae non erunt.' Quae dum oblatio pro eis fuisset immolata, et a diacono juxta morem clamatum est, ut non communicantes ab ecclesia exirent, illae exire ab ecclesia ulterius non visae sunt. Qua ex re indubitanter patuit, quia dum inter eos qui communione privati sunt, minime recederent, communionem a domino per servum domini recepissent.

### IX. Sindulf.

Lur zeit papst Pauls I. [757—767] lebte in Burgund, einem teile Italiens, ein bauer namens Sindulf. Er selbst war rechtschaffen und gottesfürchtig, aber seine frau war so schamlos, dass sie mit einem geistlichen ein ehebrecherisches verhältnis unterhielt. Dem bauer kam das zu ohren, und eines tages

stelte er die frau zur rede, während er mit ihr in seinem garten am brunnen sass. Sie läugnete und gebrauchte heftige worte, er aber erwiderte, dass er ihrer schlauheit und zungenfertigkeit sich nicht gewachsen fühle; er wolle aber, um dem streit ein ende zu machen, sofort ein gottesurteil entscheiden 'Bist du dir keiner schuld bewust, sagte er, so wirf deinen goldenen ring in den brunnen: sinkt er unter, so bist du verleumdet; schwimt er dagegen auf dem wasser, wie ein laubblatt, so verkündet gott selber deine schmach.' Sie gehorchte der weisung, und es zeigte sich, dass der ring wie eine feder auf dem wasser schwamm. Der bauer erklärt hierauf, dass er von stund an ihr bett nicht mehr berühren werde. Die frau fasst nun einen so grimmigen hass gegen ihren gatten, dass sie beschliesst, denselben mit hilfe ihres buhlen zu ermorden. Die bluttat wird ausgeführt und die leiche im garten vergraben; um nachfragen zu entgehen, gibt die frau vor, dass ihr mann eine längere reise unternommen habe. Gott aber beschloss das verbrechen zu offenbaren. Einem anderen bauern desselben dorfes, der mit Sindulf in enger freundschaft verbunden gewesen war, erschien dieser im traume und teilte ihm mit, auf welche weise er ums leben gekommen war. 'Der garten, in welchem ich ermordet wurde, fügt er hinzu, ist verflucht: darum soll der schöne brunnen, welcher in ihm sich befindet, in deinen garten versezt werden, zum lohne für treue genossenschaft und gute nachbarschaft.' Wie Sindulf gesagt hatte, so geschah es. Man grub nun die leiche aus und sezte sie an heiliger stätte bei; alsbald ereignen sich wunder über dem grabe des märtyrers. Auch die frau hört davon und lässt sich zu dem ausspruche hinreissen, dass ihr anus eben solche zeichen zu tun vermöge wie Sindulf. Für diese ruchlosen worte ereilte sie die strafe gottes, denn so oft sie seit jener zeit den mund zum reden auftat, gab auch der anus einen laut von sich.

Die älteste fassung der legende vom heil. Gengulphus oder Gangulfus, dessen namen unser text in Sindulf verkehrt hat, steht in den Act. Sanct. Maji II. (Antv. 1680) p. 642-655. Die

hermusgeber setzen dieselbe in das 10. jh.; eine noch ältere soll in den stürmen der Normannenzeit untergegangen sein. Später findet sich die geschichte in dichterischem gewande bei der Urothswith (Barack, s. 44-62), im Speculum historiale XXIII, 159 (ed. Venet. fol. 307'), in der Legenda aurea, cap. CCIV (Grässe p. 903) and an anderen stellen, die H. Oesterley zu Paulis schimpf und ernet nr. 224 verzeichnet. Die isländische erzählung verrät durch mennigfaltige abweichungen von allen sonst bekanten darstellungen, dan nie nicht aus einer schriftlichen quelle direct schöpfte. lateinischen autoren berichten nämlich übereinstimmend, dass die wunderbare translocierung des brunnens noch bei lebzeiten des Gangolf statfand, welcher eine quelle in Campanien (nach Vino. Bellov. in Gallien) laufte und auf soinem besitztume zu Varennae (bei Langres) emporsprudeln liess. Ferner wird das gottesurteil in den Acta sanctorum und von den compilatoren in anderer weise erzählt: der heilige fordert seine frau nicht auf, einen ring in den brunnen zu werfen, sondern die hand in das wasser zu tauchen und einen dein vom boden hervorzuholen: sie gehorcht und verbrent sich hand und arm. — Auf die isländische darstellung der brunnenverstang mag ein localer volksglaube eingewirkt haben: es war nämlich auf Island die meinung verbreitet, dass quellen, welche durch unschuldig vergossenes blut verunreinigt werden, ihren früheren platz verlassen: s. K. Maurers isländ. volkssagen (Lpz. 1860) 230, Jón Arnason, íslenzkar þjóðsögur og æfintýri II, 113.

#### X. Der räuber Vilchin.

Lin bischof erzählte in seiner predigt von einem räuber und mörder, der in England lebte und Vilchin hiess. Diesem hatte der teufel eine kette an den fuss gelegt und führte ihn bei tag und nacht wohin es ihm gefiel, zu allerhand übeltaten. So traurig war es um beider gemeinschaft bestelt, dass dem räuber der teufel sogar sichtbar war und von ihm wie ein herr und meister geehrt wurde. Eines tages kamen beide zu einer kirche; Vilchin bat um erlaubnis hineingehen zu dürfen. Satan gewährte das, da er hofte, dass jener aus der kirche noch böser und ruchloser zurückkehren würde. Der räuber fand in der kirche einen priester, gieng mit demütiger geberde auf ihn zu und begehrte zu beichten. Der priester nahm die bitte

kühl auf, weil er Vilchin kante, hörte aber dennoch seine beichte. Sobald dieselbe beendet war, verweigerte er die absolution, weil die sünden zu schwer seien. Da schlägt ihn Vilchin mit der axt zu boden und verlässt die kirche, worauf er von dem teufel freundlich bewilkomnet wird. Ganz dasselbe widerholt sich in einer zweiten kirche. Endlich gelangen sie zu einem dritten gotteshaus, auch in dieses wird dem räuber auf sein ersuchen vom teufel der eintritt verstattet. Der priester. den er hier findet, spricht ihm von den wirkungen heiliger reue und erklärt sich bereit, ihm absolution zu gewähren, fals er gewisse bussübungen auf sich nehme: er solle fasten, kniefälle tun und eine gewisse anzahl von gebeten sprechen. Vilchin weigert sich aber, dieser busse, die ihm zu schwer scheint, sich zu unterziehen. Der priester will ihn trotzdem nicht aufgeben und stelt ihm eine leichtere aufgabe: er solle nur bis zum sonnenuntergange sich jeder speise und jedes trunkes enthalten und drei seiner kleidungsstücke ihm begegnenden armen schenken. Wenn er das tue und hinfort nicht mehr sündige, so bürge er dafür, dass gott ihn in gnaden annehmen werde. Die milde des priesters rührt den sünder so tief, dass er sich in reueträhnen badet und demütig abschied nimt. Als er hinaus komt, fragt der teufel, ob er nicht seinen genossen gesehen habe. Vilchin verneint das. Da seufzt Satan und sagt, dass die kirchenbesuche anders gewirkt hätten, als er gehoft habe. Heulend fährt er davon, Vilchin aber dankt gott aus vollem herzen. Ehrlich befolgt er die weisungen des priesters: er gibt drei seiner kleidungsstücke armen betlern und verschmäht jeden tropfen wasser, obwol er vor durst beinahe verschmachtet wäre. Am abend komt er in ein dorf. wo eine hochzeit statfinden soll, zu welcher durch ausgeschickte läufer an allen und jeden, der des herrn zorn meiden wolle, einladungen ergehen. Vilchin hat inzwischen einen klaren bach gefunden und gedenkt nun, da die sonne untergegangen ist, seinen durst zu löschen. Während er sich zum trinken anschickt, schreitet auf dem anderen ufer ein bewohner des ortes heran, der den räuber erkent und von seiner bekehrung nichts

weiss. Er legt daher seinen bogen auf ihn an und durchschiesst ihn mit einem pfeil. — Der bischof, der von diesem ranber gepredigt hat, bezeugt, dass auf seinem grabe wunderzeichen sich ereigneten. Die barmherzigkeit gottes, sagt David, ist grösser als alle seine werke [ps. 144, 9]. Mancher arbeitet nur eine stunde im weinberge und erhält doch seinen denar; andere mühen sich ihr ganzes leben ab, wie die einsiedler und monche, und erhalten schliesslich auch ihren denar; andere bestehen krieg und gefahr um gottes und der kirche willen, wie Karlamagnus, der heidnische länder dem christentume gewann, kirchen erbaute oder restaurierte und reiche almosen spendete, nicht blos in seinem eigenen lande, sondern auch in Aegypten und Afrika; der viermal in der nacht sich zum gebet erhob and so mässig war, dass er während der mahlzeit nur dreimal trank; den nie geldgier zum bösen verleitete, der vielmehr alle beute nur zum besten der kirche und der armen ver-Wante. Darum ist sein lob gross in der ganzen christenheit. darum veranlasste gott selber den bischof Turpin von Rheims des kaisers leben zu schildern. Dies buch ist so vorzüglich. dass es papst Calixtus den mönchen zur lecture empfohlen hat. and ihm ist auch das kleine laubblatt entnommen, das wir demnächst, um seinen ruhm noch weiter auszubreiten, mitteilen wollen.

Dieselbe geschichte steht auch in der Selen troist (Cöln 1484) jol. CXXXIII, jedoch fehlen hier namen- und ortsangaben, und über die todesart des bekehrten mörders wird nichts berichtet: Dat was ein morder, de hadde voel sunden gedayn; do quam he to einem bychtere unde sachte eme alle syne sunde unde vragede ene, offt syner eynich rait mochte werden. Do der prester so voil sunde hoyrte, do versmede he ene unde sachte: 'Du bist ein verloren man, unde ich enkan dir nyet geraden.' Do wart de gene mystrostych unde tzoych syn swert uysz unde morde den bichter. Dar na quam he tzo eyme anderen, de verwyste en ouch, den sloych he ouch doit. Dar na quam he tzo dem derden, to deme wart he gewyst, dat hey ein guyt

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber unten s. 27, note 2.

bychter were. Do he vor en quam, sprach he: 'Ich bin also groyssen sunder, mach miner sele einich rait werden?' Do sprach der prester: 'Warum niet? dyne sunde mogen nummerme so grois noch so voil gesyn; synt se dir leyt, got wyl se dyr altomaile vergeven.' Do hey dat hoirte, do viel hey neder vor syne voysse unde weynede bermelychen unde bichtede alle mit groyssen ruwen al syne sunde, unde he wart dar na ein guyt man.

Reinh. Köhler verweist mich ferner auf Th. Wright, a selection of Latin stories, from manuscripts of the XIII. and XIV. centuries (London 1842), woselbst sich unter nr. CV, p. 94 die nachfolgende, verwante geschichte findet:

## De latrone poenitente.

Fuit quidam latro, qui cum filio suo latens per nemora furta et homicidia multo tempore perpetraverat. Quadam autem die cum jaceret in gremio filii sui, dixit ei filius cachinnando: 'Pater, jam canus es et senex; amodo te deberes corrigere.' Quo audito compunctus, surgens de gremio filii, cum de confessione anxius cogitare coepit, vidit conventum monachorum alborum funus quoddam processionabiliter ferentem per illud nemus transcuntem. Et occurrens post illos cum magno clamore, 'Expectate, inquit, peccatorem, confiteri volentem et poenam agentem.' Quo cognito, timentes ne sub fraude vellet eos occidere, cum in gradu concito fugerent, et ille eos velociter sequeretur, offenso pede ad truncum cecidit et fracto sibi collo protinus expiravit. Cujus animam cum quidam sanctus monachus, qui erat inter alios, vidisset in coelum ab angelis deferri, et animam usurarii, cujus corpus ferebant honorifice. torqueri a daemonibus, in infinitum stupescens narravit ceteris veritatem.

Die erzählung entlehnte Wright 'from a ms. in private hands.'

Einzelne vervoante züge bietet auch eine erzählung aus der Handlyng synne des Robert of Brunnèl (ed. F. J. Furnivall, London 1862, v. 12165—12252): Ein eremit hatte seiner frömmigkeit wegen von gott die gabe erhalten, die sünder von den guten menschen zu unterscheiden. An einem festtage, als das volk zur kirche gieng, sah er, dass ein teufel einen mann an einer kette führte. Am kirchhofe stand der teufel still, und als der mann

<sup>1)</sup> Vyl. über dieses gedicht die anm, zu nr. XXXII.

in die kirche trat, brach die kette entzwei. Er beichtete und dadurch hatte der böse feind sogar die fähigkeit verloren, ihn zu sehen. — Vgl. auch Selen troist fol. XXXV\*; CXXXVII\*.

## XI. Karl der grosse.

Zu der zeit, als papst Leo der grosse 1 die christenheit beherschte [795 — 816] und Constantin [VI. porphyrogennetos, 780-795], der vater des Leo, auf dem throne von Byzanz sass, und Johannes patriarch von Jerusalem war, nahm Karolus den römischen kaisertitel an. Der griechische kaiser wurde hierdurch beunruhigt, da der sitz des kaisertums solange in Constantinopel gewesen war, bis die Römer sich dem joche der Griechen entzogen und den Frankenkönig Karl zum kaiser erhoben. Als dieser von der besorgnis des griechischen kaisers erfuhr, welcher fürchtete, dass die Franken ihm sein reich entreissen würden, schickte er durch eine gesantschaft ein schreiben nach Byzanz, in welchem er seine friedlichen absichten zu erkennen gab; hierdurch wurde eine dauernde freundschaft zwischen den beiden höfen eingeleitet. — Bald darauf ereignete es sich, dass das heilige land von den heiden überschwemt ward und der patriarch Johannes in begleitung des Priesters Johannes von Neapel und des erzpriesters David von Jerusalem nach Constantinopel entfliehen muste. Er suchte diese stat deswegen auf, weil Constantin bereits siebenmal Palästina aus der hand der heiden errettet hatte. Diesmal sah es jedoch schlimmer aus, denn der kaiser ersah aus den erzählungen der flüchtlinge, dass die stärke der heiden dreifach so gross war als früher, und deshalb war er unschlüssig, was tun sei. Als er nun einmal gott um beistand und hilfe angefieht hatte, erschien ihm in der nacht ein schöner jungling, welcher ihm anbefahl, Karl den könig der Franken zur

<sup>1)</sup> Den namen des grossen hat die kirche nur Leo I. (440-461) zurkant, nicht dem zeitgenomen Karls.

<sup>2)</sup> Dieser zusatz beruht auf einer verwechslung mit Unstantin V., dem Mer Leos IV.

teilnahme an dem kreuzzuge aufzufordern. Darauf liess er ihn den ritterlichen greis leibhaftig schauen: der rücken war schon etwas gebeugt und der lang niederwallende bart gebleicht, aber die hautfarbe war noch frisch und blühend und die augen glänzten wie sterne. So stand er, in herlicher waffenrüstung, gestüzt auf einen mächtigen speer, dessen spitze von zeit zu zeit ein blitzstrahl entfuhr, barhäuptig vor dem kaiser. sagte der himlische bote, diesen erwählte und weihte gott: erwäge selbst, was er unter dem schutze des herrn wird volbringen können.' Sobald der kaiser erwacht ist, lässt er durch den patriarchen einen brief an Karl aufsetzen und fügt selbst noch einige worte hinzu, in welchen er auf die unzweideutige offenbarung des göttlichen willens aufmerksam macht. Johannes von Neapel, David von Jerusalem und zwei juden, Isaac und Samuel, werden beauftragt, den brief zu überbringen. Sie treffen Karl zu Paris und entledigen sich ihres auftrages. Der kaiser ist sofort bereit, der aufforderung folge zu leisten und befiehlt dem erzbischof Turpin, den brief vor allem volke zu verlesen. Dies geschieht, und alle anwesenden verlangen mit lautem geschrei, dass Karl die feinde gottes züchtige.

Darauf sendet der kaiser boten durch das ganze reich und gebietet allen waffenfähigen männern unter androhung harter strafe, an der heerfahrt teilzunehmen. In folge dessen kam ein so gewaltiges heer zusammen, wie Karl es nie zuvor unter seinen fahnen vereinigt hatte. Er komt mit demselben glücklich nach Palästina und gelangt zu einem grossen walde. der von greifen und bären, löwen und tigern wimmelt. Obwol kein wegweiser vorhanden ist, wagt der kaiser es dennoch, in den wald einzudringen, da er hoft, denselben in einem tagemarsche Aber der abend naht, und der wald passieren zu können. nimt kein ende. Da befiehlt der kaiser sein zelt aufzuschlagen: rings umher lagert sich das kriegsvolk unter freiem himmel. Karl wacht und betet seine psalmen. Wie er an die stelle komt: 'deduc me in semita mandatorum tuorum' [ps. 118, 35], begint über ihm in einem baume ein vogel so hell zu zwitschern, dass das ganze heer wach wird. Karl fährt in seinem gebete fort und

pricht den vers: 'educ de custodia animam meam ad confitendum momini two' [ps. 141, 8]; mit dem bricht der tag an, und nun spricht der vogel mit menschlicher stimme: 'Franzmann, was sagst du?' Der kaiser kleidet sich nun an, und sobald das heer zum aufbruch gerüstet ist, fliegt der vogel voraus, einen alten richtsteig entlang, dem man folgt und so wiederum die grosse heerstrasse erreicht. Seit jener zeit sind, wie die pilger erzählen, die vögel in jenem walde mit menschlicher stimme begabt. — Es wird nicht erzählt, wie gross die macht war, welche der griechische kaiser zu diesem kriegszuge stelte, das aber weiss man, dass Karl die heiden aus dem lande trieb und das land gottes befreite. Nachdem er Jerusalem besucht hatte, kehrte er über Constantinopel zurück. Hier wird er mit den höchsten ehren empfangen; ehe er weiter zieht, sollen ihm prächtige geschenke, gold, edelsteine und kostbare kleider verehrt werden. Zum grossen bedauern des griechischen kaisers schlägt er alles aus, 1 lässt sich jedoch endlich dazu bewegen, einige reliquien anzunehmen, und fastet samt seinem hoere drei tage, um sich auf die gabe würdig vorzubereiten.

An dem festgesezten tage beichtet er seinem beichtvater Ebroinus und begibt sich dann in die kirche. Der bischof Daniel von Neapel öfnet die kiste, in welcher die dornenkrone Jesu aufbewahrt wurde, und sogleich durchströmt herlicher wolgeruch das ganze münster, das zugleich von einem wunderbaren glanze erhelt wird. Karl wirft sich zu boden und bittet den herrn, das bei seiner kreuzigung geschehene wunder zu widerholen: alsbald fält himlischer tau auf die dornen hinab, welchen sofort wundervolle blumen entspriessen. Von diesen blumen schneidet Daniel einige ab und legt sie in eine von Karl mitgebrachte schachtel. Inzwischen hat sich von neuem ein wunderbarer duft verbreitet, der allen in der kirche befindlichen kranken genesung bringt. Sobald die schachtel gefült ist,

<sup>1)</sup> Es scheint, dass man durch annahme von geschenken sich unter den geber herabzuwürdigen glauhte. Auch im Ruudlieb schlägt der 'rex major' die dargebotenen gaben aus und verbietet seinen rittern, etwas anwehmen. (Ruodlieb ed. Seiler V, 201 fg.)

reicht sie der bischof dem kaiser hin; dieser aber schüttet die blumen in einen weissen handschuh und gibt dem bischofe die schachtel zurück, damit er ihm auch etwas von den dornen abschneide. Als nun Karl die dornengabe gereicht wird, hat er bereits den zweiten handschuh in bereitschaft und will den ersten seinem beichtvater Ebroinus einhändigen; da aber beide vor trähnen nicht sehen können, lässt er den handschuh lot ehe jener ihn in empfang genommen; trotzdem bleibt derselbe wie von unsichtbaren händen gehalten, in der luft schweben. Bald darauf ereignet sich ein neues wunder, indem die von den dornen abgeschnittenen blumen sich in manna verwandeln. Der duft, welcher von dem münster ausströmt, hat sich unterdessen durch die ganze stat verbreitet, und alles volk strömt herbei unter dem lauten rufe: 'Hier ist ostern, hier ist die auferstehung des herrn!' Dreihundert kranke menschen werden geheilt. Kaiser Karl empfängt ausserdem noch ein stück von dem kreuze Christi, einen nagel, das schweisstuch des herrn, ein hemde der mutter gottes und die hand der heiligen Simeon, auf welcher er den herrn getragen. Solte sich aber jemand darüber wundern, dass diese heiligen reliquier zu Constantinopel und nicht zu Jerusalem aufbewahrt wurden so möge er wissen, dass man sie vor den heiden dorthin geflüchtet hatte. - Damit nimt Karl abschied und kehrt heim Auf dem wege wirken die heiltümer noch manche wunder: so stand in einer burg, wo Karl 6 monate weilte, ein toter wider auf. Zunächst bringt der kaiser die reliquien nach Aachen: auch hier werden unzählige kranke gesund. Leo bestimt im einverständnis mit Karl, dem bischof Achilleus von Alexandrien und dem bischof Theophilus von Antiochia, dass am 12. juni jedes jahres den reliquien in feierlicher weise verehrung gezolt werde. - Später gibt Karl das hemde der Maria nach Chartres. das manna nach Saint-Denis. In Aachen erbaut er eine prächtige Marienkirche, welche Maria rotunda genant wird.

Die fabel von dem zuge Karls des grossen nach Constantinopel und Jerusalem, welche, wie man annimt, an die bekante telle im 16. cap. von Einhards vita Karoli sich angeknüpft hat, findet sich suerst in der um 968 geschriebenen chronik des mönches Benedict von S. Andrea (gedruckt MG. SS. III, 695-719, vgl. Wattenbach, geschichtsquellen Is, 312), und ausführlicher in der gegen ende des 11. ihs entstandenen Descriptio, qualiter Carolus magnus clavum et coronam domini a Constantinopoli Aquisgrani attulerit, qualiterque Carolus calvus haec ad sanctum Dionysium retulerit. 1 Dieser descriptio entstant dann die erzühlung des Vinceres von Beauvais (Spec. hist. XXIV, 3-5; ed. Venet. fol. 309 -310 ), welcher seinerseits wider die quelle der isländischen Legende gewesen ist. 2 - Der schluss der descriptio, welcher mittoszt. dass Karl der kahle die Aachener reliquien nach S. Denis geschenkt habe, fehlt bei Vincenz und in dem isländischen texte; dasegen erzählt der leztere, dass von Karl dem grossen selbst einige der \*\*\* Egebrachten heiltumer an die kirchen von Chartres und S. Denis verteilt worden seien. Als quelle werden hierfür die Jartegnir Mariae exegegeben: doch findet sich in dem Ungerschen texte (Mariu saga - 923) nur die notiz, dass Karl der kahle das hemd der Maria von Byzanz nach Carnotum gebracht habe. Abweichend vor diesen angaben wird in dem 1. teile der Karlamagnús saga (Unger s. 44) erzählt, die reliquien seien durch Karl den grossen seem teil nach Aachen, zum teil nach Compiègne und Orléans geführt worden, eine nachricht, die nach Gaston Paris (Romania IX, 33 fg.) einem verlorenen französischen gedichte entlehnt ist. UBer die verteilung der von Karl aus Constantinopel mitgebrachten chatze werden also wol schon im 11. und 12. jh. verschiedene vernomen im umlauf gewesen sein: begreiflicher weise haben mehrere kirchen die echtheit ihrer reliquien durch dgl. erfindungen zu

<sup>1)</sup> Ich kenne diese schrift nur aus den auszügen in Gaston Paris histoire poétique de Charlemagne s. 339 fg. Die ausgabe, welche G. Paris der Romania zu liefern versprach (Romania IX, 32 n. 2) ist noch nicht crachienen.

<sup>2)</sup> Am schlusse der vorhergehenden erzählung (X, 126 fg.) wird ansegeben, dass unsere legende aus dem buche des erzbischofs Turpin herrühre.
Diese angabe ist unrichtig, da der Pseudo-Turpin über die reise Karls des
grossen nach Jerusalem nur eine ganz kurze notiz enthält (qualiter Romae
imperator fuit et dominicum sepulchrum adiit, et qualiter lignum dominicum seeum attulit, unde multas ecclesias dotavit, seribere nequeo, Turpini hist. Karoli Magni ed. F. Castets [Montpellier 1880] cap. XX, p. 40).
Der brief des papstes Calixtus II, in welchem die vitu Turpini für echt
erklärt und den elerikern zur lectüre empfohlen wird, ist wahrscheinlich
gefriecht: s. Gaston Paris, de Pseudo-Turpino (Paris 1865) s. 5.

beweisen gesucht. — Woher endlich der isländische erzähler seine nachricht über die Marienkirche zu Aachen und deren namen Maria rotunda genommen hat, weiss ich nicht zu sagen: vom Pantheon ist dieser name bezeugt (Massmann, kaiserchronik III, 417), er konte aber allenfals auch auf den achteckigen kuppelbau des Aachener münsters angewant werden. Übrigens muss der verfasser unserer legende den namen der stat auch aus niederdeutschem oder niederländischem munde vernommen haben, das bezeugt die von ihm gebrauchte form Tachin, in deren anlautendem t wir ohne zweifel die praeposition to, te zu suchen haben, vgl. Reinaert 2272 den stoel t'Aken (Rein. Vos 2174 den stôl to Aken.)

Über die mannigfaltigen gestaltungen der vorstehenden legende (darunter die grotesk-komische Chanson du pèlerinage de Charlemagne, 'das älteste erzeugnis des esprit parisien') s. Gaston Paris, histoire poétique de Charlemagne, s. 54—58, 337—344, und desselben gelehrten aufsatz in der Romania IX, 1—50; Léon Gautier, les épopées françaises II (1867) s. 260—271.

### XII. Papst Formosus.

Formosus, bischof von Porto, floh aus furcht vor papst Johannes aus seinem bistum und weigerte sich trotz der aufforderung des lezteren zurückzukehren, weshalb er abgesezt, der priesterlichen würde entkleidet und in den bann getan ward. Überdies muste er schwören, niemals wieder einen bischofssitz einzunehmen und Rom nie zu betreten. Nach dem tode des Johannes wurde Martin II. zum papste erhoben. Er gab dem Formosus sein bistum zurück, und dieser wagte nicht nur, seinem eide zuwider, nach Rom zu kommen, sondern er bestieg sogar nach dem tode Stephans den päpstlichen stuhl [891]. Auf ihn folgte Bonifacius, und diesem Stephan VI. Obwol der leztere von Formosus zum bischof geweiht war, stiess er dennoch alle seine verordnungen um und liess sogar während einer synode den leichnam ausgraben und des päpstlichen schmuckes entkleiden; darauf befahl er dem toten zwei finger der rechten hand abzuhauen und die leiche in die Tiber zu werfen. Stephan wurde Romanus römischer bischof, ihm folgte Theodorus, welcher alle, die von Formosus geweiht worden waren, wider in ihre ämter einsezte. Nach ihm regierte Johannes IX. Dieser berief eine synode nach Ravenna, welche das urteil. das Stephan VI. über Formosus ausgesprochen hatte, für ungiltig Es folgten darauf Benedict IV. und Leo V. wurde von einem priester Christophorus mit gewalt vom throne gestossen und ins gefängnis gesezt; doch schon nach 7 monaten bemächtigte sich Sergius III. des stuhles Petri und liess den Christoph als missetäter und räuber einsperren. zur zeit des Formosus von diesem für unwürdig erklärt worden. die tiara zu tragen, und hatte sich deshalb zu den Franzosen gestüchtet, mit deren hilfe er dann später zurückkehrte und sich der päpstlichen würde bemächtigte. Um sich an Formosus zu rächen, liess er dessen leichnam aufs neue der gruft entreissen, mit den zeichen seiner würde schmücken und auf den päpstlichen thron setzen. Dann liess er ihn köpfen und in die Tiber werfen. Bald darauf ward er von einem fischer gefunden und wider in der Peterskirche begraben. Von glaubwürdigen leuten wird erzählt, dass einige heiligenbilder sich vor ihm geneigt und ihn mit freude aufgenommen haben, als er zum lezten male beigesezt ward.

Unmittelbare quelle dieser erzählung ist die chronik des Martin von Troppau, MG. SS. XXII, 429—30. Die abweichungen des isländischen textes sind ganz unwesentlicher art: so ist z. b. die jedesmalige dauer der sedisvacanz, welche bei Martin angegeben ist, in der übersetzung nicht verzeichnet, es fehlt die nachricht von dem einsturze der kirche des Laterans usw. Zu den kleinen erweiterungen gehört die bemerkung, welche z. 49 bei Sergius III. eingeschaltet wurde, aber durch eine lücke in der handschrift schon im anfange unterbrochen wird.

Ł

<sup>1)</sup> Genau dasselbe erzählt die mage von der leiche des englischen königs Harold († 1039), welche dessen bruder und nachfolger Hardaknut köpfen und in die Themse werfen liess. Fischer fanden den körper und sezten ihn bei. (Ranulphus Higden, Polychronicon ed. Rawson Lumby VII, 136—138.)

#### XIII. Erzbischof Dunstan.

Der heilige Dunstan<sup>1</sup> [† 988] wurde vom abte zum erzbischof von London und später zum patriarchen erhoben. Einst liess er einen geschickten goldschmied zu sich rufen und bestelte bei diesem einen kelch, wozu er das nötige gold und silber verabfolgte. Der goldschmied führte die arbeit nach besten kräften aus. Der teufel, welcher deswegen heftige misgunst empfand, verwandelte sich in die gestalt einer jungfrau, gieng zu dem schmiede und bat ihn, den neuen kelch besehen zu dürfen. Der arglose schmied reichte ihr denselben hin; sie gab ihn zurück und entfernte sich. Bald darauf bemerkte der schmied. dass der ganze kelch verdorben war; er begann also die arbeit Wider erschien die jungfrau mit zahlreichem von neuem. gefolge und verlangte den kelch zu sehen; wenn ihr derselbe gefiele, wolle sie auch etwas machen lassen. Der schmied, welcher noch nicht klug geworden war, erfülte den wunsch: sobald das mädchen fort war, erwies sich der kelch widerum als unbrauchbar. Der künstler macht sich also zum dritten male an die arbeit; inzwischen lässt Dunstan anfragen, ob der kelch noch nicht fertig sei. Der schmied teilt ihm das vorgefallene mit; darauf bittet der erzbischof, ihm nachricht zukommen zu lassen, sobald die arbeit vollendet sei. geschieht: Dunstan begibt sich sofort zu dem schmiede und bittet ihn, für kurze zeit seine stelle in der werkstatt einnehmen zu dürfen. Das wird ihm gewährt, und er macht sich sogleich daran, eine zange im feuer glühend zu machen. Nicht

<sup>1)</sup> Nach den angaben von Halfdan Binarsson (Sciagraphia historiae literar. Islandise [Hafniae 1777] p. 111—112) und Guäbrandr Vigjüsson (Ný felagarit XXIII, 150) ist auch eine ausführliche Dunstanussaga vorhanden gewesen, als deren verfasser von beiden gelehrten Årni Laurentiusson genant wird. Auf welche handschriftliche notiz sich diese nachricht gründet, ist mir unbekant, und auch Theodor Möbius konte mir auf meine, anfrage hierüber keine auskunfterteilen. Jön Espolin, der in den Årbækr Islands I (Kaupm. 1821) s. 56 von Årni handelt, berichtet von der biographie Dunstans nichts. Ine kleine mühe, die benusten guellen zu eitieren, der sich auch Guäbr. Vigfüsson in seinen Prolegomena leider alzuhäufig entsogen hat, solte doch von niemandem gescheut werden!

lange darauf erscheint die jungfrau mit ihrem gefolge und widerholt die bitte, den kelch betrachten zu dürfen. Dunstan reicht ihr denselben hin, in demselben moment aber, wo sie sich herniederbückt, klemt ihr der vermeintliche schmied mit der glühenden zange die nase fest. Der teufel muste sich nun in seiner wahren gestalt zeigen und wurde von Dunstan nicht eher losgelassen, bis er versprochen hatte, dass in zukunft den goldschmieden alle verletzungen, die sie an ihrem handwerkszeuge sich zuzögen, nicht schaden wurden.

Die beiden ältesten biographen Dunstans, der Anonymus Sexo und Adelardus, welche im anfange des 11. jhs schrieben, berichten nur, dass der teufel in tiergestalt (als bär, hund und fuchs) den heiligen in seinen frommen übungen zu stören versucht habe (Acta Sanct. Maji IV [Antverp. 1685] p. 352; Migne, Patrol. lat. CXXXIX [Paris 1853] col. 1438 - 1439; Will. Stubbs, Memorials of Saint Dunstan [Lond. 1874] p. 26-27; 59). Unsere legende findet sich zuerst bei Osbernus, einem zeitgenossen des Lanfranc. Osbernus erzählt (Act. S. l. l. p. 363 sq.; Migne, 1. 2. 425 sq.; Stubbs p. 84-85) dass der teufel, während Dunstan, der damals noch mönch war, mit einer schmiedearbeit sich beschäftigte, in der dämmerung den kopf zum fenster hineinsteckte und ton dem frommen manne die anfertigung eines gerätes verlangte, dabei aber denselben durch unzüchtige worte zu verwirren suchte. Der heilige habe aber bald erkant, wer sein auftraggeber sei, die range glühend gemacht und dem verzucher die nase eingeklemt, vorauf dieser unter gräulichem geschrei sich losgerissen habe, auf der flucht einen teil der wand mit sich fortnehmend. Aus Osbernus iet diese erzählung wörtlich, nur mit geringen auslassungen, in das Speculum historiale des Vincenz von Beauvais (XXIV, 74; ed. Venet. fol. 317"), soucie in die Vita et miracula Dunstani des Joh. Capgrave (Stubbs p. 329 — 330) übergegangen; auch Wilh. son Malmesbury, der sich einer eleganteren latinität zu befleissigen meht, hat in dem factischen nichts geändert (Vita Dunstani bei Stubbe, p. 262 - 263; Gesta pontif. Angl. ed. Hamilton | Lond. 1870] p. 29). In der Vita Dunstani des Eadmerus († 1124) recheint der teufel bereits in gestalt einer lasciva puella, im übrigen weicht die darstellung von der des Osbernus, aus welcher eie unzweifelhaft geschöpft ist, nicht erheblich ab (Stubbs p. 173 — 174). Auch bei den späteren chronisten (Rogerus de

Wendover, flores histor. ed. H. O. Coxe, I [London 1841] s. 425 - 426: Matthäus Paris. chronica majora ed. Henry Richards Luard [London 1872] 1, 473 - 474; Ricardus de Cirencestria ed. John C. B. Mayor [London 1869] II, 137; Ranulph, Higden, Polychronicon ed. Rawson Lumby, t. VII [London 1879] p. 54 u. a.) finden sich im wesentlichen dieselben tatsachen; doch ist zu bemerken, dass von dem leztgenanten, wie in der isländischen fassung, ausdrücklich gesagt wird, dass der teufel bei Dunstan einen kelch bestelt habe. Die mittelglieder zwischen der erzählung des Osbernus und seiner englischen benutzer einerseits und der isländischen legende andererseits vermag ich nicht nachzuweisen, doch ist der schritt von der einen zur andern nicht mehr gross. Die person des schmiedes ist in der isländischen fassung von der des heiligen losgetrent: da dieser bereits als bischof eingeführt wird, muste ein motiv erfunden werden, um die bereithaltung der glühenden zange zu erklären. — In naher verwantschaft zu unserem æventýri steht eine in Lübeck localisierte legende; vgl. Ernst Deecke, lübische geschichten und sagen (Lübeck 1852) nr. 191 (s. 360); 2. verb. aufl. (Lübeck 1878) nr. 191 (s. 259).

### XIV. Papst Silvester.

Zur zeit papst Benedicts VII. war Radulfus erzbischof zu Rheims, ein ansehnlicher und tüchtiger mann, der dem geschlechte Karls des grossen entstamte. Damals herschte könig Hugo über Frankreich, der einem anderen herscherhause angehörte. Dieser hasste den Radulfus, liess ihn auf einer bischofssynode absetzen und berief an seine stelle den zauberkundigen mönch Das erfuhr papst Benedict, reiste nach Frankreich und berief eine synode nach Rheims, auf welcher er den Guibert seines amtes entheben und Radulfus wider einsetzen liess. Guibert begab sich darauf zu dem kaiser Otto, den er früher unterrichtet hatte. Dieser machte ihn zuerst zum erzbischof von Ravenna und später mit beihilfe des teufels zum papst. Als solcher nante er sich Silvester II [999-1003]. Ursprünglich war er mönch im kloster Fleury bei Orléans gewesen, hatte aber das kloster verlassen und mit dem teufel ein bündnis gemacht, der ihm versprochen hatte, alle seine wünsche zu befriedigen.

Später war er in Spanien gewesen und hatte grosse gelehrsamkeit erworben, in der er dann viele schüler unterrichtete, darunter den kaiser Otto und den Franzosenkönig Robert. Nachdem er nun papst geworden war, fragte er einst den teufel, wie lange er in dieser würde leben werde. Er erhielt die antwort, so lange werde er leben, als er sich hüte, in Jerusalem messe zu singen. Hierüber ward er froh, da er nicht beabsichtigte, eine pilgerfahrt nach dem heiligen lande zu machen. Bald darauf begab er sich in den Lateran, um hier in einer kirche die messe zu celebrieren - diese kirche führte den namen Jerusalem. Sobald er eingetreten war, fieng er an zu zittern, denn er merkte an dem lärm, den die teufel ringsum verursachten, dass seine lezte stunde gekommen sei. begann nun aus reue und furcht kläglich zu seufzen, verzweifelte aber nicht an gottes barmherzigkeit. Er beichtete vor allen anwesenden seine sünde und befahl dann, dass man ihn lebendigen leibes in stücke hauen solle; dann sollten vor den verstümmelten leichnam ein paar ungezähmte lasttiere gespant werden, und dort, wo diese von selber stehen bleiben würden, solle man ihn bestatten. Dies geschah. Die lasttiere führten die leiche nach der hauptkirche des Lateran und hier ward Silvester begraben. Als beweis, dass gott ihn begnadigt hat, wird angeführt, dass in seiner gruft vor dem tode eines jeden papstes ein geräusch wie von losgetrenten knochen sich hören lasse: auch haben seine gebeine vor dem tode von päpsten Dieses ist auf dem steinernen sarge des Silvester in einer inschrift mitgeteilt.

Die quelle dieser erzählung ist die chronik des Martin von Troppau (MG. SS. XXII, 431—432), welcher seine nachrichten fast wörtlich dem Speculum historiale des Vincenz von Beauvais (XXIV, 97. 98. 107) entlehnt hat. Die betreffenden abschnitte werden im anhange im urtext mitgeteilt. — Über die almähliche entstehung der Silvesterlegende vgl. besonders A. Olleris, oeuvres de Gerbert! (Clermont- Fd et Paris, 1867) p. CLXXXVII fg.;

<sup>1)</sup> Den hinveis auf dieses buch verdanke ich der güte Reinh. Köhlers. Gering, Island. Legenden, Novellen usw. II.

J. J. J. Döllinger, die papetfabeln des mittelalters (Münch 1863) s. 155 - 159 und Ferd. Gregorovius, die grabdenkmä der papste, 2. aufl. (Leipz. 1881) s. 37 fg. (woselbst die sage v dem knochengeräusch aus einem misverständnis der grabschrift S vesters erklärt wird). Der stoff ist im mittelalter ausserorden lich häufig behandelt worden, vgl. F. Liebrecht, zur volkekun (Heilbronn 1879) s. 47-48 und H. Oesterley zu Kirchh Wendunmut (Tübingen 1869) 1, 2, 9; wozu mir Reinh. Köhl noch die folgenden nachweisungen mitteilt: Hans Sachs' gedick buch 2, teil 3 (auch in J. Tittmanns ausgabe II, 172 fg.); Nic las de Troyes, le grand paragon des nouvelles nouvelles, pub par Emile Mabille (Paris 1869) p. IX-X und 161-163; Ang. I, s. 65-85; Jansen Enenkel in von der Hagens gesamtabentes II (Stuttg. u. Tüb. 1850) s. 549 - 562, vgl. III, s. CL. - 1 bestimmung des sterbenden, den leichnam dort beizusetzen, wohin von zugtieren ohne menschliches zutun werde geführt werden, wi sich noch öfter nachweisen lassen; mir ist als hierher gehöres n die sage von der Wurmlinger kapelle durch G. Schwabs gleit namiges gedicht bekant (Gedichte von G. Schwab, Leipzig, Recle s. 258). Zu dem befehl, den körper zu verstümmeln, vgl. fern die von Thomas Cantipratanus, bonum universale de apib II. 51. 5 (ed. Duac. p. 471) erzählte geschichte de quodam n qui pro expiatione suorum facinorum decollandus petiit a indi et carnifice, omnia prius membra sibi abscindi.

## XV. Papst Gregor VI.

Papst Gregor VI. [1044—1048] war durch räuber in growbedrängnis geraten, welche von dem eigentume der kirche viel an sich gerissen hatten und sich nicht scheuten, in Rom sell kirchenraub zu begehen. Da bitten und ermahnungen, drohung und bannflüche nichts halfen, schrieb der papst an den kais und bat ihn, sein schwert zu ziehen, um dem unwesen ende zu machen. Der kaiser antwortete jedoch, dass er gegeinen auswärtigen feind zu felde ziehen müsse, daher möge d papst selber in seinem namen zum rechten sehen. Greg sammelte nun zahlreiches kriegsvolk, liess die übeltäter töte und stelte die sicherheit wider her. Als dies geschehen wa entstand ein gemurmel unter den cardinälen, dass der pap

seine hände mit blut befleckt habe und dadurch des heiligen stables unwürdig geworden sei. Zunächst wagten sie es nicht, mit dieser meinung offen hervorzutreten, als aber Gregor auf dem sterbelager lag, wurde ein cardinal zu ihm geschickt, welcher ihm mitteilen solte, das man ihn als einen unwürdigen in der Peterskirche nicht beisetzen wolle. Der papst verteidigte sich, indem er auf gesetzliche bestimmungen und auf stellen der heiligen schriften hinwies; schliesslich sagte er, man wile nach seinem tode die Peterskirche fest verschliessen, und wenn sich vor seiner leiche die türen nicht von selbst öfneten. solle das urteil der cardinäle zu recht bestehen bleiben: man moge ihn dann hinwerfen wo man wolle. Als nun Gregor gestorben war, sprangen alle schlösser und riegel der Peterskirche von selber auf, und er wurde mit grossen ehren in derselben beigesezt.

Die quelle dieser legende ist das Speculum historiale des Vincenz von Beauvais (XXV, 22-25; ed. Venet. fol. 324'), welcher mit geringfügigen änderungen den Wilhelm von Malmesbury suggeschrieben hat (Gesta regum Anglorum II, § 201-203; ed. Hardy, s. 341-351; MG. SS. X, 469-471). In dem æventýri it die darstellung des Vincenz mit geschick gekürzt und die lange rede des papstes an die cardinäle ganz ausgelassen worden; nur die miz von dem briefe Gregors an den kaiser wurde aus jener rede herausgenommen und in die erzählung eingeschaltet. Dieselbe legende sindet sich auch in der Mariu saga in zwei verschiedenen fassungen (Unger s. 453-465 und 1139-1141). Die erstere stimt genau mit Vincenz überein, während die zweite ebenfals stark gekürzt ist. Die beglaubigte geschichte kent die heldentaten Gregors VI. nicht. der sich selbst auf der synode zu Sutri des pontificats für unwürdig erklärte und im exile zu (öln starb (Giesebrecht, gesch. der deutschen kaiserzeit, II4, 415 fg.)

### XVI. Wilhelm der eroberer und seine söhne.

Zwei namhafte geistliche, Bergr Gunnsteinsson und Jón hestr, haben uns lebensbeschreibungen des bischofs Thomas [Becket] von Canterbury hinterlassen, in welchen jeder nach seiner weise

die geschicke des heiligen bis zu seinem martyrium geschildert hat. Keiner von beiden aber hat angegeben, auf welche ursachen die verfolgungen zurückzuführen sind, welche die kirche in England zu erdulden hatte: hierüber werden wir durch das Speculum historiale unterrichtet. Die ursachen sind nämlich in dem schlechten beispiele zu suchen, das die früheren könige gegeben hatten: denn die nachfolger hätten es als eine schmach angesehen, etwas von demjenigen wider herauszurücken, was die vorgänger mit gewaltsamer hand an sich gerissen hatten.

Diese vorgeschichte, welche wir mitteilen wollen, begint mit Wilhelm dem bastard, welcher die krone von England trug. Er hatte drei söhne: der älteste hiess Wilhelm, der zweite Robert. der dritte Heinrich. Alle drei waren vielversprechende junge leute, doch überragte Robert seine brüder durch mänliche schönheit und tüchtigkeit. Als könig Wilhelm nun alt geworden war, berief er eine versamlung und bestimte, dass seine söhne nach einander die herschaft führen solten; und es solte derjenige, der im besitze des thrones wäre, die jüngeren mit einer genügenden dotation an geld und gütern ausstatten. Diese bestimmung des königs wurde zum gesetz erhoben; bald darauf starb er und sein sohn Wilhelm wurde im i. 1088 am tage der heiligen Cosmas und Damianus von Lanfrancus, dem erzbischof von Canterbury, der auch seine erziehung geleitet hatte, zum könige geweiht.1 Als Lanfrancus nicht lange darauf gestorben war, wurde Anselmus, bisher prior des klosters Bec in der Normandie, an seiner stelle zum erzbischof erwählt.<sup>9</sup>

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 85: (Wilh. Malmesb. § 305): Anno domini M.XCII. Guillerus rex Anglorum vir singularis censurae et severitatis obiit, cui filius ejus Guillerus successit adhuc imperante Henrico; hunc Guillerum filium regis Guilleri Lanfrancus archiepiscopus nutrivit et militem fecit et die sanctorum Cosmae et Damiani in regem coronavit.

<sup>2)</sup> Spec. hist. XXV, 93: Lanfranco Cantuariensi episcopo defuncto Anselmus abbas Beccensis, pro sua sanctitate et doctrina non solum in Northmannia, sed etiam in Anglia jam celeberrimus, succedit in praesulatu, qui licet a rege Guillero et principibus terrae totiusque Angliae conventu ecclesiae honorifice susceptus fuisset, multas tamen molestias et

Zu dieser zeit herschte papst Urban II.¹, welcher mit dem jarl Guibert von Ravenna heftige kämpfe zu bestehen hatte. Guibert schrieb an könig Wilhelm und bat, ihn in dem streite wider den papst zu unterstützen, wodurch Wilhelm sich in der tat bewegen liess, die zahlung des Peterspfennigs zu verbieten, obwol sich Anselmus dieser massregel auf das heftigste widersette.²

Inzwischen war die nachricht nach Europa gelangt, dass Jerusalem und andere stäte des heiligen landes in den besitz der heiden geraten wären. In folge dessen schickten sich viele tapfere männer zur kreuzfahrt an, darunter auch Robert der königssohn, welchem sein bruder Wilhelm eine summe von zehntausend mark silber zur verfügung stelte. Mit Robert zogen noch zwei andere fürsten: Gottfried und Balduin.<sup>3</sup>

Das geld, welches könig Wilhelm seinem bruder gegeben hatte, suchte er durch bedrückung der kirche wider einzubringen, indem er den bistümern, klöstern und kirchen unerträgliche steuern auferlegte. Erzbischof Anselmus forderte zwar die bischöfe auf, sich den anordnungen des königs zu widersetzen; doch den zorn Wilhelms fürchtend gaben sie den widerstand

tribulationes postmodum sub ipso rege passus est pro statu ecclesiae corrigendo.

<sup>1)</sup> Die hes. nennen irtümlicher weise Urban III.

<sup>2)</sup> Spec. hist. XXV, 86: Audita discordia quae erat inter Urbanum Papam et Guibertum Ravennatem tributum Romanae sedi negavit, pronior tamen in Guiberti gratiam, quae fuit prima causa discidii inter eum et Anselmum.

<sup>3)</sup> Spec. hist. XXV, 86 (Will. Malmesb. § 318): Robertus frater jus, cum aggredi vellet iter Hierosolymitanum Northmanniam ei invadiatus est pro pecunia decem milium marcharum. — XXV, 92: Anno domini M. XCVI. occidentales populi dolentes loca sancta Hierosolymonum a gentibus profanari, cunctos etiam terminos christianorum jam multa ex parte invasisse innumerabiles, una inspiratione moti et multis signis sibi ostensis, alii ab aliis animati, duces, comites, potentes, nobiles et ignobiles, divites, pauperes, liberi et servi, episcopi, clerici, monachi, semes et juvenes, pueri et puellae, omnes uno animo, nullum ullo angamiante, undique concurrunt. — — Eminebant in hoc dei hostico dux Lotharingiae Godefridus et fratres ejus Eustachius et Baldewinus . . . . Robertus, comes Northmannorum . . . .

<sup>4)</sup> Spec. hist. XXV, 86: Quapropter importabilis pensionis edictum Per totam Angliam cucurrit.

bald auf. Nur Anselmus blieb hartnäckig, bis er durch die verfolgung des königs gezwungen ward, das land zu verlassen.<sup>1</sup>

Wilhelm trieb nun um so rücksichtsloser die steuern von den geistlichen besitzungen ein. Die bischöfe jammerten und versicherten, nicht soviel zahlen zu können, er aber erwiderte: 'Habt ihr nicht grosse schränke voll totengebein, die von aussen mit gold und silber überzogen sind? Entkleidet sie dessen und gebt es uns!' Wirklich gehorchten die bischöfe dem befehle und beraubten ihre eigenen kirchen; selbst die krucifixe wurden nicht verschont, wenn sich edles metall an denselben fand.2 Gott zeigte aber bald, wie sehr er dieses treiben verabscheute, denn nie zuvor ist England von so vielen erdbeben, gewittern, missernten, frösten und schneestürmen heimgesucht worden, wie in der regierungszeit Wilhelms II.3 Im 2. jahre seiner herschaft, am 15. october, riss der wind in die wand der kirche zu Ibericeltumba ein loch von mannesgrösse, fasste dann innerhalb des gotteshauses einen pfeiler und brach ihn in stücke, von denen eins die rechte hand von einem kruzifixe herabschlug und ein bild der jungfrau Maria zerstörte. Dabei hatte der wind einen solchen gestank hinterlassen, dass die mönche denselben durch weihwasser vertreiben musten. An einer andern stelle hob der sturm das dach von

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 86 (Will. Malmesb. § 315): Anselmus archiepiscopus ista corrigere conatus, sed societate suffraganeorum destitutus sponte discessit, nequitiae temporis cedens. Qui cum jamque navigaturus in portu ventos expectaret, jussu regis ut praedo publicus expilatus est, manticis omnibus et bulgis in medium prolatis et exquisitis.

<sup>2)</sup> Spec. hist. XXV, 86 (Will. Malmesb. § 318): Cumque episcopi et abbates frequenter regem adirent, de hoc querimoniam facientes, respondit ille: 'Numquid non habetis scrinia auro et argento composita, ossibus mortuorum plena?' Igitur capsas sanctorum nudare coacti sunt, crucifixos desponsare, calices conflare, non in usum pauperum, sed in fiscum regium.

<sup>3)</sup> Vgl. Spec. hist. XXV, 87 (Will. Malmesb. § 321 sq.)

<sup>4)</sup> Spec. hist. XXV, 87 (Will. Malmsb. § 323): Idus Octobris apud Ibericeltumbam (Winchelcumbam Will.) ictus de coelo emissus turris latus tanta vi impulit, ut debilitata materia in confinio tecti ingens foramen ad humanae crassitudinis modum efficeret. Quo ingressus trabem maxi-

einer Marienkirche und schleuderte es auf ein ebenes feld.¹
Dergleichen zeichen geschahen in jedem jahre; der könig aber hess sich dadurch nicht irre machen, vielmehr wurde sein hochmut von tage zu tage grösser. So musten ihm an jedem morgen neue strümpfe gekauft werden, und jedes paar muste mindestens eine mark kosten.² Da die bisherigen steuern zur bestreitung des aufwandes nicht ausreichten, ward auf anraten des Runolf vom könige eine neue verordnung erlassen, durch welche es den stiftsherren und mönchen verboten wurde, nach dem tode von bischöfen oder äbten eine neuwahl vorzunehmen: vielmehr solte eine vom könig bestelte person den erledigten sitz einnehmen und alle einkünfte in den statsschatz abführen.³
So gerieten fahrende und liegende habe, dörfer und ländereien

mam in fragmina per totam dejecit ecclesiam, et crucifixi caput cum dextera tibia et imaginem sanctae Mariae dejecit. Secutus est foetor intolerabilis. Tandem monachi felici ausu irrumpentes benedictae aquae appergine inimici praestigias effugarunt.

1) Spec. hist. XXV, 87 (Will. Malmesb. § 324): Fuit quoque discordia ventorum inter se dissidentium ab euro austro veniens . . . . . Idem furor ventorum tectum ecclesiae sanctae Mariae quae ad Arcus dictur pariter sublegavit . . . ferebanturque tigna cum trabibus per imane, mirantibus qui longe, timentibus qui prope stabant; quatuor tigna sex et .XX pedes longa tanta vi pariter in humum impacta sunt, ut

2) Spec. hist. XXV, 85 (Will. Mulmesb. § 313): Vestium suarum
Pretium in immensum extolli volebat, dedignans si quid alleviasset.
Quodam mane, cum calciaretur novas caligas, quaesivit a cubiculario,
quanti constarent; cumque ille respondisset: 'tres solidos', indignabundus
et fremens: 'Fili, ait, meretricis, ex quo habet rex caligas tam exilis
Pretii? Vade et affer mihi emptas marcha una argenti.' Ivit ille et
multo viliores afferens quam praeceperat, emptas mentitus est. 'Atqui,
inquit rex, istae regiae majestati conveniunt.' Itaque ex eo cubicularius
Pretium vestimentorum ejus pro voluntate numerabat, multa perinde suis
utilitatibus nundinans.

3) Spec. hist. XXV, 85 (Will. Malmesb. § 314): Tandem exhaustus expensis ad rapinas convertit animum, adjuvante eum in hoc scelere Ranulfo clerico ex infimo genere hominum, lingua et calliditate pervecto ad summum, quo auctore sacri ecclesiarum honores, mortuis pastoribus, venum locati sunt. Nam audita morte cujuslibet episcopi vel abbatis confestim clericus regis eo mittebatur, qui omnia inventa scripto exciperet omnesque in posterum redditus fisco regio inferret; substituebaturque in loco defuncti quilibet, non pro morum, sed pro nummorum experimento. Sequebantur curiam effeminatorum manus et ganearum gregge, ut recte a quodam sapiente dictum sit: 'Curia regis Angliae non est majestatis diversorium, sed exoletorum prostibulum.'

aus der hand der kirche in die des königs und blieben auch unter Wilhelms nachfolgern bei der krone, zunächst unter Heinrich, dann unter Stephan, und so auch unter Heinrich von Anjou, der mit dem erzbischof Thomas in streit kam: Wilhelm aber war der urheber der ganzen bedrückung, welcher dann der heilige Thomas zum opfer fiel. — Die rache des himmels solte iedoch könig Wilhelm noch im kräftigen mannesalter erreichen. Kurz vor seinem tode erschienen ihm und anderen seltsame traumgesichte. Er träumte einmal, dass ihm zur ader gelessen wurde und dass der blutstrahl bis zum himmel emporstiege, sodass der helle tag sich in dunkle nacht verkehrte.1 Einen anderen traum hatte ein mönch, der eben erst aus Jerusalem zurückgekehrt war. Er sah den könig mit hochfahrendem benehmen in eine kirche eintreten und zu einem kruzifixe eilen, das er mit den zähnen zu zernagen anfieng. gekreuzigte duldete lange diese misshandlung, aber endlich stiess er mit dem fusse den könig so heftig vor die stirn, dass er rücklings zu boden stürzte; aus dem munde des liegenden erhob sich dann eine so gewaltige flamme, dass der rauch die ganze luft verfinsterte. Dem könige wurde dieser traum von seinem vertrauten erzählt, er aber lachte darüber und meinte, der mönch habe sich durch denselben wol ein trinkgeld verdienen wollen.<sup>2</sup> Bald aber solte er erfahren, dass diese träume die vorboten seines todes gewesen waren. Er ritt eines tages auf die jagd und verfolgte einen hirsch: auf diesen schoss einer seiner begleiter, der Franzose Galterus, einen pfeil ab; der

Spec. hist. XXV, 104 (Will. Malmesb. § 333): Idem rex pridis quam periret vidit per quietem, se phlebotomiae ictu sanguinem emittere radiumque cruoris in coelum usque protendi, ita ut lucem obnubilaret et diem interpolaret.

<sup>2)</sup> Spec. hist. XXV, 104 (Will. Malmesb. § 333): Eadem nocte monachus quidam transmarinus vidit per somnium, quod idem rex in ecclesiam quandam intraverat, superbe et insolenter, ut solebat, circumstantes despiciens. Tune crucifixum mordicus apprehendens brachia illi corrosit, crura pacne truncavit. Crucifixum diu tolerasse, sed tandem regem ita pede depulisse, ut supinus caderet. Ex cujus jacentis ore tanta flamma effusa est, ut fumeorum voluminum orbes etiam sidera lamberent. Hoc somnium cum ei quidam retulisset, respondit: 'Monachus est et causa nummorum monachaliter somniat: date ei ·C· solidos.'

pfeil aber wante sich in der luft und durchbohrte den könig. So endete der feind gottes, nachdem er zwölf jahre regiert hatte. Man sagt, dass er während dieser ganzen zeit keine synode zusammenberufen hat, und dass drei bistümer und zwölf abteien in seiner hand vereinigt waren, als er starb. Ferner wird noch erzählt, dass er eine äbtissin zu seiner beischläferin gemacht habe.

Anselmus kehrte nach dem tode Wilhelms in sein bistum Zum beweise seiner heiligkeit soll noch eine geschichte mitgeteilt werden, die sich ereignete, als er noch prior zu Bec war. Ein alter mönch dieses klosters hatte auf Anselmus einen so grossen hass geworfen, dass er seinen anblick kaum ertragen konte. Nun fiel dieser mönch in eine tödliche krankheit. An einem abende, als die brüder bereits zur ruhe gegangen waren, schrie er laut auf und sagte, dass zwei grimmige wölfe ihm die kehle zerbeissen und die seele herausziehen wolten. Hierüber erschrak der mönch, welcher bei ihm wachte, gar heftig und lief sogleich zu dem prior, dem er das vorgefallene erzählte. Anselmus erhob sich sofort von der lecture, in die er vertieft gewesen war, zog sich zunächst zu einem kurzen gebete zurück und folgte dann dem bruder. Sobald er in das zimmer des kranken trat, erhob er die hand und sprach den segen. Sofort war der alte beruhigt, lächelte den Ambrosius freundlich an und erzählte, dass bei den worten des segens ein feuriger speer aus dem munde des heiligen geflogen sei, der die wölfe verscheucht habe. Anselmus forderte den mönch auf zu beichten und sich auf seine lezte stunde vorzubereiten: 'denn ehe die brüder zur none läuten, wirst du Der kranke beichtete, empfieng von Anselmus die

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 104 (Will. Malmesb. § 838): Eadem die percussum est in saltu pectus ejus sagitta quam jecerat Galtherus Tiriaus, miles quidam de Francia, qui cervum volebat percutere, qui prope regem stabat. Obiit anno domini ·M.C., regni sui ·XIII., vitae ·XLIV. nonas Augusti. Nullum suo tempore conventum ecclesiasticum fieri permisit, sacros honores sui juris esse dictitabat. Eo die, quo mortuus est, tres episcopatus et ·XII. abbatias in manu sua tenebat.

absolution und starb zu der zeit, die dieser angegeben hatte. 

— Von den schriften des Anselmus ist ein grosser teil in die 

'Flores virginis' aufgenommen. Eins seiner bücher enthält 
zwei Mariengebete: das eine begint mit den worten: 'Sanctam 
et inter sanctos', das andere führt den namen Magna Maria.

Die hauptquelle für diese erzählung war das Speculum historiale des Vincenz von Beauvais (XXV, 69.79.85—87.93.104; ed. Venet. fol. 330°—334°), welches z. 6 ausdrücklich genant wird. Die einschlägigen stellen, welche fast sämtlich aus Wilh. von Malmesbury ausgeschrieben sind, habe ich oben in den noten abdrucken lassen. Ein paar partien des isländischen textes finden sich jedoch bei Vincenz nicht wider. Die erste (z. 30 fg.) enthält eine nachricht über bestimmungen, welche Wilhelm der eroberer kurz vor seinem tode rücksichtlich der thronfolge erlassen haben soll; woher diese notiz genommen ist, die Wilhelm den roten fälschlich zu dem ältesten der drei söhne macht und das gegenteil der wahrheit berichtet, indem sie mitteilt,

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 69 (Aurea legenda ed. Graesse p. 951): Quidam quoque ex antiquioribus fratribus, qui veteri odio plurimum infestus erat Anselmo nec poterat ullatenus super eum respicere simplici oculo, infirmitate pressus ad extrema est perductus. Cumque fratres meridie in lectis ex more quiescerent, ipse in domo infirmorum jacens coepit miserandas voces emittere et quesi quorundam horrendorum aspectus subterfugere gestiret, et pallens et tremens vultum suum delitescendo hinc inde commutare. Territi fratres, qui aderant, quid haberet quaerebant. At ille: 'Geminos immanes lupos inter brachia sua me tenere compressum ut guttur meum impressis dentibus jamjam suffocare videtis, et quid mihi sit quaeritis.' Quo audito unus ex eis ad Anselmum, qui in claustro emendandis libris intendebat concitus perrexit, et ei extra claustrum educto quid circa infirmum fratrem ageretur patefecit. Tunc ille in secretiorem locum solus secedens, post modicum domum in que jacebat infirmus ingrediens, levata manu signum crucis edidit, dicens: 'In nomine patris et filii et spiritus sancti.' Ad quod factum statim aeger conquievit et exhilarato vultu intimo cordis affectu deo gratias agere coepit, dicens quod Anselmo ostium ingrediente et extensa manu signum sanctae crucis edente vidit ex ore ejus flammam ignis ad modum lanceae procedentem, quae in lupos jaculata eos deterruit et celeri fuga dilapsos procul abegit. Tunc Anselmus fratrem de salute animae secretius alloquens, ad poenitentiam et confessionem cor ejus inclinavit. Paterna dehinc auctoritate absolutum dixit hora quae fratres ad nonam surgeret praesenti vita decessurum, quod et factum est.

<sup>2)</sup> So, nicht ceteros, wird auch in der hs. B das undeutliche wort zu lesen sein; vgl. unten die anm.

dass jenem der ganze länderbesitz des vaters zugefallen sei (bekantlich hatte Robert schon bei lebzeiten des lezteren die Normandie erhalten), habe ich nicht ermitteln können: die mir bekant gewordenen sagenhaften berichte über das lebensende des eroberers (Ordericus Vitalis bei Ducheme, Histor. Normann. scriptores ant. [Paris 1619] p. 656—661; Franc. Michel, chroniques anglonormandes I [Rouen 1836] p. 80 sq.) bieten nichts entsprechendes.

Die zweite stelle, für welche Vincenz nicht die ausschliessliche quelle gewesen sein kann, gibt mitteilungen über die schriften des Anselmus (z. 246 fg.) Es ist zwar in das Spec. hist. (XXV, 79) ein gebet des Anselmus aufgenommen, welches mit den in der isländischen erzählung citierten worten: 'Sanctam et inter sanctos' begint; die 'Magna Maria' und die 'Flores virginis' sind dagegen nicht erwähnt, und auch in den von Migne gesammelten schriften des erzbischofs (Patrol. lat. CLVIII. CLIX) habe ich vergeblich wernechau danach gehalten. — Endlich ist auch die notiz über die nachfolger Wilhelms II. (z. 169 fg.), sowie die behauptung, dass eine äbtissin zu seiner beischläferin gemacht habe (z. 208) nicht vergen verten.

Die einleitung unserer erzählung ist dadurch literarhistorisch vertig, weil in ihr die isländischen verfasser zweier redactionen Thomas saga erkibiskups genant werden. Bisher scheint diese rotis nur Gudbr. Vigfússon bekant gewesen zu sein, welcher sie den Ný fèlagsrit XXIII (1863) s. 348 zuerst publiciert und erläuternden bemerkungen begleitet hat. 1 Er nimt an, dass Bergr Gunnsteinsson die älteste (nur in bruchstücken erhaltene) becaraphie des Thomas Becket (Unger s. 527-544) verfasst hat.2 Da diese biographie nach Unger (s. IV) sicher in der ersten hälfte 13. ihs auf Island verfasst wurde, so ist die annahme Vig-Tecesons höchst wahrscheinlich, denn ein Bergr prestr Gunnsteinssons erscheint (wie ich von Gudm. Dorlaksson erfahre) in den isländi-\*Chen annalen zu dem jahre 1212, woselbst mitgeteilt wird, dass mit Arnorr Tumason eine reise ins ausland unternahm, sowie ire der Gudmundar saga biskups cap. 48 (Bps. 1, 481), wo er unter den begleitern von Gutmundr Arason aufgeführt wird, der j. 1214 sich nach Norwegen begab, um die bischofsweihe zu

<sup>1)</sup> Auf diese abhandlung Gudbr. Vigfussons wurde ich fast gleichzeilig von Th. Möbius und von Verner Dahlerup aufmerksam gemacht.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Gudbr. Vigfússons prolegomena zur Sturlunga saga I (1878) p. CXXXV.

empfangen. Wenn dieser Bergr mit dem verfasser der ältesten Thomas saga identisch ist, so ist er, wie Vigfusson bemerkt, von dem vorwurfe, das Speculum historiale nicht benust zu haben, genügend entlastet, da er ein halbes jahrhundert vor Vincenz geschrieben hat. - Den zweiten autor nent die handschrift F Jón hestr, die hs. d Jon Hallsson. Gudbr. Vigfusson meint, wie er mir brieflich mitteilt, in F Jon holt gelesen zu haben (und so hat er den namen auch in den Fèlagsrit drucken lassen): das hestr ist jedoch von mir und Verner Dahlerup als factische lesung des codex constatiert. Jon hestr ist nun freilich nach Vigfussons brief 'a quite unknown entity, not to be identified under the sun; und so ware es denn möglich, dass in hestr nur ein schreibfehler für holt vorliegt. Sira Jon holt ist bekant aus der Arna saga biskups (Bps. I, 734 fg.); die Ann. isl. (s. 182) erwähnen seinen tod, der im j. 1302 erfolgte. Von einer schriftstellerischen tätiakeit des mannes ist jedoch nirgends die rede, und somit hat die in den Prolegomena (p. CXXXV) widerholte behauptung Vigfússons, dass Jón holt der verfasser einer Thomas saga fund zwar der jüngsten, in der Thomasskinna erhaltenen) sei, nur den wert einer conjectur, welcher ihr urheber selbst nicht alzweiel gewicht beilegen dürfte, da er nach Ungere angabe (Thomas saga e. III, note \*\*\*) noch auf einen anderen verfasser der in rede stehenden vita geraten hat, nämlich auf Arngrimr aboti Brandzson († 1361), dem wir die Gudmundar saga Arasonar verdanken. Die möglichkeit, dass ein Jon hestr existiert und eine Thomas saga geschrieben hat, ist also nicht ausgeschlossen - G. Vigfusson schliesst ja selber die aufzählung der dem namen nach bekanten verfasser von heiligenleben mit den worten (Ný fèlagsrit s. 150): 'og munu hafa verið margir fleiri: þá sem vèr þekkjum, þekkjum vèr af tilviljan. Die lesart der jungen papierhe. d kann natürlich gar nicht in betracht kommen; es wäre eine unfruchtbare mühe, unter den zahllosen trägern des namens Jon Hallzson herumzuraten.

# XVII. Robert von der Normandie (Kurzstiefel).

Robert segelte zunächst mit seinen gefährten Balduin und Gottfried nach Constantinopel; dort verliess man die schiffe und schlug am lande zelte auf. Die Griechen, welche nicht wusten, ob die fremdlinge friedliche oder feindliche absichten hätten, leiteten bei nacht den fluss Dyna (?) in das lager. Robert

und seine genossen erwachten von dem rauschen des wassers und verlegten das lager an eine andere stelle. Am morgen suchten sie den kaiser auf. Robert, der in der mitte stand. wihrend die übrigen kreuzfahrer zu beiden seiten sich aufstelten, begrüsste den kaiser und teilte ihm mit, dass sie ausgezogen seien, das heilige grab zu befreien, und in der hofnung, von ihm bei diesem unternehmen unterstüzt zu werden, vor Byzanz anker geworfen hätten. Der kaiser bot ihnen wilkommen und lud sie zum frühtrunk ein. Robert hatte seinen Pelamantel unter sich gebreitet und liess denselben, als abschied genommen wurde, liegen. Die griechischen höflinge meinten, er habe aus hochmut die unhöflichkeit begangen, den mantel Zurückzulassen. 'Darüber kann man schnell ins klare kommen. erwiderte der kaiser; laufet nach und sagt es ihm!' Als die Sesanten Robert erreicht hatten, riefen sie ihm zu, dass er Seinen mantel vergessen habe; er aber drehte sich um und Sprach: 'Von jugend auf war es mein brauch, niemals meine eider selber zu tragen — so verlangt es mein rang.' Damit Schritt er weiter. Als dem kaiser diese antwort hinterbracht wurde, sagte er: 'Er ist ohne zweifel ein ausgezeichneter mann, der viele andere übertrift; aber es wird mich nicht wandern, wenn sein hochmut einmal gebeugt wird.' sante er ihm eine summe goldes, damit er dieselbe unter seinen leuten verteile; Robert nahm sie an, äusserte aber keinen dank. Ehe er Griechenland verliess, legte er in einem hafen an, der zu dem gebiete eines sehr vornehmen mannes sehörte. Diesem war vor kurzem ein kind geboren worden, and Robert wurde eingeladen, patenstelle bei demselben zu **1**bernehmen. Er willigte ein und gab dem kinde als patenseschenk alles geld, das er von dem kaiser erhalten hatte. Wegen dieser freigebigkeit wurde er sehr gelobt; der Griechen-Laiser aber äusserte, als er die sache erfuhr: 'Er ist in wahrheit ein höchst ausgezeichneter mann; wenn er nur seinen **bochmut** zu bemeistern lernt!'

Darauf segelten die kreuzfahrer nach Antiochia und nahmen die stat mit sturm. Aber in der siegesfreude ergaben sie sich

lustigen gelagen und versäumten es, den feind genügend zu beobachten, sodass sie sich plötzlich von einem mächtigen heere eingeschlossen sahen, das sie auszuhungern gedachte. In dieser not wanten sich die christen mit ihren gebeten zu gott. Da träumte ein greis, dass ein statlicher mann zu ihm kame, welcher ihm anzeigte, dass man unter einem altare der stat die lanze finden werde, mit welcher Jesus einst verwundet sei, und diese lanze werde sich als wunderkräftig erweisen. Man grub nun an der bezeichneten stelle nach und fand die lanze: die kraft derselben bewährte sich alsbald dadurch, dass ein toter, auf den man sie legte, zum leben erweckt ward, Darauf machten die christen einen ausfall und führten die lanze als siegeszeichen mit sich; die feinde musten die flucht ergreifen. Bald darauf zog man nach Jerusalem und schlug vor den toren der stat das lager auf. Eine recognoscierung ergab, dass ein sturm wenig erfolg verspreche, da alle schiessscharten von kämpfern besezt waren. In einem kriegsrate schlug nun Robert vor, dass von den drei fürsten derjenige könig des landes werden solle, der zuerst seinen fuss in die stat setze. Nachdem dies angenommen war, riet Robert, den in Jerusalem befindlichen christlichen gefangenen eine heimliche botschaft zu senden und sie zu befragen, wann der sturm mit der besten aussicht auf glücklichen erfolg vorgenommen werden könne. Da dieser rat allen zweckdienlich schien, wurde sofort zur ausführung geschritten. Man zündete grosse backfeuer an. buk brote und legte in eins derselben einen brief; dieses brot ward dann zugleich mit den ofensteinen 1 in die stat hineingeworfen. Das glück wolte es, dass das brot einigen christen in die hände fiel, die es aufbrachen und darin den brief mit den siegeln der drei fürsten vorfanden. Die antwort wurde wider in ein brot gelegt und mit den bäckerburschen hinausgesant (??). Es wurde darin den belagerern geraten, am anfange des nächsten monats gegen das südöstliche tor den hauptangriff

<sup>1)</sup> Wurden die backöfen eingerissen, um die steine als geschosse zu verwenden?

m richten, da um diese zeit von den heiden ein grosses fest gesciert werde. Zu der bestimten zeit ward der sturm unternommen und das bezeichnete tor glücklich erbrochen. fahne Balduins gelangte zuerst in die stat, ihr nach stürmte Robert, der rechts und links alles niederschlug und bahn machte: Gottfried aber fiel in der bresche. Nach hartem kampfe war der sieg der christen entschieden. Balduin und Robert konten sich nicht darüber einigen, wem der königsname zukomme; daher beschloss man, ein gottesurteil entscheiden zu lassen, und zwar solte derjenige die krone des heiligen landes erhalten, dessen kerze sich am osterabend im münster von Selbst entzünde. — Kurz darauf brachten englische gesante die Eachricht, dass könig Wilhelm gestorben sei und das volk Robert zum nachfolger wünsche. Aus diesem grunde war Robert die lust nach der krone von Jerusalem vergangen. Als Den die beiden fürsten am osterabend mit den kerzen in der Eirche standen, erschien plötzlich licht auf der kerze Roberts, er aber verlöschte es. Zum zweitenmale erschien das licht, er Schte es wider; und als das licht sich zum dritten male auf Beine kerze herabsenkte, trat er es mit den füssen aus. 'Ein Sewaltig übermütiger mensch bist du, sprach der patriarch, da du das reich nicht demütig annimst, das dir gott durch so deutliche zeichen überträgt, sondern seine woltat mit füssen tritst.' Robert gab zu seiner entschuldigung den grund an, weshalb er auf die krone verzichte, der patriarch aber erwiderte, er hätte unter diesen umständen vor der götlichen entscheidung sich zurückziehen müssen. Er sehe es voraus, dass das reich, nach welchem er strebe, ihm nicht zu teil werde, und dass er schwere schicksale werde erdulden müssen, ehe sein hochmut sich beuge; doch hoffe er, dass ihm wegen seiner teilnahme an den mühen und gefahren des kreuzzuges ein seliges ende beschieden sei. - Robert trat nun seine ansprüche an die krone des heiligen landes an Balduin ab und kehrte nach England zurück; als er aber hier ankam, hatte sich bereits sein bruder Heinrich der herschaft bemächtigt. Es kam zwischen beiden zur schlacht, in welcher Robert besiegt ward.

Man versuchte nun zwischen den brüdern zu vermitteln, aber ohne erfolg. Eine zweite schlacht wurde geschlagen, die ebenfals mit der flucht Roberts endete. Noch einmal sammelte er kriegsvolk, beschloss aber, dass dieser versuch der lezte sein solle: es ahne ihm, sagte er, dass gott ihm die herschaft nicht gönne. In der dritten schlacht ward Robert gefangen genommen und vor den könig geführt. 'Wie würdest du mich behandeln, mein bruder, fragte Heinrich, wenn ich in deiner gewalt wäre?' 'Ich würde dich gefangen setzen, erwiderte Robert, und selbst die herschaft antreten.' 'Das soll dein urteilsspruch sein'. sprach Heinrich und liess ihn in strenges gewahrsam bringen, wo er jedoch mit den nötigen lebensbedürfnissen versehen wurde. Eines tages sah Robert von einem fenster seines gefängnisses den kampfspielen einiger junger ritter zu und rief aus: 'Glücklich der mann, welcher heute neben euch seine fertigkeit zeigen könte!' Dem könige wurden diese worte hinterbracht, und er liess dem Robert ein pferd und ritterliche rüstung zur verfügung stellen. Robert turnierte den ganzen tag; am abend trat er vor Heinrich und sagte: 'Herr, hätte ich ein pferd gehabt, das meiner würdig wäre, so würde ich jezt weiter von euch entfernt sein.' 'So wollen wir dergleichen nicht wider wagen', erwiderte der könig und liess ihn in einen festeren kerker bringen, der nur durch ein kleines fenster licht erhielt. Robert wante nun alle seine gedanken zu gott, da er einsah, dass ihm irdische herschaft nicht beschieden sei, und nahm ein seliges ende.

Balduin herschte in Palästina und war bei seinen untertanen sehr beliebt. Einst zogen die heiden ein starkes heer zusammen und belagerten Jerusalem, Balduin aber vertraute auf gottes beistand, machte einen ausfall und trieb die feinde in die flucht. Ein ander mal, als er mit geringem gefolge zum Jordan hinabgeritten war, wurde er unversehens von den heiden angefallen und eingeschlossen. Es gelang ihm noch, mit den seinen eine alte burg zu erreichen, die jedoch auf längere zeit nicht zu behaupten war. Die heiden verhiessen den christen pardon, fals sie den könig ausliefern wolten.

Balduin riet auf diese bedingung einzugehen, da der tod eines einzelnen leichter zu verschmerzen sei als der untergang vieler. Alle schwiegen, nur ein ritter, Arnold geheissen, trat auf und erklärte, dass es eine feigheit sei, den könig preiszugeben. Er erbot sich, mit königlicher rüstung angetan hinauszureiten; er hoffe, fügte er hinzu, dass ihn die feinde wegen seines wuchses und statlichen äusseren für den könig halten würden. Balduin nahm das edle anerbieten an: 'du folgst, sagte er, dem vorbilde des Makkabäers Eleazar, der den elephanten erschlug und sterbend die seinen rettete.' Die list glückte: Arnold ward getötet und die heiden zogen ab. Nach Jerusalem zurückgekehrt machte Balduin den heldenmütigen untergang des ritters öffentlich bekant und befahl seiner längere zeit in jeder messe zu gedenken.

Die vorstehende erzählung enthält ein wunderliches gemisch von dichtung und wahrheit, das sich gewiss in keiner südländischen quelle so widerfinden wird und möglicherweise auf erzählungen begründet ist, die von scandinavischen teilnehmern an dem ersten kreuzzuge nach dem norden gebracht und im volksmunde weiter verbreitet und umgestaltet wurden. 2 Gleichwol lassen sich die einzelnen bestandteile der isländischen legende gröstenteils auch anderwärts nachweisen.

1. Der bericht von der ableitung des flusses Dyna, durch welche die kreusfahrer in gefahr geraten (z. 6 fg.), lässt sich vielleicht, wie ich aus einer gütigen mitteilung des grafen Paul Riant ersehe, mit einer nachricht des Folcher von Chartres (Gesta peregr. Franc. I, 3) in verbindung bringen, nach welcher während des zuges durch Bulgarien in dem flumen Daemonis mehrere von den abendländischen pilgern verunglückten (Bongars, gesta dei per Francos [Hanov. 1611] p. 386; Migne, Patrol. lat. CLV, col. 833). Später findet sich dieselbe notis auch bei Wilhelm von Malmesbury (Gesta regum Angl. IV § 353, ed. Hardy p. 545).

<sup>1)</sup> Vgl. hiermit Knýtlinga saga cap. 54 (FMS XI, 270).

<sup>2)</sup> Graf Paul Riant, dem ich für mehrfache nachweise zu dieser nr. zu grossem danke verpflichtet bin, schreibt mir: 'Comme votre récit offre des details circonstanciés qui ne se trouvent nulle part ailleurs et qui ont une physiognomie (à mon avis) beaucoup plus scandinave qu' anglo-normande, je crois qu'il nous a conservé un témoignage s pécial et véritablement norrain.'

2. Ein teil desjenigen, was über Roberts aufenthalt am su Byzanz mitgeteilt wird (z. 22 fg.) beruht wahrscheinlich sund auf verwechselung mit des helden grossvater, Robert I. Über du der im j. 1035 eine pilgerfahrt nach dem heiligen lande un nahm und dabei Constantinopel berührte, berichtet Waces Rolde Rou III, v. 3079 fg. (ed. Hugo Andresen II [Heilbronn 18 s. 154—156) das folgende:

Par Costantinoble passa 3080 et ad l'enpereur turna. Endementres ke a lui parla, a la custume ki iert la, sun mantel jus a terre mist, tut desfublez desus s'asist. 3085 Al partir, quant il s'en turna, le mantel prendre ne deigna. Un des Grieus le vit desfublé, sun mantel li ad relevé, dist li que sun mantel preist 3090 et a sun col le rependist. E il respundi par noblei: 'Jeo ne port pas mun banc od mei.' 1 Chascun des Normanz autresi sun mantel a terre guerpi: 3095 si cum li ducs out fait si firent: lur manteals el paleis guerpirent. E li ducs lur duna manteals asez plus riches e plus beals. A noblece li fut turné, 3100 e l'emperere ad cumandé. tant cum il iert en la cité. ke il ait del suen a grant plenté, kar il le volt bien cunreer. Mais li ducs nel uolt graanter, 3105 ne volt mie sun cunrei prendre. Asez a, ceo dist, a despendre; tant cum il pelerin sereit, del suen propre vivre voleit; mais al retur, se il reveneit, 3110 cunrei e el del suen prendreit.

<sup>1)</sup> Die dieser zeile entsprechende stelle des wventýri (z. 32) ist s los: statt klædi mín wird zu lesen sein sæti mitt.

Pur la noblece des Normanz, qui de lur manteals firent bancz, fist l'emperere el palais faire 3130 bancs e sieges envirun l'eire; ainz cel tens a terre seeient, ki el paleis seeir voleient.

Ferner erzählt Wace, dass Robert, bevor er das land des Griechenkaisers betrat, sein maultier habe mit gold beschlagen lassen. und dass er aus hochmut die ihm angebotene gastfreundschaft abgelehnt und erklärt habe, für seinen unterhalt selbst sorgen zu wollen. Darguf habe dann der kaiser, um ihn in verlegenheit zu setzen, den bürgern der stat verboten, den fremden brennholz zu verkaufen; Robert aber habe sich zu helfen gewust, indem er mit nüssen feuern liess. Diese beiden anecdoten, welche in unserem æventýri fehlen, berichten andere isländische quellen von Sigurdr Jorsalafari (Hkr. U. 668-670; FMS VII, 94-99; Morkinskinna 163-165; Frissbók 286-288); die geschichte mit den nüssen wird auch von könig Haraldr hardráði erzählt (FMS VI, 147; Flatevjarbók III. 295). Gaston Paris, der in seinem aufsatze 'sur un épisode d'Aimeri de Narbonne' (Romania IX, 515-546) über diese drei erzählungen (von dem mantel, dem goldbeschlagenen maultier und den nüssen) ausführlich handelt und zahlreiche nachweisungen gibt, nimt an, dass die quelle ein verlorenes französisches gedicht des 9. oder 10. jhs gewesen sei, das höchst wahrscheinlich die erlebnisse einer fränkischen, von Karl dem grossen nach Byzanz abgeordneten gesantschaft zum vorwurf gehabt habe. - Vgl. auch P. A. Munch, det norske folks hist. II, 599; Paul Riant, expéditions et pèlerinages des Scandinaves en terre sainte (Paris 1865) p. 159 fg. 195 fg.

3. Albekant und historisch beglaubigt ist die erzählung von der belagerung von Antiochia und der auffindung der heiligen lanze (z. 62 fg.) Über die lextere berichten bereits Raimund von Agiles (Bongars p. 150 — 154; Migne, Patrol. lat. CLV, col. 610 sq.), der bei der ausgrabung selbst zugegen war; Folcher von Chartres (Bongars p. 392; Migne l. l. 848), die Gesta Francorum (Bongars p. 18) und zahlreiche spätere quellen. Genau mit der isländischen darstellung übereinstimmend ist keine derselben; namentlich finde ich es nirgends erwähnt, dass sich die wunderkraft der

<sup>1)</sup> Ich verdanke die kentnis dieses aufsatzes Reinh. Köhler.

<sup>2)</sup> Den chronisten, welche aus Wace schöpften, ist noch hinzuzufügen Ranulphus Higden, Polychronicon VI, 19 (ed. Ramson Lumby VII, p. 126 sq.)

lanze durch die auferstehung eines toten, auf den sie gelegt worden wäre, bewährt habe.

4. Die geschichte von der vor Jerusalem angewanten kriegslist (z. 95 fg.), in welcher manches recht unverständlich ist, lässt sich, wie mir die gründlichsten kenner dieser zeiten, dr. Heinrich Hagenmeyer in Grosseicholzheim, prof. Reinh. Röhricht in Berlin und graf Paul Riant in Paris übereinstimmend versichern, anderweitig nicht nachweisen. Der lestgenante macht mich jedoch auf die schrift de primordiis et inventione sacrae religionis Jerosolymorum (bei Migne, Patrol. lat. CLV, col. 1097—1104) aufmerksam, die auf ein französisches original zurückgeht, welches um 1275 entstanden ist und demnächst (in den Archives de l'orient latin?) publiciert werden soll. In dieser schrift findet sich eine erzählung, die mit dem isländischen berichte möglicherweise in entfernter verwantschaft steht und darum hier mitgeteilt sein mag (Migne, l. l. col. 1103—1104):

Eodem tempore, quando deo placuit quod Christiani haberent terram promissionis, Godfridus de Boylon et magna multitudo barenorum et peregrinorum, qui fuerunt instructi per divinam gratiam et praedicationem, venerunt per longas terras, per montes et valles, et per terram Romaniae, in Antiochiam; et obsederunt eam, et virtute dei ceperunt eam. In illa perfidorum Saracenorum magnam multitudinem perimerunt. iverunt ultra ad civitatem de Trypoly, et ceperunt eam. exinde ceperunt Acrys: et inde iverunt ad terram Jerusalem. Et in eorum exercitu habebant tam magnam famem, quod quasi non habebant panem ad comedendum. Tunc ille Conradus, qui serviebat pauperibus hospitalis Jerosolimitani, quolibet die ter vel quater, ponebat de pane in suo gremio, et desuper muros terrae projiciebat panem Christianis, loco lapidum; et iste Conradus, qui custodiebat pauperes hospitalis, fuit accusatus coram Soldano per Saracenos qui custodiebant muros. Et Soldanus praecepit Saracenis, qui accusaverunt eum, quod quando projiceret panem Christianis, ipsum caperent et ducerent eum sibi, cum toto pane, et aliter eum non credebat. Deinde venit una dies [qua] Conradus vel Gerardus faciebat uti solebat, projiciendo panem Christianis; et Saraceni cum pane quem habebat in gremio, ipsum ceperunt et duxerunt eum coram Soldano: et quando Saraceni monstrabant panem Soldano, tunc ille panis, virtute dei, efficiebatur lapis. Et quando Soldanus vidit maliciam Saracenorum, dimisit stare Conradum et praecepit sibi, ut sine timore christianos, ut consueverat, debellaret. Et quando Conradus, vel Gerardus, audivit istud, quolibet die projiciebat panem christianis dei.

5. Dass Robert dem Normannen die krone des heiligen landes angeboten, aber von ihm ausgeschlagen worden sei, erzählt bereits. wie mir dr. Hagenmeyer mitteilt, die sogenante Historia belli sacri oder Historia peregrinorum, cap. CXXX (Mabillon, museum italicum, I, 2 [Paris 1687] p. 228-229; Recueil des historiens des croisades; Historiens occidenteaux, t. III [Paris 1866] p. 225), welche höchst wahrscheinlich normannischen ursprungs ist und um 1130 in Unteritalien abgefasst wurde. 1 'Non enim comitatum meum, lässt diese schrift den Robert sagen, quamvis pro deo huc venerim, omnino dimisi, ut hic manere debeam. Nunc itaque, quia votum meum complevi, si dominus dederit, ad meos reverti desidero.' Auf historische glaubwürdigkeit kann diese nachricht kaum anspruch machen, da die ursprünglichen quellen (die gesta Francorum, Fulcher, Raimondus de Agiles, die authentischen briefe) ebensowenig etwas davon wissen wie die abhängigen, bez. secundaren quellen (Albertus Aquensis, Guibertus, Bal-Widerholt ist dagegen die angabe dericus, Robertus monachus). der Hist. belli sacri, wie mir graf Riant nachweist, in zwei fransösischen open des 12. ihs, der Conquête de Jérusalem (ed. C. Hippeau, Paris 1866, p. 184) und dem Godefroid de Bouillon (Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg . . . publiés par le baron de Reiffenberg, VI [Brüssel 1854] p. 84); sowie in einer ansahl englischer chronisten: bei Wilh. von Malmesbury in den gesta regum Anglorum (ed. Hardy) I (London 1840) p. 608; bei Henricus Huntendunensis (ed. Th. Arnold, Lond. 1879) p. 229-230; in Caparaves chronicle of England (ed. Hingeston, Lond. 1858) p. 133 usw. Die beiden französischen gedichte berichten auch von dem wunder mit den kerzen. 2 doch ist es nach ihnen nicht Robert der Normanne, sondern Gotfried von Bouillon, welcher durch die

3) Diesen lässt die isländische erzählung (z. 119) bei der erstürmung von Jerusalem fallen!

<sup>1)</sup> Heinr. von Sybel, gesch. des ersten kreuzzuges, 2. aufl. (Leipz. 1881) s. 38.

<sup>2)</sup> Diese erzählung hat, wie mir prof. Röhricht mitteilt, ihre reale grundlage in dem wunder des heiligen feuers (lumen sepulchrale), welches am ostersonnabend in der kirche des heiligen grabes insceniert wurde; vgl. Röhrichts abhandlung in Raumers histor. taschenbuch 1875, s. 361—363 und die bemerkungen von Paul Riant in den Archives de l'orient latin I (Paris 1881) s. 375—376 und 719. — Übrigens ist das wunder nicht auf die kirche des heiligen grabes beschränkt: Adelardus, Osbernus und Radmerus berichten, dass in der kirche zu Glastonbury die kerze der Cyneprych, während diese mit dem heiligen Dunstan schwanger gieng, sich von selbst entzündet habe (Will. Stubbs, memorials of Saint Dunstan, p. 52.72.165).

götliche entscheidung zum könige designiert wird (Conquête de Jérusalem. p. 190: Godefroid de Bouillon p. 87-88). Indessen ist auch die angabe unseres weentyri durch französische und englische zougnisse belegt. H. Pigeonneau, le cycle de la croisade et de la famille de Bouillon (Saint-Cloud 1877) s. 76 teilt aus einer noch ungedruckten vlämischen chronik die folgende stelle mit: 1 En ce contemple, avint que par un jour de pasques, si com la costume estoit en Jhersalem, li peuples et li chevalier atendoient que nostres sires lor envoiast feu de ciel, si com il avoit acostumé. Si tint chescuns chevaliers un cierge en sa main, sans feu, qui ne devoit estre alumés devant que nostres sires envoiast le feu. Quant asses orent atendu, tant come à nostre seignor plout, le feu descendi et si prist au cierge le conte Robert de Normandie, en signe que devoit estre princes de Jhersalem et rois: or la costume estoit tele et l'acort des princes tel que celui en cui cierge le feu descendroit seroit roi de Jhersalem par l'élection et par l'asentement de tous. -Noch genauer stimt ein abschnitt der anonymen fortsetzung des Roman du Brut, auf welche mich prof. H. Suchier aufmerkeam machte, mit der isländischen erzählung überein (Franc. Michel, Chroniques anglo-normandes I [Rouen 1836] s. 99 — 102):

Henri, le fix al conquerror après Willam tint le honor d'Engleterre et de Normandie tot par force e par mestrie. De Robert son frère ne tint pleit, ainz li fist félon aguait. Robert fu en la sainte terre. u mult se pena de bien fere; e, par ceo k'il fu pruz et sage, dex li granta son héritage de Jérusalem e quant ke il li apent; e ceo li mostra apertement: kar treis contes esluz esteient ki treis cierges portereient devant le pople en procession, en priers, od dévotion; e à ki del ciel lumer vendreit. de Jérusalem cil rois serroit. Le cierge Robert, véant la gent,

<sup>1)</sup> Ich verdanke diesen nachweis der güte Hagenmeyers.

del ciel receut enbrasement. Quant Robert feut aperceu ke la lumère li fu venu, du geron de son mantel en air escuet le lumer. De richef funt la procession renoveler par dévotion, lur cierges porter cum avant, et la pople après tuit swiant. Robert, ki fu de duer quer, en la chandeille ke deust porter un limingon de fer mist: e jà le mains le feu se prist ki del ciel vint, véant la gent ki dunke crient communément: 'Robert nostre rois serra, le siège David par droit tendra.' Mès Robert, ki aveit oï de Willam son frère e de Henri. comment Willam fu bersé e Henri son frère fu roi coroné, pur covaitise d'Engleterre k'il entendi prendre par guerre, tote la grace ad refusé, ke dex li avoit destiné; mès grant encobrer encontra quant la grace deu refusa. Le dux Robert fist trosser et de la terre seinte sei esloigner, par mer e par terre est tant erré k'en Normondie est entré quant Henri est aparcéu ke le dux Robert estoit venu e en Normondie fu entré par force et sanz congié, son ost assembla maintenant, si ala son frère encontrant, prendre le fist e amener e à Kardif enprisoner; et la morut en prison le dux Robert, le bon baron; A Gloucestre fu porté, e en l'abbeie enterré.

Ähnlich lautet auch die erzählung in der chronik des Pierre de Langtoft, ed. Thomas Wright, I (London 1866) s. 458—460, und in späteren englischen chronisten, s. b. in den Flores historiarum des Rogerus de Wendover, ed. Henr. O. Coxe II (Lond. 1841) p. 145—146 und im Polychronicon des Ranulphus Higden, ed. Rawson Lumby VII (Lond. 1879) p. 422. Vgl. auch Lappenberg, gesch. von England II (1837) s. 226 fg.

- 6. Dass Robert kurzstiefel von Heinrich I. im j. 1106 bei Tinchebrai geschlagen und gefangen genommen wurde und bis an zein lebensende (1134) im kerker verblieb, ist bekant. Die anekdote, welche unser æventýri (z. 177 fg.) aus der zeit seiner gefangenschaft mitteilt, vermag ich nicht nachzuweisen. Die englischen chronisten berichten nur, dass es Robert ebensowenig an zpeize wie an unterhaltung gemangelt habe; vgl. Wilhelm von Malmesbury lib. IV § 389 (ed. Hardy p. 611): ad diem mortis in libera tentus est custodia laudabili fratris pietate, quod nihil praeter solitudinem passus sit mali, si solitudo dici potest, ubi et custodum diligentia et jocorum praeterea et obsoniorum non deerat frequentia; Ordericus Vitalis bei Duchesne p. 823.
- 7. Die den schluss des æventýri bildende erzählung von könig Balduin ist, wie Röhricht und Hagenmeyer annehmen, eine sagenhafte umbildung der geschichte von des königs unfall in Ramleh. Balduin wurde hier von einem starken egyptischen heere eingeschlossen, rettete sich aber in der nacht mit wenigen begleitern durch die flucht, während die übrige besatzung, welche er ihrem schicksale überlassen hatte, von den Egyptern zusammengehauen wurde. Nach Wilhelm von Tyrus (X, 21; Bongars p, 788) war ein arabischer emir, dessen frau Balduin in der gefangenschaft menschen freundlich behandelt hatte, bei der flucht behilflich; Albert von Aix (IX, 8; Bongars p. 330) erzählt, dass unter den gefallenen christen auch ein ritter Gerbodo gewesen sei, welcher grosse ähnlichkeit mit könig Balduin gehabt habe: diesem ritter habe man das haupt und die mit kostbarem purpur bekleideten beine abgeschlagen, und beides den in Joppe eingeschlossener christen gezeigt, um sie glauben zu machen, dass Balduin selbet gefallen sei. Es wäre nun ja nicht unmöglich, dass die sage den ritter Gerbodo und den arabischen emir zu einer person verschmolzen hat, der man eine selbstaufopferung andichtete, wie deutsche quellen von Hartmann von Siebeneichen, dem retter Friedrich Barbarossas, erzählen (Prutz, kaiser Friedrich I,

<sup>1)</sup> Lappenberg, gesch. von England II, 238 fg.

II, 105). Den namen des ohristlichen Eleazar hat, wie Hagenmeyer vermutet (dem auch graf Riant beistimt) eine dritte person
hergeben müssen, nämlich der ritter Arnolfus, welcher nach Albertus Aquensis (IX, 52; Bongars p. 344), während er seinem entlaufenen pferde nachspürte, in die hände der Muhammedaner geriet
und getötet ward — zu grossem schmerze Balduins und seiner
grossen, die den gefallenen durch reichliche trähnen ehrten.

#### XVIII. Thomas Becket.

Als der heilige erzbischof Thomas vor könig Heinrich aus England fliehen muste, hielt er sich längere zeit im Cistercienserkloster zu Pontigny auf, bis der könig den mönchen bei harter strafe verbot, ihn dort zu beherbergen. Darauf gieng Thomas zu könig Ludwig von Frankreich, der ihn mit grosser freundlichkeit aufnahm und so lange bei sich zu behalten versprach, bis die aussöhnung mit Heinrich erfolgt sei. sich auch jeden wunsch, den der bischof während seiner verbannung aussprechen würde, zu erfüllen. Thomas nahm das dankbar an und sagte, dass sein sinn besonders nach einem gegenstande stünde, nämlich nach dem kostbaren karfunkelsteine, der in des königs krönungsringe glänzte. Ludwig erwiderte, dass dieser stein zu den kronjuwelen gehöre, die er nicht veräussern dürfe; doch sei er bereit, ihm ein anderes kleinod, über das er verfügen könne, zu geben. 'Lass es gut sein, antwortete Thomas, bekomme ich aber den stein nicht, während ich lebe, so werde ich ihn sicher nach meinem tode erhalten.' - Nachdem nun der erzbischof sich durch vermittlung des papstes mit seinem monarchen ausgesöhnt hatte und nach England zurückgekehrt war, kam es nichtsdestoweniger dahin, dass er den märtyrertod erlitt und zu Canterbury begraben ward [1170]. Lange zeit darauf verfiel könig Ludwig in eine schwere krankheit: er konte die speisen nicht verdauen, sodass der leib aufgetrieben wurde und der appetit sich gänzlich verlor. Da die kunst der ärzte nichts ausrichtete, entschloss sich der könig dazu, zu dem grabe des heiligen Thomas

zu walfahrten, der schon mehrfach seine wunderkraft bewährt Sobald Ludwig die türme von Canterbury erblickte, fühlte er, dass sein leiden gehoben sei, und glaubte nun fest, dass das gebet des heiligen diesen umschwung bewirkt habe. Mit dem königlichen schmucke bekleidet trat er in die kirche. die krone auf dem haupt und den kostbaren ring, den wir vorhin erwähnten, am finger. In feierlicher procession begab er sich mit seinem gefolge zu dem altar, um Thomas seinen dank darzubringen. Als er sich vom gebete wider erhob, legte er seine rechte hand auf den altar; in demselben augenblicke aber sprang der edelstein aus dem ringe, erhob sich in die luft, liess sich auf dem sarge des heiligen nieder und fügte sich so fest in das silber ein, dass keine menschliche macht ihn seitdem hat loslösen können. Der könig erzählte nun das gespräch, das er einst mit Thomas geführt hatte, und erklärte, dass er den stein an seiner stelle belassen wolle.

Der historische kern dieser legende ist, dass Ludwig VII. von Frankreich, welcher den erzbischof Thomas Becket während seiner verbannung aufgenommen und geschüt hatte, im j. 1179, nachdem dieser bereits canonisiert war, eine walfahrt nach Canterbury unternahm, um genesung für seinen erkrankten sohn (den nachmaligen könig Philipp August) zu erlangen, und reiche geschenke auf dem grabe des heiligen niederlegte. Die ältesten quellen erzählen nur, dass Ludwig durch ein traumgesicht veranlasst die reise antrat, wissen aber nichts von dem ringe; vgl. Gervasius Dorobernensis bei Bouquet XIII (1786) p. 141; Benedictus Peterburg. l. l. p. 180; Radulfus de Diceto l. l. p. 202; Giraldus Cambrensis l. l. p. 216; Robertus abbas de monte l. l. p. 323, u. a. Die erste erwähnung des ringes findet sich bei Andreas Marcianensis (l. l. p. 423): Ludovicus rex Francorum, assumpto secum Philippo comite Flandriarum, provinciam istam transiens in Angliam transfretavit et sepulcrum gloriosi martyris Thomae, quem aliquamdiu in exilio nutrierat, tam precibus quam muneribus honoravit. Nam inter cetera dona et donaria centum vini modios monachis ei servientibus et eorum successoribus annuatim in Francia percipiendos, ejusdem martyris veneratoribus in signum amoris perpetui dereliquit, et etiam annulum, quem, sicut dicitur, Thomae adhuc viventi

quandoque denegaverat, ei nihilominus obtulit, pretiosum in se sapphirum continentem et multas postmodum aegritudines medentem. Im laufe des 13. jhs wird dann die legende die susgebildete form erhalten haben, in welcher sie in unserer "Zählung und ausführlicher in der jüngsten Thomas saga erkibiskups 1 (ed. Unger [Christ. 1869] s. 423-424; 496-499; ed. Eirikr Magnueson [London 1875] s. 474-478) vorliegt; die leztore entfernt sich noch weiter von der wahrheit, indem sie die pilserfahrt nach Canterbury von Philipp August erzählt. Mit ersterer stimt die kurse notis überein, welche in dem chronicon des Hermannus Cornerus enthalten ist (Eccard, corpus historicorum medii aevi II [Lipsiae 1723] p. 745; James Craigie Robertson, materials for the history of Thomas Becket II [London 1876] 298/: Hujus (Thomae) sancti martyris tumba pretiosa nimis extitit, de puro auro fabricata et diversis lapidibus pretiosis ornata, inter quos unus lapis insignis habetur, qui miraculose de annulo Lodowici regis Francorum, cum ipsum causa devotionis visitaret, prosiliit et tumbae se infixit, quem vir aureus virgarius ? Robertson] in dextra parte thecae virgula aurea Ostendit.

#### XIX. Erzbischof Absalon.

Zu Lund in Dänemark residierte einst der erzbischof Absalon, ein ausgezeichneter und hervorragender, daneben aber auch etwas habsüchtiger mann, wie sich das aus der nachstehenden Beschichte ergeben wird. Er hatte von seinem väterlichen erbe ein Benedictinerkloster gegründet und mit reichen einkünften Busgestattet, welchem er den namen Sora (Sorö) beilegte. — Der kirche in Lund gehörte die hälfte eines sehr fruchtbaren Brundbesitzes, während die andere hälfte eigentum eines bauern war, welcher sich trotz vieles feilschens von seiten des bischofs von dem acker nicht trennen wolte. Jedes jahr wurde der Banze ertrag zwischen den beiden parteien geteilt, welche also vorteil oder schaden gemeinschaftlich tragen musten. Da der bauer, wie gesagt, sich hartnäckig weigerte, seinen anteil zu verkaufen, geriet der erzbischof in zorn und verlangte die tei-

<sup>1)</sup> Über die (noch unpublicierte) quelle dieser saga vgl. Unger a. a. o. s. III—IV.

lung des grundstücks, womit der bauer sofort einverstanden war, da ihm die plackereien seitens des mitbesitzers lästig wurden. Der zur vornahme der teilung bestimte tag erschien, und zwar solte die grenzlinie durch eine ausgespante schnur Absalon liess es sich nicht nehmen, an festgestelt werden. dem einen ende selbst anzufassen, das andere hielt der bauer. Als sich nun die leine in einem bodeneinschnitt etwas senkte, sodass sie nicht ihrer ganzen länge nach gesehen werden konte, rief der erzbischof dem bauern zu, er möge fester an-Dieser war genötigt, seine ganze kraft aufzuwenden, und es gab in folge dessen einen so mächtigen ruck, dass Absalon vornüber fiel und auf einen stein schlug, an welchem er sich derartig verlezte, dass das blut floss. Er warf nun die leine fort und erklärte, dass der bauer, der ihn böswillig zu fall gebracht habe, in des papstes bann geraten sei, der in der ganzen provinz verkündigt werden müsse, fals er sich nicht dem urteilsspruche der kirche unterwerfe. Der bauer fügte sich, um nicht der kirchlichen segnungen verlustig zu gehen; das urteil des bischofs aber lautete dahin, dass jener durch sein vergehen jedes anrecht auf den acker verwirkt habe und seinen anteil an die kirche abtreten müsse. Er duldete schweigend das unrecht und bewies dem bischofe nach wie vor denselben gehorsam. Nicht lange darauf wurde der bauer krank und liess, da er sein nahes ende voraussah, seinen beichtvater Nachdem er gebeichtet und die lezten tröstungen kommen. der kirche empfangen hatte, sagte er zu dem priester, er wolle ihm sein bestes pferd nebst sattel und zaumzeug schenken, wenn er versprechen wolle, einen auftrag an den erzbischof Absalon auszurichten: 'begib dich, sagte er, sobald ich gestorben bin, zu Absalon und melde ihm, dass ich ihn wegen der aneignung des ackers vor gottes richterstuhl lade.' Der priester sagte die erfüllung der bitte zu, und gieng, sobald der bauer gestorben war, zu dem erzbischofe. Er traf ihn bei tische und brachte die ladung vor: sofort sank Absalon entseelt in die kissen zurück [1201]. — An demselben abende, wo der tod des erzbischofs erfolgt war, liess sich hinter dem altar des klosters

zu Soro eine traurige stimme hören, welche die worte sprach: 'Sora, Sora, pro me supplex ora!' Die mönche hatten von dem abscheiden des oberhirten noch keine nachricht, und als dasselbe nach einigen tagen nebst den begleitenden umständen bekant wurde, zweifelten sie nicht, dass gott dem erzbischofe gestattet habe, die hilfe ihrer gebete in anspruch zu nehmen. - Bald darauf wurde ein verbrecher eingefangen und von dem zuständigen gewalthaber ins gefängnis geworfen. bosewicht hatte ebenfals gehört, wie Absalon ums leben gekommen war, und beschloss, von der furcht, die jener vorfall aberall hervorgerufen hatte, nutzen zu ziehen. Er liess nämlich dem herrn, der ihn gefangen hielt, sagen, dass er ihn - nicht vor den himlischen - sondern vor den höllischen richter fordere, der über niemand ein gutes urteil fält. Durch diese botschaft wurde der richter so erschreckt, dass er den missetäter laufen liess.

Diese geschichte wird in keiner dänischen quelle überliefert;

J. M. Thiele, der sie in seine samlung aufgenommen hat (Danmarks folkesagn I [Kbhvn 1843] s. 30) entlehnte sie den Fornmanna sögur. P. F. Suhm (Hist. af Danmark VIII [Kbhvn 1806] s. 595 fg. vermutet, dass die legende schonischen ursprunges sei, da Absalon sich hier besonders gegen die bauern hart und habsierig bewiesen habe 1; dem gegenüber trift Gudbr. Vigfüssens behauptung, dass der charakter des erzbischofs in der erzählung entstelt sei (Icelandic prose reader p. 420) nicht das rechte. Den grossen kriegerischen und statsmännischen talenten, welche den vertrauten könig Waldemars I. auszeichneten, geschieht durch dieselbe kein abbruch. — Bemerkenswert ist die abweichung, welche am schlusse der legende (z. 83 fg.) in der handschrift c sich findet: während A annimt, dass der erzbischof bei gott verzeihung erlangt habe, wird dies von c geradezu verneint und die behauptung auf-

<sup>1)</sup> Vgl. auch H. J. Jansen Estrup, Absalon, bischof von Roeskilde und erzbischof von Lund (deutsch von Gottl. Mohnike) in Illgens zeitschr. für histor. theologie II, 1 (Leipz. 1832) s. 158 fg. Als anhang ist diesem aufsatze eine deutsche übersetzung unserer legende (von G. Mohnike) desigegeben, s. 260—264. — P. E. Müller, Sagabibliothek, III (1820) 471—474. Th. Mübius, catal. p. 55.

gestelt, dass die bitten der mönche nicht im stande gewesen seien, ihren patron aus der hölle zu erlösen. Wir haben hier ohne zweisel eine unbefugte änderung des protestantischen abschreibers zu statuieren.

In bezug auf die ladung vor gottes richterstuhl verweist mich Reinhold Köhler auf Fr. Oetkers aufsatz in den preussischen jahrbüchern XLIII (1879) s. 263—274; den dort gegebenen nachweisungen fügt Köhler die folgenden hinzu: Joh. Wilh. Wolf, niederländische sagen (Leipz. 1843) nr. 313; Bernh. Baader, neugesammelte volkssagen aus dem lande Baden (Karlsruhe 1859) s. 104; E. Deecke, lübische geschichten und sagen (Lübeck 1852; 2. verb. u. verm. aufl. 1878) nr. 102 und 111; Jos. Wenzig, westslawischer märchenschatz (Leipz. 1857), s. 94.

### XX. Der ungetaufte priester.

Zu Cremona ereignete es sich, dass eine vornehme dame ausser der ehe ein kind gebar, und weil sie die üble nachrede fürchtete, übergab sie dasselbe einer dienerin und befahl ihr, es an einer kirchentür niederzulegen. Eine andere, angesehene frau fand das kind, erbarmte sich seiner und liess es wie ihr eigenes Der knabe ward in die schule geschickt und erwies sich als begabt und eifrig; sobald es sein alter erlaubte, erhielt er die weihen und wurde priester. Bald darauf starb er. Die geschichte seiner kindheit war um dieselbe zeit ruchbar geworden, und es hatte sich herausgestelt, dass weder die mutter noch die pflegemutter die taufe an ihm hatte volziehen lassen. Dieses umstandes wegen erhob sich ein streit unter den gelehrten der stat: die einen behaupteten, dass der priester selig werden müsse, weil er viele werke der barmherzigkeit getan und das heilige amt der messe verrichtet hätte; die anderen aber bestritten das unter hinweis auf das wort der schrift, dass niemand in den himmel eingehen könne, der nicht wiedergeboren sei durch das wasser und den geist [Joh. 3, 5]. lich beschloss man, papst Innocenz III. [1198-1216] um die entscheidung der streitfrage zu bitten. Dieser gab seine meinung dahin ab, dass der priester von der erbsünde befreit worden sei und die seligkeit erlangt habe, indem er sich dabei

auf das zeugnis des Augustinus und Ambrosius berief, welche ausgesprochen hatten, dass es auch eine unsichtbare taufe gebe.

Die quelle dieser erzählung kann ich nicht nachweisen, doch ist es sicher, dass Innocenz III. (nicht Innocenz II., den die handschrift nent) in der beregten streitfrage sein urteil abgegeben hat. In der note zu Mignes Patrol. lat. XVI, 1368 findet sich folgendes: 'Innocentius III. pont. max. epistola Cremonensi 1 episcopo scripta sincerum ejusdem sacramenti (i. e. baptismi) desiderium, cum ipsum in re accipere non licet, salutem afferre doctoris nostri (i. e. Ambrosii) testimonio confirmat.' Den angezogenen brief habe ich in den samlungen von Migne, Baluzius und Bosquet vergeblich gesucht.2 — Die äusserung des Augustin steht nicht in dessen buche de civitate dei, wie die isländische erzählung angibt, sondern in der schrift de baptismo contra Donatistas IV, 22 (Migne, Patrol. lat. XLIII, 175): Baptismi sane vicem aliquando implere passionem, de latrone illo, cui non baptizato dictum est: 'Hodie mecum eris in paradiso', non leve documentum idem beatus Cyprianus assumit: quod etiam atque etiam considerans invenio non tantum passionem pro nomine Christi id quod ex baptismo deerat posse supplere, sed etiam fidem conversionemque cordis, si forte ad celebrandum mysterium baptismi in angustiis temporum succurri non potest. Neque enim latro ille pro nomine Christi crucifixus est, sed pro meritis facinorum suorum: nec quia credidit passus est, sed dum patitur, credidit. Quantum itaque valeat etiam sine visibili sacramento baptismi, quod ait apostolus: 'Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem' [Rom. 10, 10], in illo latrone declaratum est. Sed tunc impletur invisibiliter, cum ministerium baptismi non contemptus religionis, sed articulus necessitatis excludit. - Die

<sup>1)</sup> Mit rücksicht hierauf habe ich das Tremonensi der he. geändert. Cremona, in der alten Gallia citerior gelegen, konte allenfale zu 'Franz' gerechnet werden, nicht aber Tremonia (Dortmund).

<sup>2)</sup> Auf einen anderen brief desselben papetes bezieht sich die notiz Hurters in seiner geschichte Innocenz des dritten und seiner zeitgenossen, III (1838) s. 24, note 82, nämlich auf das schreiben an den bischof von Ferrara, gedruckt bei Migne CCXV, 864. Vgl. auch Decret. lib. III, tit. 43, cap. 3.

<sup>3)</sup> Die isländische übersetzung dieser stelle (z. 37. 38) ist sinnlos; ich habe dieselbe aber nicht ändern wollen, weil eher das ungeschick des übersetzers als ein fehler des schreibers die schuld trägt.

stelle aus Ambrosius findet sich in der consolatio de obitu Valentiniani, cap. 51 (Migne XVI, 1374): Sed audio vos dolere, quod non acceperit sacramenta baptismatis. Dicite mihi, quid aliud in nobis est, nisi voluntas, nisi petitio? Atqui etiam dudum hoc voti habuit, ut et antequam in Italiam venisset, initiaretur, et proxime baptizari se a me velle significavit; et ideo pro ceteris causis me accersendum putavit. Certe quia poposcit, accepit. Et unde illud est: 'Justus quacunque morte praeventus fuerit, anima ejus in requie erit.'

## XXI. Die blutschänderische witwe.

Eine witwe im südlichen Frankreich fasste zu ihrem sohne so grosse liebe, dass sie denselben zu blutschänderischem umgange verleitete, dessen frucht ein knabe war. Sobald das geschehene bekant wurde, erhielt sie eine ladung vor papst Urban IV. [1261 -64] und machte sich mit ihrem kinde auf den weg. Am päpstlichen hofe lebte damals ein hochbegabter cardinal, der sich in seinem hochmute über alle anderen erhaben glaubte und selbst an den entscheidungen des papstes häufig etwas auszusetzen fand. — Als nun die witwe nach Rom kam, gelang es ihr bald, da sie das geld nicht sparte, in den palast Urbans einlass zu erhalten. Zufällig gieng gerade der papst zu demselben tore hinein, und so fiel sie, die das kind auf dem arme trug, vor Urban nieder und bekante ihm weinend ihre schuld. Der papst antwortete, sie möge am nächsten tage widerkommen, da er gegenwärtig durch geschäfte sehr in anspruch genommen sei. — Zur bestimten stunde fand sie sich ein und liess sich durch einen cleriker bei Urban melden. Dieser liess ihr sagen, sie solle soweit entkleidet vor ihm erscheinen, als sie es damals gewesen sei, als sie die sünde begieng. Das schien nun freilich der frau ein seltsames verlangen, dennoch aber gehorchte sie und trat im nachthemde, das kind auf dem arme, vor den papst. Trähnen vergiessend fiel sie ihm zu füssen, beichtete nochmals und bat um die absolution. 'Sie soll dir sogleich zu teil werden', erwiderte Urban, segnete sie und sprach sie frei. Der schon erwähnte cardinal äusserte hierauf, seiner gewohnheit gemäss, seine unzufriedenheit, und meinte, es hiesse die leute zur sünde ermuntern, wenn so schwere vergehen so leichten kaufes gebüsst werden könten. Der papst antwortete, dass es sogleich entschieden werden solle, ob er unrecht gehandelt habe, und beschwor den teufel, sofort herbeizukommen und ihn zu ergreifen, wenn sein verfahren tadelnswert gewesen sei. Alsbald erschien der gerufene, fasste den cardinal und verschwand mit ihm durch den fussboden. Die witwe aber kehrte mit ihrem kinde heim und war mit dem ausgange wol zufrieden.

Dieselbe geschichte erzählt Caesarius von Heisterbach († 1240) in seinem Dialogus miraculorum, lib. II, cap. 11 von Innocenz III. Der schluss ist etwas abweichend, da nach Caesarius der tadelnde oardinal vom teufel nicht fortgeführt, sondern nur gepeinigt wird. Trotz dieser verschiedenheit wird die isländische legende auf die genante quelle, wenn auch nicht direct, zurückzuführen sein. Der lateinische text wird im anhange mitgeteilt werden.

## XXII. Cölestin V. und Bonifacius VIII.

1. Papst Cölestin V. war vor seiner erhebung auf den stuhl Petri einsiedler auf dem gebirge Morona und hatte sich nur mit mühe dazu bewegen lassen, die ihm übertragene würde anzunehmen. Da aber bis dahin keine gesetzliche bestimmung existierte, dass der papst abdicieren dürfe, trug er die last der tiara so lange, bis ihm durch eine list die rückkehr in die einsiedelei ermöglicht ward. Bonifacius nämlich, ein geistlicher, der mit dem persönlichen dienste bei Cölestin betraut war, ein dem weltleben ergebener mann (was schon daraus ersichtlich ist, dass er zwölf söhne gezeugt hatte) strebte selber nach der päpstlichen krone. Nun ist das zu erwähnen, dass sich im schlafzimmer des papstes zwei reichausgestattete betten befinden: in dem einen schläft der heilige vater, das andere ist für seine braut, die mater ecclesia, bestimt. lezteren gab Bonifacius vor, einen mit goldenen buchstaben geschriebenen brief (den er tatsächlich selber angefertigt hatte)

gefunden zu haben und übergab denselben uneröfnet dem Dieser brach das schreiben darauf und fand darin eine mitteilung der himlischen kirche an die irdische, nach welcher es dem haupte der lezteren, dem papste, freistehen solle, seine würde niederzulegen und gott in einfachheit zu dienen, fals er einsehe, dass dies seiner natur besser zusage. Cölestin, ein argloser mann, glaubte an die echtheit des briefes und liess sich durch denselben bestimmen abzudanken und in seine eremitenklause zurückzukehren, worauf Bonifacius, wie er gewünscht hatte, den päpstlichen thron bestieg [1294]. Er war ein energischer und verwegener mann; von ihm rührt ein buch her, welches später Bonifacius caecus genant ward: darin bestimte er, dass auch in zukunft ein jeder papst abdicieren dürfe. Im vierten jahre seiner herschaft fasste er einen starken groll wider die cardinale Petrus und Jacobus; bei dieser gelegenheit erliess er eine bulle, welche mit den worten begint: ' surgat deus et dissipentur inimici ejus' [Ps. 67, 2]; der schluss aber lautet: 'ut sciant omnes quia dominus papa altissimus super omnem terram.' Die cardinäle aber hatten einen starken anhang und widersezten sich dem papste mit gewafneter hand, und es kam so weit, dass selbst einige verwante des Bonifacius durch schwert oder feuer umkamen. — Da nun Bonifacius in seinem regimente kühn und dreist vorgieng, so gefiel ihm auch bei anderen rasches und entschlossenes handeln, wie das die nachfolgenden erzählungen beweisen.

2. Ein predigermönch machte einst von Frankreich aus eine pilgerfahrt nach Rom, und als er mit seinen gefährten schon mehr als die hälfte des weges zurückgelegt hatte, wurde die reisegesellschaft in einem walde von bewafneten räubern angefallen. Einer derselben stürzte auf den bruder los, um ihm den mantel zu entreissen, der mönch aber, welcher eine bedeutende körperkraft besass, hielt sein gewand fest und liess sich dasselbe nicht entwinden. Während des hinundherzerrens gab er dem räuber gute worte und bat ihn, ihm den mautel zu lassen, da derselbe zu seiner ordenstracht gehöredurch welche er sich beim erbitten von almosen legitimiere

Der ränber gab auf diese bitten kein gehör, und da der mönch einsah, dass er schliesslich den kürzeren ziehen werde, so riss er mit einem schnellen ruck seinem gegner das schwert, von welchem die friedensbänder gelöst waren, aus der scheide, und versezte dem bösewicht einen so gewaltigen streich, dass das hampt vom rumpfe flog. Darauf fasste er die klinge mit beiden händen und drang auf die übrigen räuber ein, welche mit der anspländerung der anderen reisenden beschäftigt waren, indem er laut ausrief, dass er die ganze bande zu töten entschlossen sei. Die räuber, welche so unvermuteter weise ihren hauptmann verloren hatten, fasste ein jäher schreck, und so liefen sie denn eiligst davon und verschwanden im walde. monch nach Rom kam, verbreitete sich die kunde seiner tat and gelangte auch zu den ohren des papstes, welcher ihn zu sich beschied. Der bruder erzählte, was ihn zu dem todschlage veranlasst hatte, und fügte hinzu, dass er sich in seinem gewissen beunruhigt fühle. 'Hast du seit der tat schon gottesdienstliche handlungen verrichtet?' fragte Bonifacius, und als bejahende antwort erfolgte, sprach er: 'Wäre das nicht schon geschehen, so müstest du unverzüglich eine messe lesen,' Dieses urteil stimte mit der früher geschilderten sinnesart des Papstes volkommen überein: übrigens war es auch nicht dem kanonischen rechte zuwider, da es einem geistlichen freisteht, sich gegen tätliche beleidigungen mit eigener hand zu schützen.

3. Nicht weit von Rom befand sich ein kloster der schwarzen mönche (Benedictiner), in dessen nähe ein weltpriester wohnte. Da die beiden kirchen so dicht bei einander lagen, entstanden oft streitigkeiten zwischen den brüdern und dem priester, da nämlich häufig beide teile das recht beanspruchten, die leichen wolhabender leute zu bestatten, um dadurch die reichen opferspenden zu erhalten. Endlich wurde die entscheidung des papstes angerufen, und dieser bestimte, das derjenigen kirche die gelder zustiessen solten, welche der verstorbene in seinem lezten willen sich zur ruhestätte auserwählt habe. Nicht lange darauf starb ein reicher mann, welcher in seinem testamente die kirche des priesters sehr

freigebig bedacht hatte. Das begräbnis geht vor sich; der priester steht bereits im ornate am altar und liest die seelenmesse. Plötzlich erhebt sich draussen ein gewaltiger lärm; die mönche dringen mit ihren knechten in die kirche ein und beschuldigen den priester, die leiche widerrechtlich an sich gerissen zu haben. Ohne auf die erwiderungen des priesters zu hören, befehlen sie den knechten, den toten fortzuführen. Nun hatte der priester zum glücke einen starken und mannhaften glöckner; als dieser sieht, dass die mönche gütlichen vorstellungen unzugänglich sind, ergreift er die kreuzstange, welche er bei begräbnissen dem sarge voranzutragen hatte, und schlägt mit derselben so nachdrücklich um sich, dass die brüder samt ihren knechten das hasenpanier ergreifen müssen. Wegen dieser behandlung beschweren sich die mönche bei Bonifacius, welcher den priester und den küster vorladet, um sich zu verantworten. Der leztere übernimt es, da der priester sich vor dem papste fürchtet, die sache allein zu führen und begibt sich mit einem briefe seines herrn nach Rom. von Bonifacius hart angelassen; sobald dieser aber den wahren sachverhalt erfährt, belobt er den glöckner und bedauert nur, dass die stange zu wenig gewirkt habe. Die mönche müssen unverrichteter sache heimkehren und haben von seiten des glöckners noch spott und üble nachrede zu erdulden.

Dass Benedetto Gaetani (noohmals Bonifacius VIII) den papst Cölestin V. durch eine list zur abdankung bewogen habe, indem er nämlich durch ein sprachrohr als engel ihm zurief (oder zurufen liess), gott befehle ihm, seine würde niederzulegen, erzählen schon gleichzeitige autoren. Das älteste zeugnis ist in einer Florentiner chronik aus dem anfange des 14. jhs erhalten (gedruckt bei O. Hartwig, quellen und forschungen zur ältesten geschichte der stat Florenz II [Halle 1880] s. 221 fg.), woselbst als tatsache erzählt wird, dass Benedetto einen patricius Nuch . . . (der name ist unleserlich) durch bestechung veranlasst habe, den betrug auszuführen. Ferner berichten davon, teils zustimmend, teile zweifelnd Johannes Victoriensis († um 1345) III, 2 (J. F. Boehmer, fontes rerum Germanicarum I [Stuttg. 1843] s. 334);

Ferretus Vicentinus (in der ersten hälfte des 14. jhs) bei Muratori, rerum Ital. script. IX (Mailand 1726) s. 966; Albertus Argentinensis (ein zeitgenosse könig Iudwigs des Baiern) bei Urstisius, German. historic. II (Frkft 1585) s. 111; Franc. Pipinus (in der ersten hälfte des 14. jhs) bei Muratori IX, s. 735; u. a.; vgl. Drumann, geschichte Bonifacius des achten I (Königsberg 1852) s. 11. In der gestalt dagegen, wie die isländische legende den betrug erzählt, kann ich denselben sonst nicht nachweisen 1; wol aber ist die möglichkeit vorhanden, den ursprung dieser sage zu erklären. Bei Jacobus Cardinalis nämlich, einem zeitgenossen des Cölestin und Bonifacius, der die geschichte derselben in hexametern behandelte, wird die abdankung Cölestins in folgender weise erzählt (Muratori III, 640 — Acta Sanct. Maji IV [Antw. 1685] s. 460):

Cumque foret generata fides omnesque putarent. rex etiam, miri coepisse oblivia facti immemorem variumque Petrum, clarente per ortum sole, die festo Luciae virginis almae. coccineam chlamydem vestitus signaque gestans Coelestinus herus papae, conscendit in unum cum patribus thalamum pallens; doctusque latenter portabat clausum scriptum (nec defuit ejus auctor) et incipiens vetuit, ne cardo loquenti obstaret, dehinc clausa legens edixit amicis: 'Defectus, senium, mores, inculta loquela, non prudens animus, non mens experta, nec altum ingenium, cura solerti cognita nobis cedendi causas subigunt, quo casibus orbis in praesens obstare volens, animaeque salutem quaerere, papatus oneri cedoque favori.'

Hier wird also ein scriptum erwähnt, dessen verfasser sich in der zahl der anwesenden cardinäle befunden haben soll, und dessen inhalt (den der dichter freilich verwhweigt) doch wol ein gutachten über die zulässigkeit der abdanhung gewesen sein wird. Ein schriftliches gutachten also die mischeidende veranlassung des rücktritts Coelestins: was wäre nun matürlicher, als dass der bericht hiervon mit der sage von dem prachrohr confundiert wurde und so eine erzählung entstand, die

Rbensowenig ist es mir gelungen, die notiz über die wunderliche austatung des p\u00e4pstlichen schlafzimmers (z. 15 fg.) anderw\u00e4rts aufzu-faden,

die quelle der isländischen legende ward. Auch Laelius Marinus, abt der Cölestiner um 1630, dem die urkunden seines or zu gebote standen (Drumann s. 7, note 25) berichtet von experiefe, der den Cölestin in seinem entschlusse abzudanken bestärk haben soll; als verfasser desselben wird aber nicht Bonifacius, son dern Fr. Jacoponus angegeben (Acta Sanct. Maji IV, 523).

Über das zerwürfnis des Bonifacius mit den cardinalen Jaco bus und Petrus Colonna vgl. Drumann I, 188 fg. Die bes Ze, durch welche die beiden Colonna geächtet wurden, ist in verschese denen fassungen erhalten, und wird in folge dessen verschieden benant (Drumann I, 193 n. 32; Potthast, Regesta Pomtif. II, 1961); in der von unserem æventýri (z. 52-56) cities ten gestalt findet sich dieselbe in den Gesta Trevirorum edd. Wyttenbach et Müller II (Augusta Trevir. 1838) p. 153-160. Wie die isländische legende dazu komt, dem decretale, das die abdication eines papstes für zulässig erklärt (Sexti decretalium lib. I, tit. VII) den namen 'Bonifacius caecus' zu geben, weise ich nicht; auch kann ich nicht entscheiden, ob die in cap. 2 und 3 erzählten anekdoten anspruch auf glaubwürdigkeit haben, da ich trotz vielfachen suchens sie anderwärts nicht aufspüren konte. 2 Dass geistliche wegen des rechtes, einen leichnam zu beerdigen sich in die haare geraten sind, wird öfter vorgekommen sein; vgl. z. d. E. Deecke, lübische geschichten und sagen, nr. 39.

## XXIII. Jón Halldórsson.

1. Jón Halldórsson, der dreizehnte bischof von Skálholt, war ein treflicher mann, dessen andenken im norden noch lange lebendig bleiben wird. Als jüngling begab er sich, nachdem

Che farai, Pier da Morrone, se venuto al paragone vederemo il lavorato, che in cella hai contemplato? se'l mondo è di te ingannato, seguirà maledittione, usic.

<sup>1)</sup> Gemeint ist die 15. satire des Jacopono (s. 56 der Venediger and gabe von 1617):

<sup>2)</sup> Ich will jedoch nicht unterlassen anzumerken, dass unter der regesten des Bonifacius ein erlass sich sindet, durch welchen den Minoriten von Beaune (im sprengel von Autun) gestattet wird, ut admittere queant ad sepulturam suae ecclesiae quoscunque ibi sepeliri eligentes, aliquibus tamen pactionibus servatis (Potthast, Reg. Pont. II, 1952).

er in Norwegen zum priester geweiht war, um seine kentnisse zu vervolkommnen nach Paris und Bologna. Da er als ein ausgezeichneter gelehrter zurückkehrte, wurde er von dem erzbischofe Eylifr zum bischofe von Skalholt geweiht [1322]. Er fand ein vergnügen darin, den leuten wunderbare ereignisse zu erzählen. die er während seiner reisen selbst erlebt oder aus büchern kennen gelernt hatte; und aus der grossen zahl derselben. welche von mehreren Isländern gesammelt wurden, wollen wir einige wenige diesem büchlein einverleiben, und zwar zunächst zwei geschichten, die sich zu Paris und Bologna, während seiner anwesenheit an jenen orten, zutrugen. - In Paris, wo Jón die berühmteste schule besuchte, wuste er sich bei dem ersten lehrer und bei seinen mitschülern bald sehr beliebt zu machen. Eines tages verliess der lehrer, um sich ein wenig zu erholen. das schullocal und liess sein buch, einen mächtigen folianten, offen auf dem katheder liegen. Jon plagte die neugier, in dem buche des meisters zu lesen, und daher eilte er alsbald die stufen hinauf; kaum aber hatte er ein kapitel vollendet, als ein furchtbarer sturm sich erhob, der alles niederzureissen Die türen flogen auf; und da Jón den meister zurückkehren hörte, flüchtete er eiligst auf seinen sitz. Gleich darauf kam der lehrer hineingefahren: 'im namen gottes, rief er aus, wenn dieser sturm bis zum abend anhält, wird er alle gewässer in Frankreich austrocknen. Hat etwa jemand mit meinem buche unfug getrieben, seit ich fort war?' Jon war bei seinem kameraden so beliebt, dass niemand ihn angeben wolte; doch trat er aus freien stücken vor, fiel vor dem meister nieder und bekante seinen vorwitz. 'Ich will dir verzeihen, sagte der lehrer, doch nimm dich vor unvorsichtigem lesen in acht, solange du noch uneingeweiht bist.' Darauf eilte er zu dem buche, wante ein blatt um und las ein kapitel von gleicher länge wie das von Jón gelesene. Alsbald legte sich der sturm und es ward vollkommen windstill. Daraus kann man sehen. sagte der bischof, welche kräfte in den büchern schlummern.

2. Zu Bologna waren, während Jón Halldórsson dort sich aufhielt, zwei ausländische schüler, welche beide Johannes

hiessen; um sie zu unterscheiden wurde der eine, ein Norwezer, Johannes Nordmannus, der andere aus England gebürtig, Johannes Anglicus genant. Eines tages verliessen diese beiden schüler gemeinsam die domkirche, und als sie zu dem ausgange kamen, an welchem zwei löwenköpfe angebracht sind, schaute der Engländer lächelnd auf einen dieser köpfe und erzählte seinem genossen, dass er in der lezten nacht einen wunderlichen traum gehabt habe. 'Mir träumte, sagte er, dass der eine kopf lebendig wurde und mir die rechte hand abbiss; nun lege mir den traum aus, kamerad; man sagt ja, dass ihr Nordleute in dieser kunst sehr erfahren seid.' Dem Norweger erschien der traum seltsam, doch erwiderte er nur mit dem landläufigen sprichworte, dass böse träume oft wenig zu bedeuten Darauf giengen beide plaudernd noch einmal um die kirche, und als sie wider an das tor gelangten, stiess Johannes Anglicus mit dem finger in den steinernen rachen und sprach: 'Dieser löwe hat mir im traume die hand abgebissen!' demselben augenblicke stürzte er tot zu boden: eine schlange von der gattung aspis, die in dem löwenkopfe verborgen war, hatte ihn mit der giftigen spitze ihres schwanzes gestochen.

Einige von den mitschülern Jón Halldórssons sind später cardinäle geworden und santen ihm noch zuweilen briefe nach Island, worin sie die weite entfernung, welche sie von ihm trente, beklagten. Diese klage war gewiss aufrichtig gemeint, denn niemand verstand es besser, seine zuhörer zu fesseln als er; und da die sinnesrichtung nicht bei allen die gleiche war, so nahm er darauf rücksicht, damit jeder sich an seinen worten erfreuen könne, und mischte auch erzählungen von mehr weltlichem charakter und glänzenderer darstellung ein, was ihm freilich von einigen verdacht worden ist, die erst später eingesehen haben, dass alles aus nächstenliebe geschah, wie denn an ihm das wort des apostels sich erfülte, dass denen die gott lieben, alle dinge zum besten dienen [Rom. 8, 28]. Es erfülte sich an ihm durch die zeichen, welche an seinem grabe zu Bergen und anderwärts zu seiner ehre sich ereigneten; und mit recht kann man sagen, dass gott ihm diese ehre schon

zum voraus angekündigt hat, ehe er zum lezten male Island In der nacht vor seiner abreise träumte ihm nämlich, dass er sich in der klosterkirche zu Bergen in mitten seiner ordensbrüder befände und vor ihnen über die worte des textes predigte: 'beati mortui qui in domino moriuntur' [Apoc. 14, 13]. Da sah er plötzlich, dass zwei männer an seinen seiten standen: erzbischof Eylífr, der ihn einst geweiht hatte, und könig Magnús Hákonarson, welche zu iener zeit bereits gestorben waren. Nachdem er seine predigt beendigt hatte, fassten diese beiden seine hande und führten ihn zum chore hinauf; dort zeigte sich ihm eine leiter, die zum kirchendache hinausführte, und als er dieselbe mit seinen begleitern erstiegen hatte, fand er über der first ein bett bereitet, das ihm zur ruhestätte bestimt war. Diesen traum erzählte er am nächsten morgen einem vertrauten freunde, welcher denselben auf künftige hoheit und glorie deutete; der bischof aber sah ihn zornig an und hiess ihn schweigen, denn die diener gottes bewahren die demut sorgfältiger als lauteres gold. Der traum aber kann mit recht dahin ausgelegt werden, dass gott ihm wegen seiner treflichen predigten ein seliges ende beschieden hat, denn seit menschengedenken ist in seinem heimatlande und ausserhalb desselben niemand vorhanden gewesen, der die gabe des redners in solchem masse besessen hat. — Wir wollen demnächst eine erzählung mitteilen, die einer predigt entnommen ist, welche bischof Jón zu Stadarhóll im westlande am tage des heiligen borlákr gehalten hat. Er pries in dieser predigt die gerechtigkeit des heiligen und erzählte als ein beispiel hervorragender gerechtigkeitsliebe die nachfolgende geschichte.

4. Ein vornehmer und reich begüterter mann hatte, obwol er nur dem ritterstande angehörte, in einer stat die höchste gewalt und versah sein amt ohne ansehn der person mit grosser gerechtigkeit. In seinem hause lebte ein junger mann, der sohn seiner schwester. Nun ereignete es sich, dass der herr in eine schwere krankheit verfiel, die anfangs zwar nicht sehr heftig auftrat, aber doch schliesslich einen tötlichen ausgang nahm. Während nun der kranke in seinem bette lag, hörte

π

er einst im nebenzimmer ein geräusch, das ihm nichts gutt-@8 weissagte, und als später seine vertrauten eintraten, befragste er sie nach der ursache desselben. Jene antworteten ihm. dass sich nichts ereignet habe, was der erwähnung wert sei; er ab er befahl ihnen, die ganze wahrheit zu sagen und sezte ihnen eindringlicher rede auseinander, dass sie vor gott es verantworten müsten, wenn ein begangenes verbrechen durch sie verheimlicht würde und ungestraft bliebe. Nun teilte man ilm m mit, dass sein neffe in dem anstossenden gemache einer fram gewalt angetan habe. Der herr rief darauf denjenigen zu sich heran, dem er die executivgewalt während seiner krankheit übertragen hatte, und gab ihm die strenge weisung, den schreidigen nach der strenge des gesetzes mit dem tode zu bestrafen. Die vertrauten, welche den unbeugsamen sinn des herrn kanten, begaben sich hinaus, um seinen willen auszuführen, entschlossen sich jedoch nachträglich, das urteil nicht zu volziehen, da der vornehme und begabte jüngling sie dauerte und sie annahmen, dass der tod den gestrengen richter bald aus dieser welt berufen würde. Der junge mann hielt sich einige tage im verborgenen; da ihm aber die zurückgezogenheit lästig zu werden anfieng und er glaubte, dass der zorn seines oheims verraucht sei, so wagte er es, diesen zu besuchen. Der kranke lächelte ihm freundlich zu und sprach: 'Da bist du ja auch, freund; komm doch her zu mir!' Der jüngling glaubte, dass der oheim ihm verzeihung gewähren und dies durch einen kuss besiegeln wolle; er gieng daher zu ihm und beugte sich zu ihm nieder; jener aber ergriff ein messer, das neben ihm lag, schnitt dem ahnungslosen die kehle durch und streckte ihn tot zu boden. Die vertrauten hatten heftige vorwürfe wegen ihres ungehorsams und ihrer parteilichkeit zu erdulden. Bald darauf fühlte der kranke, dass sein tod nahe bevorstehe, und da er seines hohen ranges wegen die berechtigung hatte, von dem bischofe die lezten tröstungen zu empfangen, liess er diesen zu sich rufen Der bischof erschien in begleitung zweier geistlichen und hörte Als diese beendet war, verharte der bischof in die beichte. Endlich seinem schweigen, ohne die absolution zu erteilen.

fragte er, ob mit dem, was der kranke mitgeteilt habe, die beichte abgeschlossen sein solle. Jener erwiderte, dass er nichts weiter zu beichten wisse, bat jedoch den bischof, fals etwas ausgelassen sei, seiner vergesslichkeit zu hilfe zu kommen. Der bischof erwiderte, dass er eine sünde nicht gebeichtet habe, die erst vor kurzem begangen sei und daher seinem Sedächtnisse nicht entschwunden sein könne. Auf die frage des kranken, welche sünde er meine, nante der bischof die ermordung seines neffen. Der kranke antwortete lächelnd, dass er dann die entscheidung dem gerichte gottes überlassen müsse, der alles auf gerechter wage abwäge. Der bischof geriet in zorn und schickte sich an, das haus zu verlassen. 'Herr, sprach der kranke, wenn ihr mich schon für so verworfen haltet, dass ich der woltaten nicht würdig bin, die die kirche den sterbenden zukommen lässt, so zeigt mir wenigstens den leichnam des herrn, ehe ihr euch entfernt.' Auf bitten der anwesenden liess sich der bischof bereit finden, dies zu gewähren; als aber das propitiatorium geöfnet wurde, zeigte es sich, dass die oblate verschwunden war. Den bischof erfasste ob dieses umstandes gewaltiger schrecken, der kranke aber sprach: Wenn die oblate dort nicht ist, so wird es durch gottes willen geschehen sein, dass sie sich hier befindet.' Zugleich ofnete er den mund, und alle sahen, dass die hostie auf seiner zunge lag. Der bischof, durch dieses gottesurteil von seinem unrechte überzeugt, fiel vor dem kranken nieder, bat ihn um verzeihung und tat, was seines amtes war. Nach wenigen tagen starb der gerechte und wurde mit den höchsten ehren begraben.

5. Als bischof Jón nach Norwegen kam, verbrachte er den winter in dem dortigen prediger- (Dominicaner-) kloster, in welches er einst als knabe eingetreten war. Nach weihnachten wurde er krank, und als das fest der reinigung Mariae [2. febr.] herankam, verschlimmerte sich sein zustand so sehr, dass bischof Hákon von Bergen, welcher zu gleicher zeit wie er die weihe empfangen hatte, ihm die lezte ölung erteilte. Trotzdem fuhr er fort, die canonischen horen pünktlich, sowol bei tage wie bei nacht, innezuhalten. Am morgen des fest-

tages liess er den prior des klosters auffordern, ihm in seinem zimmer die Marienmesse zu lesen. Während diese celebriert wurde, sass bischof Jón aufrecht im bette und gab vor dem evangelium dem prior den segen; aber nach der erteilung des abendmahls hörte ihn der prior leise, wie im schlafe, atmen. Nach der beendigung der messe wurde er aber wider munter und sprach mit deutlicher stimme den segen. Der prior verliess den altar und trat an das bett des bischofs heran. 'Habt ihr ein wenig geschlafen?' fragte er. 'Ich weiss nicht, ob es bewustlosigkeit, ohnmacht oder schlaf war, erwiderte Jón; doch sah ich eine erscheinung.' 'Was saht ihr?' forschte der prior. 'So schien es mir, antwortete der bischof, als wenn eine freundliche, schön gekleidete jungfrau, in solcher tracht wie sie frommen nonnen eigen ist, in das zimmer träte; in jeder hand trug sie eine brennende kerze, kam an mein bett heran und stieg dann durch das dach empor, und weiter zum himmel hinauf, wie ich glaube.' Der prior fragte, wie er dies traumgesicht deute. 'Ich bin wegen der deutung im zweifel, erwiderte der bischof; ist es aber nicht so, wie ich fürchte, dass meine seele mit schweren sünden belastet ist, so möchte ich glauben, dass mir ihre gestalt gezeigt ist, und dass ich auf dem wege, den sie einschlug, bald folgen muss.' Hierauf neigte sich der prior um den segen zu empfangen, ehe er zur verlesung des evangeliums Johannes schritt, und Jón segnete ihn mit den worten: 'dominus sit in corde tuo et in labiis tuis.' Dies waren die lezten worte, die er auf erden sprach, denn während der verlesung des evangeliums vermochte er nicht mehr zu reden. und gab seinen geist auf, als in der hauptkirche der stat zur dritten hore geläutet wurde. Sein leichnam wurde mit allen ehren in der kirche desselben klosters beigesezt, in das er zuerst eingetreten war und in dem er als dominicanermönch gelebt hatte.

Über Jón Halldórsson und Seinen anteil an der vorliegenden samlung siehe die vorrede. — Für die geschichte, welche zu Bologna sich ereignet haben soll, weiss ich keine parallelen beizu-

bringen 1; die erzählung in cap. 4 stamt vermutlich aus Caesarius von Heisterbach (illustr. miracul. et histor. memor. IX, 38), wo der name des gestrengen richters als Erkenbaldus de Burban verzeichnet ist. Ferner findet sich dieselbe geschichte in Joh. Paulis schimpf und ernst oap. 129 und an anderen stellen, die Oesterley in seiner ausgabe s. 488 anführt. — Über die wunderbaren kräfte, welche man zauberbüchern zutraute, vgl. Jens Kamp, danske folkeminder (Odense 1877) nr. 282. 284. 285. 289. 290; Svend Grundtvig, gamle danske minder I (Köbenh. 1861) nr. 96; Karl Müllenhoff, sagen, märchen und lieder der herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg (Kiel 1845) nr. CCLXXI.

## XXIV. S. Andreas und der bischof.

Ein italienischer bischof, dessen sitz unsere quelle nicht mitteilt, verehrte nächst der mutter gottes am meisten den heiligen Andreas, an dessen gedenktag er in der kirche eine feierliche messe zu halten und darauf in seiner wohnung ein festmahl zu veranstalten pflegte, zu welchem er angesehene personen geistlichen und weltlichen standes einlud. Als widerum einmal der tag des heiligen Andreas herangekommen war und der bischof bereits in der kirche sich befand, um sich den festornat anlegen zu lassen, kam eine jungfrau mit statlichem gefolge in das gotteshaus hinein. Sie gieng geradeswegs auf den bischof los, fiel vor ihm nieder und bat ihn, ihre beichte zu hören. Jener erwiderte, dass sie sich an seinen poenitentialis wenden möge, dem er die volmacht gegeben habe, an seiner statt die absolution zu erteilen; er selber sei durch die celebration der messe, welche sofort beginnen müsse, in an-Nichts destoweniger besteht die dame auf spruch genommen. ihrer bitte und erklärt, dass auf ihn die schuld fallen müsse,

<sup>1) &#</sup>x27;Der traum mit dem löwenkopf, schreibt mir Reinh. Köhler, erinnert einigermassen an die russische sage von Oleg bei J. Grimm, mythol. 901 anm.' [myth. II4, 792 anm. 2; III4, 284.] An der lezteitierten stelle wird auf die Orvar-Odds saga hingewiesen (FAS. II, 168. 169. 300).

wenn sie ungebeichtet sterbe; und so lässt sich denn der bischof endlich dazu bewegen, ihr zu wilfahren. Die jungfrau weiss sich ihrer beichte in so schlauer und wolberechneter weise zu entledigen, dass der bischof dadurch volständig bezaubert wird; er ladet sie daher ein, an seinem mahle teilzunehmen. Nach beendigung des gottesdienstes begibt er sich in seine halle und weist der dame einen der ehrenplätze an. Nachdem die geladenen den treflichen speisen und weinen wacker zugesprochen haben, verlässt einer nach dem anderen das zimmer, sodass schliesslich nur der bischof, die jungfrau und ein dienender bruder zurückbleiben. Nun fordert der bischof die dame, deren liebenswürdigkeit ihn mehr und mehr entzückt, auf, an seiner seite platz zu nehmen, und es entspint sich zwischen den beiden ein vertrauliches gespräch, welches dem bischofe so gefährlich wird, dass er nahe daran ist, seinem gelübde untreu zu werden. Aber zu rechter zeit wird gott durch die bitten des heiligen Andreas auf die drohende gefahr aufmerksam gemacht. An der tür lässt sich ein starkes klopfen vernehmen, und der bischof befiehlt dem dienenden geistlichen zu öfnen. Die dame aber bittet ihren wirt, nicht so schnell zu handeln: 'ich habe viele feinde, spricht sie, und möglich ist es, dass einer derselben einlass begehrt. Lasset uns daher zunächst den draussen stehenden einer probe unterwerfen, damit wir erfahren, wer er ist; da ihr mich zu eurer tafel gezogen habt, werdet ihr nicht wollen, dass mir hier verdruss bereitet wird.' Der bischof erwidert, dass es allerdings sein wunsch sei, sie vor jeder kränkung zu bewahren; andererseits aber wolle er unter keinen umständen einem bedürftigen an einem so hohen festtage seine tür verschliessen. erklärt er sich bereit, eine probe vorzunehmen. schlägt vor, dass dem fremden die frage vorgelegt werde, welches geschöpf gott aus dem gemeinsten stoffe geformt und doch am höchsten erhoben habe. Der dienende bruder wird beauftragt, eine antwort auf diese frage von dem klopfer zu erbitten. Als er die tür öfnet, erblickt er einen mann im pilgergewande. Dieser fragt, ob der bischof zu hause sei; er

į

masse denselben in einer dringlichen angelegenheit sprechen. Der geistliche erwidert, dass er nicht eher vorgelassen werden könne, als bis er eine frage beantwortet habe. Der pilger wundert sich über dieses verlangen, ist aber bereit, demselben nachzukommen. Sobald ihm die frage mitgeteilt ist, denkt er ein weilchen nach und gibt dann die lösung: 'Welches geschöpf steht höher als der mensch, welcher stoff ist gemeiner als irdischer lehm?' Der geistliche lobt die antwort sehr, weigert sich aber den pilger einzulassen, bevor er dem bischofe bericht Dieser hält es für unbedenklich, dem fremden erstattet habe. die tar zu öfnen; die dame aber verlangt die lösung einer zweiten frage. Widerwillig gibt der bischof nach. Dem pilger wird nun die frage vorgelegt, welche erde er für die vorzüglichste halte. 'Das ist eine trefliche frage, erwidert jener, und ein tiefer sinn ist darin verborgen, obwol ich nur kurz darauf antworten will: die algemeine kirche predigt es, dass der lebendige sohn gottes den wahren leib der sterblichen, aus staub erschaffenen natur in dem reinen leibe der jungfrau Maria annahm; diesen trug er, in diesem lehrte er, in diesem litt er, in diesem geheiligten und unvergänglich gewordenen leibe stand er auf, in diesem stieg er zum himmel und sitzet zur rechten hand gottes des vaters, des königs aller welten. Nun, meine ich, ist die mir gestelte frage gelöst und ich werde wol eintritt erlangen.' Der geistliche erwidert, dass er zuvor den bischof aufsuchen müsse. Sobald dieser erfährt, wie vorzüglich die antwort ausgefallen sei, befiehlt er sofort den fremden vor-Die dame widersezt sich noch einmal und verlangt, dass eine dritte frage vorgelegt werde. Den bischof verdriesst diese hartnäckigkeit, er fragt aber trotzdem, was sie nun vorzuschlagen habe. Sie erwidert, man solle den fremden fragen, wie weit der weg vom himmel zur hölle sei. Als dem pilger diese frage überbracht wird, antwortet er: 'Die ersten beiden fragen konte ich lösen, weil ich die lösung dem schosse der heiligen kirche entlehnte; diese lezte kann ich nicht beantworten; wol aber will ich dem bischof angeben, an wen er sich wenden soll, wenn ihn der vorwitz plagt, antwort zu erhalten:

frage er den teufel, der neben ihm im hochsitze platz genomm hat: denn der machte jenen weg, als er in folge seines homutes von der höhe des himmels in das höllische gefäng hinabgestürzt ward.' Dem dienenden bruder schien diese a wort etwas scharf, dennoch aber teilte er sie dem bischmit. Der teufel, der in der maske der jungfrau verborg war, stürzte, sobald er sich verraten sah, durch die maund verschwand. Erschrocken und froh zugleich sprang obischof auf, um dem pilger selber die tür zu öfnen, die aber war nirgends mehr zu finden. Der bischof zweifelte nic dass Andreas in eigener person zu seiner rettung herbeiges sei, und dankte gott und dem heiligen in inbrünstigem gebe

Diese legende findet sich bei Jacobus a Voragine, cap. § 9 (Grässe s. 19-21), welcher aber nicht die directe quelle ( isländischen erzählung gewesen sein kann, da die erste frage den beiden fassungen verschieden ist. Nach der Legenda aur lautet die frage: 'quod est majus mirabile, quod deus unqui in parva re fecerit,' und die antwort, welche darauf folgt, diese: 'diversitas et excellentia facierum 1: inter tot enim hor nes, qui fuerunt ab initio mundi et usque in finem futuri su duo reperiri non possent, quorum facies per omnia similes si vel essent, et in ipsa quoque tam minima facie omnes sens corporis deus collocavit. Der Legenda aurea entstammen, w mir Reinh. Köhler mitteilt, die erzählung im Libro de l exemplos (Bibl. de auctores españoles LI, Madrid 1860) \* CCCXXXII, ein sicilianisches volksgedicht in ottaven bei G. Pitr Canti popolari siciliani (Palermo 1870-71) II, 232-241 und e spanisches märchen bei F. Caballero, Cuentos, oraciones, adivin v refrancs populares é infantiles (Madrid 1877) s. 199-202.

Fast ganz das nämliche wird, worauf mich Reinh. Köhle aufmerksam macht, von dem heiligen Bartholomaeus erzählt, v. Legenda aurea, cap. CXXIII, § 5 (Grässe s. 545) und Thome

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Reinh. Köhlers aufsatz: die ungleichheit der menen lichen gesichter, Germania VIII (1863) s. 304 — 305. Zu den dort gen benen nachweisungen sind nach der gütigen mitteilung des verfassers hinz zufügen: Simrocks Freidank s. 213 (wo auf Plinius, HN. VII, 1 voiesen wird) und Gödekes und Tittmanns liederbuch aus dem 16. (Leipz. 1867) s. 384.

Cantipratanus, bonum universale de apibus, lib. II, cap. 53, \$5 (s. 491—492 der ed. Duacensis von 1627). Der ersteren quelle entstamt die legende im alten passional (ed. Hahn, 293, 82—295, 56). — Endlich verweist mich noch Reinh. Köhler auf ein slovenisches volkslied von S. Ulrich, welches sich in den volksliedern aus Krain, übersezt von Anast. Grün, (Leipz. 1850) s. 136—138 findet, und auf Jac. Grimms ausführungen in den altdeutschen wäldern II, 29 fg. Die lezte frage unserer legende nebst derselben antwort steht auch unter den von Wilh. Wackernagel aus einem Augsburger drucke des 16. jhs reproducierten 'rätseln und fragen', Haupts zs. III (1843) s. 32, nr. 45.

# XXV. Der bischof und die spinne.

Ein anderer bischof in Italien, dessen bistum nur wenige einkünfte gewährte, suchte sich, da er eine schöne handschrift besass, durch das copieren von büchern einen nebengewinn zu Als er nun einmal in seinem arbeitszimmer sass verschaffen. und schrieb, kroch eine spinne auf das pergament, und gerade auf die stelle, wo er schreiben wolte. Der bischof suchte sie durch blasen zu entfernen, und als das nicht gelang, griff er nach dem radiermesser und schlug ihr einen fuss ab. Darauf blies er sie fort und schrieb ruhig weiter. Nicht lange darauf wird der bischof durch päpstliche boten nach Rom geladen, um sich wegen einer anklage zu verantworten. Da er sich nicht bewust ist, irgend jemand ein unrecht zugefügt zu haben, so wundert er sich über die vorladung, begibt sich aber aus schuldigem gehorsam gegen den stathalter des heiligen Petrus zur festgesezten zeit nach Rom, wo er einige tage vor dem

<sup>1)</sup> Der papet will hochzeit halten, S. Ulrich eilt herbei. Die braut (der teusel) legt drei fragen vor: wo ist die erde am schwersten? santwort: wo Jesus begraben war); wie lang und breit ist die welt? (ebenso lang als breit, wenn ihr gut messt); wie weit ist es vom himmel zur hölle? — 'Dass du mich fragst, begreis' ich kaum, da du durchmessen selbst den raum, als gott dich warf zum höllengrund.' S. Ulrich liest die bibel laut, da wächst ein hörnleinpaar der braut, die erde vor ihr weit aufspringt und tief in sich die braut verschlingt.

termine ankomt. Während dieser tage geht er häufig aus und stärkt sich mit gutem wein. Als der termin herangekommen ist, wird er vor den papst gerufen; während er sich niedersezt, blickt er um sich und sieht, dass auch ein einfüssiger mann zugegen ist. Der papst sieht sehr bekummert aus, als wäre er in der grösten verlegenheit; es herscht algemeine Endlich fragt einer der cardinale den einfüssigen, warum er schweige und seine anklage nicht vorbringe. Dieser lässt sich das nicht zweimal sagen und beschuldigt den bischof. dass er ihm ohne jede veranlassung einen fuss abgeschlagen habe. Der bischof erwidert, dass er sich würde verteidigen können, wenn eine wahre anschuldigung gegen ihn erhoben würde; diese anklage aber mache ihn sprachlos, da er niemals einen menschen geschlagen, geschweige denn in so grausamer weise verlezt habe. Daher bitte er den papst, ihm eine nacht bedenkzeit zu gewähren; am nächsten tage hoffe er mit gottes hilfe seine unschuld erweisen zu können. Der papst gewährt Zur bestimten stunde erscheinen der bischof und sein ankläger wider an der gerichtsstätte, doch ist der leztere weniger zuversichtlich als am vorhergehenden tage. Der bischof spricht: 'Im vertrauen auf eure milde, heiliger vater, glaube ich, dass hier sich erfüllen wird, was die schrift sagt: alles muss mit überlegung getan werden [prov. 13, 16?]; denn ich meine jezt zu durchschauen, wer mich verklagt hat, und aus welchem grunde er es tat. Dieser mann kann kein anderer sein als die spinne, welche mich beim schreiben störte, und dadurch einen fuss einbüsste, dass ich mit dem messer nach ihr schlug. Um die wahrheit festzustellen, gebietet ihm bei harter strafe, den gegenbeweis zu führen, wenn er es vermag, oder nachzuweisen, dass ich anders mit ihm verfahren habe.' Der papst erfült die bitte des bischofs, der einfüssige aber lässt das haupt sinken, gleich als würde er durch eine himlische macht verhindert, wider den bischof zu lügen. 'Nun ist es bewiesen, heiliger vater, spricht der bischof, dass dieser derjenige ist, der unsere brüder zu versuchen nicht aufhört, und dass es seine absicht war, unser beider seelen ins verderben

bringen: die eurige durch die ungerechte beschuldigung wider mich, die meinige durch ungehorsam und üble nachrede wider euch.' 'Welche strafe soll der höllische feind wegen seiner bosheit empfangen?' fragt der papst. Der bischof erwidert: 'Während ich in der stat spazieren gieng, sah ich ein prächtiges steingebäude, das euch zugehört: schenkt dieses meiner kirche und befehlt dem bösen feinde, dass er es von hier forttrage und unversehrt in der nähe meines münsters und meines wohnhauses auf einen freien platz niedersetze.' Der papst gewährt dies. Am nächsten morgen ist das gebäude aus Rom verschwunden und der heimkehrende bischof findet es unbeschädigt auf dem angewiesenen platze. So bestätigt es sich, dass den befehlen der diener gottes folge geleistet wird, mögen dieselben an die hölle oder an den himmel gerichtet sein.

Die quelle dieser legende vermag ich nicht nachzuweisen. Profezor Konr. Gislason teilte mir mit, dass eine ähnliche geschichte 42f Island von doctor Martin Luther erzählt wird.

#### XXVI. Der teufel als abt.

Din bischof erzählte die folgende geschichte: In einem Benedictinerkloster waltete ein treflicher abt. Das kloster genoss gen der strengen lebensweise seiner bewohner eines hohen fes, und mehrere andere stifter waren ihm als dem mutterhause untergeordnet, darunter sogar ein nonnenstift. Eines tages, als die frühmesse eben vorüber war, wurde leise, wie von kinderhand, an die pforte geklopft, und als der pförtner nachsah, erblickte er einen schönen knaben, der sein höchstes wolgefallen erregte. Derselbe sagte, dass er gerne die mönche und den abt sehen wolle, da ihm mitgeteilt sei, dass sie kinder freundlich behandelten. Der bruder meldete dem abte den wunsch des knaben, und dieser erlangte den eintritt. Der abt, auf welchen der knabe ebenfals einen guten eindruck

machte, fragte diesen, ob er lesen könne. Er könne es nicht, erwiderte er, möchte es aber gerne lernen. Der abt bot ihm nun an, er möge sieben tage im kloster bleiben: wenn er die nötige begabung zeige, würde man ihn dort behalten. wurde er denn in die schule getan, und bewies ein so schnelles fassungsvermögen, dass es eine freude war, ihn zu unterrichten. Nach wenigen jahren war er in seinen kentnissen weit fortgeschritten, und da er weise und sittsam war, glaubten der abt und die mönche es als einen grossen gewinn ansehen zu können, wenn er sich bestimmen liesse, in ihren orden einzutreten. Er war gleich bereit dazu und wurde nach kurzer zeit zum priester geweiht; alle waren der meinung, obwol sie es nicht laut aussprachen, dass niemand sich besser zum abte eigne als er. Wirklich wurde er, als der alte abt gestorben war, einstimmig zum nachfolger erwählt. Bald aber zeigte es sich, dass die sitten des klosters arg in verfall gerieten. Nicht lange nach der installierung des neuen abtes wurden einige von den jüngeren brüdern krank, und als eine kleine besserung eintrat, ordnete der abt an, dass sie, um wider zu kräften zu kommen, fleisch geniessen und ungestörter nachtruhe pflegen solten. Trotz dieses zugeständnisses stelte sich keine kräftigung ein. Der abt meinte, dies rühre daher, dass die klosterkost ihnen nicht bekomme: er bestimte daher, dass die reconvalescenten auf einige zeit in das nonnenkloster sich begeben solten, da die frauen in der bereitung der speisen sorgfältiger und geschickter seien. Die brüder zogen also zu den nonnen und gelangten in der tat bald wieder zu fleisch und kräften; da aber alzu fette nahrung das blut erhizt, so stelten sich böse gelüste ein, die den mönchen und nonnen zum verderben wurden. Dem abt wurde mitgeteilt, dass zwischen beiden teilen ein höchst vertrauliches verhältnis bestehe, er blieb aber gegen alle vorstellungen taub. Inzwischen gelangten die schlimmen nachrichten von dem verfalle des klosters auch zu den ohren der heiligen kirche, und es wurden zwei bewährte mönche abgeordnet, um die zustände zu untersuchen. Die visitatoren teilten dem abte mit, welche üblen gerüchte über

das kloster im umlauf waren, und forderten dann zwei von den ältesten brüdern auf, bericht zu erstatten. Diese erzählten der wahrheit gemäss, was sich zugetragen hatte. Nach langem schweigen und nachdenken nahm der ältere visitator das wort. 'Weit bin ich in der welt herumgekommen, sprach er, und habe manches böse und gute von mönchen erfahren; aber niemals habe ich es erlebt, dass in so kurzer zeit ein kloster so tief gesunken ist. Wäre es möglich, dass der höllische teufel selber die sitten verderbt hätte, so würde eine solche umwandlung mir erklärlich sein.' Als der böse feind, der in der gestalt des abtes verborgen war, dies hörte, versank er sofort in den fussboden. Nun lobten alle gott und beichteten ihre sünden. Die alte zucht wurde widerhergestelt und ein gottesfürchtiger bruder zum abte erhoben.

Es dürfte keinem zweifel unterliegen, dass uns in dieser legende einer der keime enthalten ist, aus denen sich die im 16. und 17. jahrhundert weit verbreitete sage von dem bruder Rausch entwickelt hat. Dass uns diese älteste gestalt der sage in nordischem gewande entgegentritt, stimt damit überein, was wir bisher über die geschichte derselben wusten: sie ist in der fassung, welche man als die ursprünglichste ansah, an das kloster Esrom auf Seeland geknüpft, das auch die hochdeutschen drucke noch als den schauplatz der begebenheit nennen. Die übereinstimmenden züge dem æventýri und der dänischen volkssage sind, dass der teufel die mönche zu leckerer speise und unkeuschem leben verführt, schliesslich aber erkant und verjagt wird, sonst hat sich freilich die lextere durch die aufnahme burlenker zutaten, die den teufel mehr als neckischen kobold erscheinen lassen, wesentlich umgestaltet. Ober inhalt, verbreitung und ursprung der sage handelt ausführlich Ockar Schade im Weimarischen jahrbuch V (Hannover 1856) \*. 357-414; die meinung des verfassers, dass eine mythische grundlage anzunehmen sei, wird sich nach dem bekantwerden unserer legende, die ein rein mönchisches gepräge hat, nicht halten lassen.

### XXVII. Der abt im brunnen.

Ein treflicher, sittenstrenger abt, der sein kloster musterhaft verwaltete, hatte seinen schwestersohn in den orden aufgenommen und wol erzogen. Der junge mann war bereits zum priester geweiht, als der abt in eine schwere krankheit ver-Dieser berief die brüder zu sich, gab ihnen väterliche ermahnungen und dankte ihnen für den bewiesenen gehorsam. Zulezt kam er auf die wahl eines neuen abtes su sprechen und sagte: 'Ihr wisst, dass mein neffe, ein ehelich geborener mann und geweihter priester, sich in eurer mitte befindet, und darum bitte ich euch, die mir bewiesene liebe auch dadurch zu betätigen, dass ihr ihn zu meinem nachfolger erwählt.' Die brüder versprachen den wunsch des abtes zu erfüllen, teils aus liebe zu dem sterbenden, teils auch weil sie den jüngling der ihm zugedachten stellung für würdig erachteten. darauf starb der kranke, und es wurde unter der leitung des dem mutterhause vorstehenden abtes zu einer neuwahl geschritten, durch welche dem neffen des dahingeschiedenen die erledigte würde zufiel. Nach einigen tagen gieng der neue abt einmal im klostergarten spazieren. In der mitte dieses gartens befand sich ein brunnen, und als der jüngling in die nähe desselben gelangt war, hörte er plötzlich ein schmerzliches stöhnen. Er trat an den brunnen heran und bemerkte, dass der laut aus der tiefe desselben emporkam. Verwundert fragte er, wer sich dort unten befinde. Er erhielt die antwort: 'Hier befindet sich die seele deines oheims.' 'Warum bist du dort?' forschte er weiter. 'Aus keinem anderen grunde, erwiderte die stimme, als weil ich aus liebe zu dir deine wahl befördert habe.' 'Ist denn die qual so gross, im kalten wasser zu stecken?' fragte der jüngling. 'Geh in die kirche, antwortete der geist, und hole einen kupfernen leuchter; tauche diesen in das wasser und sieh, was er dir meldet.' Der neffe folgte der weisung und steckte das erz in die flut: in einem augenblicke wurde es weich, wie wachs im feuer. 'Nun weist du wol, sprach die stimme, ob ich hitze oder kälte zu erdulden habe.' 'Der herrgott erlöse dich von dieser qual, erwiderte der jüngling, und wenn ich etwas dazu tun kann, solst du nicht lange meinetwegen leiden. Er begab sich eiligst nach dem mutterhause und legte seine würde nieder. Als einfacher mönch kehrte er ins kloster zurück und ein anderer wurde an seiner stelle zum abte erhoben.

Die unmittelbare quelle dieser legende ist vermutlich das Speculum morale II, 1, 11 (ed. Venet. fol. 128), wo jedoch die erzählung weit conciser gefasts ist: Itom cum quidam abbas moriens interrogaretur a monachis suis, quem ei substituerent in abbatem, motus carnaliter monuit et consuluit quemdam nepotem suum sibi substitui, quod et ipsi fece-Cum autem dictus nepos factus abbas iret solus ad fontem qui erat in horto suo, audivit de fonte exire quasi vocem avunculi sui mirabiliter plangentis. Quem cum adjuraret abbas, ut ei diceret quis esset, dixit se esse avunculum suum Qui inaestimabiliter ibi ureretur, quia motus carnaliter eum eligi Et cum diceret nepos, quod ibi non multum posset affligi in fonte temperato, rogat ut deferat candelabrum cupreum quod erat retro altare et projiceret in fontem. Quod ille fecit, et statim in aqua quasi cera in igne et butyrum in olla bullienti liquefactum est. Tunc abbas resignavit nec eum ultra audivit.

# XXVIII. Der schurkische vogt.

Ein reicher grundbesitzer in Deutschland hatte auf seinem hofe einen vogt, der bei ihm aufgewachsen und ihm aufs treuste ergeben war, sodass er alle wünsche des herrn zu erfüllen sich bemühte. In der nachbarschaft wohnten mehrere bauern: einige davon waren zu einer dorfgemeinde vereinigt, andere sassen als aussenbauern auf ihren äckern. Die ländereien, welche sie besassen, waren nicht gross, aber sehr fruchtbar und ergibig. Der reiche mann sprach oft zu seinen leuten besonders zu dem verwalter, dass er sich durch die dorfleute eingeengt fühle und es gerne sähe, wenn sie fortzögen, dannit er seine besitzungen erweitern und abrunden könne.

Der vogt riet dem herrn die grundstücke zu kaufen, und so begann dieser mit den bauern um das land zu feilschen, welches ein zusammenhängendes ganze ausmachte, obwol die den einzelnen besitzern zugehörigen teile durch künstliche grenzen von einander geschieden waren. Die bauern wolten jedoch auf den handel nicht eingehen und sagten, dass sie die von den vätern ererbten grundstücke nicht aufgeben würden. Der herr kehrte zornig heim und erzählte dem vogte, dass seine anträge abgeschlagen seien. Dieser erbot sich nun seinerseits, noch einen versuch zu machen: oft ereigne es sich, dass törichte leute mit schimpf und schande das umsonst hergeben müsten, was sie für einen annehmbaren preis nicht hätten abtreten wollen. Am nächsten tage begab er sich zu den bauern, gab ihnen gute worte und verhiess goldene berge, fals sie nur dem herrn ein klein wenig entgegen kommen wolten. Auf die frage der dörfler, was er denn verlange, bat er, dass sie nur soviel land ihm verkaufen möchten, als sich mit einer ochsenhaut überspannen lasse. Das gewährten die bauern; der kauf wird in gegenwart von zeugen abgeschlossen und durch feierlichen handschlag bekräftigt. Als der verwalter dem herrn die abmachung mitteilt, wird dieser zornig und fragt, was ein so winziges stück land ihm nützen solle; der vogt aber erwidert, es würde sich bald zeigen, wer von beiden teilen der klügere sei, da man nun in dem acker der bauern festen fuss gefasst Der herr überlässt nun dem verwalter das weitere. Dieser verschaffte sich die dicke haut eines neunjährigen stieres und schneidet dieselbe in ganz schmale streifen, welche er noch Dadurch entsteht ein unendlich langes band, einmal spaltet. welches straff angezogen einen breiten acker überspannen kann. Sobald er mit seiner arbeit fertig ist, beruft er die kaufzeugen und begibt sich mit denselben an eine stelle, welche nicht breiter war als die länge des lederriemens, aber gerade den fruchtbarsten teil des ackers enthielt. Er fordert die zeugen auf zu constatieren, dass die ochsenhaut das land überspanne, verlangt von den bauern die abtretung aller striche, deren breite nicht das mass des riemens überschreite, und gebietet ihnen binnen 7 tagen den verkauften acker zu räumen. So fiel der gröste teil des besitztums durch list an den reichen; die bauern zogen als betler fort und flehten zu gott, dass er das unrecht rächen möge.

Der durst des habgierigen wächst, je mehr er trinkt. Dies bewährte sich an dem reichen grundbesitzer, der nun auch die ländereien der aussenbauern zu erwerben wünschte. Wante sich an den vogt, welchem er zutraute alles möglich machen zu können. Jener erwiderte, man werde diesmal anders verfahren müssen, und riet dem herrn, er solle zu den bauern reiten und sie in aller freundlichkeit fragen, wie lange sic auf seinem erbe sitzen wolten, ohne zins zu zahlen. reiche folgte diesem rate; die bauern aber erwiderten verwundert, dass seit unvordenklichen zeiten die äcker im besitze ihrer familie gewesen seien. Der herr antwortete, er werde sein recht zu wahren wissen, wenn sie sich auch unwissend stelten, und ritt fort. Der vogt, welchem die führung des Processes übertragen ward, erklärte den bauern, er könne durch zeugen nachweisen, dass das land, welches sie inne hätten, dem herrn gehöre, und demselben nach dem tode seines vaters Oder grossvaters, als er selbst noch unmündig gewesen, widerrechtlich entrissen sei. Als der termin herangekommen war, an welchem in gegenwart des richters die sache entschieden Werden solte, stand der vogt frühzeitig auf und führte zwei alte dienstleute des herrn mit sich in ein kleines haus, dessen tur er sorgfältig verschloss. Nun gebot er denselben, die schuhe auszuziehen und in dieselben erde zu füllen, welche er aus dem fussboden ausgraben liess. 'Ihr seid doch überzeugt, sprach er, dass die erde unter diesem hause unserem herrn gehört?' Das sei gewiss, erwiderten jene. 'So wird es euch auch klar sein, fuhr er fort, dass des herren erde unter euren fussen ist, wohin ihr euch auch heute begeben möget?' Auch gestanden sie zu. 'Nun wol, sprach der verwalter, so werdet ihr auch einen wahrheitsgetreuen eid schwören können, wenn ihr heute auf dem bewusten acker steht.' Nachdem sich alten bereit erklärt hatten, den eid in der gewünschten weise zu leisten, wurden sie auf den strittigen acker geführt und schwuren in gegenwart des richters, dass die erde, auf der sie ständen, des herrn eigentum sei. Auf diese weise giengen denn auch diese bauern ihres erbes verlustig und fuhren ins elend.

Auf diesen betrügerischen vogt lässt sich das wort Salomons anwenden: 'abscondunt odium labia mendacia: qui profert contumeliam, insipiens est' [prov. 10, 18].1 Gott aber duldete es nicht, dass so schwere verbrechen länger auf erden ungerächt blieben, daher schlug er den vogt mit einer reissend fortschreitenden krankheit, die seinen baldigen tod zur folge hatte. Der leichnam verbreitete einen so üblen geruch, dass schon am tage des todes niemand es in der nähe aushalten konte. Der herr ordnete an, dass einige seiner untergebenen, wie es dort zu lande brauch ist, bei dem toten die nachtwache versehen solten, aber niemand war trotz schwerer drohungen zu diesem dienste zu bewegen, bis sich endlich ein altes weib fand, welchem der herr versprach, ihren sohn, der sich eines vergehens halber im gefängnisse befand, freizugeben. abend begab sich die frau in die kirche, wo die leiche aufgebahrt stand, breitete aber vorher ein mitgebrachtes tuch auf einen eichenstumpf, welcher der kirchentür gegenüber stand. Dann sezte sie sich an der heiligsten stelle der kirche nieder Nach einer weile liess sich von der und begann zu beten. bahre ein geräusch vernehmen; der tote richtete sich auf und sprach: 'wozu murmelst du über mir?' sank aber gleich wider Die alte sezte ihr gebet fort, aber bald erhob sich der leichnam aufs neue und rief: 'dir wird es übel ergehen,

<sup>1)</sup> Auf diesen vers (dessen lateinische fassung nicht mitgeteilt wird) folgen im urtezt noch einige erläuterungen (z. 137—141), welche mir unverständlich geblieben sind. Die aussage, dass der hass, welchen der vogt und sein herr auf sich luden, auch auf diejenigen sich erstreckte, die nach dem lezteren das unrechtmässig erworbene eigentum besassen, stimt nicht zu dem schlusse der erzählung, wo ausdrücklich erwähnt wird, dass der herr nach dem schrecklichen ende des verwalters den bauern ihre ländersien widergab. Was soll es endlich heissen, dass auch die vertriebenen den hass der welt sich zuzogen? — Ich vermute, dass hier die ungeschickte hand eines interpolators spuren zurückgelassen hat.

ľ

wenn du nicht still bist.' Die frau bekreuzte sich und fuhr fort zu beten; plötzlich aber sprang der tote auf und stürzte auf die frau los, welche in der nähe der tür platz genommen hatte. Schnell entschlossen riss sie die tür auf und verbarg sich hinter derselben in einem schattigen winkel; der unhold aber, welcher glaubte, dass sie hinausgeflüchtet sei, stürmte ins freie.

Hinter ihm schlug das weib die tür zu und schob eiligst alle riegel vor. Für den übrigen teil der nacht blieb sie nun unbehelligt. Am morgen gieng sie zu dem herrn und bat ihn, ihr zur kirche zu folgen. Dort bot sich ihm ein schrecklicher anblick: der tote, welcher bei seinem austritte aus der kirche das tuch der frau erblickt hatte, war im wahne, dass sie selber dort stehe, darauf los gestürzt und mit beiden händen bis an die achseln in den baum gefahren. Dem herrn ward wunderlich zu mute, und er begann zu ahnen, was die ursache dieser ereignisse sei. Er befahl den leichnam so schnell als möglich zu begraben. In der nächsten nacht, als der glöckner in seiner stube schlief, erhob sich auf dem kirchhofe ein gewaltiger lärm und eine stimme rief durch das fenster: 'Wirf dein Srabgerät heraus, wir wollen's haben.' Der mann war so erschrocken, dass er dem befehle folge leistete, und nun begann ein fürchterliches graben und schaufeln, und hinterher erhob sich ein sturm, der die ganze kirche erschütterte. stille geworden war, wagte der glöckner hinauszugehen: das grab des vogtes war leer. Er bestieg eine anhöhe: im norden War inmitten eines waldes ein heller feuerschein, wie von einem grossen scheiterhaufen, zu sehen. Am morgen teilte er dem herrn das vorgefallene mit. Dieser ritt selbst in den Wald, um der sache auf den grund zu kommen. Hoch oben zwischen zwei eichen lag eine eisenstange, an welcher die Verkohlten überreste eines menschlichen körpers hingen, und unter der stange war eine gewaltige grube, welche deutliche spuren aufwies, dass in ihr ein mächtiges feuer gelodert hatte. Durch diese wunderbaren begebnisse wurde der herr erschreckt, dass er zu den vertriebenen bauern boten sante

und ihnen ihre äcker wider abtrat. Auch hütete er sich in der folge, auf unrechtmässige weise güter sich anzueignen. An diesem beispiele mögen die grossen lernen, wie gefährlich es ist, die schwächeren zu berauben, denn gott ist der rächer derselben, wie er selbst gesagt hat: 'mihi vindicta, ego retribuam' [Rom. 12, 19].

Woher der isländische samler diese legende, deren schauplatz er nach Deutschland verlegt, genommen hat, weiss ich nicht zu sagen. Zu der geschichte von der zerschnittenen kuhhaut, deren älleste gestalt bekantlich in der Didosage erhalten ist, vgl. Re inhold Köhlers aufsatz in Orient und occident III (1864) s. 185—187, und die weiteren nachweisungen desselben gelehrten im Archiv für slav. philologie I (1876) s. 153—155. Der güte Köhlers verdanke ich ferner noch den hinweis anf Sepp, altbayerischer sagenschatz (München 1876) s. 587—589 und Radloff, proben der volksliteratur der türkischen stämme Südsibiriens IV (Petersb. 1872) s. 11—12; 139—140; 179.

Der eid mit erde in den schuhen findet sich in einer isländischen sage bei Maurer, isländische volkssagen der gegenwart (Leipzig 1860) s. 203, in einer dänischen bei Thiele, Danmarks folkesagn II (Köhvn 1843) s. 126 uud bei Jens Kamp, danske folkeminder (Odense 1877) s. 114. Ferner verweist mich Reinh. Köhler auf E. Veckenstedt, wendische sagen, märchen und abergläubische gebräuche (Graz 1880) s. 333 nr. 4 u. 6; W. v. Schulenburg, wendische volkssagen und gebräuche aus dem Spreewald (Leipz. 1880) s. 185; K. Müllenhoff sagen, märchen und lieder der herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg (Kiel 1845) s. 188; A. Kuhn, märkische sagen und märchen (Berlin 1843) nr. 52; K. Bartsch, sagen, märchen und gebräuche aus Meklenburg I (Wien 1879) s. 201–206; II (1880) s. 477; I. Zingerle, sagen, märchen und gebräuche aus Tirol (Innsbruck 1859) s. 153–154; 284.

Von einem toten, der sich während der leichenwache erhebt und redet, erzählt auch die isländische volkssage: Maurer s. 60.

<sup>1)</sup> Ähnlicher art ist auch die list, deren nach der märkischen volkssage Hans Clawert sich bedient haben soll: er forderte für die Trebbiner
nur soviel wald, als er mit einer hand voll werg umspinnen könne und verschafte dadurch seiner stat einen nicht unbedeutenden besitz (Hans Clawerts
werkliche historien [Halle 1882] s. VI).

#### XXIX Der reiche mann und die witwe.

Es war einmal ein reicher mann, in dessen nähe eine arme witwe wohnte, die nichts besass als eine einzige kuh, die jedoch in ziemlich gutem futterzustande war. 1 Dem reichen stach das schöne, fette tier in die augen, und so befahl er denn seinen leuten, die kuh zu ihm zu bringen, zu schlachten und zu seiner mahlzeit zuzurichten. Der befehl wurde ausgeführt, und als der herr sich zu tische sezte, ward ihm der kuhbraten aufgetragen. Er schnitt ein stück ab und führte es zum munde, aber der bissen blieb im halse stecken. So erstickte der reiche; der teufel aber war schnell bei der hand und fuhr mit der seele zur hölle. Der prophet spricht: 'Ihr solt das geld des armen nicht rauben oder stehlen, denn die sollen zur hölle fahren und dort bleiben bis an das ende, wenn sie nicht busse tun ehe sie sterben.' Seht also, wie gefährlich es ist, das gut eines anderen zu rauben.

Eine ähnliche geschichte erzählt Vincenz von Beauvais (Spec. hist. XXV, 56; ed. Venet. fol. 328\*) von dem bischofe Johannes Corniculensis (?), der einer witwe ein schwein fortnehmen und für sich zurichten liess. Er starb zwar nicht daran, trug aber eine gefährliche wunde in der kehle davon, die ihn zur busse voranlasste. - Die stelle aus dem 'propheten' findet sich in der bibel nicht, obwol ähnliche sprüche mehrfach vorkommen (z. b. prov. 22, 22): die drohung mit der höllenstrafe ist überhaupt nicht alttestamentlich.

# XXX. Die ungebeichtete frau.

L'ine frau fastete am tage der Maria Magdalena bei brot und Die heilige erschien ihr im schlafe und sprach, dass sie durch das fasten keine vergebung erlangen würde, wenn sie nicht ihre sünden beichtete; denn das fasten gefalle weder gott

<sup>1)</sup> Die änderung des hel. hellda in hællda verfehlt gewise das richtige; es wird zu lesen sein: helldr vel halldna, 'eine ziemlich gut gehaltene.'

noch ihr, solange sie jene in sich verschliesse. Da gieng die frau zur beichte und wurde gerettet.

Eine ähnliche geschichte, in welcher die Maria Magdalena an einen geistlichen namens Stophanus die gleiche aufforderung richtet, steht in der Legenda aurea, cap. XCVI § 10 (Grässe s. 416).

### XXXI. Die frau und das crucifix.

Eine frau neigte sich zu einem crucifixe nieder und wolte die füsse desselben küssen, aber das bild zog die füsse fort und hiess sie fortgehen. 'Du bist nicht würdig, meine füsse zu küssen, sprach das kreuz, weil du dich schämst, deine sünden zu beichten.' Weinend rief die frau: 'Hilf mir, o herr!' Das bild antwortete, sie solle so schnell als möglich zur beichte gehen, um erlösung zu erlangen.

## XXXII. Der meineidige.

Zu London in England processierten ein reicher und ein armer um ein kleines grundstück. Ein termin wurde angesezt und dem reichen der eid zugeschoben, denn alle waren der ansicht, dass er nicht falsch schwören würde, nachdem er aufgefordert war, die wahrheit zu sagen. Er aber war verstockten herzens und sann auf betrug. Daher liess gott seinen zorn an ihm aus, denn kaum war der meineid über seine lippen, so fiel er tot nieder. Ich glaube behaupten zu können, dass ihm eine harte strafe auferlegt worden ist. Fünf dinge gibt der meineidige auf: gott und Christum, und das christentum; ferner die frommen gebete, die ihm nichts helfen, wenn er lügt, und endlich sich selbst, da er sich durch seine lüge dem teufel in die hände liefert. Darum bitte ich euch um dessentwillen, der am kreuze starb, dass ihr um kein gut der welt falsch schwört, denn der [himlische] lohn ist mehr wert als die ganze welt.

Reinhold Köhler war durch die lecture des aufsatzes von Gaston Paris über Wilham de Wadington (Histoire littéraire de la France, XXVIII, p. 179-207) auf die Handlyng synne aufmerksam geworden, eine englische bearbeitung von Wilhams Manuel des pechiez, welche der Gilbertinermönch Robert Mannyng of Brunne im j. 1303 verfasst hat. 1 Köhler teilte mir als seine vermutung mit, dass einige von unseren isländischen legenden aus dem englischen gedichte entlehnt sein dürften. Eine von mir vorgenommene vergleichung der Handlyng synne, welche mir durch die güte Julius Zupitzas zugänglich gemacht wurde, hat diese annahme Köhlers bestätigt: das werk des Robert ist unzweifelhaft für die vorliegende erzählung, sowie für 5 andere (nrr. XXXIII. XXXVI. XL. XLI. 2 XCVII) die directe quelle gewesen.3 Dass das französische original nicht in betracht kommen kann, hatte schon Reinh. Köhler daraus geschlossen, dass in der isländischen legende wie bei Robert als der wohnsitz des meineidigen London angegeben wird, während Wilham einen bestimten ort überhaupt nicht nent; entscheidend aber ist der umstand, dass eine unserer erzählungen (nr. XLI) bei Wilham gar nicht steht, sondern von Robert selbständig eingeschoben ist. Auch kleinere zusätze des englischen mönches finden sich in den isländischen geschichten wider. Da ich die legenden der Handlyng synne, welche meinen texten zu grunde liegen, im anhange abdrucken lasse, so ist es kaum nötig auf die genaue übereinstimmung in zahlreichen wendungen und ausdrücken hier zu verweisen: man vgl. z. b. XXXIII 21 míns föður dauða skalltu dýrt kaupa mit H. s. 3839 my fadyr dep (shalt bou) ful dere abeye; 26 ek em svá sem hertaki í beim stad mit 3850 y am as a presun here yn bys place; 34 nú eru vit vinir er áðr vórum úvinir mit 3862 now are we frendys bat ere were wrope, usw. Besonders schlagend ist der vergleich von XCVII 29 þjófnaðr vill sinn meistara skenda mit H. s. 2359 befte wyl hys mester shende. Skenda ist nicht blos unisländisch, sondern unskandinavisch (dän, skjænde, schwed. skända sind aus dem deutschen entlehnt); meine änderung in

<sup>1)</sup> Beide gedichte sind von Frederick J. Furnivall gemeinsam herausgegeben: Robert of Brunnè's Handlyng synne (written A. D. 1303) with the French treatise on which it is founded, le Manuel des pechiez by William of Wadington. Now first printed from mss. in the British-Museum and Bodleian libraries. Ed. by F. J. F. Printed for the Roxburghe club. London 1862. 4°.

<sup>2)</sup> Für XLI ist jedoch neben der Handl. synne noch eine andere quelle benuzt, s. die anm. su dieser nr.

<sup>3)</sup> Der vorliegenden legende entsprechen in der Handlyng synne v. 2702 - 2765 (Furnivall s. 86 - 87).

skemma war daher berechtigt, wenn sie auch jezt, nachdem das englische original nachgewiesen ist, sich als unrichtig heraustelt.

## XXXIII. Die beiden ritter.

Zwei ritter gerieten in so heftige feindschaft, dass der eine den anderen erschlug. Der getötete hinterliess einen sohn, welcher alsbald mit seinen freunden zu rate gieng, wie er den tod seines vaters rächen solle. Er sammelte kriegsvolk und stelte seinem gegner nach, sodass dieser es für geraten hielt, sich in eine feste burg zurückzuziehen. In dieser wurde er von dem jüngling eingeschlossen, sodass er ohne lebensgefahr nicht herauskommen konte und ein ganzes jahr hindurch den gottesdienst nicht besuchte. Als der charfreitag herankam, fiel es ihm schwer aufs herz, dass er so lange zeit die messe nicht gehört habe, und er sprach zu sich selbst: 'Wie auch gott mit mir verfahren möge, ich will zur kirche gehen.' Er liess sich die schuhe ausziehen und gieng barfuss fort, wie es für diejenigen vorgeschrieben ist, welche [an diesem tage?] dem gottesdienste beiwohnen wollen. Auf dem wege zur kirche begegnete ihm sein gegner und sprach: 'Du verräter, jezt solst du sterben und den mord meines vaters teuer bezahlen; kein reichtum der welt soll dir helfen, dass du nicht den vollen lohn von mir empfängst.' Der ritter fiel vor dem jüngling auf die knie nieder und sprach: 'Vergieb mir im namen dessen. der von der jungfrau Maria geboren ward! Sei barmherzig, damit gott auch dir barmherzigkeit erzeige am tage des gerichts!' Als jener seinen feind so kummervoll bitten hörte, wurde er besänftigt und sprach: 'Deiner herzlichen bitte wegen und ihm zu ehren, der uns am heutigen tage durch seine marter erlöst hat, und um seiner mutter Maria willen will ich dir verzeihung und meine liebe gewähren.' Er stieg vom pferde, küste den knienden und sagte: 'Wir, die wir feinde waren, sind jezt freunde geworden! Gehen wir nun beide in treuer liebe zur kirche, vor ihn, der den frieden gebracht hat!' Der alte ritter war hocherfreut, wie es zu erwarten stand, und mit

ihm freuten sich die gefährten. Die versöhnten gegner giengen nun zusammen in die kirche und begaben sich zum crucifixe, um dessen füsse zu küssen. Der ältere ritter bezeugte der sitte gemäss dem bilde zuerst seine verehrung, dann trat der jüngere hinzu, bekreuzte sich und küsste die füsse des crucifixes. Da breitete dieses seine arme aus, umfieng den hals des jünglings und küsste ihn. Staunend sahen alle anwesenden dieses wunder und lobten gott, der den jüngling wegen seiner milde so ausgezeichnet hatte.

Die unmittelbare quelle dieser erzählung sind v. 3800-3895 der Handlyng synne des Robert of Brunne (ed. Furnivall s. 120) - 124); vgl. die anm. zur vor. nr. Die legende ist, wie mir Reinhold Köhler mitteilt, italienischen ursprungs; ihr held ist der heilige Joannes Gualbertus, der stifter des ordens von Vallumbrosa († 1050): vgl. Acta Sanctorum Julii, tom. III (Antv. 1723) P. 313 sq.; Rappresentazione di San Giovanni Gualberto, in: Alessandro D' Ancona, sacre rappresentazioni dei secoli XIV, XV et XVI, III [Firenze 1872] s. 139 fg.; Heiligenlexicon (Cöln ■ Frkf. 1719) s. 1062-1063 Die geschichte war überaus verbreitet; vgl. Oesterley in seiner ausgabe von Johann Paulis schimpf und ernst s. 551 (nr. 692) u. Gaston Paris in der Hist. littéraire de la France XXVIII. 198. Den dort gegebenen nachweisungen sind hinzuzufügen 1: Speculum morale I, 3, 88 (fol. 717); I, 3, 98 (fol. 937); Rogerus de Wendover. flores hist. IV (London 1842) s. 234 - 237; Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d'Étienne de Bourbon, publiés par A. Lecoy de la Marche (Paris 1877) P. 433, nr. 503; F. W. Genthe, die jungfrau Maria, ihre evangelien und ihre wunder (Halle 1852) s. 35.

# XXXIV. Der tote als gast.

Ein mann in England pflegte an jedem weihnachtsfeste seinen freunden und nachbarn ein gastmahl auszurichten. Einst, als das fest widerum herannahte, sante er einen boten aus, um die

<sup>1)</sup> Auf die beiden an lezter stelle genanten schriften wurde ich durch Reiseh. Köhler aufmerksam gemacht.

Gering, Island. Logenden, Novellen usw. II.

einladungen zu überbringen. Als dieser heimkehrte, sezte er sich auf einem kirchhofe auf einen grabhügel nieder, und als er sich ausgeruht hatte und wider aufstand, sagte er: 'Ich wünschte, gott in seiner milde möchte es gestatten, dass der tote, welcher hier ruht, beim gastmahle meines herrn soviel freude und vergnügen genösse, wie ich ein gleiches hier auf seinem grabe gefunden habe.' Darauf gieng er nach hause. Als das festmahl seinen anfang nehmen solte und alle ihre plätze eingenommen hatten, kam ein unbekanter, bleicher mann herein und sezte sich mit zu tisch; doch nahm er weder speise noch trank zu sich und verriet auch durch kein zeichen eine der feier angemessene frohe stimmung. Aber als die mahlzeit beendet war und der tischpsalm gebetet wurde, fieng er an fröhlich zu werden, und sein frohsinn steigerte sich noch, als man zum de profundis gelangte. Er wurde nun gefragt, wer er sei. 'Ich bin jener tote, erwiderte er, dem des herrn bote wünschte, dass ich bei diesem mahle so viel freude finden möge, wie er selbst sie auf meinem grabe gefunden; mir gereicht aber weder speise noch trank zum vergnügen, sondern wie ihr euch an essen und trinken ergözt, so erfreuen wir christlichen seelen uns an frommen gebeten.'

Die quelle dieser legende vermag ich nicht anzugeben. Im schlusse übereinstimmend ist die erzählung bei Joh. Pauli, schimpf und ernst nr. 467 (Oesterley s. 276). 1 Auch der vielbelesene

<sup>1)</sup> In einem dänischen märchen bei Jens Kamp, danske folke-wventyr (Kjöb. 1879) s. 170 fg. ladet ein bauer einen toten, dessen schädel er auf dem kirchhofe findet, in trunkenem mute ihn verspottend, auf den weihaachtsabend su gast. Der tote erscheint wirklich, tut auch e, als wenn er esse, aber die ihm vorgeseste speise nimt nicht ab. Dem veränderten eingange entsprechend gestaltet sich natürlich auch der schluss ganz anders, indem der tote den bauern auffordert, ihn mun auch seinerseits su besuchen. Er folgt der einladung und wird von dem toten geswungen, zu zählen, wie oft eine in der totemcelt befindliche linde die blätter wechsele. Als dies dreihundertmal geschehen ist, erhält er die erlaubnis heimzukehren; inzwischen sind dreihundert jahre verflossen.

ľ

heraugeber dieses buches gibt keinerlei nachweisungen. — Was mit den 'sjósálmar' gemeint ist, die z. 23 erwähnt werden, weiss ich nicht; vielleicht liegt nur ein schreibfehler vor und es ist sálusálmir zu lesen (vgl. sálumessa, sálutíðir).

## XXXV. Der kranke und Christus.

Ein reicher, angesehener mann, der jedoch weltlichen lüsten ergeben und wenig gottesfürchtig war, wurde gefährlich krank. Seine freunde forderten ihn auf zu beichten und gott um vergebung zu bitten, er aber weigerte sich dessen und sprach: 'Was soll es nützen, ein paar stunden vor dem tode zu beichten und mich zu bessern, da ich mein ganzes leben lang den sünden gefröhnt habe? Lassen wir das, denn ich bin doch dem teufel verfallen.' Allen, die diese worte hörten, schienen dieselben roh und beklagenswert. Nicht weit davon wohnte eine fromme und gottesfürchtige frau; als diese von dem gebahren des kranken hörte, wurde sie traurig, gieng zur kirche und bat gott, er möge ihr anzeigen, ob jener reiche herr zur seligkeit oder zur verdamnis bestimt sei. Da erschien ihr ein engel und sprach: 'Weil du fromm und gott wolgefällig bist, hat er deine bitte erhört: begib dich zu dem kranken, dort Wirst du erfahren, was du zu wissen begehrst.' Die frau stand auf und gieng zu dem hause des reichen, wo sie alle anwesenden in trauer und sorge antraf, doch beteten sie eifrig für die seele des kranken. Nach längerer zeit erschien der gekreuzigte selbst am fussende des bettes und sprach: 'Was wolt ihr? hier bin ich.' Bestürzt fragte der kranke: 'Wer bist du?' 'Ich bin Christus, erwiderte die erscheinung, der für dich marter und tod an dem heiligen kreuze erduldet hat. Nun bin ich bereit: wilst du um vergebung bitten, so solst du vergebung erlangen. Wenn du mich auch aufgeben wilst, ich werde dich nicht aufgeben, wenn du um vergebung bittest, denn ich habe dich teuer erkauft.' 'So will ich gern und bereitwillig um gnade bitten, erwiderte der kranke, besonders wenn ihr, mein heiland, einen blutstropfen aus eurer seite in mein herz sprengen wolt.' 'Das solst du empfangen,' erwiderte Christus und stieg wider zum himmel empor. Bald darauf starb der kranke und engel führten seine seele mit sich fort. Die fromme frau sah alle diese ereignisse und lobte gott mit allen den übrigen, die zeugen des wunders gewesen waren.

## XXXVI. Die priesterfrau, welche die teufel holten.

Ein priester, der in einem auswärtigen lande lebte, hielt in seinem hause ein weib, das er als seine ehefrau betrachtete und von der er nicht lassen wolte, da ihm die sünde alzu lieb-Sie zeugten mit einander vier söhne, die in dem elterlichen hause aufwuchsen. Später wurden sie zur schule geschickt; drei von ihnen empfiengen die priesterweihe, der vierte aber ward der übrigen meister, weil er am längsten studierte. Als sie nun alle priester geworden waren, starb der vater, die mutter dagegen lebte noch vier oder fünf jahre. Die söhne waren sich wol bewust, dass sie in sünden erzeugt waren, und dass ihre mutter lange ein sündhaftes leben geführt Daher baten sie die mutter, ihr früheres leben zu bedenken und den herrn mit zerknirschtem herzen und unter strengen bussübungen um gnade und verzeihung zu bitten. Sie aber erwiderte, dass sie das für unnötig halte: 'ich habe ja vier söhne, sagte sie, die sämtlich priester sind; durch euer gebet werdet ihr schon bewirken können, dass ich trotz der einzigen sünde, die ich begangen habe, ins himmelreich komme. Aber eine bitte müst ihr mir gewähren.' Sie fragten, welche 'Wenn ich gestorben bin, erwiderte sie, so bewacht das wäre. mich hier im hause drei nächte und drei tage: dadurch, hoffe ich, wird ein schlimmer ausgang vermieden werden, und zugleich werdet ihr selber sehen, welches schicksal mir beschieden Die söhne versprachen, ihren wunsch zu erfüllen; nicht

lange darauf wurde sie krank und starb. Man legte den leichnam auf eine bahre, und die vier söhne nebst anderen leuten hielten nachtwache. Als mitternacht herankam, begann die bahre sich zu bewegen, aber die söhne sprangen hinzu und hielten sie fest, während die übrigen anwesenden erschreckt fortliefen. In der zweiten nacht wurde die bahre zu derselben Stunde auf das heftigste erschüttert, sodass die wachenden vor schrecken fast den verstand verloren; darauf riss der teufel den leichnam von seiner ruhestätte herunter und schlepte ihn bis die tür. Die söhne waren durch diesen furchtbaren vor-Sang so bestürzt, das sie nicht wusten, was sie tun solten; aber endlich ermanten sie sich, ergriffen die leiche, trugen Sie auf die bahre zurück und banden sie mit starken stricken fest. Aber in der dritten mitternacht erschien eine so grosse menge von teufeln, dass das ganze haus erfült wurde; sie nahmen die leiche samt der bahre, trugen sie hinaus und Fuhren damit zur hölle. Nun hatten die söhne die gewissheit Orlangt, dass seele und leib der mutter unwiderbringlich verloren seien. Der jüngste der vier brüder, der die übrigen an Selehrsamkeit übertraf, predigte diese geschichte durch ganz England, um die priester zu warnen, dem gelübde der keuschheit untreu zu werden: denn wäre auch jemand so weise wie Salomon und so beredt wie Aron, und würde er tausend jahre alt, so könte er doch nicht die harte strafe zur genüge schildern, der die priester anheimfallen, welche sich dieser sünde schuldig machen. Sie selbst werden freilich zornig, wenn man ihnen das predigt, aber es ist wol begründet durch das zeugnis der heiligen bücher.

Die unmittelbare quelle dieser geschichte sind vers 7988-8101 der Handlyng synne des Robert of Brunnè (cd. Furnivall s. 248-252); vgl. die anm. zu nr. XXXII. Pearson (bei Furnisall s. XXVII) verweist auf Wilhelm von Malmesbury (Gesta regum Angl. II, § 204, ed. Hardy s. 351-354), und auf Roger of Wendower (Flores historiarum ed. Henr. O. Coxe, I [Lond. 1841] s. 286 fg.) welche von einer heze zu Berkeley ganz ähn-

liches ersählen. 1 - Mit geringen abweichungen findet sich d orzählung auch im Selen troist (Cöln 1484) fol. LIX. Ei verwante legende kent übrigens auch die isländische volkssage: d sauberkundige priester Eirikur á Vogsósum († 1716) a vor seinem tode zwei bauern befohlen haben, drei nächte hindur bei seiner leiche zu wachen. 'Die beiden ersten nächte ereigne sich nichts besonderes; die dritte nacht aber, als es gegen den t zu gieng, erlitt der sarg plötzlich eine heftige erschütterun und zugleich erloschen zwei unschlittkerzen, welche rechts und lin von dem altare standen, während eine wachskerze, die sich in d mitte desselben befand, fortbrante. Als die beiden wächter di gewahrten, sprangen sie auf den sarg und blieben eine we auf ihm liegen; da wurde der sarg wider ruhig und es begab si weiter nichts besonderes mehr.' Hier hatte die fortgeseste nach wache geholfen, 'denn in der folgenden nacht erschien sera Eis kur den bauern im traume und hiess sie davon überzeugt sein, da es ihm ganz vortreflich gehe.' (Konr. Maurer, isländische voll sagen, s. 166-167).

Wilham de Wadington und Robert of Brunne nennen a muster eines beredten mannes nicht wie der isländische text (z. 6: den Aron, sondern einen anderen: 'et cum Marciun de be langage' W.W., 'an bettyr langagede pan was Mercyo H. s. 8095. Der isländische übersetzer hat mit diesem Marcio oder Mercyon (dem gnostiker Marcion von Sinope?) nichts anfang können und daher den aus der bibel bekanten Aron eingezei welcher Exod. 4, 14 von gott selbst als gewanter redner anerka wird.

Die heftige polemik, welche in dieser legende gegen den co cubinat der priester geführt wird, war auch auf Island volberectigt. So lange der freistaat bestand (bis 1261) war auf der im die priesterehe in unbestrittener geltung gewesen, aber nach de anschlusse an Norwegen wusten die erzbischöfe von Nidaros, dem es im j. 1237 von Gregor IX. eingeschärft war, verheirate priester in ihrer diöcese nicht zu dulden, auch auf Island destrenge einhaltung des cölibats durchzusetzen. An die stelle defrau trat nun natürlich die concubine, und dieses unwesen hat diganze katholische zeit hindurch gedauert. Noch der lezte katholischischof von Hólar, der streitbare Jón Arason, welcher seine es

<sup>1)</sup> Aus Wilhelm von Malmesbury ist diese geschichte auch in grosse compilation des Vincenz von Beauvais (Spec. hist. XXV. 2 sowie in das Polychronicon des Ranulphus Higden, lib. VI cap. (ed. Rawson Lumby, VII, 194) übergegangen.

hänglichkeit an den alten glauben im j. 1550 mit dem tode büssen muste, lebte 40 jahre lang mit einer beischläferin und hatte von der selben sechs kinder.

# XXXVII. Die kindesmörderin.

Ein mädchen, das lange siegreich der versuchung widerstanden hatte, liess sich durch den teufel betören, einem jungen manne zu willen zu sein. Sie wurde schwanger, und als die zeit ihrer entbindung herankam, flüchtete sie an einen verborgenen ort. wo sie das kind, das sie gebar, sofort tötete. Bald darauf aber erfasste sie bitterste reue; gleichwol scheute sie sich ihr verbrechen zu beichten. In einer nacht, als sie in ihrem bette lag. bat sie gott inbrünstig, ihr zu helfen und ihr anzuzeigen, ob sie hoffen dürfte, seine verzeihung zu erlangen. Da fielen auf den rücken ihrer hand drei blutstropfen nieder. an, dass ihr dies als zeichen von gott gesant sei, vermochte dasselbe aber nicht zu deuten, und fuhr daher fort zu beten and mit heissen trähnen um erklärung des wunders zu flehen. Nun erschien ihr der herr selbst, öfnete die wunde an seiner seite und sein gebenedeites herz und sprach: 'Diese brust und dieses herz öfnete ich um deinet und aller heiligen willen, daher soltest auch du dein herz öfnen und es von allen sünden reinigen: hierdurch kanst du hilfe erlangen.' Darauf verschwand er, das mädchen aber ward froh und dankte gott. Sie beichtete einem alten priester ihre ganze schuld mit heisser reue und strömenden trähnen, und von diesen trähnen fielen einige auf ihre hand und verlöschten die blutstropfen, welche früher durch kein waschen hatten entfernt werden können. So ward sie durch gottes gnade ihrer sünden ledig.

<sup>1)</sup> Porkell Bjarnason, um síðbótina á Íslandi (Reykjav. 1878) s. 16.

XXXVIII. Der mönch, welcher gott anflehte, sein leiden zu verkürzen.

Ein Dominicanermönch, welcher während seines lebens nur leichtere sünden begangen hatte, erkrankte zu Bologna. das leiden heftiger aufzutreten begann, bat er gott ihm anzuzeigen, wie lange er diese krankheit werde erdulden müssen, um dadurch von der strafe in jener welt befreit zu werden. Gott sante seinen engel und liess ihm sagen, er würde zwölf monate zu leiden haben und dann zum himmelreiche eingehen. Dem mönche schien das viel zu lang, da er keiner schweren sünden sich bewust war, und so flehte er zu gott mit trähnen der reue, ihm grössere gnade, als der engel ihm angekundigt hatte, widerfahren zu lassen. Da erschien der engel zum zweiten male und meldete ihm, dass gott sein gebet erhört und ihm die hälfte der zeit erlassen habe. Hiermit noch nicht zufrieden flehte der mönch um eine weitere verkürzung der krankheit, worauf der engel ihm meldete, dass noch drei monate ihm geschenkt seien. Diese grosse gnade gab dem kranken den mut, gott von neuem zu bitten, sein leiden zu verringern oder abzukürzen. Der engel erschien und stelte ihm die wahl, ob er bis zur abendmesse die härtesten qualen erdulden oder drei monate in seinem jetzigen zustande verharren wolle. Der mönch wählte das erstere. Da sprangen seine augen aus den höhlen, kräfte und stimme schwanden, sodass er weder die glieder bewegen noch sprechen konte, und es hörte sich an, als würden alle seine knochen in stücke zerbrochen. Nach der vorschrift der klosterregel, wonach sämtliche brüder um einen sterbenden sich versammeln müssen, wurden alle mönche herbeigerufen und verweilten bei dem kranken, bis zur abendmesse geläutet wurde. Da sprangen die augen wider an ihre frühere stelle zurück, sein körper ward weiss wie schnee, und alle seine glieder waren gesund. Er erzählte den brüdern, was ihm widerfahren war und gab dann seinen geist auf; die seele aber stieg zum himmel empor.

Die legende, welche in der vorliegenden gestalt keinen anderen wock zu verfolgen scheint, als die wirksamkeit des gebetes zu zeigen, dier ste die umgestaltung einer älteren und ächteren sorm sein, in welcher dem ungeduldigen kranken die wahl gelassen wird zwischen langem siechtum und kurzer qual im segeseur. Er entscheidet sich sier das leztere: als er aber einen tag hindurch der surchtbaren pein des purgatoriums ausgesezt gewesen ist, glaubt er jahre lang gelitten wahden und ist sroh, als ihm die möglichkeit gewährt wird, aus krankenlager zurückzukehren. In dieser sorm sindet sich die sechichte bei Thomas Cantipratanus im Bonum universale de spibus 11, 51, 11 (ed. Duac. p. 477) und ganz ähnlich im Speculum morale II, 1, 11 (ed. Venet. sol. 128'), sowie im Selen troist (Cöln 1484) sol. CXXXVI'; vgl. auch Leg. aurea ed. Grässe, p. 197.

### XXXIX. Vater und tochter.

In der diöcese von Avignon in Frankreich lebte ein vornehmer und vermögender mann mit seiner treflichen und gütigen gattin. Beide gewannen eine tochter, die zu einer wunderschönen jungfrau heranblühte. Dieser wante sich das herz des vaters in stindhafter liebe zu, sodass er mit ihr drei söhne erzeugte, Welche gleich nach der geburt heimlich von ihr getötet wurden. Lange blieb durch die fürsorge des teufels dieses verbrecherische verhältnis verborgen, bis einmal die beiden von der mutter überrascht wurden. 'Wehe mir, rief diese, dass wir je geboren wurden! Nun weiss ich, dass ihr rettungslos verloren und dem teufel verfallen seid, und darum will ich nicht langer bei euch bleiben, sondern sofort meines weges gehen.' Sobald sie sich entfernt hatte, sprach der vater die befürchtung aus, dass sie das unselige geheimnis ruchbar machen wurde; die tochter aber erwiderte, sie wurde versuchen, dies zu verhindern. Sie gieng der mutter nach, fand sie noch in ihrem zimmer und stiess ihr ein messer ins herz, sodass sie tot boden stürzte. Darauf legten beide den leichnam in einen sarg und liessen ihn bestatten; niemand ahnte, dass die frau eines unnatürlichen todes gestorben war. Vater und tochter lebten nun ungestört in ihren tödlichen sünden weiter, bis durch

gottes fügung es sich ereignete, dass der mann einmal zur kirche gieng. Hier erfasste ihn eine so tiefe reue wegen seiner furchtbaren sündenschuld, dass es ihm keine ruhe liess, bis er einem alten priester gebeichtet hatte. Dieser versicherte ihm. dass er durch reue und busse gerettet werden könne und befahl ihm, jeglichen verkehr mit seiner tochter aufzugeben und eine pilgerfahrt nach dem heiligen lande zu unternehmen. Nach hause zurückgekehrt, wurde er von der tochter freundlich empfangen, er aber wies sie von sich und erzählte ihr, was er 'Wehe über dich, du verräter, rief diese aus; zuerst hast du mich dazu verführt, meine drei kinder und meine mutter zu töten, und hinterher verrätst du mich! Aber du solst es büssen!' Der vater begab sich zur ruhe, da er am nächsten morgen frühzeitig seine reise anzutreten gedachte; die tochter aber blieb in finsterem brüten zurück. Nach einer weile stand sie auf, um den bösen vorsatz, der in ihr gereift war, auszuführen: sie begab sich zu dem lager des vaters und schnitt ihm die kehle durch. Darauf rafte sie das vorhandene gold und silber, sowie andere wertgegenstände zusammen und verliess mit drei dienerinnen das haus. Sie siedelte in eine andere stat über und ergab sich hier einem ausschweifenden lebenswandel, denn sie meinte, dass es nach den schweren sünden, die sie begangen hatte, ihr unmöglich sei, das himmelreich zu erlangen. Nun fügte es sich, dass ein frommer bischof in diese stat kam, um das wort gottes zu predigen. Alle bewohner eilten in die kirche, um seiner rede zu lauschen; nur jenes sündhafte weib nebst ihren genossinnen blieb zu Eines tages sagte sie zu diesen: 'Lasst uns auch in die kirche gehen; dort finden wir jedenfals einige unserer freunde, die geneigt sein werden, sich mit uns zu ergötzen und uns geld zu geben.' Gesagt, getan; die schar der buhldirnen begab sich in die kirche. Zufällig fiel das auge des bischofs auf die sünderin in demselben augenblicke, als sie das gotteshaus betrat. Er sah, dass um ihren hals ein eiserner ring gelegt war, von welchem verschiedene ketten ausgiengen, die von teufeln gehalten wurden. Sie fand bald bekante, zupfte

dieselben an den kleidern und gab ihnen durch andere zeichen zu verstehen, dass sie mit ihr gehen solten. Alles dies sah der bischof; sein herz fülte sich mit kummer und der wunsch regte sich in ihm, die unglückliche zu retten. So begann er denn von gottes barmherzigkeit zu reden, und durch die himlische fügung geschah es, dass eins seiner worte wie ein pfeil in das herz der sünderin eindrang. Trähnen entstürzten ihren augen, und alsbald brachen der halsring und die ketten, sodass die teufel bestürzt entflohen. Weinend fiel sie auf die knie nieder und flehte gott um barmherzigkeit an. neigte sie sich vor dem bischofe und sprach: 'Den ganzen tag habt ihr von mir geredet, denn ich habe alle sünden getan, die ein weib gegen gott und seine gesetze verüben kann.' Sie beichtete ihre ganze schuld und bat um erteilung der absolution, da der kummer sie baldigst töten werde. 'Warte nur ein weilchen, erwiderte der bischof, bis der gottesdienst beendigt ist.' Das weib aber fiel bewustlos zu boden, und ihr herz brach vor kummer und angst. Sobald der bischof das amen gesprochen hatte, gieng er zu ihr und forderte sie auf, sich zu erheben. Sie regte sich nicht, und der bischof überzeugte sich, dass sie tot war. Da fieng der fromme mann bitterlich an zu weinen und forderte die ganze gemeinde auf, auf die knie zu fallen und gott zu bitten, dass er ein zeichen gebe, ob die seele des weibes gerettet oder verloren sei. Alle folgten der aufforderung, und alsbald liess sich von oben her eine stimme vernehmen, dass die von dem stindigen leibe erlöste seele bei Christus im himmel in leuchtendem glanze strahle. Der bischof solle den leichnam absolvieren und in geweihter erde bestatten. - Darum seien alle menschen gewarnt, nicht ihrer sünden wegen an gottes barmherzigkeit zu verzweifeln, denn keine sünde ist so schwer, dass sie nicht durch reue und busse getilgt werden könne.

Ich vermag diese legende nicht anderweitig nachzuweisen, doch halte ich es nicht für unmöglich, dass dieselbe in der geschichte von Apollonius von Tyrus ihren ursprung hat, welche, wie

bekant, ebenfals von einem blutschänderischen verhältnisse zwischen vater und tochter berichtet. Diese vermutung gründet sich allerdings nur auf eine sehr unwesentliche übereinstimmung: das plötzliche eintreten der amme nach volbrachtem incest im Apollonius (Gesta Rom. p. 510) und die überraschung der frevelnden durch die mutter während desselben im æventýri. Freilich müssen sich mit den grundlagen, die der roman gewährte, zuge aus der christlichen legende vermischt haben, wie sie in verschiedenen bekehrungsgeschichten von buhlerinnen, die in den Vitae patrum erhalten sind, sich finden: man vgl. z. b. die legende von der Pelagia (Migne, patrol. lat. LXXIII, 663-672; Usener, legenden der Pelagia [Bonn 1879] s. 3-16), welche zufällig in eine kirche tretend durch die worte des bischofs Nonnus zur reue und busse veranlasst Über ähnliche incestgeschichten vgl. K. Simrock, die quellen des Shakespeare II (Bonn 1870) s. 212. Zu den dortigen nachweisen ist hinzuzufügen: Thomas Cantipratanus, bonum universale II, 51, 7 (ed. Duac. p. 473-474).

### XL. Der verläumderische mönch.

In einem kloster lebte ein mönch, welcher mehr als seine genossen geneigt war, andere zu verläumden und anzuschwärzen. während er sich selbst für den besten und weisesten hielt. Nachdem er lange diesem laster gefröhnt hatte, wurde er krank und starb. Im jenseits erhielt er eine harte strafe, wie der weitere verlauf der erzählung lehren wird. In einer nacht, als die mönche die hora matutina gesungen und sich wider zur ruhe begeben hatten, blieb einer derselben in der kapelle zurück und betete. Als er die augen wider aufschlug, sah er neben sich auf der bank eine grässliche gestalt sitzen, wie er sie nimmer zuvor geschaut. Sie streckte die zunge weit aus dem munde heraus und bewegte sie hin und her, nach einer weile zog sie dieselbe wider ein und nagte darauf; die zunge sah aus, als wenn sie gänzlich verbrant wäre. Vor schrecken und mitleid begann der mönch zu weinen; dann bekreuzte er sich und fasste mut, die gestalt anzureden, denn er ahnte, dass gott ihm ein geheimnis offenbaren wolle. 'Gestalt, sprach er, ich beschwöre dich bei dem dreieinigen gotte mir zu sagen, warum du hier sitzest.' Der geist antwortete: 'Ich war ein monch eures ordens, so und so genant, und muss diese pein und schande erdulden, weil ich ein verläumder war. Die bösen worte, die ich über meine brüder und andere leute gesprochen, muss ich jezt mit dieser harten marter büssen, wie ihr es schn könt.' Darauf verschwand er, und man sagt, dass er [für ewig] verdamt war. Diese geschichte trug sich in England icht unehre zu bringen. — Solche strafe ist allen verläumdern bestimt, wenn sie ihre zungen nicht im zaum halten und beichten: denn in der bibel sagt unsere liebe frau, dass diejenigen, welche verläumderisch sind und üble nachreden herumter gen, ihre eigenen zungen zerbeissen und zernagen sollen.

Unmittelbare quelle dieser legende sind v. 3556 — 3637 der Handlyng synne des Robert of Brunnè (ed. Furnivall s. 113—116); vgl. die anm. zu nr. XXXII. Wie der isländische überzer dazu gekommen ist, den citierten bibelvers der heiligen jungfrau in den mund zu legen, weiss ich nicht: das englische gedicht verseist ausdrücklich auf die offenbarung Johannis. Gemeint ist Indaar die stelle cap. 16. v. 10—11: et quintus angelus effudit plaialam suam super sedem bestiae, et factum est regnum ejus temebrosum; et commanducaverunt linguas suas praedolore, et blasphemaverunt deum coeli prae doloribus et vulneribus suis; et non egerunt poenitentiam ex operibus suis.

# XLI. Der unbussfertige sünder.

Ein reicher mann, dessen namen ich nicht weiss, führte ein höchst sündhaftes leben; namentlich pflegte er viel zu schwören und zu fluchen. Seine verwanten und freunde baten ihn oft, sich zu bessern, und auch sein beichtvater machte ihm häufig

<sup>1)</sup> Nach Handl. synne v. 3615 as je se here ist das megum vit isländischen textes (z. 31) wol in megu pit zu ändern.

vorstellungen, er aber erwiderte: 'Ich bin noch jung und will mein leben geniessen; zur besserung ist es noch zeit, wenn ich alt bin.' So lebte er lange jahre in seinen sünden und wolte nicht davon lassen. Schliesslich wurde er krank, und nun stelte man ihm in dringlicher weise vor, dass er vor dem tode busse tun müsse, da er sonst der himlischen freuden verlustig gehn und dem teufel in der hölle anheimfallen würde. Der kranke antwortete, das alles sei lüge, denn ihm zu häupten sitze jemand, der ihm zuflüstere, dass er unrettbar verdamt wäre. Der beichtvater sprach: 'Glaube ihm nicht, denn er ist ein lügner; so lange du lebst, kanst du verzeihung erlangen, wenn du darum bittest.' Jener aber wies den priester mit harten worten von sich, sodass er traurigen mutes fortgieng. darauf erschien eine wunderbar schöne frau, wie sie der kranke nie zuvor gesehen hatte. 'Wer bist du?' fragte er. 'Ich bin Maria, die mutter gottes' erwiderte jene. 'Warum kamst du hierher?' forschte er weiter. 'Um dir meinen sohn zu zeigen, antwortete sie; siehe, hier sizt er in meinem schoss, aber sein haupt ist zerschlagen, seine augen sind aus den höhlen gesprungen, seine arme und füsse zerbrochen. Wessen ist der schuldig, der ihn so zugerichtet hat?' Der kranke erwiderte, der betreffende sei der höchsten strafe schuldig, die er zu tragen vermöge.' 'Du selbst bist jener mann,' sagte Maria. Jener läugnete, Maria aber sprach: 'Wol bist du es gewesen, der meinen sohn in diesen zustand versezt hat durch deine bösen flüche und dein sündhaftes leben; ich aber habe für dich gebeten und ihn hierher gebracht, damit du ihn um verzeihung bitten kanst.' 'Nein, das tue ich nicht, sprach der kranke, denn ich bin unwürdig erhört zu werden.' 'Wenn du unwürdig bist, erhört zu werden, sagte unser herr, und mich aufgeben wilst, so gebe ich dich dennoch nicht auf, denn ich habe dich durch meine marter teuer erkauft. Darum bitte du nur um vergebung und sie soll dir werden.' Auch jezt noch weigerte sich der kranke. 'Wenn auch deine barmherzigkeit geneigt ist, mich zu retten, sprach er, so sagt dennoch deine gerechtigkeit nein dazu. Wie solte ich gnade erlangen, der

ich mein ganzes leben lang der sünde gedient habe, da du doch Adam und Eva aus dem paradiese triebst, nur weil sie äpfel gegessen hatten! Er fuhr zur hölle um eines vergehens willen, und ich solte trotz meiner vielen sünden begnadigt werden! Das wäre wider alle natur, und darum will ich nicht um verzeihung bitten.' Da fasste der herr mit der hand in die wunde an seiner seite, spritzte dem kranken einige blutstropfen ins gesicht und sprach: 'Dieses blut wird wider dich zeugen am tage des gerichts, dass ich dir verzeihung angeboten habe.' Darauf verschwanden der herr und seine mutter, die seele des unbussfertigen sünders aber wurde von den teufeln für ewige zeit in die hölle geführt.

Diese geschichte ist, wie es scheint, aus der contamination stoeier verschiedener legenden entstanden: während nämlich der anfæseg ziemlich genau mit einer erzählung der Handlyng synne 10. 689-758; Furnivall s. 23-25) übereinstimt, berührt sich der schluss in ganz unverkenbarer weise mit einer legende, die ich dem Quadragesimale des Johannes Gritsch (impensis Anthomii Koburger, anno salutis MCCCCLXXXI) fol. 48 finde nachstehend mitteile: Accidit in dioecesi Norbicensi [Northvicensi?] duos esse socios, unus multis malis implicatus et alter devotus. Malus dum frequenter a bono socio culparetur vitam endare, socium suum deridens misericordiam dei tantam esse assernit, quod saltem in fine mortis sibi sufficeret. Miser tande ille occulto dei judicio infirmari permittitur. Sed socius salute ejus haesitans, languentem ad confessione et poenitentiam induxit, rogans eum, ut dei misericordiae recordaretur, de qua sanus multum praesumebat; sed diabolus. eum usque in finem praesumere docuerat, in ipso fine **i**np docuit desperare. Nocte vero mortis ipsius visio talis socio bomo monstrata est. Vidit Jesum indutum clamide coccinea. sparais caput coronatum, manibus pedibusque sanguine vulnere (1. vulnerum) irrigatum, et in sinistra manu crucem tenentem, rubro vulnere lateris cum humero denudato, coram lecto socii infirmantis astare et haec sibi blandis verbis dicere: 'Ecce, inquit, qualem pro tui amore pertuli passionem; cerne caput meum spinosum, vide corpus totum sanguine cruentatum, et lateris aperturam adverte, quae et quanta sustinui propter te: pete igitur misericordiam meam magnam, et licet ingratus sis et eam non merueris, tamen tibi concedam veniam delictorum.' Ad haec ille [daemone plenus 1 dixit: 'Scio, inquit, domine, misericordiam tuam magnam, et scio nihilominus, quod justitia tua non est frustra, unde licet ad me salvandum fortassis tua misericordia te inclinet, nequaquam justitia tua hoc permittet, et immo meritis meis paucis et nullis, de tua justitia salvari non possum,' Et fons misericordiae adjunxit clementer: 'Immo, inquit, instanter pete misericordiam meam, quia licet justus sim, tamen in operibus meis nulli est misericordia postponenda.' Ille miser incepit denuo contra misericordiam dei disputare, asserens se de justitia condemnatum, nec velle misericordiam petere ullo sensu. Recepit igitur salvator suae pietatis repulsam, et volenti damnari juste versus est in saevitiam, acceptaque manu dextra, ut socio dormienti apparuit, in vulnere lateris immersa et cruore repleta extraxit, projectoque sanguine in faciem morientis dixit: 'Ecce, inquit, miserrime, sanguis meus in die ultionis est signum contra te monstrandum, quod habere potueras misericordiam et illam respuisti.' Socius insuper ex visione terribili stupefactus, volens currere ad infirmum socium, visionem hanc narrare, faciem versam ad parietem invenit et totum corpus rigidum et extensum, faciemque undique recenti sanguine cruentatam, quam nec aqua frigida nec calida abluere poterat in signum suae damnationis. -- Die quelle dieser erzählung hat Gritsch nicht angegeben.

## XLII. Der graf im bade.

#### A.

Im südlande herschte ein stolzer graf, der so mächtig war, dass selbst könige ihm tributpflichtig waren. Dabei war er auch hochgelehrt, da er die 7 freien künste sämtlich studiert hatte. Er hatte eine frau, von kindern aber ist nichts berichtet. Nicht weit von der burg des grafen lebte in einem walde ein einsiedler, der seines frommen, tugendhaften lebenswandels wegen algemein geachtet war. Der graf liebte ihn sehr, zog ihn jeden sonnabend zur tafel und erwies ihm auch sonst allerlei gutes, da er glaubte, dass ihm die fürbitte des frommen mannes segen bringen werde. Einstmals fand sich der eremit

<sup>1)</sup> Conjectur; die incunabel liest: d' mae plei %.

wider zu einem gastmahle ein; das gespräch kam auf die gewalt und macht gottes. Der einsiedler forderte den grafen auf, milde und demütig zu sein, da es für gott ein leichtes sei, den reichen arm zu machen. 'Ich glaube es wol, sagte der graf, dass gott mir meinen reichtum nehmen kann, wenn er will, nur nicht in kurzer zeit, denn weithin erstrecken sich meine besitzungen.' 'So reich wie du auch sein magst, erwiderte der fromme mann, gott kann dich noch heute zu dem elendesten betler machen.' 'Er kann mich töten, entgegnete der graf, oder mir den verstand rauben, aber niemals glaube ich, dass er mich noch heute zum betler machen könne.' Nun wurde der eremit zornig; er sprang auf und sprach; 'Unter keinen umständen kann ich länger dein gast sein, da du in solchem unglauben befangen bist; das aber wünschte ich, dass gott dir schleunig zeigte, was er vermag.' Damit gieng er fort. Das ist anderwärts brauch, mittags ein bad zu nehmen, und zwar pflegen vornehme leute allein zu baden und nur einen diener bei sich zu behalten, der das bad bereitet. Auch der graf begab sich an demselben tage, an dem die unterhaltung mit dem einsiedler stattgefunden hatte, ins bad. Seine knechte warteten draussen; nur einer befand sich bei dem herrn, um ihm behilflich zu sein. Als der graf sagte, es sei genug holz zum feuer gelegt, begab sich auch dieser hinaus. Nach einer weile wurde der graf müde und rief dem diener zu, dass er ihn waschen solle. Er erhielt keine antwort. Nun rief er noch lauter, aber keiner antwortete. ward er zornig, ergriff das wasserfass und schleuderte es gegen die tür, dass es in stücke brach; zugleich schrie er heftig nach seinen dienern. Niemand erschien, und keiner war zu hören. Inzwischen war er von dem bade und durch das rufen so müde geworden, dass er es im badezimmer nicht länger aushalten konte; daher stand er auf und gieng nackt, wie er war, hinaus. Im vorhause war niemand zu finden, und da ihn zu frieren anfieng, muste er sich bequemen nach hause zu gehen. Unterwegs fand er einen aussätzigen, der zwei zerrissene kleider hatte; diesen bat er, ihm eins abzutreten.

erhielt das gewand, welches nur notdürftig seine blösse deckte, und gieng nach seiner halle. Er sah viele von seinen leuten, aber keiner kümmerte sich um ihn. Jezt fieng auch der hunger an, ihn zu plagen, und das kam ihm wunderbar vor, da er vor gar nicht langer zeit erst gegessen hatte. Er sah, dass allerhand gerichte in die halle hineingetragen wurden, aber als er der türe sich näherte, um einzutreten, stiess man ihn so heftig zurück, dass er zu boden fiel und sich blutig verlezte. Er fragte nun, was denn drinnen vorgehe, und erhielt die antwort, der graf habe sich zur tafel gesezt und wolle nicht, dass ihn fremde während des mahles störten. Dies sezte ihn in das äusserste erstaunen, da er doch wuste, dass niemand als er selber der herr der burg war. Schliesslich gelang es ihm. in die halle hineinzukommen; am äussersten ende sezte er sich in das stroh. An der stelle, die er sonst einzunehmen pflegte. sah er einen vornehmen mann sitzen, der von allen bedient wurde, und neben ihm seine eigene frau. Jezt erst wurde dem armen klar, wofür er büssen muste; er verliess die burg und begab sich in den wald, um den einsiedler aufzusuchen. Nachdem er ihn gefunden, teilte er ihm das vorgefallene mit. einsiedler dankte gott und sprach: 'Nun siehst du wol ein, dass gott dich zum betler machen kann, wenn er will! kann dir nicht helfen; geh heim zu der burg; der graf, der jezt dort waltet, wird dir hilfe gewähren können, wenn er dazu willens ist.' Als der graf wider die halle erreicht hatte, hatte jener graf sich bereits ins schlafgemach begeben. Dorthin eilte auch der wirkliche burgherr und bat, ihn um gottes willen einzulassen. Nach langem harren ward ihm geöfnet und an der tür ein strohlager angewiesen. Die herrin des hauses war bereits zu bette gegangen, aber des grafen stelvertreter war noch auf und scherzte mit seinen genossen. Nach einer weile fragte er, wer dort an der tür sitze. 'Ich glaubte, dass ich der graf der burg sei und sie meine frau, erwiderte der graf. nun aber weiss ich nicht, wie die sache sich verhält.' Der andere sprach: 'Freilich bist du der graf dieser burg, aber strenge strafe hattest du verdient wegen der gotteslästerung,

deren du heute morgen dich schuldig machtest. Nimm nun deine frau und dein besitztum, aber ich muss heimkehren, denn ich bin der engel Gabriel und kann nicht länger hier weilen. Hüte dich in zukunft gott zu lästern und zweisle nicht wider an seiner almacht.' Nach diesen worten stieg der engel zum himmel empor und der graf trat wider in seine rechte ein.

B.

In einem schönen schlosse wohnte ein mächtiger und vornehmer herr, der grosse ländereien und reiche schätze besass. hatte zwar keinen höheren rang als die ritterwürde, aber seiner macht und seines reichtums wegen glaubte er der erste unter seinen standesgenossen zu sein. Die dienerschaft, die er auf seine kosten unterhielt, war an zahl nicht geringer als eines königs gefolge, und auch mit waffen und kleidern war er fürstlich ausgestattet. Von seiner gemahlin, die wie er aus edlem geschlechte war, hatte er eine tochter, welche bereits zur jungfrau herangewachsen war. Obwol nun dieser herr, wie gesagt ist, eine mächtige stellung einnahm, trug er doch seinen nacken höher als nötig war und schrieb die ehren, die er besass, seinem eigenen verdienste zu. - Neben der burg lag ein Dominicanerkloster, in welchem trefliche mönche lebten, und namentlich zeichnete sich einer unter ihnen durch rednerische begabung aus; auch befolgte er die guten lehren, welche er anderen gab, in seinem eigenen lebenswandel, denn er war heiligen eifers voll und unermüdlich gott zu dienen. Nun begab es sich, als das fest der heiligen dreieinigkeit herannahte, dass der ritter dem mönche durch einen boten sagen liess, er möge an dem feiertage in der kirche des schlosses die predigt halten. und da die ordensregel dies gestattete, willigte jener gerne An dem genanten tage hielt er demgemäss einen schönen vortrag über die würde und macht gottes. 'Himmel und erde und alle dinge, die dazu gehören, dienen seiner macht; die krone des königs, die hoheit und herlichkeit der fürsten samt aller ihrer ehre, würde und gewalt liegen wie ein spielball in der schöpfers hand, der den einen nach seinem gerechten rat-

schlusse lebend oder tot seines reichtums berauben und den anderen nach seinem belieben damit beschenken kann, wann und wie er will.' Der herr und seine leute hörten dieser predigt zu. Als der gottesdienst beendet war, lud der reiche mann den bruder zu tische und forderte ihn auf, an seiner linken platz zu nehmen; und als das tischgespräch in gang gekommen und der ritter durch speise und trank in heitere stimmung versezt war, wante er sich mit spöttischem lächeln zu dem bruder und sprach: 'Ihr habt heute treflich geredet, lieber bruder, aber ihr seid, wie das auch anderen zuweilen geschieht, ein wenig zu scharf ins zeug gegangen.' 'Das wäre nicht gut, erwiderte der prediger, wenn ich bei der heiligen handlung kühner geredet hätte, als nötig ist; aber wodurch begründet ihr eure behauptung?' 'Damit begründe ich sie, sagte der ritter, dass du in herrischer weise behauptetest, gott vermöge einen menschen ohne ihn zu töten in einem augenblicke aller seiner ehren berauben.' 'Ist das euer ernst?' fragte der mönch. 'Nur eins will ich einwerfen, fahr der herr fort, wenn du deine worte aufrecht erhalten wilst; wie vermöchte gott mich in einem augenblicke arm zu machen, wenn ich leben und verstand behielte? Denn nähme er mir auch den hochsitz und das schloss, in welchem ich mit allem meinem gute sitze, so habe ich doch nach allen vier himmelsrichtungen hin so viele gehöfte, dass ich mich aufhalten könte, wo ich wolte, und immer noch ein glücklicher mann erscheinen.' Der priester blickte bekümmert auf den tisch nieder und sprach: 'Möge es dem almächtigen gotte gefallen, deinen verfluchten stolz und deinen bösen unglauben zu brechen, damit dein herz lerne, wer er ist und wie armselig du bist vor seinem gebenedeiten antlitz! So wird es auch geschehen: sieht er an dir noch eine gute stelle, so wird er dein unrecht dir zum bewustsein bringen. bist du aber ein sohn des verderbens, so wird seele und leib zusammen verloren sein; das aber weiss gott, der mich erschaffen hat, dass du heute den wahren glauben so verlezt hast, dass ich an deinem mahle nicht weiter teilnehmen kann. Damit erhob er sich und gieng in sein kloster. Der reiche

blieb zurück und fröhnte im übermass dem trunke: der bruder aber beklagte die verirrung desselben und flehte, dass es der barmherzigkeit des erlösers gefallen möge, schon in diesem leben den ritter zu bessern und nicht mit der strafe bis zum jüngsten gerichte zu warten; und diese bitte gewährte die götliche milde, wie ihr nun hören solt. Eines tages liess sich der herr nach der gewohnheit vornehmer leute ein morgenbad bereiten, und sobald dieses fertig war, begab er sich in das badehaus, um 'die wärme auf sich einwirken zu lassen, und schickte alle seine diener hinaus, da er nicht wünschte, dass jemand zugegen sei, wenn er sich wüsche. Die diener giengen also hinaus auf den offenen gang und warteten dort mit dem gefolge des herrn, welches gewohnt war, denselben auf seinen gängen nach dem bade zu begleiten. Als der herr genügend geschwizt zu haben meinte, klopfte er seiner gewohnheit gemäss, damit die draussenstehenden ihm handreichungen leisten solten. Wider erwarten ist das ganze haus leer; trotz heftigeren klopfens und schlagens erscheint niemand. Nun ruft er laut und fragt. was die schurken vorhaben, dass sie nicht auf ihren dienst achtgeben. Auch das hilft ebensowenig, als wenn niemand sein schreien höre. Ermüdet von hitze und zorn schreitet er nun von dem estrich herab und begint aufs neue zu rufen und zu fluchen, aber keiner komt. Er lauscht und horcht, ob er etwas von seinen leuten hören könne, und sizt eine weile nackt auf der treppe, ratios was er anfangen soll, denn sein hochmut sträubt sich dagegen, ohne kleider das haus zu verlassen, da er sonst gewohnt war, in den bademantel gehült hinauszutreten. Almählich aber wurde er müde und hungrig, denn es war seine absicht gewesen, nach dem bade zu tische zu gehen; und so entschliesst er sich, obwol ungern, aus der badestube auf den gang sich zu begeben. Niemand ist da und auch die kleider sind fort; nur ein halbzerrissenes gewand findet sich zur notdürftigen bedeckung des leibes. Er geht eine weile herum. bis ihn anfängt zu frieren. Seine stimmung war nicht freundlich, denn er sah noch nicht ein, dass das reis der barmherzigkeit in ihn gepflanzt war, und daher war er von zorn und

rachgier gegen seine untergebenen erfült. Mit finster zusammengezogenen brauen und schwankendem gange verlässt er das haus und begibt sich nach seinem hofe. Hier trift er einige von seinen leuten und fragt zornig, wo die verdamten schurken wären, die ihren herrn im stiche gelassen hätten. 'Hört doch! erwiderte einer der angeredeten, nent man so ehrliche leute? wie komst du dazu, elender und erbärmlicher sclave, das gefolge meines herren zu schmähen? Mache dass du fortkomst, du jämmerlicher betler!' Nach diesen worten lässt der mann einen stock auf des herrn rücken tanzen und fordert ihn auf, sich zum teufel zu scheren. Der herr sucht sich den hieben zu entziehen und meint, der diener müsse verrückt geworden sein, da er es wage ihn zu schlagen; denn noch ist er über die ursache seines schicksals nicht zur klarheit gekommen und verwundert sich nicht wenig, dass keiner der anwesenden etwas besonderes darin findet, dass ihm prügel zuteil werden. Er geht weiter und begegnet anderen leuten. die er ebenfals hart anlässt, worauf diese ihm mit gleicher münze zahlen, wie die früheren, denn widerum regnet es scheltworte und hiebe. Endlich begann jedoch der hochmut, der seine augen verdunkelt hatte, zu weichen, denn gott, der niemanden verlässt, liess selbsterkentnis in ihm reifen, und durch die gnade des heiligen geistes wurde sein herz erweicht und die eisrinde geschmolzen. Damit wurde es ihm klar, dass nur durch beichte und reue besserung seiner lage sich würde erreichen lassen, und daher erschien es ihm am besten, den mönch, welchen sein unglaube so tief bekümmert hatte, aufzu-Als er zu diesem entschlusse gekommen war, sah er vor sich auf dem wege ein schwarzes, zerrissenes stück zeug liegen; freudig rafte er es auf, umhülte sich damit und gieng zum tore hinaus. Er begibt sich gerades weges nach dem kloster, findet den mönch und wirft sich ihm reuig und kummervoll zu füssen, erzählt was ihm zugestossen ist und bittet mit trähnen um guten rat und beistand. 'An dir, erwiderte der bruder, hat gott das wort des propheten erfült, dass seine barmherzigkeit auf erden bereitwillig ist; mein rat ist nun der,

dass du so nackt wie du bist, in die burg zurückkehrst und in dein speisezimmer zu gelangen suchst, denn von denen die in ihm sich befinden, wirst du barmherzigkeit erwarten können.' Hierauf gibt der mönch dem herrn seinen segen; dieser geht heim nach seiner burg und begibt sich in den gang vor dem speisezimmer. Hier war ein fortwährendes kommen und gehen: er erkent seine sämtlichen diener, welche bier und speisen hineintragen, aber niemand kent ihn, und es fehlt nicht an püffen, wenn er sich weiter vorwagt als jenen gefält. So oft die tür aufgeht, blickt er in das zimmer hinein: auf dem hochsitze neben seiner gemahlin sieht er einen mann sitzen, der bald mit jener, bald mit der tochter sich unterhält und zuweilen auch die tischgenossen durch die erzählung von geschichten belustigt, wie er selber das zur erheiterung seiner vertrauten zu tun gewohnt war. Der herr drinnen erblickt den draussen stehenden und fragt einen der diener, wer der arme mann sei, der nackt auf dem gange stehe. Der diener erwidert, dass er ihn nicht kenne. 'Lasst ihn in gottes namen hereinkommen, sagt der herr, denn er ist in wahrheit ein bedürftiger mann.' Der arme geht hinein. 'Setze dich im saale nieder, guter freund, spricht der herr, und nimm was gott dir gibt.' Jener sezt sich bescheiden hin und geniesst freudig, was ihm an speise und trank gereicht wird. Am abend werden die tische entfernt, da der herr sich zur ruhe begeben Er tritt auf den armen zu und fragt, ob er noch etwas bedürfe. 'Gott und euch sei lob und dank, lieber herr, erwidert dieser; ich habe an allem zur genüge, nur fehlt es mir etwas an kleidern.' 'Lasst den armen mann während der nacht hier liegen, befiehlt der herr seinen dienern; vielleicht kann er hier eher zu kleidern kommen als anderswo.' - Inzwischen hat sich die frau zu bette gelegt, auch der herr hat sich des oberkleides entledigt und neben dem bette platz genommen. Er schickt alle seine diener hinaus, nur der fremde betler solle bei ihm zurückbleiben. Sobald die tür geschlossen ist, ruft er diesen zu sich und spricht: 'Nun, mein sohn, wirst du jezt zeit deines lebens dessen eingedenk sein, dass die macht der heiligen dreieinigkeit in einem augenblicke alle dinge nach ihrem willen wandeln kann, wie der mönch es dir sagte? Wisse, dass ich ein engel gottes bin und dieses bett nicht berühren werde; darum empfange deine frau zurück und alle die güter, welche gott dir gewährte, und lass dir diesen beweis von gottes barmherzigkeit zur lehre gereichen, damit du nicht wider durch seine woltaten zum übermut dich verleiten lässt; sondern sei um so demütiger, je höher du steigst.' Darauf verschwand der engel, der ritter aber fiel weinend auf seine knie und dankte gott für die barmherzigkeit, die er ihm erwiesen hatte, und blieb sein ganzes leben hindurch ein demütiger und woltätiger mann.

Wir lornen in den vorstehenden beiden geschichten zwei noue fassungen einer im mittelalter weit verbreiteten legende kennen, über welche Hermann Varnhagen kürzlich ein besonderes schriftehen veröffentlicht hat.\(^1\) Beide fassungen, welche sich inhaltlich zehr wenig unterscheiden, stimmen am meisten zu der 'deutsch-französisch-englisch-dänischen gruppe' Varnhagens (s. 52 fg.), obwol einzelne kleinere abweichungen nachzuweisen sind. So ist z. b. den beiden wentfri der zug eigentümlich, dass der streit zwischen dem hochmütigen fürsten und dem mönche während des auf den gottesdienst folgenden mahles ausbricht; auch des beichtganges wird in keiner der erzählungen, die Varnhagen zusammengestelt hat, erwähnung getan. — Wertvolle nachträge zu Varnhagens buche gibt Reinh. Köhler im Archiv für literaturgeschichte XI (1882) s. 582—585.

# XLIII. Der mönch im paradiese.

Ein mönch bat einmal gott in inbrünstigem gebete, er möge ihm die kleinste wonne des paradieses zeigen. Eines tages gieng dieser mönch ohne jede begleitung aus dem kloster. Er

<sup>1)</sup> Ein indisches märchen auf seiner wanderung durch die asiatischen und europäischen litteraturen von Hermann Varnhagen. Berlin 1882.

gelangte auf einen schönen weg, dem er eine weile folgte, bis er einen grossen, herlich blühenden baum vor sich stehen sah. Dieser sante ihm süsse wolgerüche zu, oben in den zweigen aber sang ein kleiner vogel mit so lieblicher stimme, dass er nie etwas ähnliches gehört zu haben meinte. An diesem wonniglichen platze blieb der mönch ein weilchen und kehrte dann heim. Am kloster angekommen klopfte er. Ein bruder kam heraus und fragte, wer er sei. Der mönch nent seinen namen. aber keiner kent den andern. Ein zweiter und dritter bruder kommen hinzu: er kent keinen derselben, wie auch er ihnen unbekant ist. Nun bittet er den abt herbeizurufen; dieser erscheint - aber keiner kent den andern. Der abt fragt. Er erzählt, was ihm begegnet war, und dass er nur eine stunde fortgewesen zu sein glaube. Im kloster war ein alter mann, der schon lange in demselben sich aufgehalten hatte: dieser erzählte den brüdern, es sei ihm gesagt worden, dass vor langer zeit einmal ein mönch verschwunden sei; und da es dort sitte war, die namen der brüder aufzuschreiben, so fand man auch den namen des heimgekehrten, und es zeigte sich, dass seit seinem fortgange drei äbte regiert hatten. bruder schien nicht gealtert zu haben, auch waren seine kleider nicht schlechter geworden. In solchen dingen zeigt sich die almacht gottes, und dass es dem menschen unmöglich ist, zu wissen, was gott seinen auserwählten im jenseits bescheren wird, da doch dieser mönch nicht einmal wuste, was gott ihm während seines lebens gewährte.

Die schöne legende 'vom mönche Felix' hat sich bis in die nouere zeit einer ausserordentlichen verbreitung erfreut, und noch in unseren tagen hat der dankbare stoff mehrfach zu dichterischer behandlung angeregt. 1 Nach Wilhelm Hertz, 2 die deutsche sage

<sup>1)</sup> Friedr. Kind: 'Legende'; Franz von Gaudy: 'Ewigkeit' (voll wunderlicher anachronismen); Wolfgang Müller von Königswinter: 'Der mönch zu Heisterbach.'

<sup>2)</sup> Die kontnis dieser schrift vordanke ich der güte Reinhold Köhlers.

im Eleass (Stattg. 1872) s. 263 lasson sich die zahlreich erhaltenen fassungen in zwei gruppen scheiden: 'in der einen weeifelt der mönch an der zeitlosigkeit gottes, in der andern bittet er gott, ihm eine probe der himlischen seligkeit zu offenbaren.' Das älteste zeugnis der zweiten gruppe, welcher unser wentfri angehört, ist eine erzählung im Promptuarium exemplorum des Martinus Polonus (mitgeteilt bei Hertz a. a. o. s. 264): von dieser erzählung weicht der isländische text, der vielleicht nur durch wenige zwischenglieder von ihr getrent ist, nicht erheblich ab; der anfang stimt in beiden beinahe wörtlich überein.

Roichhaltige nachweisungen geben H. Oesterley zu Joh. Paulis schimpf und ernst (Stuttg. 1866) nr. 562, s. 537; Wolfg. Menzel, die vorchristliche unsterblichkeitslehre I (Leipz. 1870) v. 107; W. Hertz a. a. o. s. 263—266; W. Wackernagel, gesch. der deutschen literatur I² (Basel 1879) s. 214. Eine bisher unbekante mhd. bearbeitung der legende ist vor kurzem in der Germania (XXV, 341—343) veröffentlicht worden.

Auch in Irland und Russland ist die erzählung in der volkstradition noch lebendig. Reinh. Köhler verweist mich auf P. Kennedy, the fireside stories of Ireland (Dublin 1870) s. 129—131 und W. R. S. Ralston, Russian folk-tales (London 1873) s. 306, woselbst eine russische legende (nr. 17 in Chudinskys samlung) citiert wird.

### XLIV. Das teufelskloster.

Zwei mönche, ein junger und ein sehr bejahrter, waren auf einer reise begriffen. Der leztere war sehr gelehrt und pflegte in vielen klöstern den brüdern zu predigen. Nun trug es sich zu, dass sich die beiden in einem dichten walde verirten. Sie wanderten mehrere tage hin und her und litten hunger und durst, bis endlich der ältere nicht weiter konte und sich niederlegte. Der andere war wegen seiner jugend weniger erschöpft und sprach: 'Ich rate, bruder, dass wir uns in unserer not der heiligsten mutter gottes anvertrauen und ihr

<sup>1)</sup> Auch diesen nachweis verdanke ich Reinhold Köhler.

zum preise stehend die antiphona Salve regina singen, damit sie mit ihren barmherzigen augen auf uns sehe; vielleicht ist es nicht weit von hier zu einem bewohnten orte.' Der ältere mönch kann sich kaum aufrecht erhalten, gleichwol folgt er der aufforderung des jüngeren und beide singen das Salve regina bis zu ende. Hierauf erklettert der jüngere bruder einen hohen baum, schaut sich dort eine weile um und steigt dann wider hinab. 'Meine erwartung, dass die selige mutter gottes uns hilfreich sein werde, hat sich erfült, spricht er zu seinem gefährten, denn wir sind nicht weit von dem ausgange des waldes. Ich sah den lauf eines flusses und auf dem hügel dort ein kloster. Raffe dich auf, bruder, und erhebe dich, wenn du kanst, und gehe mit meiner unterstützung.' Der alte mönch erwidert, ihm sei es nicht bekant, dass sich ein kloster in der nähe befinde, gleichwol steht er auf und schreitet, auf seinen begleiter gestüzt, vorwärts. Sie erreichen das kloster und klopfen an die pforte. Der abt und die mönche empfangen die fremden freundlich, leiten sie in das kloster und versehen sie mit speise und trank; am abend wird ihnen ein vortrefliches bett als ruhestätte angewiesen. In der nacht erhoben sich die mönche, um die hora matutina zu singen. Der ältere bruder war müde von dem wege und blieb liegen, den jüngeren aber trieb die neugier hinaus, und er begab sich heimlich an eine stelle, wo er den gesang hören konte. Die weise der mönche däuchte ihm wunderlich, denn sie widerholten stets den vers: Deus repulisti nos et destruxisti nos, iratus es et non misertus es nobis [Ps. 59, 3]. — Am morgen wurden die gäste in das kapitel geleitet. Der abt bat den älteren bruder eine predigt zu halten. Dieser war gleich bereit und begann seine rede mit dem sündenfalle Lucifers, der einst der schönste engel war und in folge seines hochmutes zu dem hässlichsten teufel und zum führer der höllischen scharen wurde; sodann sprach er auch von den übrigen engeln, die jenem sich angeschlossen hatten und dafür in die hölle hinabgestürzt wurden. Während dieser predigt verschwand ein mönch nach dem andern, bis schliesslich der abt und seine beiden gäste allein zurückgeblieben

waren. Verwundert fragte der prediger den abt, wie es kame, dass die mönche so schlecht discipliniert seien, dass sie das wort gottes nicht hören wolten. Der abt erwiderte: 'Wir sind keine frommen mönche, wie du wähnst, sondern teufel, die euch widerwillig, von der mutter gottes gezwungen, dienste geleistet haben; das aber vermochten jene nicht zu ertragen, die schande und schmach, die wir bei unserem sturze erlitten, zu hören.' Hierauf verschwand dieser teufel wie ein rauch, und in demselben augenblicke war auch das kloster verschwunden, und die beiden mönche standen auf freiem felde. Sie gelangten darauf wolbehalten zu einem anderen kloster, wo sie diesen wunderbaren vorfall erzählten.

Dieselbe geschichte findet sich in den Anecdotes historiques, légendes et apologues, tirés du recueil inédit [Tractatus de VII donis spiritus sancti] d'Etienne de Bourbon, dominicain du XIII siècle, publiés par A. Lecoy de la Marche (Paris 1877) s. 75, nr. 79 (und ziemlich gleichlautend such im Speculum morale III, 3, 10; ed. Venet. fol. 177°), jedeck in weit kürzerer fassung:

Refert magister Jacobus, se audivisse quod, cum quidam abbas Cisterciensis rediret a capitulo cum quodam monacho multum litterato, et essent in medio cujusdam silvae errantes, occurrerunt eis quidam qui videbantur valde religiosi, rogantes eos ut declinarent ad abbatiam suam; quod cum facerent, videbatur eis ornatissima et ordinatissima abbatia illa in omnibus officinis. Et cum viderentur jacere in lectis pulcherrimis, garsones et monachi horrore concussi non poterant quiescere, sed et equi nitebantur capistra sua rumpere et fugere, nec de avena sibi apposita gustabant. Cum autem facto mane vellent recedere, venit abbas illius abbatiae, rogans enixe, ut loqueretur aliquis eorum in capitulo. Quod cum intrassent, videntes maximum capitulum et monachorum maximam societatem, mirati sunt de apparentia maxima religionis et de spiritualitate maxima apparenti dictorum monachorum. Cum autem ad praeceptum abbatis praedicaret dictus monachus, aestimans eos spiritualissimos, ut apparebant, incepit loqui de ordinibus angelorum. Cum autem primo loqueretur de inferiori ordine angelorum et dejectione malorum qui non steterunt, exivit de capitulo

maxima multitudo; similiter cum de secundo ordine loqueretur, alia maxima multitudo exivit; similiter cum de tertio ordine et aliis loqueretur. Cum autem ad ultimum paucissimi remansissent, quaesivit indignatus monachus, quid hoc esset. Tunc abbas ait: 'Nos fuimus de illis angelis, de quibus loqueris; illi autem, de quorum ordine loquebaris, recedebant, non valentes ferre verba suae dejectionis. Nos qui remansimus de superioribus, de quibus nondum locutus es, nec volumus audire ultra verba tua.' Et hoc dicto, cum omni abbatia illa cum maximo sonitu evanuerunt. Dicti autem monachi, se invenientes inter dumos et paludes, vix ad viam redire potuerunt.

Der als gewährsmann angeführte 'magister Jacobus' ist ohne szeifel Jacobus de Vitriaco († 1250), der verfasser eines noch szengedruckten Speculum exemplorum (K. Goedeke, orient und occident I, 542), und wenn statt seiner an einer anderen stelle des Spec. morale (I, 3, 98; fol. 93') Jacobus de Viterbio genant wird, so beruht das entschieden auf einer verwechselung.

Ausführlicher noch als in unserm wenntyri findet sich die legende in Ungers Mariu saga s. 249—252. Gust. Cederschiöld verweist ferner (Germ. XXV, 134) auf Klosterläsning (Stockh. 1877—78) s. 108, wo dieselbe geschichte von dem holligen Germanus erzählt wird.

#### XLV. Marina.

Im süden lebte ein reichbegüterter bauer, welchem seine frau eine einzige tochter namens Marina hinterlassen hatte. Als diese erwachsen war, sprach der vater: 'Ich habe lange in der welt gelebt, drum will ich ins kloster gehen und versuchen, ob gott meine reue annehmen will; dir aber will ich das vermössen übergeben und dich verheiraten.' Sie erwiderte: 'Wilst denn deine seele retten und meine verderben?' Der vater frankte, wonach ihr verlangen stünde. 'Ich will, antwortete sie,

<sup>1)</sup> Jacobus de Viterbio, bischof von Tarent, † 1273 (Echard, Scriptoris ordinis praedicatorum I [Paris 1719] p. 264; Gams, series episcoporum [Ratisb. 1873] p. 929<sup>5</sup>). Von ihm wird nur ein buch de venditione erwähnt, das verloren zu sein scheint.

ansicht war, dass der verstorbene noch nicht genügend busse getan habe, befahl den leichnam ferne von den übrigen mönchen zu beerdigen. Als man aber den körper entkleidete, zeigte es sich, dass bruder Marinus ein weib gewesen sei. Durch dieses unerhörte ereignis wurden alle zu trähnen gerührt. Der abt lief weinend zu dem entseelten leichname und machte sich bittere vorwürfe, dass er die braut gottes gemartert habe. Doch eine stimme vom himmel kündigte ihm verzeihung an. da er unwissentlich gehandelt habe. - Nicht lange darauf wurde das weib, welches wider Marina falsches zeugnis abgelegt hatte, vom teufel heimgesucht, sodass man sie fesseln muste. Man führte sie zu dem grabe der magd gottes, und hier muste der teufel gestehen, dass er das weib zu iener lüge verführt habe. Nach sieben tagen wurde sie auf die fürbitten der gottesbraut von dem unreinen geiste befreit, durch die barmherzigkeit dessen, der immerdar das böse mit gutem vergilt.

Die legende von der heiligen Marina ist in zwei recensionen erhalten, welche jedoch unzweifelhaft auf eine gemeinsame (griechische) quelle zurückzuführen sind. Die eine findet sich griechisch in einer Pariser hs. und ist nach dieser nebst einer alten lateinischen übersetzung <sup>1</sup>, welche auch in die samlung des Surius (I, 896 — 899) aufgenommen ist, in Mignes Patrol. graeca CXV,

<sup>1)</sup> Diese übersetzung stimt jedoch mit der griechischen legende bei Migne nicht genau überein, sondern ist aus einer anderen handschrift gestossen, welche einen besseren und volständigeren text gewährte als die Pariser. Vgl. z. b. Migne 353 C: Καὶ ἰδοὺ, ἐν ὁλίγη ῶρᾳ παραγίνεται ἡ θυγάτης αὐτοῦ ἐλεγχομένη καὶ λέγουσα τὴν ἀλήθειαν, ὅτι Ὁ στρατιώτης ἐπάτησε με καὶ ἔμίανε, καὶ παραχρημα ἰάθη mit der lateinischen version: Statim vero venit filia praesecti diversorii a daemone correpta, et consitens omnem veritatem, et dicens: Talis miles me sessellit et persuasit, ut falso accusarem hanc beatam. Deinde cum appropinquaret loculo beatae, praesecto et fratribus rogantibus sanctae venerandas reliquias, protinus ipsa hora suit curata et mundata a daemone. Das lάθη des griechischen textes wird nur durch die lateinische übersetzung, mit der auch das isländische wventýri übereinstimt, verständlich. Hiernach ist Usener (legenden der Pelagia, s. XVIII, n. 39) zu berichtigen.

347 — 356 abgedruckt; die andere, welche nur lateinisch überliefert ist, steht in den Acta sanctorum Julii t. IV. (Antverp. 1725) p. 286 — 287, und findet sich mit geringen verkürsungen auch im Speculum historiale (XV, 94; ed. Venet. fol. 1937), während die Legenda aurea (cap. LXXXIV; Grässe p. 353) neur oinen stark beschnittenen auszug gewährt. Der hauptunterschied zwischen den beiden reconsionen besteht darin, dass nach der legende ber Migne die erwachsene tochter selbst den vater veranlasst, sie ins kloster mitzunehmen, während nach dem texte der Act. S. der vater zunächst allein in den mönchsorden tritt und später deurch die sehnsucht nach seinem unmündigen töchterlein veranlasst wird. dieselbe nachzuholen, für einen knaben auszugeben und fromm zu erziehen. Von geringeren abweichungen hebe ich hervor, dass nach der ersten recension der vater des gefallenen mädchens der Marina das kind überbringt, nach der zweiten die mutter; dass nach jener Marina drei jahre lang ausserhalb des klosters lebt, nach dieser fünf; dass nach dem Migneschen texte der abt in seiner versweiflung durch eine stimme vom himmel getröstet wird, während dieser sug in den Act. S. gänslich fehlt, uew. Hieraus schon ergibt sich mit bestimtheit, dass unser wentfri aus der erstgenanten quelle geflossen ist, was die übereinstimmung einzelner sätze bestätigt, vgl. z. 6. 7: Villtu, fadir minn, hjálpa þinni öndu, en tvna minni (pater, tu vis te ipsum servare et me perdere): s. 13. 14: Eptir fá ár andaz faðir Marinu, en hon framðiz í góðum verkum ok sönnu góðlífi ok margri bolinmæði (aliquo vero post tempore contigit ejus patrem decedere; incrementum autem accepit ejus exercitatio, obedientia et humilitas); s. 55.56: ábótinn.. sagði sik misgjört hafa er hann hafði pínat guðs brúði (ignosce mihi, domine Jesu Christe, quod per ignorantiam peccavi in sanctam et castam tuam sponsam) uno. Zu allen diesen stellen gewährt die zweite recension keine parallele. Direct freilich kann die legende in der gestalt, wie sie bei Migne sich findst, nicht bemust sein, denn abgesehen davon, dass das æventýri einen weit kürzeren text gewährt, sind auch einzelne kleine abweichungen nachswoeisen: name und heimat des vaters sind (wie in den Act. S.) nicht genant — nach der griechiech-lateinischen erzählung hiess derselbe Eugenius und lebte in Bithynien -; im æventýri erkundigt sich der bauer (in den griechisch-lateinischen texten ist es ein gastroirt) erst nach der geburt des kindes nach der paternität, bei Migne geschieht dies schon vorher usw.

Dass die Marinalegende mit den verwanten erzählungen von Pelagia-Margarito, Anthusa, Eugenia und Theodora gemeinsemen ursprunges ist, dass nämlich alle als christliche umgestaltungen des Aleinasiatischen) Aphroditemythus anzusehen sind — πελαγία (marina), ἀνθοῦσα, μαργαρίτω sind sämtlich attribute der jung
σülichen meeresgöttin — hat Hermann Usener, legenden der 

Plagia (Bonn 1879) klar und überzeugend nachgewiesen. Der 

Jahm dieser sagenhaften heiligen mag dann später überspante weiber 

gleicher simulation veranlasst haben, wie die Matrona von 

Perge, welche Usener (s. XIX) erwähnt, und die Hildegard von 

Vous, von welcher Caesarius von Heisterbach (I, 40) zu 

erichten weise.

Über spätere behandlungen des stoffes vgl. W. Wackeragel, geschichte der deutschen litteratur I<sup>2</sup>, 215. 458; K. Goeke, grundr. zur. gesch. der deutschen dichtung I, 105; Carl
chröder, Vruwenlof. Von sunte Marinen (Erlangen 1869)
13 fg. Den dort gegebenen nachweisen ist hinzuzufügen die
zählung im Selen troist, fol. LX', welche, wie unser weventyri,
die bei Migne gedruckte fassung zurückzuführen ist.

## XLVI. Gutes und schlechtes wetter beim begräbnis.

Ein bauer hatte sein ganzes leben lang mit schwerer krankeit zu kämpfen, verrichtete aber trotzdem seine arbeiten, um Sich und seine leute zu ernähren. Er war so schweigsamer natur, dass man ihn beinahe stumm nennen konte. Nach langem Siechtume starb er, und nach seinem tode erhob sich ein so Furchtbares unwetter, dass viele leute sagten, er müsse ein Prosser bösewicht gewesen sein, der es nicht verdiene in der kirche beigesezt zu werden; und so grub man ihn denn in der nähe des gehöftes ein. Die frau des bauern war dagegen von Vortreflicher gesundheit; sie war heiter und zungenfertig, als Wenn jedes glied an ihr reden könte; und dabei so den lüsten ergeben, dass kaum einer von den nachbarn ihren nachstellungen Der tod überraschte sie plötzlich, und nach dem-Selben trat klares, schönes wetter ein, sodass unweise leute meinten, der himmel habe der verstorbenen zu ehren ein so freundliches aussehen angenommen. Die eheleute hatten eine

<sup>1)</sup> Die kentnis dieses schriftchens verdanke ich Reinhold Köhler. Gering, Isländ. Legenden, Novellen usw. II. 9

erwachsene tochter hinterlassen, und diese begann zu überlegen ob sie ihrem vater oder ihrer mutter in ihrer lebensweise nach-Wenn sie das missgeschick des vaters mit dem folgen solle. glücke der mutter verglich, schien es ihr verlockender, den fussspuren der lezteren zu folgen. Mit diesen gedanken schlief sie einmal ein. Da erschien ihr im traume ein mann mit feurigem antlitz und fragte: 'Woran denkst du?' Sie erschrak so, dass sie alles, was sie bei sich überlegt hatte, vergass, und erwiderte, dass sie an nichts denke. Jener mann fasste sie bei der hand und sprach: 'Ich werde dir deinen vater und deine mutter zeigen; folge du dann den spuren dessen, der dir am besten gefält.' Darauf führte er sie auf eine schöne, mit duftigen blumen erfülte ebene, auf welcher viele tausend seelen sich befanden; darunter sah sie auch ihren vater, der in herlichem glanze strahlte und sie freundlich empfieng. Freudenvoll bat sie, in seiner geselschaft bleiben zu dürfen. Ihr begleiter erwiderte: 'Gegenwärtig darfst du noch nicht hier bleiben, folgst du aber deinem vater nach, so wirst du dereinst desselben glückes teilhaftig. Komm jezt Sie gelangten zu einem tiefen, und besuche deine mutter.' furchtbaren tale, in welchem ein ofen dunkle lohe aussprühte. Hier stand ihre mutter bis an die achseln in siedendem pech und feurige schlangen zerfleischten ihr das herz. sie herum standen schwarze geister, die sie mit glübenden gabeln in den sumpf niederstiessen. Sobald sie ihre tochter erkante, rief sie kläglich weinend: 'Liebste tochter, hilf deiner unglückseligen mutter! Gedenke der schmerzen, mit denen ich dich geboren, und dass ich dir nie ein leid zugefügt habe! Meines unzüchtigen lebenswandels wegen dulde ich diese unaussprechlichen qualen. Erbarme dich der trähnen deiner mutter und erlöse mich aus dieser pein!' - Erschüttert und weinend erwachte die tochter in ihrem bette; da sie aber ihrer mutter nicht helfen konte, so lebte sie selber so rechtschaffen, dass sie unzweifelhaft nach ihrem tode zu dem vater gelangt ist.

Dieses æventýri ist eine stark verkürzte bearbeitung der in den Vitae patrum VI, 1, 15 (Migne, patrol. lat. LXXIII, col. 995—998) erhaltenen legende. Gleichwol stimmen noch ganze sätze des isländischen textes fast wörtlich mit dem lateinischen überein; val. z. b. z. 4: svá var hann fámálugr, at hann var nærr mállauss (tantaque ei erat taciturnitas, ut ignorantibus eum sine voce crederetur esse); s. 12. 13; svá var hon tungufim, sem hon taladi med hverjum sínum lim (sermones vero ejus ita ad universos movebantur, ut putaretur omne corpus ipsius lingua esse); s. 13-15: svá var hon vandlát upp á sína lostagirnd, at varla fannz sá af hennar nágrönnum at forðaz mætti hennar saurlifi (corpore autem suo ita in turpitudine abutebatur, ut pauci de vico ipso potuerint effugere libidinem ejus); s. 18: sýndiz sem lopt þjónaði hennar grepti (ut etiam putaretur aer simul in exequiis deducere funus ejus); z. 45: minnztu harms bers er ek hafði fyrir þèr þá er ek fæddi bik (memento doloris mei in die parturientis te); z. 48: fyrirlit bú eigi grát módur binnar (noli despicere fletum propriae matris tuae) usw. Die verkürzung ist indessen höchst wahrscheinlich nicht von dem verfasser unseres æventýri vorgenommen, da eine spanische legende in dem Libro de los enxemplos, cap. CCCLXXX (Biblioteca de autores españoles LI, 538), auf welche mich Reinhold Köh-Zer aufmerksam macht, aufs genauste mit der isländischen übereinstimt, sodass also von beiden als gemeinsame quelle eine erzähdung benuzt sein muss, welche den text der Vitae patrum bereits Dedeutend beschnitten hatte. Noch gedrängter sind die fassungen im Speculum morale II, 3, 4 (ed. Venet. fol. 143<sup>r</sup>) und im Selen troist 1 (ed. Colon. fol. LIX). Über eine altfranzösische dearbeitung desselben stoffes, welche später ins italienische übersezt wurde, vgl. Reinhold Köhler in Gröbers zeitschr. für roman. philol. I (1877) s. 371-375.

### XLVII. Die wäscher am flusse.

Ein geistlicher, der eine vortrefliche schulbildung genossen hatte, träumte einst, dass er über ein gefilde wandele, auf welchem ein berg sich erhob, dessen spitze eine prächtige burg

<sup>1)</sup> Auf die erzählung im Selen troist hat schon G. Cederschiüld (Germania XXV, 135) hingewiesen.

krönte, so schön, wie er sie noch nie gesehen. Ihm erschien es als das höchste glück, dort hinzugelangen. Nach einer weile kam er an einen fluss, dessen lauf er verfolgte. Er traf zwölf männer, welche ihre kleider in dem flusse reinigten, und einen dreizehnten, der ihnen dabei behilflich war; auch schien es dem geistlichen so, als wenn die männer ohne den beistand von ienem nichts ausrichten könten. Er fragte ihn, wie er heisse. 'Ich heisse Jesus.' erwiderte er. 'Was ist das für eine burg, die ich dort auf dem bergesrücken sehe?' forschte 'Es ist das himlische paradies, war die antwort, welches schöner ist. als du dir vorstellen kanst. Dieser fluss und die zwölf männer, welche ihre kleider waschen, deutet auf die bereuung der sünden: denn diejenigen, welche missetun, müssen sich reinigen durch wahre reue und ihre fehler abwaschen, ehe sie in das paradies gelangen können.' erwachte der geistliche; er begab sich zu seinem bischofe und bat denselben, ihm heilsamen rat zu erteilen. Zu dieser zeit breitete sich das mönchsleben aus. In einem nahen walde hatte man begonnen ein kloster zu bauen, das noch nicht ganz vollendet war. Hierhin begab sich der geistliche und klopfte Einer der brüder öfnete, und es schien dem an die pforte. geistlichen so, als hätte er denselben unter den wäschern am flusse gesehen. Dann sah er auch den abt und die übrigen mönche: es waren im ganzen zwölf, und er erkante, dass er sie alle bereits im traume gesehen hatte. Auf seine bitte wurde ihm die aufnahme in das kloster gewährt. Er erzählte die vision, die gott ihm gezeigt hatte, um ihn zur reue zu veranlassen, und blieb bis an sein ende in diesem kloster.

Die quelle dieser geschichte ist eine legende aus dem Chronicon des Helinandus (Migne, Patrol. lat. CCXII, col. 1000 sq.), welche wörtlich in das Speculum historiale des Vincenz von Beauvais (XXV, 106) aufgenommen ist. Die isländische erzählung zeigt einige lücken, welche vermutlich ein abschreiber verschuldet hat. Nach dem lateinischen original begibt sich der geistliche auf den rat seines bischofs ins kloster, und zwar gehört dasselbe dem

neugegründeten Cistercienserorden an, zu dessen empfehlung diene legende von unzweifelhaft mönchischer erfindung dienen solte. — Den lateinischen text s. im anhange.

## XLVIII. Der pakt mit dem teufel.

Ein lateinisches buch erzählt uns, dass ein könig von Frankreich einen hohen verwaltungsbeamten mit seiner freundschaft beehrte und mit gunstbezeugungen überhäufte. Er schaltete nach eigenem ermessen mit dem vermögen des königs und trieb für diesen die steuern und einkünfte ein. Lange erfreute er sich der ehre und des glückes, da aber starb der könig. Sein nachfolger umgab sich mit neuen räten und forderte die beamten seines vorgängers auf, über ihre verwaltung rechenschaft abzu-Hierbei kamen nur die wenigsten mit blauem auge davon, denn in der welt gibt es viele diebe. Auch dem erwähnten beamten ergieng es nicht besser: es ergab sich, dass er viel von dem königsgute zu seinem eigenen vorteil verwant hatte, und daher wurde sein sämtliches vermögen eingezogen, sodass er kaum soviel übrig behielt, um sich selbst und einen diener zu ernähren. Dieser plötzliche umschwung versezte ihn in den äussersten kummer; da er von jugend auf an ein üppiges leben und den besitz einer ehrenvollen stellung gewöhnt war, konte er sich in die veränderten verhältnisse gar nicht finden und war trostlos darüber, dass sich ihm nirgends ein weg zeigte, das verlorene anschn widerzuerlangen. Da. als er eines tages traurig und sorgenvoll dasass, trat ein mann zu ihm, der seinem äusseren nach ein kaufmann schien, und fragte ihn teilnehmend nach der ursache seines kummers. 'Ich sehe, sprach der fremde, dass dein gesicht eingefallen und alle farbe daraus gewichen ist; und dass du durch not und sorge dem grase gleich wurdest, das der frost gebleicht Nun bin ich bereit zu hören, was dich bekümmert; vielleicht kann ich dir durch guten rat helfen.' Der beamte erzählte nun dem kaufmanne sein ganzes missgeschick. erwiderte: 'Ich glaube wol, dass ich deinen kummer werde

heilen können, wenn wir handelseins werden. Was ich verlange, ist nur dies: fals ich durch meine klugheit es bewirke, dass du in deine früheren ehren widereingesezt wirst, solst du nach einer bestimten anzahl von jahren deine heimat in Frankreich verlassen, eine handelsreise mit mir antreten und mir für allezeit untergeben sein. Wilst du diesem vertrage zustimmen, so wollen wir ihn durch handschlag und vor zeugen abschliessen.' Der beamte war sofort einverstanden, denn die geldgier und die ehrsucht liessen ihm keinen raum zur überlegung, was der verborgene sinn des vertrages war und wer ihn anbot; und somit wurde der pakt in gesetzlicher form abgeschlossen. Nach wenigen tagen erschienen boten des königs in der hütte, welche der abgesezte beamte bewohnte, und überbrachten ihm ein königliches schreiben. durch welches er aufgefordert wurde, an den hof zurückzukehren, da der könig die ihm widerfahrene behandlung bereue und das unrecht wider gutmachen wolle. Der beamte reiste mit den boten zu dem königssitze, wo er von dem herscher auf das ehrenvolste empfangen und in alle seine würden und ämter widereingesetzt ward. Er genoss nun wider mit vollen zügen die freuden der welt und achtete nicht darauf, dass ein jahr nach dem andern dahinschwand. Eines morgens aber, als er in seinem schlafzimmer erwachte, überdachte er den lauf seines lebens, und wie das rad des glückes in schnellem umschwunge sich gedreht und wideraufgerichtet Zugleich fieng er an darüber nachzudenken, wer der hatte. kaufmann gewesen sein könne, dessen klugheit und list er die glückliche veränderung seiner lage glaubte danken zu müssen: und da gott seine schöpfung trotz ihrer verirrungen liebt, so dämmerte in dem beamten die erkentnis, dass jener kaufmann der höllischen zunft angehöre, und welcher art die reise sein werde, zu der er sich verpflichtet hatte. Jezt fiel ihm auch zu seinem schrecken ein, dass nur noch sieben tage von der festgesezten frist übrig waren, und mit entsetzen dachte er daran. dass ihm binnen kurzem ein schrecklicher tod und die endlose höllenqual bevorstehe. Aber der heilige geist, der tröster der seelen, erfasste jezt das kalte herz mit der feurigen flamme

seiner barmherzigkeit und erweichte den gletscher, der hart gewesen war wie ein demantstein, sodass aus diesem felsen durch die almacht gottes ein strom von trähnen hervorbrach. Nachdem der beamte lange geweint und sein unglück beklagt hatte, kam ihm der tröstliche gedanke, dass sich vielleicht ein ausweg werde finden lassen, dem drohenden unglitcke zu entfliehen, und er erinnerte sich, dass in der stat ein jude lebte, der in dem rufe stand, selbst in den verzweifeltsten fällen rat und hilfe zu wissen. Diesen beschloss der beamte aufzusuchen, und noch an demselben tage führte er seinen vorsatz aus: er unterrichtete den Hebräer von seiner gefährlichen lage und bat ihn flehentlich um seinen beistand. 'Wunderlich ist es, erwiderte der jude, dass ihr, die ihr an den gekreuzigten glaubt, in euren fährden und nöten an mich euch wendet, obwol ihr wisset, dass wir in glauben und lebensweise von euch verschieden sind. Aber weil ich gewohnt bin, mit meinem rate nicht zurückzuhalten, wenn jemand trost und hilfe dadurch erlangen kann, so will ich auch dich nicht von mir weisen; denn ich sehe, dass du in grosser sorge bist. Mein rat wird dir aber nur in dém falle helfen, dass dein glaube an den Nazarener sich bewährt: ist dieser glaube begründet, so wirst du gerettet werden; ist er es nicht, so wirst du unterliegen. Meine vorfahren haben Christum gekreuzigt, weil sie glaubten und behaupteten, dass er ein einfacher mensch und nicht ein gott war; dem gegenüber ist es eure meinung, dass er wahrer mensch und wahrer gott gewesen sei. Ferner habt ihr erzählt und in euren büchern es verzeichnet, dass, nachdem sein irdischer körper am kreuze gestorben war, der göttliche leib eine heerfahrt zur hölle unternahm, den könig derselben wie ein kind fesselte und alle, auf die er ansprüche zu haben meinte, von dort entführte. Fals es nun wahr ist, dass der götliche durch das blut und die wunden seiner menschlichen natur solches ausgeführt hat, so werden unzweifelhaft die höllischen geister es in der erinnerung behalten haben, in welcher gestalt er ihren könig überwältigte und ihr reich verheerte, und daher werden sie für ewige zeit vor keinem anblicke furchtsamer und

kraftloser sein, als vor den marterwunden und dem krenze Jesu. Nun komt es auf dich an, wie ich dir schon sagte: hast du glauben an deinen herren Jesus Christus wie du ihn nenst, so setze deine hofnung auf ihn an dem tage, wo die begegnung mit deinem widersacher statfindet. Es trift sich so glücklich, dass diese begegnung, wie der tod Christi, auf den sechsten wochentag fält: drum ist das mein rat. dass du. wenn dein glaube nicht schwankend ist, ein für deine grösse passendes kreuz anfertigen lassest und dasselbe an jenem tage in dem zimmer, das du für gewöhnlich bewohnst, aufstelst. Röte das kreuz ganz mit blut, als wenn dieses in tropfen aus den wunden herunterlaufe, wie es in wirklichkeit bei der peinigung deines herrn geschehen sein wird. Ferner solst du dir eine krone herrichten, die so aussieht, als ware sie aus dornen gemacht. An jenem tage, wo du den kaufmann erwartest, halte dich allein in deinem hause auf und schicke alle deine leute fort; entkleide dich dann und schlinge ein tuch um deine hüften, setze dir die krone auf das haupt und stich dich so derb, dass das blut hervortritt und an allen den stellen sich zeigt, an welchen Christus verwundet ward; und zu der zeit, wo, wie ich erwarte, ein lärm sich erheben wird, hänge dich an das kreuz in derselben weise wie nach eurer erzählung Christus daran gehangen hat, die füsse gekreuzt, die hände ausgebreitet und das haupt geneigt unter der krone. Verfahre genau so, wie ich gesagt habe: damit ist mein rat zu ende.' Der reiche dankte dem juden vielmals für seinen klugen und edelmütigen rat und sagte, dass sein glaube an Jesus so fest sei, dass er die probe wagen wolle. Am nächsten freitage richtete er alles so ein, wie es der Hebräer ihm anbefohlen hatte; dieser aber begab sich heimlich in das haus des beamten um zu erfahren, wie die zusammenkunft ablaufen werde. Nach seiner erwartung kam der kaufmann nicht allein, sondern in begleitung vieler höllischen geister, die mit gewaltigem lärm auf das haus losstürzten. Der führer, welcher seinen kaufpreis zu holen gedachte, fuhr zuerst hinein, aber als er brennenden auges in die tür trat, leuchtete ihm das blutgerötete kreuz

unseres herrn Jesu Christi entgegen mit allen zeichen seiner heiligen marter. Dieser anblick bereitete dem teufel so heftiges well als ware ihm höllisches feuer in die augen geworfen: darum machte er sich selber bittere vorwürfe, dass er sich wider einmal mit einem anhänger Christi eingelassen habe. Fur ausserordentliche dienste, sagte er, habe er nur hohn geerntet: der beamte sei verschwunden und Jesus Christus an seine stelle getreten, der die pforten der hölle gebrochen, den Lucifer nidergeschlagen und durch das kreuz, das er hier wider vor sich sehe, ihr reich an sich gerissen habe. 'Wehe, wehe, rief er, fort von hier so schnell als möglich! Eine üble fahrt, spott und schmach ist mir für meine mühe zuteil geworden; ich nähere mich diesem orte nicht, damit Jesus mich nicht zum zweiten male schlage.' Die verfluchten kehrten heulend in die hölle zurück, der jude aber muste bekennen, dass Jesus Christus ein wahrer gott und ein treuer hirte seiner schafe ist, und liess sich mit seiner ganzen familie taufen. Der beamte zog sich in einen turm zurück, tat busse, übte gottselige werke und erwartete sein ende in unserem herrn Jesu Christo, der mit gott dem vater und dem heiligen geist lebt und regiert **Von** ewigkeit zu ewigkeit.

Obwol der Theophiluslegende 1, als einer vorstufe der Faustsage, schon seit geraumer zeit ein algemeines interesse zugewant

<sup>1)</sup> Das beste über die geschichte dieser legende hietet noch immer das selfehen meines seligen antecessors Em il Sommer de Theophili cum dibbolo foedere (Hallische habilitationsschrift vom j. 1844). George be Dasent, der sich zu derselben zeit mit dem stoffe beschäftigte. In seinem Theophilus (London 1845) nichts neues beigebracht (vgl. gehaltvolle anzeige von J. Zacher in der neuen Jenaischen algem, lit. Seiner gustellen gehaltvolle anzeige von J. Zacher in der neuen Jenaischen algem, lit. Seiner gustellen, nr. 222–224); Ettmüller (in seiner ausgabe des niederseultate Sommers einfach mitzuteilen, und Hoffmann von Fallerseultate Sommers einfach mitzuteilen, und Hoffmann von Fallerseultate Sommers einfach mitzuteilen, und Hoffmann von Fallerseultate seinen berichtigten abdruck der Helmstädter und Stockholmer hs. 254 einen berichtigten abdruck der Helmstädter und Stockholmer hs. 254 einen berichtigten abdruck der Helmstädter und Stockholmer hs. 255 einen berichtigten abdruck der Helmstädter und Stockholmer hs. 256 einen berichtigten abdruck der Helmstädter und Stockholmer hs. 256 einen berichtigten abdruck der Helmstädter und Stockholmer hs. 257 einen berichtigten abdruck der Melmstädter und Stockholmer hs. 258 einen berichtigten abdruck der Melmstädter und Stockholmer hs. 258 einen berichtigten ausengen With. Meyers vor seiner ausgabe von Radevins gedicht über nigelassen. Von neueren arbeiten sind zu nennen die wertvollen ausengen With. Meyers vor seiner ausgabe von Radevins gedicht über häuse (Sitzungsber, der philos, -philot, und hist, classe der k, b, akad.

ist, scheint die vorstehende, äusserst merkwürdige parallele bisher gänzlich unbekant gewesen zu sein: wenigstens wird derzelben in den mir bekanten schriften, die sich mit dem teufelsbündnis des cilicischen priesters befassen, nirgends erwähnung getan. Die verwantschaft zwischen unserem weventyri und der legende ist unverkenbar: Theophilus und der ballivus fallen beide bei dem nachfolger ihres früheren herren in ungnade und werden ihrer ämter entsext; beide erlangen dieselben dann durch die beihilfe des teufels wider, entsagen später dem bunde mit dem fürsten der finsternis und sterben eines seligen todes. Freilich eind auch die abweichungen sehr gross: dass Theophilus diener eines kleinasiatischen bischofs, der ballivus beamter eines französischen königs ist, fält weniger ins gewicht; auffallend dagegen ist es, dass dem juden, der in beiden erzählungen vorkomt, ganz verschiedene rollen zuge-In der Theophiluslegende ist er der gottverhauste wiesen sind. apostel des satans, der bereits viele verführt hat und auch dem priester bei seinem abfalle hilfreich zur seite steht; im æventýri dagegen ein menschenfreundlicher, vielgesuchter berater, der durch seine weisen ratschläge den reuigen eunder aus den schlingen des teufels zu befreien weiss und sich dann selber zu dem christengotte bekehrt, dessen macht er durch eine klugersonnene probe kennen gelernt hat. Die jungfrau Maria, welche im Theophilus die wirksame vermitlerin bei Christus abgibt, zu deren verherlichung vermutlich die legende einst geschmiedet ward, fehlt im æventvri gänzlich. Hierin, sowie in der edleren auffassung des judischen volkscharakters, bekundet sich ein freierer geist, wie wir ihn in der heimat der Albingenser zu finden erwarten dürfen: dass die umgestaltung der Theophiluslegende zu der form, die uns die islandische erzählung erhalten hat, auf romanischem gebiete erfolgte. verrät das wort ballivus (auch bei Rutebeuf ed. Jubinal II, 93) ist Theophilus ein 'bailli'): auf Frankreich lässt die localisierung der geschichte in diesem lande schliessen.

der wissensch. 1873, s. 49–120) und E. Kölbings aufsatz über die engl. fassungen der Theophilussage in seinem Beiträgen zur vgl. geschichte der romant. poesie u. prosa (Breslau 1876) s. 1–41. — Im isländischen hat sich die legende in ihrer algemein bekanten gestalt in 3 verschiedenen redactionen erhalten: die erste (in cod. Holm. perg. 11, 4°) und zweite (in cod. Holm. perg. 1, 4°) sind dilettantisch von Dasent (s. s. o. s. 1–28), sorgfältiger von Unger in seiner Mariu saga (s. 402–421; 1080–1090) publiciert; nur eine verkürzung der zweiten fassung ist der text, welchen Unger nach codd. AM. 232 fol., 224 fol. und 633, 4° suf s. 65–69 seines buches milteilt. Die dritte redaction (aus AM. 634, 4°) steht bei Unger s. 1090–1104.

## XLIX — LXXVI. Disciplina clericalis.

Da diese 28 erzählungen (mit ausnahme von LXXV B, welche aus dem gedächtnisse niedergeschrieben zu sein scheint) aus dem buche des Petrus Alfonsi direct übersezt sind, habe ich es für unnötig gehalten, den inhalt deutsch zu recapitulieren, und verweise zur vergleichung auf den im anhange abgedruckten lateinischen text, welcher auf grund der beiden vorhandenen ausgaben der Disciplina clericalis in der weise hergestelt ist, dass diejenige lesart, welche mit der isländischen übersetzung am meisten congruierte, aufnahme 36funden hat.

Zu meinen bemerkungen auf s. XXIX—XXXI des ersten bandes kann ich jezt noch hinzufügen, dass die von mir zuerst veröffentlichte version der Disc. cler. schon in der ersten hälfte der 17. jhs in Schweden bekant war. Dr. K. F. Söderwall macht mich darauf aufmerksam, dass Johann Thomesson Bure n seiner 1634 erschienenen ausgabe der schrift 'om konunga styrilse och höfdinga' ein 'älteres schwedisches buch' citiert, das mit den worten beginne: Enok heet madher. Aus demselben buche teilt Bure dann noch einen volständigen satz mit: Annar späkinger sagdi: sa är gud ottaz ten rädhaz aller luter, en sa år ey rådhiz gud, sa rädhiz alla luti. Diese worte genügen, wie Söderwall bemerkt, um darzutun, dass das fragliche buch kein schwedisches, sondern ein norwegisches oder isländisches war; späkinger und ottaz sind in dem altschwedischen wortschatze bisher nicht nachgewiesen und auch sa komt nur im Vestgötalag vor. Val. Söderwalls studier ofver konunga-styrelsen (Lund 1880) s. 55 - 56.

#### LXXVII. Das wachsbild.

Zu Rom herschte einst ein sehr freigebiger kaiser namens Polinianus, dem viele ritter dienten. Er hatte eine vornehme und herschsüchtige frau; diese war so falschen herzens, dass sie einen ritter mehr liebte als ihren gatten, und daher wünschte sie dem lezteren den tod. Einmal sagte der kaiser, dass er eine pilgerfahrt übers meer unternehmen wolle, und bat seine frau, während seiner abwesenheit sich ordentlich zu führen und sein gut und geld wol zu verwalten. 'Mit gottes hilfe, erwiderte sie, soll alles wol besorgt werden.' Aber so-

bald ihr mann fort war, liess sie einen zauberer kommen u sprach zu ihm: 'Mein mann ist einer pilgerfahrt wegen auss landes gegangen; wilst du ihn töten, sodass er niemals wid zu mir zurückkehrt, so solst du von mir alles erhalten, w du verlangst.' Der zauberer sprach: 'Ich vermag den kais wol zu töten, in welchem teile der welt er auch sein mög und für meine mühe verlange ich nichts anderes als die lie eures herzens.' Die frau gewährte das; der zauberer aber vo fertigte aus wachs und erde ein bild, das dem kaiser ähnli sah, und sezte es vor sich hin, um es zur zielscheibe machen. — Der kaiser war inzwischen auf seiner pilgerrei nach Rom (!). Eines tages begegnete er einem geistliche Sie begrüssten sich, und der kaiser fragte, ob es etwas ner gebe. Der geistliche schwieg und seufzte kummervoll. bekümmert dich, guter mann, fragte der kaiser, und wesweg trauerst du?' 'Deines todes wegen, erwiderte der geistlich denn noch heute wirst du unfehlbar sterben, wenn keine vo 'Woher komt das?' fragte d kehrungen getroffen werden.' 'Deine frau ist von jeher eine metze gewesen, a wortete jener, und heute hat sie es so eingerichtet, dass sterben must.' 'Dass meine frau eine metze ist, weiss ich w sagte der kaiser; nicht aber weiss ich, dass mir der tod nahe ist; weist du ein mittel, mich zu retten, so soll all me geld und gut dir zur verfügung stehen.' 'Freilich gibt es e mittel, erwiderte der geistliche, fals du mir folgen wilst.' 'I bin bereit alles zu tun, was du anordnest', sagte der kais Der geistliche sprach: 'Deine frau hat einen zauberer gedunge der dich heute durch seine zauberlist töten soll, und zu diese zwecke hat er ein bild gemacht, nach welchem er schiess Trift er die brust des bildes, so stirbst du, wo du au weilst, wenn dir nicht hilfe geleistet wird. Darum folge schn meinem rate, so will ich dein leben retten; wirf deine kleid ab und begib dich in das bad, das ich dir hier in einem hau bereitet habe.' Der kaiser gieng eiligst in das bad, und n gab ihm der geistliche einen goldenen spiegel in die hand w sprach: 'In diesem spiegel wirst du alles sehen, was ich vorb

gesagt habe.' Als der kaiser eine weile in dem bade gesessen hatte, forderte ihn der geistliche auf, in den spiegel zu blicken und ihm mitzuteilen, was er sehe. 'Ich sehe alles, was in meinem hause zugerichtet ist, genau so, wie du es sagtest, erwiderte der kaiser; jezt spant der zauberer den bogen und zielt nach dem bilde.' 'Wenn dir dein leben lieb ist, sagte der geistliche, so tauche unter, sobald er im begriff ist zu schiessen; denn trift er das bild, so trift er dich.' In dem bezeichneten momente tauchte der kaiser unter, und als er das haupt wider aus dem wasser steckte, fragte der geistliche, was er jezt in dem spiegel sehe. Der kaiser antwortete, dass der zauberer das bild bei seinem ersten schusse gefehlt habe, nun aber den bogen aufs neue spanne und schiessen wolle. 'Tauche widerum unter, sagte der geistliche, sonst bist du des todes.' Der kaiser gehorchte, und als er widerum auftauchte, sprach er zu dem geistlichen: 'Nun war ich sehr in angst, dass der zauberer das bild treffen würde; er redet jezt mit meiner frau und sagt, dass er ein kind des todes sei, wenn er zum dritten male das bild fehle, während ich ungeschädigt bleiben würde; meine frau aber weint und trauert.' 'Schau noch einmal in den spiegel', sagte der geistliche, 'Er spant den bogen aufs neue, sprach der kaiser, und jezt bin ich von grösserer angst erfült, als je.' 'Tue wie sonst, so brauchst du nichts zu fürchten.' Der kaiser tauchte noch einmal unter, und als er wider empor kam und in den spiegel blickte, erheiterte sich seine 'Was siehst du jezt?' fragte der geistliche. 'Der zauberer fehlte das bild, erwiderte der kaiser, und traf sich selbst in die lunge; meine frau trauert sehr und verbirgt den leichnam unter ihrem bette.' 'Nun habe ich dein leben gerettet. sagte der geistliche; gib mir nun meinen lohn und ziehe in frieden.' Der kaiser gab ihm soviel er verlangte, und darauf trenten sie sich. Der kaiser kehrte nach hause zurück und fand die leiche unter dem bette seiner frau; darauf gieng er zu dem oberhaupt der stat, den die Engländer 'mær' nennen und verklagte die falsche. Sie wurde getötet, dann riss man ihr das herz aus und zerteilte den körper in drei stücke, anderen



zur warnung. Der kaiser aber nahm sich eine andere frau und endete sein leben in frieden.

Die älteste 1 mir bekante fassung dieser geschichte findet sich in den Gesta Romanorum cap. 102 (Oesterley p. 428-430). Der gemahl der ehebrecherischen frau ist hier ein ritter, der zur zeit des Titus lebte. Derselbe unternimt eine pilgerfahrt nach dem heiligen lande (!), berührt auf seiner reise Rom, wird hier durch einen weisen magister auf die ihm drohende gefahr aufmerksam gemacht und durch dreimaliges untertauchen im bade gerettet. Als er nach hause zurückkehrt, wird der richter herbeigerufen, die frau durch die entdeckung des leichnams überführt und verbrant, worauf der mann eine andere heiratet. Dass unser æventýri und die erzählung der Gesta auf dieselbe quelle zurückzuführen sind, scheint mir unzweifelhaft: wenn der kaiser nach dem isländischen texte selbst der betrogene ehemann ist, so ist das ein zug, dessen unursprünglichkeit sich schon durch mehrfache incongruenzen und widersprüche verrät - auch dem flüchtigsten leser wird es auffallen, dass der römische kaiser nach Rom pilgert und heimgekehrt den 'herrn der stat' rufen läest, um seine gemahlin aburteilen zu lassen. Dass die unmittelbare quelle, die der isländische samler benuste, eine englische war, wird durch z. 85. 86 bewiesen.

Nachweisungen über späteres vorkommen dieser novelle gibt H. Oesterley in seiner ausgabe von Joh. Paulis schimpf und ernst, s. 500, Gesta Roman. p. 727. Über den volksglauben, dass man einen menschen durch beschädigung seines bildes verletzen und töten könne, vgl. Fr. Ludw. Ferd. von Dobeneck, des deutschen mittelalters volksglauben und heroensagen, II (Berlin 1815) s. 20—28; K. Müllenhoff, sagen, märchen und lieder der herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, nr. CCLXXXVIII (s. 212) und CCCIII (s. 223); Jens Kamp, danske folkeminder, nr. 1389 (s. 415); William Stuart, chronicles of Scotland II (Lond. 1858) s. 515—521.

<sup>1)</sup> Ale jünger ist auch die erzählung bei Robertus Holkot, super librum sapientiae (Basel 1489) lect. CLXXXIX anzuselzen, in wolcher der gatte der ehebrecherin ein deutscher ritter ist, der nach S. Jago di Compostella walfahrtet und in einer stat Navarras des rettende bad nimt. Holkot starb nach Echard (scriptt. ord. praed. I, 629) im j. 1349. Mag nun auch die samlung der Gesta Roman. erst im 14. jahrh. erfolgt sein: unsere erzählung hat gewiss schon weit früher existiert.

## LXXVIII. Der königssohn und der tod.

Ein mächtiger könig sass in seinem reiche; es fehlte ihm nicht an gütern aller art und auserlesenen beratern, an weltlicher ehre und unermesslichem reichtum in gold und edel-Er sezte eine ehre darin, in seiner halle männer um sich zu haben, welche man philosophen nent, d. h. hochgelehrte Hierin und in vielen anderen dingen suchte er seinen ruhm, denn sein hochmut war gross. Nun trat ein ereignis ein, welches das ganze königreich mit hoher freude erfülte: die königin gebar einen sohn. Von reichtum umgeben wuchs dieser auf, wie es einem königskinde geziemte, hold und freundlich, beständig und tüchtig, männlichen sinnes ohne falsch und fehl. Als er so alt geworden war, dass an seine unterweisung gedacht werden muste, geschah es eines tages, als der könig an seiner tafel sass, dass der weiseste meister, der in der halle war, aufstand und vor den hochsitz trat. sprach er, ihr habt einen jungen sohn, den alle eure freunde mit freuden betrachten, denn wir glauben, dass er uns von gott gegeben sei, um nach euch auf eurem throne zu sitzen mit reicher ehre, wie sie seiner geburt zukomt. Darum erbiete ich mich mit aller bereitwilligkeit, ihn zu lehren und ihn in der weisheit zu unterweisen, die ich aus büchern und eigener erfahrung geschöpft habe, damit sein name um so berühmter sei, als er weiser sein wird als andere leute.' Als er schwieg, zeigte es sich gleich, dass der könig die rede nicht so freundlich aufnahm, wie mancher erwartet hatte; er nahm vielmehr eine etwas zornige miene an und sprach: 'Mein lieber, was kanst du unseren sohn lehren? Deine weisheit ist nicht mehr wert als die possen fahrender leute und der kinder spiel.' Der meister antwortete: 'Kämen diese worte nicht aus eines königs munde, so waren sie ohne zweifel unwahr, denn meine weisheit ist noch nie zum spotte der kinder geworden, vielmehr habe ich so reiches wissen erworben, dass es für euren sohn höchst ehrenvoll wäre, wenn er ebensoviel lernte: das werden alle bestätigen.' Zornig erwiderte der könig: 'Weiche fort von

hier; wir sagen dir, wie es gehalten werden soll: entweder soll unser sohn ununterrichtet bleiben und nicht zu deinen füssen sitzen, oder er soll den lehrmeister erhalten. der ihn in unbekanter weisheit unterrichten kann, von welcher ihr nie etwas gehört habt.' Noch einmal antwortete der meister: 'Wenn euer sohn ein mensch ist, so wird er auch nur menschliche fassungskraft haben: und wann hat man je in der welt gehört, dass ein mensch nicht den anderen unterrichten solle?' Damit endigte er seine rede und kehrte auf seinen platz zurück. Nun war eine weile volständige stille, denn der könig war zornig und darum schwiegen alle. - Nach einigen tagen, als der könig wider bei tische sass, wurde leise an die tür geklopft und einlass gefordert, und als die wächter nachsahen, stand draussen ein mann, der wie ein weiser aussah und vor den könig geführt zu werden verlangte. Als der könig seine erlaubnis erteilt hatte, gieng der mann hinein und trat vor den hochsitz; er hatte einen weiten filzhut auf dem kopfe, sodass man sein antlitz nicht genau sehen konte, auch rückte er ans achtung vor dem könige nur ein wenig an der krempe, grüsste dann und sprach: 'Heil euch, herr!' Dann fuhr er fort: 'An meinem auftreten seht ihr, o herr, dass ich zu den weisen gerechnet werden kann; und da mir von euch ein wort in bezug auf den unterricht eures sohnes zu ohren gekommen ist, das euren räten etwas hochfahrend erschien, so suchte ich euch in der absicht auf, ihm meine weisheit zur verfügung zu stellen. denn ich hoffe, dass das, was ich ihn lehren kann, eurem wunsche entsprechend jedem lebenden menschen unbekant sein Da ich aber alt und schrullig bin, so mag ich nicht dem lärm der welt und vieler menschen ausgesezt sein: darum lasst für uns zwei meilen von der stat in dem walde, der dort sich befindet, ein haus errichten und soviel lebensmittel dorthinschaffen, dass wir ein ganzes jahr davon zehren können, denn ich will, dass vom tage unseres einzuges ab niemand unsstöre.' Über diese rede wurde der könig sehr froh und liess... so schnell es die zeit erlaubte, alle dinge herrichten. übergehen die vorbereitungen und wenden uns gleich zu dem

zeitpunkte, wo der meister und sein schüler, der königssohn, das hans bezogen haben: der meister sezte sich in den hochsitz, wie ihm zukam, der königssohn aber ihm zu füssen, so dematig wie ein kind geringen standes. So sassen sie schweigend den ersten tag, den zweiten und den dritten, und kein wort wurde laut. Und um es kurz zu machen, das ganze jahr hindurch dient der königssohn dem meister früh und spät und sizt alle tage schweigend zu seinen füssen. Als das jahr zu ende ist, am tage vorher ehe der besuch des königs zu erwarten stand, spricht der meister zu dem königssohn: 'Morgen, mein sohn, wird man uns aufsuchen und vor den könig führen. wird nach deinem unterricht fragen, und wenn es dir gefält. kanst du antworten, dass du von deiner lehre nichts sagen darfst, das aber weist, dass dergleichen nie ein menschliches ohr vernommen hat. Dein vater wird ferner fragen, ob du noch länger bei mir bleiben wilst: in bezug hierauf gebe ich dir aber keinen rat.' So geschah es, wie eben gesagt ist: am nachsten tage wurden beide in das schloss berufen und vor den könig geführt. Als nun dieser seinen sohn fragte, ob er die schule noch länger besuchen wolle, antwortete er mit aller freundlichkeit, dass er gerne wider dorthin zurückkehren wolle. Die beiden erhielten wider lebensmittel für ein jahr. können uns jezt kurz fassen, denn das zweite jahr verläuft von anfang bis zu ende genau in gleicher weise. Noch einmal entschloss sich der königssohn weiter in der einsamkeit zu ver-Das dritte jahr verfliesst in gleichem schweigen und in gleicher langenweile, und als auch dies zu ende war und sie für den nächsten tag ihre abholung erwarteten, sprach der meister so: 'Mein lieber sohn, für dein schweigen, deine geduld und treue solst du das als lohn empfangen, dass die mänlichkeit und standhaftigkeit, die du während dreier jahre bewiesen hast, nie vergessen werden, sondern in den geschichtsbuchern niedergelegt werden soll; ferner ist es geziemend, dass die erwartung, in welcher du hier einsam gesessen hast, nicht getäuscht werde, denn du bist der lehre wol würdig, die vor dir keinem weisen zuteil geworden ist. Wisse nun zunächst,

wer ich bin. Ich heisse Mors - das bedeutet tod - und ich bin kein mensch, obwol es dir so vorgekommen ist; und von unserer trennung ab, die bald erfolgen wird, soll das ein zeichen deiner weisheit werden, dass sie weithin berühmt wird und durch alle länder sich verbreitet, sodass kein mann so angesehen sein wird wie du, denn dich werden alle menschen zu sehen verlangen, obwol mancher, der es wünscht, es nicht Nun gib auf das wol acht, mein sohn, was erreichen wird. ich dir in wenigen worten sage, obwol ich lange geschwiegen habe, denn es wird dir nutzen bringen: wenn es sich ereignet, dass ein mensch in der stat krank wird, so gehe zu ihm hinein, wenn du auch nicht gerufen bist, denn er wird der einzige sein, der dich nicht inständig bittet, ihn zu besuchen. Bei diesem kranken und bei jedem andern, zu dem du komst, wirst du mich sitzen sehen, aber wo ich sitze, solst du beachten. Wenn ich in der nähe der füsse sitze, so solst du sagen, wie es auch eintreffen wird, dass der mensch eine lange und nicht schwere krankheit haben und sich wider erheben wird. Sitze ich an der seite des menschen, so ist die krankheit kürzer und viel schwerer, und doch folgt ihr genesung und volle gesundheit. Sitze ich aber zu häupten, so ist der tod gewiss, mag die qual länger oder kürzer währen. Das wird also die ursache deiner berühmtheit sein, dass du jedem menschen voraussagen kanst, was bevorsteht, sodass sie danach sich einrichten und die passenden verordnungen treffen können. noch eins will ich ausserdem dich lehren. Wenn deine freunde erkranken oder angesehene leute, die du erfreuen und deren freundschaft du erwerben wilst, oder geld und ehre von ihnen erlangen, so nimm den vogel, welcher karadius heisst; wenn du siehst, dass ich nicht am kopfende sitze, solst du den vogel zu dem kranken tragen und ihm vors gesicht halten, denn dieser vogel hat die eigentümlichkeit, dass er die krankheit des menschen aufsaugt und in seinen körper aufnimt. Darauf lass den vogel los: er kent seine natur und fliegt mit der krankheit hoch in die luft und der sonne so nahe wie möglich, und bläst die krankheit von sich im schein der sonne, diese

aber nimt sie auf und zerstört sie durch ihre hitze, der vogel dagegen ist gesund. In folge unserer begegnung und unterhaltung wird es geschehen, dass die eigentümlichkeit dieses vogels durch deine worte bekant werden wird; man wird sie sich merken und mit dem namen des vogels in dem buche verzeichnen, das die menschen fisiologus nennen werden. ende ist nun meine lehre, lieber sohn, und so auch unsere erste begegnung, aber ein zweites mal werden wir uns treffen, and dann wird dir das widersehn keine freude bringen.' schloss das gespräch. Der tag erschien, an welchem beide vor den könig berufen wurden. Der königssohn stelte dem meister vor dem ganzen gefolge ein löbliches zeugnis aus, und von dem könige erntete derselbe reichen dank und anerbietungen von geschenken und ehrenbezeugungen. Er aber schlug alles aus und bat um erlaubnis, abschied nehmen zu dürfen. heit des königssohnes wurde zwar zunächst nicht hoch angeschlagen, aber nach verlauf einiger zeit wuchs sie so im ansehn, dass das übereinstimmende urteil aller dahin lautete, seines gleichen wäre noch nie geboren; und man könte sagen, dass gleichsam alle länder in bewegung waren, ihn aufzusuchen und seine weisheit in anspruch zu nehmen, denn alles traf bei ihm aufs wort ein, was früher erwähnt wurde. Er machte auch weite reisen zu vornehmen leuten um ihre krankheiten zu untersuchen, bis sein vater starb; und als er nun selber den thron bestiegen hatte, besuchte er seine freunde, besonders die zu seinem gefolge gehörigen, wenn sie krank wurden. sowie die mächtigen des landes, welche seiner ansicht nach for die wolfahrt des reiches von nutzen waren; aber obgleich er eine solche gabe empfangen hatte, wurde er doch nicht hochmütig, sondern war so herablassend, freundlich und liebenswürdig, und gegen alle seine untergebenen so sanft und mild, wie es einem könige geziemte, dass jedes kind ihm von herzen hold war: denn das ist der gang der welt, dass éines menschen lob zehn freunde macht. So schwinden seine tage in ruhm und glück, dass er selber sich einer treflichen gesundheit erfreut und das reich des friedens und gedeihens, bis er

hundert jahre alt war, und trotzdem noch ein rüstiger mann. denn er war gross und kräftig und in der pflege des körpers geschickt. Nichtsdestoweniger überfiel ihn eine heftige krankheit, die seinen freunden grossen kummer verursachte. nahm ihn so mit, dass schon nach kurzer zeit wenig aussicht auf rettung war; und eines tages, als er in diesem zustande dalag, kam eine ohnmacht über ihn, und als diese vorüber war, schlug er die augen auf und sah etwas, das ihm nicht angenehm war: sein alter meister war erschienen mit dem breiten filzhute und sass dicht neben seinem kopfe. Der könig merkte sogleich, dass der tod vor der tür war, und sprach: 'Meister, warum komst du so bald hierher?' 'Es muss einmal so sein. mein sohn', antwortete jener. 'Nicht hätte ich damals das gedacht, sagte der könig, als ich schweigend, ein königskind. drei jahre lang zu deinen füssen sass, dass du so gegen mich verfahren würdest, mich fortzureissen aus der fülle des glücks und der königlichen ehren, da ich doch noch so rüstig bin und zur regierung wol tauglich.' 'Wol ist es wahr, mein sohn, erwiderte der meister, dass du viel erdulden mustest; dafür empfiengst du aber auch viel; und jezt wirst du gleichwol mit mir gehen müssen.' Als der könig sah, dass auf keinen aufschub mehr zu hoffen war, sprach er: 'Soviel werde ich doch von dir erreichen können, dass du mir zeit gibst, ein vaterunser zu beten, ehe wir gehen.' Der meister sagte, dass dies gewährt werden solle. Der könig sprach die ersten vier verse des gebetes bis zu der stelle: et dimitte nobis, aber als er soweit gelangt war, schwieg er still. Der meister wartete lange, aber der könig blieb stumm. 'Warum betest du nicht, mein sohn?' fragte der alte. 'Deswegen bete ich nicht, mein meister, weil ich nicht will. Du hast hier nichts mehr zu schaffen. denn für diesmal werden wir uns trennen müssen. Du gewährtest mir ein vaterunser, und daher will ich den lezten teil desselben, auf dein versprechen gestüzt, nicht eher beten, als bis ich solange gelebt habe, wie mein herz es wünscht, und dann will ich freiwillig mein gebet beenden, ohne von dir gerufen und gedrängt zu sein.' 'Durch list hast du mich getäuscht\_

sohn, erwiderte der meister, und daher wirst du für diesmal deinen willen behaupten.' Er begab sich hinweg, der könig aber besserte sich so schnell, dass es allen ein wunder schien, wie rasch die krankheit abnahm. Er lebte nun noch in seinen ehren ein zweites jahrhundert, da aber war er so gebeugt vom alter, so zusammengefallen und gelähmt, dass es ihm eine last schien, noch länger zu leben. Er berief alle die grossen des landes, und eine mächtige versamlung kam zusammen. königsstuhl wurde aufgestelt und der herscher von seinen mannen dorthin geführt. Er traf nun bestimmungen für das ganze reich, die königswürde und auch die übrigen stände betreffend, und gab seinem volke guten rat und väterliche ermahnung, gott zu fürchten und die rechte des landes nach den alten satzungen guter fürsten zu wahren. Darauf legte er sich bei hellem tage zu bett und gebot seinen geistlichen, ihn auf die lezte stunde vorzubereiten. Als dies mit geziemender feierlichkeit verrichtet war, erzählte er seinen vertrauten alles was sich zwischen ihm und dem meister zugetragen hatte, und sprach darauf: 'Komm jezt, mein meister, und höre, wie ich das gebet schliesse, das du mir einst gewährtest, denn jezt bin ich bereit.' Der mann erschien auf der stelle; da begann der könig: 'et dimitte nobis', und in demselben augenblicke als er das amen nach dem gebete sprach, schied er aus diesem leben und ward sehr beweint, obgleich er alt war, und damit hat diese geschichte ein ende.

Über dieses märchen, auf welches zuerst von Jon Sigurdsson im Diplomatarium Islandicum I (Kaupm. 1857) s. 239 aufmerksam gemacht worden ist, schreibt mir Reinhold Köhler:

Das isländische æventýri ist eine ganz eigentümliche und 
zugleich die älteste bis jezt bekante gestaltung des weit verbreiteten
närchens von dem tod, der einen menschen — in den meisten versionen seinen gevatter oder paten — mit der gabe beschenkt, ihn
bei jedem kranken leiblich zu sehen und aus seiner stellung zu
erkennen, ob der kranke sterben oder genesen werde. Die meisten
versionen — Hans Sachsens schwank 'der pawer mit dem dot',
hgg. von R. Bechstein in der von L. Bechstein begründeten zeit-

schrift 'Doutsches museum für geschichte, literatur, kunst u altertumsforschung', neue folge, bd. I (Leipzig 1862) s. 18 - 1841); Joh. Prätorius, der abenteuerliche glückstopf (o. 1669) s. 147; J. W. Wolf, deutsche hausmärchen, s. 36 H. Pröhle, kinder- und volksmärchen nr. 13; Fr. Schönwert aus der Oberpfalz, III, 12; Ch. Deulin, contes d'un buveur bière, s. 195; P. Chr. Asbjörnsen, norske folke-eventyr nr. 10 W. v. Schulenburg, wendisches volkstum, s. 36; J. W. Wol zoitschr. f. doutscho mythol. I. 262 (slavisches märchen aus de Trentsiner comitate in Ungarn) und 358 (märchen aus der E kowina); F. A. Coelho, contos populares portuguezes, m. 2 F. Caballero, cuentos y poesias andaluces, s. 83; Bern Schmidt, griechische märchen, sagen und volkslieder, s. 11 N. G. Politis, μελετή έπὶ τοῦ βίου τῶν νεωτέρων Ελλ vov, I, 293; F. M. Luzel, légendes chrétiennes de la Bass Bretagne, I, 346; Gueullette, mille et un quart d'hem 72 und 73 = Le cabinet des fées, XXI, 455 - erzāhl dass der kranke stirbt, wenn der tod an seinem haupte steht oc sixt, und wider gesund wird, wenn er zu seinen füssen sich best det; in andern - Jacob Ayrers fastnachtspiel 'der baur a seim gevatter tod' (in A. v. Kellers ausgabe IV, 2467); Hei rich Wolfs meistergesang aus dem j. 1644; brüder Grim kinder- und hausmärchen, nr. 44; L. Bechstein, deutsches mi chenbuch (Leips. 1845) s. 88; Armana prouvençau per 187 s. 60; Luzel a. a. o. I, 335 — ist es gerade umgekehrt. dem angeführten neugriechischen märchen bei Schmidt sizt der 1 nicht bloss entweder zu füssen oder zu häupten des kranken, se dern auch an seinem leibe, und dann wird der kranke eber wider gesund, wie wenn der tod zu seinen füssen sizt. In ein märchen vom gevatter tod aus Venetien (im Jahrb. für rom und engl. lit. VII, 16) sagt der tod zu seinem gevatter, er so wenn er zu einem kranken gerufen werde, beim eintritt in s haus hinter die türe schen, und wenn er ihn dort stehen sehe, werde der kranke sterben. In nr. 4 der aus G. Gaals nachl von G. Stier übersexten ungarischen volksmärchen gibt der 1

<sup>1)</sup> Diesen schwank hat Hans Sachs später durch geringe änderung zu einem meistergesang umgestaltet, der in einer Berliner hs. sich sindst a noch ungedruckt ist. Auf ihn und auf den gleich nachter zu erwähnem ebenfals nuch ungedruckten von Heinr. Wolf ist in der anm. zu den k der- und hausmärchen der brüder Grimm nr. 44 hingewiesen; beide lies mir in abschrift vor, und ich werde sie in einiger zeit veröfmtlich (R. K.)

seinem gevatter die gewalt, jeden kranken gesund machen zu können. - Nur in vier der angeführten parallelen komt auch die in dem isländischen märchen angewendete list mit dem vaterunser vor. nämlich bei Hans Sachs, in dem deutschen märchen in Wolfs samlung, dem portugiesischen und dem norwegischen. Auch in ihnen bittet der arst den tod, der ihn abholen will, ihn erst noch ein vaterunser beten zu lassen, und betet es dann nicht zu ende. In dem Wolfschen märchen erklärt er, er werde 50 jahre lang daran deten, und der tod gibt sich lachend damit zufrieden; bei Hans Sachs und in den beiden andern märchen aber überlistet der tod mach einiger zeit wider den arzt, sodass dieser ein vaterunser betet. Bei Hans Sachs nämlich nimt der tod, als der arzt das begonnene -vaterunser jahre lang nicht zu ende gebetet hat, die gestalt eines Aranken menschen an, legt sich vor die haustür des arstes und Dittet denselben, ihm mit einem vaterunser zu helfen, was der arzt ≠rglos tut und so ihm verfält. In dem portugiesischen märchen telt sich der tod selbst tot; der arst findet ihn so auf der strasse **⊿iegen und** betet ein vaterunser für seine seele, worauf der tod **sufspringt** und ihn ergreift. In dem norwegischen märchen hängt der tod eines nachts eine grosse tafel mit dem vaterunser darauf ■ber das bett des arztes, der, als er aufwacht, das vaterunser liest and, als er es zu ende gelesen, stirbt. Sodann ist noch das oben ≥mgeführte ungarische märchen zu erwähnen, das aber augenschein-Zich entstelt ist. In ihm hat nämlich der tod seinem gevatter, als er ihn mit der gewalt beschenkt, jeden kranken gesund machen zu Ainnen, zugleich verkündet, er solle — man weiss nicht warum — Deich sterben, wenn er das vaterunser oder amen sage. Jahren findet dann der gevatter einst auf der strasse ein weinen-Zes kind, welches ihm klagt, sein vater habe es geschlagen, weil es beim gebete ein wort nicht gewust habe. 'War es unser vater?' Fragt der gevatter und so nach einander alle worte des vatersers, und als er zulezt fragt: 'War es etwa amen?' erwidert das kind, das niemand anders als der tod war: 'Ja, das war's; amen fier dich, gevatter, amon! Und alsbald stirbt der mann. — Enalich komt die list mit dem vaterunser noch in einem syrischen mierchen vor: s. Syrische sagen und märchen, aus dem volksmunde gesammelt und übersezt von E. Prym und A. Socin (Göttingen 1881) - 299. Hiernach hat der todesengel einem reichen jüngling, mit dem sich verbrüdert hat, auf seine frage gesagt, er werde seine seele in seiner hochzeitenacht holen. Der reiche heiratet deshalb erst nach 400 jahren, und als da nun der todesengel komt, bittet er ihr noch so lange leben zu lassen, bis er ein vaterunser gesprochen habe. Als ihm die bitte gewährt ist, spricht er das

vatorunser nicht. Erst nach 20 jahren vergiset er sich beim essen einmal und spricht das gebet. Alsbald erscheint der todesengel und holt seine seele. E. Prym verweist hierzu im sachregister u. d. w. 'todesengel' (s. 406) auf Grimm, kinder- und hausmärchen III, 132. Daselbst -- in einer variante des märchens vom Spielhansel — sagt allerdings der tod, als Hans Lustig bei einem begräbnis ein vaterunser betet, zu ihm: 'So, do hebbe ick up lueret, dat du dat bedden söst, nu most du deran.' Es ist aber vorher durchaus nichts vom vaterunser vorgekommen: offenbar ist das märchen entstelt. — Dem isländischen æventýri durchaus eigentümlich sind sein anfang, das auftreten des todes als weiser und lehrer des prinzen, der vogel karadius 1 und schlieselich des lebenssalten könige freiwilliges ausbeten des vaterunsers.'

Eine wolgelungene schwedische bearbeitung des isländischen wentýri (nach meinem texte) lieferte G. Cederschiöld in Nysvensk tidskrift I (1882) s. 220—226.

# LXXIX. Königssohn und königstochter.

Ich habe mir erzählen lassen, dass in Galizien einst ein könig herschte, der einen einzigen sohn hatte, welchen er sehr liebte. Von der königin wird nichts erwähnt. Am hofe des königs lebten unter anderen zwei männer, ein ritter und ein koch, die eine hohe stellung einnahmen. In einem anderen reiche, das nicht weit entfernt war, regierte ein könig, der eine schöne und kluge tochter besass. Er hatte ihr ein schönes haus erbauen lassen, in welchem sie sich täglich mit ihren dienerinnen aufhielt. Eines tages sprach der königssohn zu seinem vater: 'Ich habe lust, eine vergnügungsreise ausser landes zu unternehmen und wünsche, dass du mir einige begleiter mitgibst.' Der könig erwiderte, dass er ihm gerne zu willen sein

<sup>1)</sup> Über den χαραθριός vyl. W. Grimm, Vridankes bescheidenheit (Gött. 1834) s. LXXXVI fy.: dens. über Freidank in den Abhandlungen der Berliner akademie 1849, s. 409; Mhd. wb. I, 788; A. Kuhn in seiner zeitschr. XIII, 155 fy.; J.V. Carus, geschichte der zoologie, (München 1872), s. 130. — Noch heutzutage traut das vulk einzelnen vögeln, besonders dem kreuzschnabel und dem gimpel, die kraft zu, krankheiten anzuziehen: s. A. Kuhn a. a. o. 116 und A. Wuttke, der deutsche volksaberglaube der gegenwart, 2. bearb. (Berlin 1869) § 164. (R. K.)

wolle. 'Ich beanspruche kein zahlreiches gefolge, sagte der prinz, und bin zufrieden, wenn nur der ritter und der koch mich begleiten.' 'Wohin wilst du denn mit so wenigen leuten reisen?' fragte der könig. 'Ich gedenke zu dem benachbarten könige mich zu begeben, erwiderte der sohn, und die weisheit seiner tochter, von welcher soviel erzählt wird, auf die probe Der vater stimte zu, und der prinz begab sich mit seinen beiden begleitern auf die reise. Ehe sie das ziel ihrer fahrt erreichten, sprach der königssohn: 'Wir wollen jezt unsere frühere gewohnheit aufgeben: der koch soll zuerst eintreten und den ehrenplatz einnehmen, während ich auf den aussersten platz mich setzen will; er soll auch, als wenn er der vornehmste von uns wäre, das gespräch mit dem könige So geschah es. Als die drei den könig begrüsst hatten, fragte dieser, wer sie wären. Der koch gab eine antwort nach seiner erfindung, die der wahrheit nicht entsprach. Nun forschte der könig, woher sie kämen. Die antwort lautete, 810 wären weither gereist und bäten den könig, während des winters bei ihm bleiben zu dürfen. Er antwortete, dass er es speise und trank nicht würde fehlen lassen und wies ihnen Sitze an: den ehrenplatz nahm der koch ein, ihm zunächst sezte sich der ritter, am äussersten ende der prinz. Sie hielten sich Cine weile dort auf und erwiesen sich als bescheiden und umgun glich. Eines tages gieng der könig zu dem hause seiner tochter. Sie fragte ihn nach neuigkeiten, und als er erwiderte, dass er nichts wisse, forschte sie weiter, ob nicht fremde ekommen seien. Der könig erzählte darauf, dass allerdings drei unbekante männer von ansehnlichem äusseren als gäste in Seiner halle weilten. Die prinzessin bat, ihr die leute einmal Zuzuführen und der vater sagte das zu. Am nächsten tage forderte der könig den koch auf, mit ihm zu der prinzessin sich begeben, Jener willigte ein, und als er in das zimmer der kömigstochter trat, grüsste er sie; die prinzessin nahm den Bruss wol auf. Sie sass auf einem hochsitze und vor ihr standen zwei schemel, auf dem niederen nahm der koch platz. Nachdem der könig sich entfernt hatte, fragte ihn die jungfrau,

wer er ware. Er gab eine antwort, die der wahrheit nicht entsprach. 'Sage mir, sprach die prinzessin, welcher vogel möchtest du am liebsten sein?' 'Wie könte ich ein vogel sein wollen, da ich ein mensch bin?' erwiderte der koch. 'Ich sehe wol. dass du ein mensch bist und ein sehr ansehnlicher, entgegnete die königstochter, aber wenn du ein vogel werden müstest, welcher möchtest du am liebsten sein?' 'Ein rebhuhn', sagte der koch. 'Warum ein rebhuhn?' fragte die prinzessin. 'Weil es eine herrenspeise ist', antwortete jener. 'Das ist wahr, sprach das mädchen; aber welcher fisch möchtest du am liebsten sein?' 'Ein lachs', sagte der koch. 'Und warum?' 'Weil er eine herrenspeise ist.' 'Auch das ist wahr, sagte die prinzessin; aber welcher baum möchtest du am liebsten sein?' 'Eine birke', erwiderte der gefragte. 'Warum das?' 'Weil man mit ihrem holze am schnellsten feuer machen kann.' 'Das ist wol gesprochen, sagte die königstochter, und darum solst du heute an meinem mahle teilnehmen.'

Am nächsten tage gieng der ritter mit dem könige zur prinzessin. Er sezte sich auf den höheren schemel. Die jungfrau richtete an ihn dieselben fragen wie an den koch. Die antworten lauteten: 'Ein falke, denn er ist mutiger als die anderen vögel; ein hecht, denn vor seinen grossen zähnen fürchten sich die übrigen fische; eine esche, denn ihr holz ist für speerschäfte am geeignetsten.'

Am dritten tage begleitete der prinz den könig. Er begrüsste die prinzessin mit edlem anstande und sie erwiderte den gruss in freundlicher weisse. Darauf sezte er sich neben sie in den hochsitz. Auch ihm legte die königstochter dieselben fragen vor. 'Welcher vogel möchtest du am liebsten sein?' sagte sie. 'Ich wünsche nicht zu einem tiere zu werden', erwiderte er. 'Das weiss ich wol, sprach sie, auch tat ich die frage nicht, um dich zu beleidigen.' 'So möchte ich am liebsten ein sperling sein', sagte der prinz. 'Ein sperling! rief sie aus; das ist doch ein unbedeutender vogel! Warum wählst du diesen?' 'Weil er immer von zahlreichem gefolge umgeben ist', sagte der prinz. 'Und welcher fisch möchtest du am

liebsten sein?' forschte sie weiter. 'Ein hering', lautete die amtwort. 'Das ist doch ein jämmerlicher fisch, sagte die prinzessin; warum möchtest du ein hering sein?' 'Auch er befindet sich immer in zahlreicher geselschaft', erwiderte der prinz. 'Und welcher baum möchtest du am liebsten sein?' 'Der ephen.' 'Das ist eine seltsame wahl, meinte die königstochter, doch der epheu seiner natur nach den anderen bäumen untergeordnet ist; welchen grund kanst du angeben?' epheu schlingt sich immer um andere bäume und hält sie fest', antwortete der prinz. 'Dem will ich nicht widersprechen, sagte die königstochter: aber welches von den kleinen dingen möchtest du am liebsten sein?' 'Das ist schnell beantwortet. saxte der jungling; am liebsten die spange in deinem gurtel.' "Warum denn?" fragte sie. "Weil ich dich dann allezeit mit meinen händen umfangen könte', sagte der prinz. so? sprach die prinzessin; du solst wilkommen sein und an meinem mahle teilnehmen.' 'Das nehme ich an', sagte der Er blieb während des tages dort, und viel mögen gesprochen haben. beiden mit einander Am abend kehrte der königssohn zur halle zurück und nahm seinen Sewohnten platz ein. Am morgen darauf begab sich der könig seiner tochter und fragte, wie ihr die fremden gefallen 'Ich kenne ihre namen nicht, sagte die prinzessin, doch glaube ich zu wissen, welches standes sie sind. Der-Jenige, der zuerst zu mir kam, ist ein koch und mag ein höfischer mann sein; der zweite ist ein ritter und mag eine angesehene stellung einnehmen; der dritte aber ist ein königssohn; er. scheint mir mächtig und ehrliebend und wird in irgend einer geheimen absicht seinen rang verborgen haben. ihn seinen platz wechseln und ihr werdet bald erfahren, was ein mann er ist.' Der könig gieng in die halle, trat zu dem prinzen und sprach: 'Setze dich zu mir in den hochsitz, du hast dich lange genug verborgen gehalten.' Sie begannen nun ein gespräch, und der könig erkante, was für ein mann Später erhielt er die prinzessin zur frau; die beiden liebten sich sehr, von kindern aber ist nichts berichtet.

Die anonyme Continuation du Brut (Franc. Michel, chroniques anglo-normandes I, 82 fg.) berichtet, dass Wilhelm der eroberer, als er seinen tod herannahen fühlte, von sorge über das schicksal seiner drei söhne erfült wurde und die weisesten manner seines landes berief, damit diese, wenn es möglich wäre, den schleier der zukunft lüfteten. Der klügste unter den meistern liese die drei prinzen einzeln herbeirufen und befragte jeden derselben. welcher vogel er sein möchte, fals ihn gott zu einem vogel hätte machen wollen. Robert kursstiefel wählt den sperber, da dieser gut zu fliegen verstehe und von den fürsten geliebt und geehrt werde; Wilhelm der rote den adler, da er der könig der übrigen vögel sei und von allen gefürchtet werde; Heinrich den star, da dieser in grosser schar das land durchziehe und in unschuldiger weise seine nahrung suche. Aus diesen antworten sagt der meister die künftigen geschicke der brüder voraus. abweichend und ohne nennung von namen findet sich dieselbe geschichte in Joh. Paulis schimpf und ernst nr. 677 (Oesterley s. 374).

Zu vergleichen ist ferner ein rätsel aus Cod. rec. adj. nr. 3 der Jenaischen universitätsbibliothek, das mir Reinh. Köhler abschriftlich mitgeteilt hat:

> Ein unerkanten fursten kennen, soltu jm drey rätersch nennen; frag zum ersten, was er welle sein am aller liepsten under vogelein, under tieren und metallen. Nun merk die auszlegung alle: der vogel ist ein siticus, daz tierlin ein hermlin sus, und daz dritt ein nedelein. Daz soltu auszlegen sevn (l. fein?): der vogel siticus reden kan: daz hermlin den frawen an ist ligen tag und nacht: mit der nadel man in macht wasz sy tragen an leybe, so stekends auch dy weibe alle uff ire priste zu allen zeiten mit liste. Daz hastu in parabolis, daselbs findstu es gwis, und in naturalibus. daselbs such dus alsus.

### LXXX. Indische edelsteine.

Ein Dane machte eine reise nach Indien und kehrte in einer stat bei einem ratsherren ein. Dieser fragte, ob er ihm nichts interessantes aus seiner heimat berichten könne. Der Däne erwiderte, er wisse nichts zu erzählen, das der rede wert sei. 'Habt ihr denn keine edelsteine in eurem lande?' fragte der 'Soviel ich weiss, gibt es keine', antwortete der Däne. 'Ich will dir drei edelsteine übergeben, sagte der ratsherr; die solst du deinem könige bringen.' Er gab ihm drei kleine steine; mit diesen kehrte der Däne nach hause zurück und schenkte sie dem könige. Dieser nahm die steine, sah sie an und sprach: 'Ich kann nicht finden, dass diese steine besonderen wert besitzen, auch würde ich schwerlich viel geld für dieselben Ausgeben, da ich ihre eigenschaften nicht kenne; aber aufheben will ich sie, da ich vermute, dass der, welcher sie gesant hat, ein gegengeschenk erwartet.' - Längere zeit darauf, als der konig einmal bei tische sass, kam ein unbekanter mann in die halle, begrüsste den könig und fragte, ob ihm nicht steine Aus dem süden überbracht worden seien. 'Jawol', antwortete der könig. 'Wolt ihr dem manne, der sie euch gesant hat, eine belohnung geben?' fragte der fremde. 'Ich weiss nicht, ob sie des lohnes wert sind, sagte der könig, da ich nicht weiss, was ich damit anfangen soll.' 'Zeigt sie mir', bat der fremde. Der könig holte die steine herbei und gab sie dem manne. Dieser nahm sie in die hand und sprach: 'Da euch die steine We mig wertvoll erscheinen, so will ich euch mit eurer erlaubdie eigenschaften derselben sagen.' Er hob den ersten stein empor und sagte: 'Dieser stein hat die folgende eigenschaft: wenn ihr soviel gold abwiegt, als der stein schwer ist, und ihn zu dem golde legt, so wächst das gold um die hälfte. Der könig wurde aufmerksam und sagte: 'Das ist ein königliches kleinod.' Der fremde nahm den zweiten stein und sprach: 'Dieser stein hat die eigenschaft, dass er denjenigen, ihn trägt, in der schlacht vor verwundungen sichert, selbst wern derselbe keine schutzwaffen an sich hat.' Der könig ward sprachlos vor erstaunen und bereute es, die steine aus der hand gelassen zu haben. Der fremde hob den dritten stein empor und sagte: 'Das ist die eigenschaft dieses steines, dass ich jezt hier bin, im nächsten augenblicke aber in Indien.' Damit war er verschwunden, obwol die türen verschlossen waren, und ward nicht mehr gesehen. Man sagt, der betreffende könig sei Waldemar der alte gewesen, welcher viele seltene schätze, die aus Indien stamten, besessen hat.

Nach den ausführungen von Reinhold Köhler in der Romania, V (1876) s. 76-81 ist sine ursprünglichere fassung der vorliegenden erzählung in einer italienischen novelle erhalten. die in der samlung Il novellino oder Le cento novelle antiche sich findet. Nach dieser novelle, die Köhler nebst einer übersetzung unseres æventýri im wortlaut mitteilt, sendet der priester Johannes dem kaiser Friedrich (Barbarossa?), um dessen weisheit zu prüfen, durch eine gesantschaft drei wunderkräftige edelsteine und lässt ihn zugleich fragen, was er in der welt am höchsten schätze. Kaiser Friedrich nahm die steine an. lobte sie sehr wegen ihrer schönheit, erkundigte sich aber nicht nach den eigenschaften derselben. Auf die frage des priesters Johannes gab er die antwort, das beste auf erden sei la misura (diu mâze). Als die gesanten dem indischen herscher über den verlauf ihrer reise bericht erstatteten, urteilte dieser, dass der kaiser zwar im reden, aber nicht im handeln weise sei; gleichwol würde er kein bedenken tragen, denselben zu seinem senneschal zu machen und ihm die verwaltung seiner finanzen anzuvertrauen. Nach kurzer zeit gab er dann einem seiner juweliere den auftrag, ihm die drei steine, deren der kaiser unwürdig sei, widerzuverschaffen. juwelier weiss das vertrauen Friedrichs zu gewinnen und lässt sich die steine zeigen. Sobald er sie empfangen hat, spricht er: 'Der orste stein ist soviel wort wie eure beste stat: der zweite soviel wie oure beste provinz und der dritte soviel wie euer ganzes kaiserreich.' Darauf schloss er die steine fest in seine hand und sagte: Die kraft des einen steines ist die, dass ich nicht mehr sichtbar sein werde.' Damit war er verschwunden. Er kehrte zu seinem herrn zurück und überbrachte ihm die juwelen.

Dass der tiefere sinn dieser erzählung in dem æventýri volständig verwischt ist, hat Köhler mit recht hervorgehoben. Gleichvol mag die isländische geschichte in éinem punkte doch das ursprünglichere bewahrt haben, nämlich in der genauen angabe der eigenschaften aller drei steine, während die italienische novelle nur über die zauberkraft des einen uns unterrichtet.

### LXXXI. Meister Perus.

In einem fernen lande lebten zwei brüder. Wilhelm und Erich, welche von ihrem vater ein herzogtum geerbt hatten. Sie hatten eine sehr schöne und in mancher beziehung ausgezeichnete schwester, namens Ingeborg. Der vertraute rat der fürsten, welchem die verwaltung des landes anvertraut war. hiess Perus. Dieser hatte um Ingeborg geworben, aber die herzöge hatten sie ihm verweigert, weil er an rang und vermögen mit ihnen sich nicht vergleichen konte. Dagegen übertraf er die meisten menschen an geistiger begabung, während die beiden brüder nicht gerade sehr weise waren. Ingeborg hatte ein abgesondertes haus, in welchem sie mit ihren dienerinnen zu trinken pflegte. Perus hatte die bestimmung getroffen, dass er von der zeit an, wo er sich zur abendmahlzeit niedersezte, bis zum schlusse des frühtrunks mit keinerlei geschäften behelligt werden dürfe. Am hofe der herzöge lebten ferner zwei brüder, welche meister Perus wegen seines hohen ansehns beneideten und gern eine anschuldigung gefunden hätten, ihn zu stürzen. Eines tages wanderten die brüder draussen herum, während die übrigen leute beim abendtrunke versammelt waren, und kamen in die nähe des zaunes, der das haus der Ingeborg umgab. Sie hörten in demselben grosse munterkeit und waren begierig. den grund derselben zu erfahren; daher stiegen sie über den zaun und sahen durch ein fenster. Sie bemerkten, dass Perus neben der jungfrau sass und dass beide einander umarmten und küssten. Über diese entdeckung wurden sie hoch erfreut. da sie nun genügende veranlassung hatten, den meister zu verklagen, und begaben sich schnell in die halle. Zu ihrer grösten verwunderung sehen sie Perus an seinem gewohnten platze sitzen, und neben ihm die beiden burschen, welche ihn

täglich bedienten. Die brüder wissen sich dieses rätsel nicht zu erklären und wagen es nicht, mit ihrer beschuldigung hervorzutreten, nehmen sich aber vor, der sache auf den grund zu kommen. An einem zweiten abend hören sie in Ingeborgs hause denselben jubel und sehen Perus widerum bei der fürstin sitzen: aber als sie in die halle kommen, sizt er in seinem sessel und lässt keinen kelch, der ihm gereicht wird, vorübergehen. Da die brüder einsehen, dass er nicht zugleich an zwei orten sich aufhalten könne, fassen sie den mut, zu ihm heranzutreten und ihn anzureden; da keine antwort erfolgt, suchen sie ihn mit den händen zu fassen, greifen aber in die leere luft und sehen, dass sie und alle anwesenden durch ein trugbild getäuscht sind. Den herzögen wird der sachverhalt mitgeteilt: sie rufen sofort ihre leute zusammen, eilen nach dem hause der Ingeborg, brechen die türe auf und dringen hinein. Perus lag bei der jungfrau im bette; beide wurden auf die gefahr erst aufmerksam, als die tür bereits mit lärm und geschrei erbrochen war. Die prinzessin sagte, nun sei ihm der tod gewiss: Perus aber beruhigte sie und behauptete, dass ihm kein leid widerfahren werde. Er sprang auf, warf einen blauen mantel über sein untergewand und liess sich in dem hochsitz der jungfrau nieder. Als die herzöge eintraten, giengen sie sofort auf das bett ihrer schwester los; hier war Perus nicht mehr, wol aber sahen sie ihn in dem hochsitze ruhen. Wilhelm sprach: 'Lasst mich die schande rächen, welche er uns angetan hat, denn ich bin der ältere.' Zornig ergreift er den Perus und schleudert ihn auf den estrich; darauf tritt er auf den einen fuss des liegenden, fasst den anderen mit beiden händen und reisst mit einem gewaltigen rucke den körper auseinander, sodass eingeweide und blut herausquellen und den boden beschmutzen. Der jungfrau zum hohn verbieten dann die herzöge das zimmer zu reinigen, und begeben sich fort Als die fürstin ihren geliebten so furchtbar verstümmelt sieht, fält sie in ohnmacht; aber als sie wider zu sich komt, sieht sie, dass Perus heil und unverlezt vor ihr steht. Sie weiss sich das nicht zu erklären und meint, sein geist gehe um; er

aber sagt, sie möge die furcht schwinden lassen: er sei frisch und gesund, da ihr bruder Wilhelm statt seiner ein gespaltenes holzstück, das am boden liege, zerrissen habe. In der tat bemerkte sie jezt weder blut noch sonstigen schmutz auf dem estrich. Sie bat ihn darauf, die flucht zu ergreifen, er aber erwiderte, dass er sich ankleiden und in die halle gehen wolle. Als die herzöge ihn eintreten sahen, konten sie nicht fassen. durch welche list sie getäuscht worden seien; sie befahlen nun den Perus zu ergreifen und in eisen zu legen. Darauf beriefen sie eine grosse versamlung und liessen den Perus nach einem walde schaffen, damit er dort hingerichtet werde. Er stand gefesselt vor den herzögen, da sprach er: 'Gebunden war ich, jezt will ich ledig sein! Ihr brüder seid sehr törichte leute: ich warb um eure schwester, ihr aber woltet sie mir nicht geben, weil ihr meintet, dass ich tief unter euch stände; aber wenn ich auch weniger geld habe, so bin ich doch weiser als ihr, und wenn wir verschwägert worden wären, so würdet ihr von meiner weisheit für alle zeit vorteil gezogen haben, denn niemals hätte ich mich von euch getrent. Jezt aber sollen alle eure unternehmungen einen ruhmlosen und unglücklichen ausgang nehmen.' Darauf zog er aus seiner gürteltasche ein blaues knäuel, warf es in die luft und kletterte an dem faden empor. So verschwand er aus ihren augen und sie sahen ihn nicht wider.

2. Nicht weit davon wohnte ein vornehmer mann, welcher Prinz hiess. Er besass grossen reichtum und verwante mehr als andere auf kostbare kleider und speisen, pferde und hausrat. Eines tages verliess er mit zwölf dienern seinen hof und ritt auf einem treflichen, schön aufgezäumten pferde durch den wald. Auch seine diener waren sämtlich wol ausgerüstet. Im walde begegneten sie einem statlichen manne, der auf einem so schönen rosse sass, wie sie es nie zuvor gesehen hatten; auch die kleider des mannes erschienen ihnen der höchsten bewunderung wert. Sie begrüssten einander und Prinz sprach: 'Höre, guter freund, verkaufe mir dein prächtiges pferd samt seiner ausrüstung, sowie deine waffen und kleider, weil alles eines

vornehmen mannes würdig ist; ich will dir dafür mein ross und meine kleider geben und soviel gold dazu, dass du zufrieden sein kanst.' Der fremde erwiderte: 'Ich habe kein verlangen nach deinem rosse und deinem zeuge; möge jeder sein eigentum behalten.' Prinz sagte: 'Wilst du es mir nicht freiwillig verkaufen, so wirst du dich gezwungen davon trennen müssen.' 'Deine habgier wird dadurch, dass du mir das meinige nimst, nicht befriedigt werden, antwortete der fremde; freiwillig gebe ich es aber nicht her, obwol ich einsehe, dass ich nicht der mann dazu bin, es gegen euch dreizehn zu behaupten.' Nun stiegen die diener des Prinz von den pferden, zogen ihm die kleider aus und gaben ihm dafür diejenigen, welche ihr herr Er widersezte sich nicht; ein jeder ritt darauf gehabt hatte. auf dem rosse des andern von dannen. Einer von den begleitern des Prinz, der klüger war als die andern, fasste mistrauen, ob bei diesem tausche alles mit rechten dingen zugegangen sei; darum holte er einen zauberkräftigen stein hervor. der die eigenschaft besass, dass jeder, der in ihn hineinsah, durch keine augenverblendungen getäuscht werden konte. blickte in den stein und bemerkte nun, dass das, was seinem herrn und den übrigen dienern ein prächtiges, reichaufgezäumtes pferd schien, nichts anderes war als ein reisigbündel, das mit wurzelfasern und lumpen zusammengeschnürt war. liess er zwei seiner kameraden und schliesslich auch den herrn in seinen stein blicken; der leztere geriet in heftigen zorn und befahl, den bösen zauberer zu verfolgen. Dieser war bald eingeholt und wurde gebunden vor Prinz geführt, welcher ihn beschuldigte, ihn um sein eigentum betrogen zu haben. - denn er war der fremde - erwiderte, dass er den tausch nicht veranlasst habe; den Prinz habe seine habsucht verblendet und so möge er die folgen seiner torheit tragen. achtete nicht auf diese worte, sondern führte Perus gebunden mit sich und gedachte ihn töten zu lassen. Er berief eine grosse versamlung, die auf einer [landungs-] brücke am mecre den richterspruch fällen solte; das übrige volk schloss den platz von der landseite volständig ein, damit der verbrecher

nicht entkomme, der seiner zauberkünste wegen allen des todes schuldig schien. Als es soweit gekommen war, sagte Perus: 'Gebunden war ich, jezt will ich ledig sein; aber ich werde nicht in die see springen, um mich zu töten.' Er zog ein stückchen kreide aus der tasche und zeichnete damit auf die brücke ein schiff mit allem zubehör, und als die umstehenden noch an nichts arges dachten, hörten sie plötzlich ein geräusch im wasser und sahen, dass sich Perus auf einem schiffe befand und die segel aufspante. Er fuhr ins meer hinaus und entkam auf diese weise seinen feinden.

3. In dem hafen, wo Perus landete, lag ein herzog mit seinen kriegsschiffen, der jedoch ein eigenes land nicht besass. Er war ein rechtschaffener mann, der den seeräubern nachstelte, aber alle ehrlichen leute in frieden liess. dessen war er sehr beliebt, so dass auch könige sich beeiferten, seine wünsche zu erfüllen. Als Perus zu dem herzoge kam, waren die köche desselben gerade damit beschäftigt, das essen zu bereiten, und zerlegten einen hahn, der für die tafel des herzogs bestimt war. Perus begrüsste ihn ehrerbietig und sagte: 'Es wird von euch gerühmt, dass ihr ein streithafter und rechtschaffener mann seid; warum wolt ihr denn nicht könig werden, oder seid ihr nicht im stande ein reich zu erlangen?' Der herzog erwiderte, dass sein sinn nach dergleichen nicht gestanden habe. 'Möchtet ihr denn könig werden wollen, wenn sich euch die möglichkeit dazu eröfnete?' fragte 'Gewiss möchte ich das', antwortete der herzog. 'So würdet ihr auch den reichlich belohnen, der euch dazu verhulfe?' fragte Perus weiter. 'Freilich solte er lohn empfangen', sagte der herzog. 'Würdet ihr demselben, solange ihr regiert, jährlich 10 mark gold geben wollen?' fragte Perus. 200 mark wurde ich gerne geben', erwiderte der herzog. 'Ich verlange nicht mehr als 10 mark', sagte Perus. gebe ich gerne', sprach der herzog. Perus begab sich nun hinweg. Nicht weit von jenem orte befand sich die residenz eines königs. Dieser war verheiratet und hatte einen dreijährigen sohn. Nun ereignete es sich aber, dass dieser könig eines plötzlichen todes starb und dass die einwohner des landes zu einer neuwahl schreiten wolten. Auf der zu diesem behufe anberaumten versamlung erschien die königin-witwe mit ihrem sohne. Allen schien es billig, dass dieser das reich seines vaters erhalte. Aber nun erschien Perus auf dem dinge und sprach: 'Es ist freilich wahr, dass der sohn berechtigt ist, den vater zu beerben, dieser knabe aber ist zur regierung und verteidigung des landes noch zu klein, fals wikinger einen angriff unternehmen solten; und habt ihr denn die neuesten nachrichten noch nicht gehört?' Man antwortete, dass keine neuigkeiten bekant seien. 'Ich habe vernommen, sagte Perus, dass eine menge von kriegsschiffen gelandet ist und alle häfen erfült; darum müst ihr einen kräftigen fürsten wählen, der das drohende unheil abwehren kann; anderenfals wird die königin gefangen und euer eigentum geraubt werden.' leute wurden furchtsam und fragten den Perus, ob er nicht einen für das land tauglichen könig wisse. Er erwiderte, dass niemand seines kriegsglückes, seiner weisheit und vorsichtigkeit wegen geeigneter sei, als jener herzog. Das volk und die königin stimte dem bei. Perus begab sich nun zu dem herzoge zurück und teilte ihm mit, dass sich jezt die gelegenheit für ihn biete, könig zu werden, fals er ihm jährlich 10 mark gold geben wolle. Der herzog gieng auf diese bedingung ein und zahlte ihm sofort die erste rate aus. begab er sich nach dem königssitze; er wurde auf den thron erhoben und erhielt die witwe seines vorgängers zur gemahlin: das feindliche heer, welches das land bedroht hatte, verschwand so schnell, das niemand wuste, was aus ihm geworden war. Nachdem ein jahr vergangen war, erschien Perus vor dem könige und begrüsste ihn. Der könig empfieng ihn freundlich. 'Ich bin gekommen, um mein geld zu holen', sagte Perus. 'Jawol, erwiderte der könig, es liegt bereit', und liess dem meister sogleich seine 10 mark auszahlen. Den hofleuten erschien das wunderlich. Nach verlauf eines zweiten jahres kam Perus wider und verlangte sein geld. In der halle entstand nun gewaltiger lärm darüber, dass dieser mann fort und

fort geld von dem könige erhebe: es stecke gewiss etwas böses Als der könig dies gemurmel hörte, forderte er den Perus auf, hinfort nicht mehr geld von ihm zu verlangen: gleichwol liess er ihm für diesmal noch die 10 mark einhän-Perus erwiderte, dass er nach wie vor fordern werde, was ihm zukomme, nahm das geld und gieng fort. Nach weiteren zwölf monaten war Perus wider zur stelle und heischte sein geld. Die höflinge erhoben nun ein mächtiges geschrei: ihr könig sei jenem manne tributpflichtig geworden, sagten sie, und das sei eine sehr schlimme geschichte. Der könig hörte das und sprach zornig zu Perus: 'Du bist ein höchst frecher bursche, da du es wagst aufs neue geld von mir zu fordern und meine güte zu missbrauchen; darum lass ab von deiner zudringlichkeit, wenn du dir nicht ungelegenheiten zuziehen wilst.' 'Es ist wenig aussicht vorhanden, erwiderte Perus, dass ich mich durch deine drohungen abhalten lassen werde, mein geld zu verlangen.' 'So werde ich dich festnehmen lassen, sagte der könig; und möglicherweise lasse ich dich töten.' 'Erinnerst du dich noch, fragte Perus, wo wir uns das erste mal trafen?' 'Jawol', antwortete der könig. 'Damals warst du herzog, sagte Perus, und man sagte von dir, du seiest ein rechtschaffener mann und nicht habsüchtig; nun aber, da du macht erlangt hast, bist du geldgierig und unbillig geworden; und da ich nun erprobt habe, wie du beschaffen bist, so glaube ich — der hahn ist fertig gesotten.' Der herzog befand sich auf seinen schiffen, und es war nicht längere zeit verflossen, als zum sieden eines hahnes nötig war; die königswahl und die heirat und der langjährige besitz der macht war nichts anderes als täuschung und gaukelspiel, durch das ihn Perus hatte auf die probe stellen wollen.

Von dem schwarzkünstler Perus, der auch in der Clarus saga eine hervorragende rolle spielt, müssen während des mittelalters in Frankreich mancherlei sagen umgelaufen sein, von denen jedoch in ihrer heimat bis jest nichts zu tage gekommen zu sein scheint, da die quelle unserer drei kleinen erzählungen ebensowenig wie die joner saga nachweisbar ist; vgl. Cederschiölds ausgabe (Lund 1879) s. II. Gleichwol bin ich durch gütige mitteilungen Reinhold Köhlers in den stand gesezt, parallelen zu allen drei geschichten beibringen zu können.

1. Mit der ersten geschichte stimt am genausten die poetische erzählung überein, welche J. Görres in den Altteutschen volksund meisterliedern (Frankf. a. M. 1817) s. 195-208 mitteilt. Wie im eventiri wird uns hierin von der liebschaft eines niedria gebornen, aber zauberkundigen mannes mit einer fürstentochter und die errettung desselben durch das wunderbare knäuel berichtet. Der held der erzählung ist kein geringerer als Albertus Magnus von Lauingen. Von diesem erfahren wir, dass er, während er zu Paris studierte, die tochter des königs liebgewann. Durch seine geheimen künste weiss er sie jede nacht aus dem schlosse zu holen und in sein haus zu bringen, vor tagesanbruch aber wider zurückzuführen. Die prinzessin erzählt das ihrer mutter und durch diese erfährt es der könig. Der lässt ganz Paris weiss anstreichen und gibt seiner tochter ein gefäss mit roter farbe, in das sie, wenn der unbekante jüngling sie hole, heimlich die hand tauchen solle, um das haus, in welches sie geführt werde, kentlich zu machen. Sie folgt dieser weisung und Albertus wird in dem bezeichneten hause gefangen genommen. Als er geköpft werden soll, zieht er schnell ein knäuel aus dem busen, wirft es in die luft und fährt davon: 'ch dasz ir kummet heim, so will ich seyn zu Regenspurg; mein kunst das wol vermage.' - Auf dieselbe weise rettet sich, wie Leibnitz in der vorrede zum ersten bande der Scriptores rerum Brunsvicensium (Hannover 1707) fol. 12 eq. aus Radulphus Cogeshalensis mitteilt, eine hexe, welche während der regierung Ludwigs VII. von Frankreich zu Rheims verbrant werden nolte. Der scheiterhaufen war bereits entzündet, als die verurteilte ausrief: 'O insensati et judices injusti! putatisne, quod me ignibus vestris concremabitis? Judicium vestrum non formido, et ignem praeparatum non perhorresco.' Et haec dicens concite glomum fili extraxit et extra quandam magnam fenestram projecit, capite fili in manibus retento, cunctisque audientibus voce sonora dixit: 'Recipe.' Ad quod verbum mox a terris elevata, glomum agili volatu cunctis aspicientibus extra fenestram subsecuta est, malignorum spirituum ministerio, ut credimus, subvecta, qui quondam Simonem magum in aere sustulerunt. Zu dieser geschichte verweist F. Liebrecht in seinem auszuge aus den Otia imperialia des Gervasius von Tilbury (Hann. 1856) s. XI auf Tettau und Temme, preussische sagen nr. 122. Müllenhoff nr. 572 (s. 564), Erin 6, 130 fg. und auf Lichtenbergs 'anschlagzeddel im namen von Philadelphia' (Wackernagel, deutsches leseb. III, 2, 803 fg.) 1 Möglicherweise beruhen alle diese sagen auf einem bravourstück orientalischer taschenspieler, über welches der colonel Henry Yule in seiner übersetzung des Marco Polo (London 1871) 3 berichte beibringt, welche in der Edinburgh review, January 1872, s. 28 -- 29 reproduciert werden.

2. Die geschichte von der pferdeverwandlung erzählt die deutsche volkssage von Rübezahl und Faust, Joh. Praetorius, Satyrus etymologicus oder der Rüben Zahl (1672) s. 426 — 427 berichtet, dass ein schwedischer rittmeister den berggeist gezwungen habe, pferd und gewand mit ihm zu tauschen: 'wie er aber kaum von der schneekuppe wider heruntergewesen, da war er inne geworden, dass er anstatt des erhaltenen köstlichen kleides lauter laub von den bäumen umb sich gehabt, anstatt des pferds aber hat er einen grossen prügel unter sich gehabt.' Ganz ähnlich findet sich dieselbe erzählung bei Joh. Wilh. Wolf, deutsche märchen und sagen (Leipz. 1845) nr. 240 (s. 349). - Von doctor Faust erzählt das volksbuch, cap. 39 (s. 83 des Brauneschen neudrucks), dass er an einen rosstäuscher ein pferd verkauft, denselben aber gewarnt habe, über eine tränke zu reiten. 'Der rosstäuscher wolte sehen, was er doch mit meynete, ritte in ein schwemme, da verschwand das pferd, und sasz auff einem bündel stro, dass er schier ertrunken were.' Auch das volksschauspiel hat diesen streich enthalten: der Hamburger komödienzettel der Neuberschen geselschaft vom 7. juni 1738 (mitgeteilt von v. Reden-Esbeck, Caroline Neuber und ihre zeitgenossen, Leipz. 1881) führt unter den darzustellenden scenen des 'Joh. Faust' auch die folgende auf: 'Ein bauer handelt dem dr. Faust ein pferd ab, und sobald er es reitet, verwandelt sich das pferd in ein bündgen heu.'

Über die im wentyri z. 29 erwähnten nåtturusteinar vgl. K. Maurer, isländische volksagen s. 179 fg. In anderen sagen vertritt die stelle dieser steine ein vierblätriges kleeblatt, s. z. b. J. Kamp, danske folkeminder (Odense 1877) nr. 365. 434; J. M. Thiele, den danske almues overtroiske meninger (DFS III) nr. 553; Brüder Grimm, kinder- und hausmärchen, nr. 149; K. Bartsch, meklenb. sagen I, 130.

3. In enger verwantschaft mit der dritten erzählung steht die 11. novelle im Libro de Patronio oder Conde Lucanor von Don Johan Manuel (Bibl. de autores españoles LI [Madrid

<sup>1)</sup> Eine ähnliche geschichte erzählt auch P. Chr. Asbjörnsen in seiner skizze: 'Paa höjden af Alexandria' (Norske huldre-eventyr og folkesagn, 3. udg. [Christiania 1870] s. 367).

1860 p. 379 - 380); deutsch in Jos. von Eichendorffs sämtl. werken VI [Leipzig 1864] s. 446-450). Diese novelle berichtet, dass ein dechant in S. Jago zu don Illan von Toledo sich begab. um von diesem die magie zu erlernen. Don Illan nahm ihn freundlich auf und befahl seiner magd, rebhühner zum abendessen zu besorgen, sie aber nicht eher zu braten, bis er ihrs sage. Darguf weiss er den dechanten durch seine zauberkunste so zu verblenden, dass dieser sich einbildet, er werde durch die hilfe des zauberers hinter einander zum erzbischofe, zum cardinal und zum papste erhoben; da er sich aber in diesen hohen würden gegen seinen woltäter sehr undankbar beweist, zerreisst dieser das gaukelgewebe. das er um ihn gebreitet, und der dechant erkent zu seiner beschämung, dass er noch immer derselbe ist, der er gewesen. Don Illan aber sagt, er sei froh, dass er so gut erprobt. was er an ihm habe, denn nun würde ihn jedes rebhuhn gereuen, das er mit ihm aeteilt hätte.1

Ferner gehört hierher die 94. erzählung aus Boners edelstein (ed. Franz Pfeiffer s. 167—169). Ein pfafe, der die sieben freien künste studiert hatte und auch in der 'nigromanzie' erfahren war, wolte die gesinnung eines freundes erforschen. Er führte ihn auf eine wiese und fragte ihn, ob er bereit wäre, ihm woltaten zu erweisen, fals er einmal zu einer hohen stellung erhoben würde. Jener erwiderte, dass es ihm grosse freude bereiten würde, den freund unterstützen und fördern zu können. In diesem augenblicke erschienen dreissig ritter, welche dem freunde des priesters ankündigten, dass er zum könige von 'Kipperlant' gewählt sei. Nie führten ihn denn auch gleich mit sich fort in jenes reich. Nachdem er dort eine weile geherscht hatte, erschien der pfaffe vor ihm erinnerte ihn an sein versprechen und sprach ihn um eine gube an:

<sup>1)</sup> Anf diese crzahlung des Conde Lucanor sind unmittelbar oder mittelbar eine ganze reihe von späteren bearbeitungen des stoffes zurückzuführen: Alareons komödie: la prueba de las promesas; Abbé Blanchet, apologues et contes orientaux (Paris 1784) s. 121—134: le doyen de Badajoz, conte moral, tiré de l'Espagnol: F. G. J. St. Andrieux: le doyen de Badajoz (gedicht, 1798 verfanst); A G. Meissner, skizzen, 6. samlung (Leipz. 1784): die zauberschule; (A. J. Liebeskind) palmblätter I (Jena 1786) s. 226—41: der dechant von Badajoz; A. v. Chanisso, sämtl. werke III (1836) s. 224—241: retter Anselmo; Julius Grosse, erzählende dichtungen VI (Berlin 1873): der domdeckant von Compostella. Endlich ist hier noch eine erzählung aus einem catalanischen werke des 14. jhs — dem Regiment de princeps ron Fr. Eximeniç — zu erwähnen, die, nach einer mitteilung in der Romania (IV. 155) in der catalanischen zeitschrift La Romansa V. 1 (Barcelona 1875) s. 21 fg. steduckt ist: 'le récit se rapporte au joli conte de Juan Manuel, le Doyen de Santiago, mais il est très-écourté et notablement inférieur.' (R. K.)

jener aber tat, als kenne er ihn nicht und weigerte sich, die bitte zu erfüllen. Da vergieng das blendwerk, und beide standen nach wir vor auf der wiese. -- Mit dieser erzählung stimt, wie R. Gottschick in Zachers zs. XI (1880) s. 327 ausführt, eine geschichte in der Scala caeli des Johannes Junior überein, welcher den liber de septem donis spiritus sancti des Stephanus de Borbone als seine quelle bezeichnet. Auch im Speculum morale III. 7, 2 (ed. Venet. 216') wird auf eine ähnliche geschichte angespielt: Item ad hoc est exemplum de quodam cui per incantationem alterius videbatur factus esse imperator. Cum autem incantator rogaret eum, quod de dignitatibus suis aliquam ei daret, noluit ille aliquid sibi dare, propter quod incantator offensus exufflavit, et sic totum evanuit, ac post hoc ille delusus imperium et omnia de quibus extollebatur amisit.

Als parallele zu unserer erzählung ist endlich auch der erste teil von nr. LXXXVII meiner samlung zu bezeichnen.

### LXXXII. Die drei gefährten.

Drei vornehme junge leute, ein königssohn, ein herzogssohn und ein jarlssohn waren eines tages zusammen auf der jagd. Die herschaft hatte noch keiner von den dreien angetreten, da die väter noch sämtlich am leben waren. Dadurch, dass die jünglinge einige hirsche zu eifrig verfolgten, wurden sie von ihrem gefolge getrent und musten. als der abend herannahte, mitten im walde sich eine lagerstatt für die nacht herrichten. Als dies geschehen war, fragte der königssohn: 'Womit sollen wir uns die zeit vertreiben, da wir nichts zu essen noch zu trinken haben?' Die freunde erwiderten, er möge darüber entscheiden. 'So bestimme ich, sagte der königssohn, dass jeder von uns die gröste gefahr seines lebens erzähle, und du, jarlssohn, solst den anfang machen.'

Der angeredete hob an und sprach: 'Frühzeitig schon machte ich nächtliche ausstüge schlimmer art, von denen mein vater nichts wissen durfte. Ich hatte die gewohnheit in ein dorf zu reiten, wo meine liebste sich befand; nur ein vertrauter diener wuste darum. Der weg führte an einer felsschlucht vorbei, und einst, als ich dieselbe passierte und das pferd zu schnellerem laufe antrieb, löste sich ein stein unter

den hufen des rosses und dieses stürzte mit mir in den abgrund hinab. Bei diesem sturze flog ich aus dem sattel und wurde auf eine vorspringende klippe geschleudert; das pferd aber fiel so tief hinab, dass ich nicht hören konte, wo es aufschlug. Über mir stieg die felswand so steil in die höhe, dass es unmöglich war emporzuklimmen, und während ich mich ratios umschaute, hörte ich meinen diener, der mich für tot hielt, am rande der schlucht weinen und jammern. Ich rief ihm zu, dass er warten möge, da mir inzwischen ein mittel zur rettung eingefallen war. Ich schnitt mantel und rock mit einer scheere in dünne streifen und nähte dieselben zusammen (denn ihr wisst ja, dass es bei den vornehmen unseres landes sitte ist, nadel und zwirn bei sich zu führen). Auf diese weise entstand ein ziemlich langes seil, in dessen einem ende ich einen stein befestigte; diesen warf ich dann mit aller macht. die mir zu gebote stand, in die höhe, und da mir von gott ein längeres leben vergönt war, so gelangte der stein bis zum munde der schlucht, wo mein diener ihn ergriff. Darauf kletterte ich an dem seile in die höhe und rettete mich. die gröste gefahr, in die ich jemals geraten bin, und damit ist meine geschichte zu ende.' 'Du hast dich klug herausgezogen. sagte der königssohn; übrigens scheint es mir, als wenn alle unsere erzählungen einen ähnlichen anfang haben werden. Nun bist du daran, herzogssohn.'

'Es bestätigt sich, sagte dieser, dass die geschichten alle in gleicher weise beginnen. Auch ich liebte ein mädchen, die tochter eines reichen mannes, der eine stunde von dem gehöfte meines vaters entfernt wohnte. Nachdem unser verhältnis schon eine weile bestanden hatte, wurde sie gefährlich krank und fasste den gedanken, dass sie sterben müsse; darum schickte sie in der nacht einen vertrauten diener zu mir und liess mich bitten, zu ihr zu kommen. Ich brach sofort auf, und als ich in ihr zimmer kam, fand ich sie im bette liegend, und niemand war bei ihr. Da ich glaubte, dass sie mir etwas ins geheim anvertrauen wolle, so sezte ich mich zu ihr. "Mein süsser freund, sagte sie zu mir, öfne doch die grosse kiste,

die hier neben meinem bette steht, denn es liegt unten darin ein gegenstand, den ich keinem anderen gönne als dir." öfnete die kiste und fand dieselbe leer: nur auf dem boden lag etwas wie schnitzel oder spähne, die ich zu durchsuchen Da die kiste sehr tief war, so befand sich der gröste teil meines körpers innerhalb derselben, und daher merkte ich nichts von dem, was mir bevorstand, bis man mich mit rauhen händen an den füssen pakte und in die kiste hineinwarf. deckel wurde sofort zugeschlagen und ein schloss vorgelegt. Darauf liess das mädchen schleunigst ihren vater holen und sprach zu diesem: "Das schicksal will es, lieber vater, dass wir uns bald werden trennen müssen, und daher möchte ich von dir noch die gewährung einer lezten bitte verlangen: lass doch die grosse kiste, welche hier steht, unter meinem sarge in der kirche beisetzen, denn ich habe einen gegenstand darin verwahrt, dessen besitz ich nach meinem tode niemandem gönne; es liegt mir auch sehr viel daran, dass niemand erfährt, was in der kiste verborgen ist." Der vater erwiderte, dass er ihren wunsch gerne erfüllen wolle, und wenn es auch drei kisten wären. Obwol nun meine lage mir nicht besonders wolgefiel, fasste ich doch den entschluss, mich ruhig zu verhalten, da mir die schande schlimmer dünkte, als lebendig begraben zu werden. — Das mädchen starb und wurde zur kirche geschaft; desselben weges fuhr auch ich in meiner kiste, die unter dem sarge in der gruft beigesezt ward. Darauf schüttete man diese zu und begab sich hinweg. Wie ich nun später erfuhr, war es algemein bekant geworden, dass die tochter des reichen mannes eine kiste in ihrer gruft habe eingraben lassen, und viele meinten, es seien gold und kostbare kleinode darin eingeschlossen. Auch einige diebe, rüstige und starke leute, hatten davon vernommen; diese deckten in der nächsten nacht das grab auf und holten die kiste unter dem sarge hervor; darauf giengen sie mit einander zu rate, auf welche weise sie dieselbe öfnen solten, denn sie war von allen seiten mit eisen Schliesslich kamen sie dahin überein, die kiste beschlagen. balb in die höhe zu richten und das am ende befindliche brett mit einem prügel einzuschlagen. Nun hatte ich aufs neue für mein leben zu fürchten, da sie mich leicht mit dem stocke verletzen konten, daher begann ich, als ich merkte, dass das brett brach, ein mächtiges geheul zu erheben; jene aber, von entsetzen erfasst, stürzten fort, als wenn der teufel selber gebrült hätte. Das brett war so lose geworden, dass ich mit einiger mühe mich hinausarbeiten konte. Sarg und kiste schafte ich darauf in das grab zurück und brachte alles wider in ordnung; dann schlich ich mich heimlich fort, und damit schliesst meine geschichte.'

'Du warst wahrlich schlimm daran, sagte der königssohn, und schwerlich werden sich viele in grösserer gefahr befunden Übrigens hattest du dir eine schlechte liebste gewählt, mein freund, da ihre liebe zu dir sich in mordlust verkehrte. Spasshaft ist es aber, dass alle geschichten einen gleichen anfang haben. Auch ich hatte eine liebste, die in einem dorfe wohnte, in dessen nähe sich ein Benedictinerkloster befand. Dorthin pflegte ich oft bei nacht ohne begleitung zu reiten. Nun begab es sich einmal, dass mein vater drei männer zum strange verurteilte, die durch diebstahl ihr leben verwirkt Der galgen stand nicht weit von dem wege, den ich einzuschlagen pflegte; und auch in der nacht, die dem todestage der missetäter folgte, ritt ich meine gewohnte strasse, da ich mich für tüchtig genug hielt, um die toten nicht fürchten zu müssen. Als ich in die nähe des galgens kam, rief der schlimste von den drei dieben mich an: "Guter freund, sagte er, sei menschlich und erlöse mich von dieser qual! unschuldig verurteilt worden, und daher kann ich nicht sterben; reite daher zu mir und durchschneide den strick mit deinem schwerte!" Der unhold sprach dies alles in treuherziger weise; daher glaubte ich seinen worten und begab mich zu ihm; aber als ich ihn ansah, erschien er mir so grausenhaft, dass ich überzeugt war, er habe alles erlogen, und ich entfernte mich wider. Er aber rief hinter mir her, bat mich die furcht fahren zu lassen und sagte, es wäre eine grosse sünde, wenn ich ihn schuldlos sterben liesse. Ich kehrte wider um, schreckte aber

noch einmal vor dem grässlichen anblicke zurück; bis ich mich endlich durch die fortgesezten bitten bewegen liess, den strick Der körper fiel herunter und ich sprengte zu durchhauen. eiligst davon, bemerkte aber bald, dass ich verfolgt wurde, Ich sah, dass der unhold den galgen aus der erde gerissen hatte, denselben um seine achseln schwang und in rasendem laufe hinter mir her sezte; darum liess ich das pferd rennen, so schnell es vermochte, sah aber bald genug ein, dass ich über kurz oder lang würde eingeholt werden. Dennoch erreichte ich glücklich den kirchhof des klosters, schwang mich aus dem Die tür versperte ich mit sattel und eilte in die kirche. sämtlichen riegeln und glaubte nun in sicherheit zu sein. Unmittelbar darauf kam mein verfolger zu der tür und schlug so heftig mit dem galgen gegen dieselbe, dass ich fürchtete, sie würde in stücke gehen. "Öfne mir, du wicht! schrie er, deine flucht soll dir übel bekommen, da ich dir den hieb zu lohnen denke." Da ich die tür nicht öfnete, rief er mit lauter stimme: "Du kamerad, der du da drinnen liegst, stehe auf und hilf mir, damit ich ihn erwische." Ich bemerkte jezt, dass ein toter in der kirche lag: dieser erhob sich, schlich nach der tür und schob die riegel zurück. Die beiden gespenster giengen nun auf mich los, ich aber ergriff die flucht, da ich den widerstand für nutzlos ansah. Der eine schwang den galgen in der luft, der andere benuzte das brett, auf welchem er gelegen hatte, als waffe. Ich suchte mich so gut es gieng, während ich ihnen auswich, mit dem schwerte zu verteidigen und schlug manchen spahn von den seltsamen waffen meiner gegner herunter. Ich flüchtete durch das ganze kirchenschiff, um den chor herum, und gelangte schliesslich an den hochaltar. Da war ich aber so müde geworden, dass ich die verteidigung aufgeben muste; ich warf das schwert fort, empfahl meine seele gott und lehnte mich rückwärts mit ausgebreiteten händen an den altar. Unser heiland Jesus Christus liess mich nicht im stiche: durch seine macht sank der unhold, den ich vom galgen abgeschnitten hatte, in den estrich hinab, der andere aber sammelte die von seinem brette abgehauenen splitter zusammen und legte sich wider nieder. Ich suchte nun mein pferd wider auf und dankte gott; seit jener zeit habe ich aber dergleichen nächtliche ritte vermieden. Damit ist meine erzählung zu ende.'

Die beiden andern dankten ihm für die unterhaltende geschichte und gestanden ein, dass er sich weitaus in der schlimsten lage befunden habe. Darauf legten sie sich zum schlafe nieder.

Von den drei erzählungen, welche in diesem weventyri 1 vereinigt sind, kann ich nur die zweite anderweitig nachweisen. Es wird nämlich in der Antiquarisk tidskrift für 1849—1851 (Kbhvn 1852) s. 225 die erste strophe eines isländischen volksliedes mitgeteilt, das, wie aus der beigefügten kurzen inhaltsangabe ersichtlich wird, denselben stoff behandelt hat:

## Kistudans.

Herra einn hèlt heidr og magt og hóf í sínu landi, allir hafa honum æru lagt, hann átti að stýra brandi. sem oss var tèð, þeim var lofðúng lángt yfir menn lista allra lèð.

'21 erindi, en ekkert vickvæði. [Konúngsdóttir hratt unnusta sínum í kistu, og ætlaði at láta kviksetja hann með sèr dauðri, en þjófar kómu að stela úr gröfinni og við það frelsaðist hann].' — Das volständige lied befindet sich, wie Felix Liebrecht, zur volkskunde s. 508 (in einem nachtrage zu dem artikel über das mitbegraben, s. 380—381) angibt, im besitze von Sv. Grundtvig.

Über erzählungen von grossen gefahren, in denen man sich befunden, handelt Reinh. Köhler im Orient und Occident II (1864) s. 98—126. Derselbe verweist mich ferner auf den Dolopathos des Johannes de Alta silva, herausg. von Herm. Oesterley (Strassburg 1873) s. 65 fg., wo die geschichte eines räubers sich finlet, der seine gefangenen söhne durch die erzählung von gefährlichen abenteuern, die er bestanden hat, rettet.

<sup>1)</sup> Dasselbe findet sich auch in der jungen papierhs. 139, 8° des Islenzk bokmentafelag. Dieser text ist jedoch gänzlich wertlos.

# LXXXIII. Römer und Grieche.

Als Rom gegründet worden war, fehlten der stat geschriebene Um diesem mangel abzuhelfen, beschlossen die Römer, sich aus Griechenland, wo seit alter zeit die weisheit heimisch war, und wo schon vor der entstehung des christentums die klügsten erkant hatten, dass es nur éinen wahren gott gebe. ein gesetzbuch auszubitten. Die bürger der neuen stat waren jedoch so hochmütig, dass keiner die fahrt zu unternehmen wagte, aus furcht durch einen misserfolg schande zu ernten, wie auch andererseits keiner dem andern die ehre eines glücklichen ausganges gönte. Schliesslich kam man dahin überein, nicht die ehre eines weisen und angesehenen mannes aufs spiel zu setzen, sondern einen tölpel nach Griechenland zu senden und demselben wie einem würdenträger zahlreiches gefolge und statliche geldmittel mitzugeben; führe er den auftrag glücklich aus, meinte man, so könne man sich über die Griechen hinterher weidlich lustig machen; kehre er dagegen unverrichteter sache heim, so sei die schande nicht eben gross. wurde ausgeführt, und der römische abgesante gelangte glücklich nach Byzanz. Er war so hochmütig und stolz, dass er die unterhandlungen nicht persönlich eröfnen wolte; vielmehr blieb er ruhig auf seinem schiffe sitzen und sante boten in die stat. welche seine ankunft melden und seine forderung mitteilen Von seinem gefolge wurde er mit der höchsten ehrerbietung behandelt, denn es war todesstrafe darauf gesezt, fals jemand den römischen anschlag verriete. Daher sagten die boten auch, er sei der weiseste mann seiner heimat, und es gebühre sich, dass seinem wunsche in ehrenvoller weise entsprochen werde. Die Griechen wurden durch diesen antrag in nicht geringe verlegenheit gesezt, und man berief die weisesten meister, um rat einzuholen, was zu tun sei, damit man von den Römern nicht überlistet werde. Nach vielem hin - und herreden beschloss man, den Römer durch den weisesten griechischen gelehrten prüfen zu lassen, um zu erfahren, wie es

mit dem wissen und der einsicht des fremden bestelt sei. Damit beide teile sich von ihrer würde nichts vergäben, wurde bestimt, dass jeder der beiden disputierenden einen gleich langen weg zu dem orte der verhandlung zurücklegen solle. Demnächst wurde beraten, ob man sich bei der disputation durch worte oder durch zeichen verständigen solle; und zwar entschieden sich die Griechen für das leztere, weil diese art der unterredung einem ungelehrten nicht geläufig sein werde. Nachdem alles abgemacht und schliesslich noch bestimt war. dass kein dritter der disputation beiwohnen dürfe, kamen die beiden gegner zusammen und nahmen schweigend, ohne zu grüssen, auf den für sie hergerichteten sitzen einander gegen-Der Grieche begann die verhandlung, indem er einen finger in die höhe hielt; der Römer beantwortete dies zeichen dadurch, dass er drei finger emporrichtete. streckte der Grieche seine hand aus, sodass die handfläche nach oben wies; der Römer widerum erhob die gebalte fanst und reckte sie seinem gegner entgegen. Nun wies der Grieche mit einem finger in die luft; der Römer dagegen zeigte mit einem finger auf die erde. Hiermit war die disputation beendet und beide begaben sich schweigend fort. Als der Grieche in die stat kam, scharte sich alles volk um ihn, um zu erfahren. welchen ausgang die verhandlung genommen habe; er aber gab keine antwort, ehe er in die ratsversamlung der weisen gelangte. Hier erklärte er, dass er den Römer als einen mann von hoher weisheit gefunden habe: 'denn einen gegenstand von solcher tiefe und bedeutsamkeit wählte ich, sagte er, dass derselbe den meisten männern unserer zeit noch verborgen ist. Zuerst hielt ich einen finger empor, um dadurch anzudeuten, dass es nur einen gott gebe; er aber hob drei finger in die höhe, um damit zu sagen, dass in diesem einen gotte drei personen enthalten seien. Darauf streckte ich die flache hand aus zur bezeichnung der tatsache, dass gott die ganze schöpfung erhält: der Römer dagegen zeigte mir die gebalte faust und machte mir dadurch deutlich, dass gott auch alle erschaffenen dinge in seiner hand umschliesse. Endlich wies ich mit meinem

finger gen himmel, indem ich damit erklären wolte, dass gott erhabener sei als alles erschaffene; er aber zeigte mit seinem finger auf die erde, um auszudrücken, dass gott nicht nur der hohe, sondern auch der tiefe gewaltig ist.' Als der meister seine erzählung beendet hatte, erklärten die anwesenden einstimmig, dass der fremde ein ausgezeichneter mann sei, dessen antrag schnell und in ehrenvoller weise erledigung finden müsse. Somit erhielt der Römer das gesetzbuch und fuhr damit heim. Schon auf dem wege äusserte er nur hohn und spott über die Griechen, und als man ihn in Rom fragte, wie er es angestelt habe, einen so günstigen erfolg zu erringen, antwortete er: 'Der bursche, der mit mir verhandelte, merkte bald, dass mit mir nicht wie mit einem kinde su spassen sei, und daher befürwortete er mein gesuch bei seinen landsleuten.' Man forschte nun weiter, wie denn die disputation verlaufen sei, und er sprach: 'Jener streckte zuerst einen finger aus, als wolle er drohen, mir ein auge auszukratzen; ich aber hielt ihm drei finger entgegen, um ihm begreiflich zu machen, dass ich ihm, wenn er auch drei augen hätte, alle ausreissen würde. Darauf erhob er seine flache hand, um mir eine ohrfeige zu versetzen, ich dagegen zeigte ihm die gebalte faust, damit er merken solle, ich sei willens, ihm einen hieb vor den kopf zu geben. Endlich wies er mit einem finger in die luft und drückte dadurch aus, dass er mich wolle an den galgen henken lassen; ich aber zeigte auf die erde und machte ihm dadurch deutlich, dass er zur hölle fahren werde, wenn er mich an den galgen brächte. Er sah ein, dass ich ihm gewachsen sei, und darum gab er seinen widerstand auf.' -- Wenn Salomo der weise diese beiden männer gekant hätte, so würde er auf sie die sprüche angewant haben, in denen er über den weisen und über den toren sich auslässt: 'Des gerechten zunge ist köstliches silber; aber Wie der essig den zähnen und der rauch den augen tut, so tut der faule denen, die ihn senden.' [Proverb. 10, 20. 26.] Auf den Griechen passt der erste spruch, denn wolwollen Zeigte sich in seiner deutung; den Römern aber hat es eine üble nachrede gebracht, dass sie einen so böswilligen mann aussanten, der die höchste weisheit, die zu jener zeit sich fand, verhöhnte und verspottete.

Thre historische grundlage hat diese erzählung in der bekanten tatsache, dass die Römer vor dem erlasse des zwölftafelgesetzes im 1. 452 eine gesantschaft nach Griechenland schickten, um eine abschrift der Solonischen gesetze zu holen und die einrichtungen verschiedener griechischer staten kennen zu lernen (Livius III, 31). Mit dieser notiz hat sich dann schon früh die sage von dem zeichendisput verknüpft, welche wahrscheinlich morgenländischen ursprunges ist, obgleich sie bisher nur in einer ziemlich jungen quelle, den vierzig vezieren, nachgewiesen wurde (Reinh. Köhler, Germania IV [1859] s. 486). Wesentlich in derselben gestalt, wie in uneerem æventýri, finden wir die geschichte bereite in der dem 13. jh. angehörigen pandectenglosse des Accursius (Köhler a. a. o. s. 484 fg.) aus welcher dieselbe dann im Quadragesimale des Johannes Gritsch und im Rosarium des Bernardus de Bustis reproduciert wurde, 1 sowie in den Poesias des erapriesters Juan Ruiz de Hita (+ um 1351), copla 34 fg. (vgl. Ferd. Wolf, studien zur geschichte der spanischen und portugiesischen nationallitteratur (1859) s. 96 fg.; F. Liebrecht, Germania V, 487) und in Joh. Paulis schimpf und ernst nr. 32 (Oesterley s. 33-34). Nur darin weichen alle die genanten erzählungen von dem æventýri ab, dass nach jenen der weise Grieche nach Rom gesendet wird, um an ort und stelle zu prüfen, ob die Römer würdig seien, die gesetze zu erhalten.

Bedeutender sind die unterschiede in einer italienischen version, auf welche mich Reinh. Köhler aufmerksam macht. Dieselbe findet sich in einer poetischen bearbeitung der sieben weisen, erhalten in einer Veroneser hs. des 15. jhs. Nach dieser fassung sind die streitenden ein Römer und ein Karthager: der lextere wird von seinen landsleuten nach Rom gesendet, um zu erforschen, ob für den geplanten krieg aussicht eines glücklichen erfolges vorhanden sei; die geberden des auf seine zeichen antwortenden Römers imponieren dem gesanten aber so, dass er dringend davon abrät, den feldzug zu unternehmen; s. Pio Rajna in der Romania X (1881) p. 29—35.

 <sup>1)</sup> Trese heiden bücher eitiert H. Oesterley zu Paulis schimpf und ernst s. 476. Den aufsatz Reinh. K\u00fchlers hat er merkw\u00fcrdigerweise \u00fcbersehen.

Weitere nachweisungen über andere behandlungen dezeelben stoffes, die sich noch mehr von den bisher erwähsten fassungen entfernen, gibt Reinh. Köhler in dem oben eitierten aufsatze (Germania IV, 482 — 493). Die anm. auf s. 488 bezieht sich, wie ich aus einer brieflichen mitteilung des verfassers ersehe, auf G. H. von Schubert, biographien und erzählungen I (Erlangen 1847) s. 293 fg. Ferner verweist mich derzelbe auf ein gedicht von J. B. Rousseau: der zeichendisput zu Cöln. Rheinsage (Gezammelte dichtungen I, 136 fg.)

Schlieselich will ich noch erwähnen, dass der stoff unseres weventyri auch in isländischen rimur behandelt ist. Diese rimur, welche übrigens sehr jungen datums sind, finden sich in der hs. 28, 8° des islenzk bokmentsfelsg zu Kopenhagen.

# LXXXIV. Die drei wahrheiten.

Der graf Ratepadius in Rom war von so grosser milde, dass er die verordnung erliess, jeder verbrecher, mochte er nun ein dieb, räuber oder mörder sein, der gefangen und vor den richter geführt werde, solle freigelassen werden, fals er drei wahrheiten sagen könne, die so unbestreitbar wären, dass niemand eine einwendung zu machen vermöge; und auch an seinem erbe solle ein solcher nicht verkürzt werden. Nun ereignete es sich, dass ein ritter namens Plebens in einen wald sich begab und diejenigen, welche denselben passierten, ausplünderte Sobald der richter dies erfuhr, sante er häscher aus, die den räuber verhafteten. Als er vor den richter geführt wurde, sprach dieser: 'Freund, du kenst das gesetz: sage drei wahrheiten, denen niemand widersprechen kann, sonst lasse ich dich hängen, ehe ich mich zu tische setze.' 'Gebt gehör, sagte der ritter, ich will das gesetz erfüllen. Die erste wahrheit ist diese: ich bin zeit meines lebens ein dieb, räuber und mörder. gewesen.' Der richter sprach zu den rittern und sonstigen an-

<sup>1)</sup> In einer anderen ha. derselben samlung (nr. 48, 8°) ist auch die proseerzählung erhalten, doch in einer stark verkürzten fassung, die für meine zwecke als volkommen wertlos sich erwies.

wesenden: 'Das ist die wahrheit.' Jene stimten zu und meinten, Plebens wäre nicht hierher geführt worden, wenn er nicht ein verbrecher wäre. Der räuber fuhr fort: 'Als zweite wahrheit melde ich euch, dass ich wider meinen wunsch und willen hierher gebracht wurde.' 'Das glauben wir alle, erwiderte der richter; sage nun die dritte wahrheit.' 'Zum dritten sage ich, sprach Plebens, dass ich niemals freiwillig hierher zurückkehren werde, fals ich loskomme.' 'Du hast der verordnung entsprechend dein leben eingelöst, sagte der richter, darum gehe wohin du wilst und bessere dich.' Der ritter begab sich fort, änderte seinen lebenswandel und starb in frieden.

Die directe quelle dieser erzählung ist unsweiselhaft die bekante geschichte aus den Gesta Romanorum (Oesterley, cap. 58, p. 359 — 360), deren text, welcher im anhange abgedruckt werden soll, an manchen stellen wörtlich mit dem æventyri übereinstimt. Der name Ratepadius erinnert, wie mir Reinh. Köhler mitteilt, an Lampadius, wie der kaiser in einer englischen he. der Gesta (bei Oesterley he. nr. LXXXVI, 33) und in den zwei von S. J. H. Herrtage herausgegebenen Early English versions of the Gesta Romanorum (London 1879) s. 101 heiset.

Zu dieser geschichte hat mir Reinh. Köhler die folgenden parallelen nachgewiesen:

1/ Babrii fabulae Aesopeae 1 (C. Lachmannus et amici emendarunt, Berol. 1845), nr. 53:

Εἰς λύκον ἀλώπηξ ἐμπεσοῦσα δειλαίη ζωγρεϊν ἐδεῖτο, μηδὲ γραῦν ἀποκτείνειν. ὁ δ' 'ὰν λόγους μοι τρεῖς ἀληθινοὺς εἴπης, ἐγώ σε νὴ τὸν Πᾶνα', φησί, 'ζωγρήσω.' ἡ δ' 'εἴθε μέν μοι πρώτα μὴ συνηντήκοις ἔπειτα δ' εἴθε τυφλὸς ὰν ὑπηντήκοις τρίτον δ' ἐπ' αὐτοῖς εἴθε μὴ σύγ' εἰς ώρας ἵκοιο, μηδέ μοι πάλιν συναντήσαις.'

<sup>1)</sup> In der entsprechenden Aesopischen prosafabel (ed. Halm nr. 271) lauten die drei wahrheiten: είθε μή σοι συνήντησα, καὶ μηθαμώς τῆ ώρα ταύτη ζήσαις, καὶ μήπως πάλιν συναντήσαις μοι. — Diese fabel hat schon Oesterley s. 722 nach dem ersten drucke des Neveletus eitiert.

2) Saxo Grammaticus lib. VIII (edd. P. E. Müller 1 et J. M. Velschow I, 1, 430 sq.):

Thorkillus komt auf seiner fahrt zu Ugarthilocus zu zwei riesen, deren einer ihm auskunft über den weg geben will, si tres veridicas sententias totidem proverbiis comprehensas expromeret. Tum Thorkillus: 'Non mehercule incomptiorem naribus familiam pervidisse commemini.<sup>2</sup> Sed neque locum, quo minus libenter degerem, attigi. Item: illum mihi pedem potiorem statuo, qui Prior exitum capessere quiverit.' Der riese gibt hierauf den govinschten bescheid. Als Thorkillus dann aber auch feuer ver-Lessat, saat joner: 'Si ignem desideras, necesse est alias tres mtentias similibus proverbiis edas.' Tum Thorkillus: 'Consilio, metsi exilis id auctor ediderit, obsequendum est. Item: eo temeritatis processi, ut, si regredi quivero, salutem meam nulli Bagis, quam pedibus, debeam. Rursum: si impraesentiarum cessu libere fruerer, ulterius a reditu temperandum curarem.

3) Petri Olai Minoritae Roskildensis Chronica regum norum, bei J. Langebek, scriptores rerum Danicarum I (Haf-1772) p. 80:

König Snio von Dänemark schickt einen gesanten zu dem Benerscher der insel Læsö, dem riesen Læ, dessen hirte er gewesen Lor. Der erzürnte riese sagt dem gesanten, quod nisi statim tria ra verba daret, male periret. Qui ait: 'Nunquam vidi parietem asserem spissiorem habentem. Nunquam vidi hominem inter oculos latiorem. Nunquam fui in loco, a quo libentius Pecederem.'

4) Annales rerum Danicarum Esromenses, bei Langebek I. 226:

König Snio hat den Röth zum riesen Læ geschickt, um ihn zu fragen, welches todes er sterben werde. Læ will keine auskunft geben, priusquam (Röth) tria veridica proferret. sagt: 'Nusquam spissiores se vidisse parietes parietibus domus illius; prius nusquam se ullum plura capita habentem vidisse et minorem numerum familiae; si illinc esset, se nunquam redire velle.'

2) Thorkillus fand die riesen corneis naribus contracta, quae fors

obtulerat, igni nutrimenta praestantes.

<sup>1)</sup> In der note zu dieser stelle verweist P. E. Müller auf unsere parallelen 4 und 7, somie auf die Gesta Romanorum, In seinem werke: Critisk undersögelse af Danmarks og Norges sagnhistorie eller om troværdigheden af Saxos og Snorros kilder (Kbhen 1823) s. 145 hatte er bereits nr. 2, 4 und 7 zusammengestelt. (R. K.)

5) Peter Roberts, Collectanea Cambrica I (London 1811) p. 361 sq.:

König Arthur, auf der jagd in Denbigshire von seiner begleitung abgekommen und verirt, komt in eine höhle und findet dort ein häseliches riesenweib mit sohn und tochter. Mutter und sohn wollen ihn töten, aber die tochter bittet für ihn, und so soll er am morgen unversehrt entlassen werden, wenn er im stande sein werde, drei wahrheiten zu sagen. Am morgen sagte er, nachdem der riesenjüngling sehr schön auf der harfe gespielt hat: 'You are the best performer on the harp I ever heard. You and your mother are the largest and most horrid beings I ever saw. If I were once well away from hence, I never would return.'

6) Cerquand, légendes et récits populaires du Pays Basque, I (Pau 1875) p. 28 eq. II (Pau 1876) p. 28 eq.:

Ein hirt, der an einen ort, den er erst vor kurzem verlassen, zurückkehrt, weil er daselbst etwas vergessen hat, trift dort den Basa Jauna — ein dämonisches wesen — an, der ihn wider gehn lassen will, wenn er ihm drei wahrheiten sage. Der hirt spricht: Der tag ist heller als eine helle mondnacht. Brot ist besser als maiskuchen. Ich wäre nicht hierhergekehrt, wenn ich gewust hätte, dass ich euch, herr, hier treffen würde. 2

Kürzer erzählt Roberts dieselbe sage in seinem buche: The Cambrian popular antiquities; or An account of some traditions, customs and superstitions of Wales (London 1815) s. 94 fg. Diesem werke entlehnten die brüder Grimm die sage, welche sie KHM III² (Berlin 1822) s. 373 = KHM III³ (Gött. 1856) s. 296 mit der erzählung der Gesta Rom. zusammenstelten. Aus versehen geben sie als quelle an: 'Roberts altertümer aus Cambridge.' — Vesterleys eitat zu Gesta Rom. 58: KHM III, 337 ist zu ändern in III³, 237, wo auf P. E. Müllers Undersögelse (s. s. 181 note 1) verwiesen ist. (R. K.)

2) Eine eigentümliche umgestaltung dieser sage findet sich bei Wentworth Webster, Basque legends (London 1877) s. 44 fg. (egl. auch s. 42), wonach ein fuchs von einem fährmann übergefahren zu werden wünscht und ihm dafür drei wahrheiten verspricht. Er sagt dann zeit während der überfahrt und die dritte ganz nahe am ufer: 'Weizenbrot ist besser als maisbrot. Der tag ist immer heller als die nacht. Du hast gehlechte

<sup>1)</sup> Roberts hat diese sage einer handschriftlichen chronik von Wales von Mr. Jones of Gelly Lyfdy entnommen, von welcher er in der vorrede (s. XII) sagt: 'This history is a compilation by Mr. Jones of Gelly Lyfdy, a gentleman who had collected a great number of Welsh mss., was well skilled in the Welsh language, and appears to have been a learned man in other respects. This ms. it an extensive compilation from Welsh, English, and Latin authors; but as the authorities are sometimes omitted, references to it have been necessarily more reserved, than they might otherwise have been.'

7) Illuga saga Gridarfóstra (FAS. III, 653-654):

Auf einer wikingfahrt mit dem königssohn Sigurtr fährt Illugi ans land, um feuer zu holen. Er komt zu einer folsenhöhle, in der er ein hässliches trollweib mit ihrer tochter findet. Die alte will ihm nur feuer geben, wenn er ihr drei wahrheiten sagt. Illugi spricht: 'Hellir pinn er hár ok breiðr, at ek hefi eigi sèt hús meira nè sterkara; svá er ok nefit á pèr mikit, at ek hefi eigi sèt meira skrípi, en pú ert, ok svá svört, at fagrt er gólfit hjá pèr, og enga hefi ek ámáttligri sèt en þik; ok víst er dóttir þín fegri, ok ykkar hefi ek sèt mestan mun, ok svá munu allir segja er ykkr sjá.'

8) M. B. Landstad, norske folkeviser (Christiania 1853) nr. II, s. 24-25:

Illhugin zieht aus, um die von einem alten bergweib (gyvremöri¹) geraubte königstochter widerzuholen. Er komt zu der alten und verlangt feuer. Sie erwidert:

> 16. 'Du fer inki bjartan ellen under min helleren ut, för du seie \* meg sanningin af allom dinom tru.'

# Da spricht Illhugin:

- 17. 'Aren <sup>3</sup> din er i hynno <sup>4</sup> breid, du skipar ut ivir 'an <sup>5</sup> elli, ded sver eg eiden af minom tru: han finst der 'ki slik i bergi.
- 18. Nasan hev du som nautefjosid, 6 enna 7 heve du bratt, ded sver eg eiden af minom tru: kvort or'id 8 sa seie eg satt.

hosen an, und sie werden noch schlechter werden, wenn du nicht leute überfährst, die mehr bezahlen als ich.' (R. K.)

- 1) altnord. \* gýgja móđir.
- 2) = segir.
- 3) aure, herd, altn. arinu.
- 4) hynna, ecke, kante, altn. hyrna.
- 5) = han (J. Aasen, norsk gramm. s. 182).
- 6) nautefjos, kuhstall, altn. nautafjós.
- 7) enna, stirne, alta. euni.
- 8) = altn. ord-it.

- 19. Nasan dine er som nautefjosid, kjæftan¹ som bikkjetryne,³ mine augo er skarpe i haus, dine som fudi³ pa svine.'
- 9) November Grundtvig 4, Danmarks gamle folkeviser (Kbhom 1856) nr. 44, s. 94—102 (Hr. Hylleland henter jomfru):

König Löffuer fordert seine mannen auf, die ihm geraut de tochter wider zu bringen; alle schweigen, nur Hyldeland (— Illusti, Illhugin) erbietet sich, das wagestück zu unternehmen. Er find die jungfrau bei einem meerweibe (nach version B und D ei einem troll) in Norwegen, das die geraubte aber nicht eher austliefern will, bis Hyldeland ihr drei wahrheiten gesagt hat.

- 13. 'Pendingenn legger paa guoldett strød, och gulditt skienner y wraa: du est selleff den liedieste throld, ieg nogen tid mod øgenn suo.
- 14. Her legger penge paa guolditt strød, och gulditt skener paa wegge: du est ett vskiellig chreattur, iumfruer skulde icke huoss theg leegge.'5
- 1) kjeft, mund, rachen, altn. kjaptr.
- 2) bikkjetryne, hundeschnauze, altn. \* bikkju-trýni.
- 3) fud, ounnus, altn. fud.
- 4) Der herausgeber macht bereits auf den zusammenhang des des vischen. norwegischen und färöischen liedes (lezteres, das den einschlägigen zug nicht enthält, ist gedrucht bei V. U. Hammershaimb, färöiske kumeder II [Kbhvn 1855] s. 33—37) mit der Illuga saga aufmerksam, und verweist, was die drei wahrheiten anlangt, auch auf die sage von Thorkellushei Saro Grammaticus, auf die geschichte der Gesta Romanorum und auf unsere nr. 10. (R. K.)
- 5) So lautet die antwort nach der version A; in B ist dieselbe folgendermassen gefast:
  - 14. Den første vill ieg dig sige, och det er alt saa vist: aldrig hørde mand it feyere naffn, end kalde paa Iesum Christ.
  - 15. Penge liggr paa gulfuet strød, och gullet skinner offuer di tille: alt est du saa leed en trold, iomfruer skalt du aldrig gille.'

C und D, in denen der troll die erwähnte bedingung nicht stell, sind augenscheinlich verstümmelt.

10) J. M. Thiele, Danmarks folkesagn I (Kbhen 1843) s. 44-45:

Ein zu Rödsteen hausender berggeist verlangt von einem manne für eine diesem zu erteilende auskunft, er solle ihm erst drei wahrheiten sagen. Darauf erwidert der mann: 'Meget har jeg reist og vidt har jeg faret, men aldrig seet saa fast et huus som dit; meget har jeg reist og vidt har jeg faret, men aldrig seet saa meget guld og sølv paa een plet; meget har jeg reist og vidt har jeg faret, men aldrig seet saa lille en mand med saa stort et skjæg.'

Reinh. Köhler bemerkt, dass nr. 7—10 und die variante von nr. 6 von allen übrigen fassungen sich dadurch unterscheiden, dass ihnen die spitze fehlt, die bei jenen in der dritten wahrheit liegt, insofern in ihr der wunsch oder die absicht, nie wider in diese lage oder an diesen ort zu kommen, oder ein verwanter gedanke ausgesprochen ist.

# LXXXV. Ritter und waldfrau.

#### A.

Ein deutscher ritter hatte von seinem vater ein grosses vermögen geerbt, war aber so unvorsichtig und verschwenderisch. dass dasselbe in kurzer zeit durchgebracht war. Da er'nicht gewilt war, sein üppiges leben aufzugeben, so gieng er seine verwanten und freunde um unterstützung an; diese wilfahrteten auch seiner bitte und er konte wider eine weile in saus und braus leben. Als alles verjubelt war, machte er sich aufs neue auf, seine verwanten aufzusuchen und um geld zu bitten. Der weg führte ihn durch einen wald; er ritt der hauptstrasse nach, bis er zu einem schmalen pfade gelangte. Diesen schlug er ein und kam bald auf eine lichtung, welche ein lieblicher bach durchfloss, und an diesem bache sah er eine schöne frau sitzen. Sie grüsste ihn und fragte, wohin er reite. Der ritter erwiderte den gruss, beantwortete aber die frage nicht. Da sagte die frau: 'Ich weiss, dass du deine verwanten zu besuchen und sie um unterstützung zu bitten gedenkst; das wird aber vergebens sein, denn sie werden, wie andere leute auch, sich wol vorsehen, ehe sie ihr geld wegwerfen ohne etwas dafür zu erlangen.

Zweckdienlicher wäre es, um eine vermögende frau anzuhalten und dadurch geld zu erwerben.' 'Ich kenne keine frau, durch die mir ein solches glück zuteil werden könte', erwiderte der ritter. 'Wilst du mich heiraten, wenn ich dir genügendes geld verschaffe?' fragte die frau. 'Ich weiss nicht, ob das rätlich ist', antwortete der ritter. 'Tue nach deinem belieben', sagte die frau. 'Zum wenigsten, sprach der ritter, will ich erst meine verwanten aufsuchen und hören, was diese dazu meinen.' 'Handle nach deinem belieben, entgegnete die frau, doch wirst du wenig vorteil davon haben.' 'Wo kann ich dich finden, fals ich auf deinen antrag eingehe?' fragte der ritter. 'Komme, wenn du zurückkehrst, zu dieser selben stelle, sagte die frau. und bringe ein lediges pferd mit, damit ich mit dir heimreiten Hierauf nahm der ritter abschied und begab sich zu seinen verwanten. Wie die frau vermutet hatte, weigerten sich diese, ihm zum zweiten male zu helfen. Darauf erzählte er ihnen von seiner begegnung im walde und sagte, er habe einen bestimten argwohn und glaube zu wissen, wer die frau 'Möge sie sein, wer sie will, erwiderten die verwanten, dennoch ist es geraten, auf den antrag einzugehen.' machte sich nun auf den heimweg, gelangte zu der lichtung und fand die frau am bache sitzen. Sie grüsste ihn und fragte, wie es abgelaufen wäre. 'Nicht anders als du vermutetest', erwiderte jener. 'Das war zu erwarten, sagte die frau; was denkst du denn nun vorzunehmen?' 'Ich weiss nicht recht, wozu ich mich entschliessen soll', sagte der ritter. 'Mir scheint der rat annehmbar, eine frau heimzuführen und durch sie geld zu erlangen, sagte die schöne. Ich werde halten, was ich dir versprach: heiratest du mich, so soll es dir nicht an geld fehlen, so oft du es verlangst; was sagten denn deine verwanten, als du ihnen meinen antrag mitteiltest?' 'Sie haben mir nicht abgeraten, geld zu erlangen, woher es auch kommen möge', erwiderte der ritter. 'Das war vernünftig gesprochen, sagte die frau, denn jedermann wird nach seinem vermögen geschäzt; ist denn ein pferd bereit, das ich besteigen kann?' 'Es ist zur stelle', sagte der ritter. 'So entscheide dich, was du tun wilst,

sprach die frau; ich bin bereit, mit dir zu reiten und die verbindung einzugehen.' 'Es wird nichts anderes übrig bleiben', sagte der ritter. Darauf führte er die pferde herbei, hob sie auf eins derselben und bestieg selbst das andere. Als sie der besitzung des ritters sich näherten, sagte die frau: 'Wir müssen, sobald wir nach hause gelangen, das verlobungsbier 'Ich weiss nicht, ob meine mittel das zulassen', meinte der ritter. 'Ich werde dafür sorgen, dass es an nichts mangelt', erwiderte sie. Darauf holte sie unter dem mantel einen schweren geldbeutel hervor und gab ihm denselben. 'Nimm zunächst das, sagte sie, und wenn es verbraucht ist, melde es mir, so werde ich mehr schaffen.' Er nahm das geld, richtete das verlobungsbier aus, und nach kurzer zeit fand auch die hochzeit statt. Sie lebten viele jahre zusammen und erhielten vier kinder, zwei söhne und zwei töchter. war wegen ihres wolwollens und ihrer freigebigkeit sehr beliebt; auch hielt sie getreulich, was sie ihrem manne versprochen hatte, da sie ihn stets mit geld versah, wenn er lust hatte, etwas zu kaufen. Sie gieng auch wie andere menschen zur kirche und wohnte dem gottesdienste bei: nur wenn das messamt begann wuste sie sich stets unter irgend einem vorwande zu entfernen und war niemals zugegen, wenn die hostie emporgehoben wurde. Hierüber entstand unter den leuten ein gerede, das auch dem bruder des ritters, einem diaconus, zu ohren kam. Dieser beeilte sich, den ritter aufzusuchen und kam eines tages auf dem hofe desselben an, als jener selbst abwesend und nur die frau daheim war. Sie nahm den gast und seine begleiter mit der grösten freundlichkeit auf, bewirtete ihn aufs beste und leistete ihm geselschaft. Der diaconus blieb zur nacht dort. Am nächsten morgen sprach er seine gebete und wolte sich darauf in seinem zimmer eine messe lesen lassen. Vorher aber lies er die hausfrau rufen und forderte dieselbe auf, an der andacht teilzunehmen, und nachher mit ihm zu speisen. Sie willigte ein und verhielt sich ruhig bis zur verlesung des evangeliums; als dieses begann, schickte sie sich an fortzugehen. Der diaconus fragte, was sie vorhabe;

sie erwiderte, dass sie eine notwendige arbeit verrichten Der geistliche bat, sie möge ruhig dableiben, und die frau gehorchte; als aber der gedämpste gesang begann, war sie entschlossen das zimmer zu verlassen. Gleichwol liess sie sich noch einmal beruhigen; als aber das sanctus zu ende war. ergriff sie aufs neue die unruhe, und sie dachte nun bestimt fortzugehen. Der diaconus aber hielt sie fest, ergriff eine stola, die er bei sich hatte, und warf sie ihr über die schultern. In demselben augenblicke wurde das corpus Christi erhoben: da legte die frau die hände auf die häupter ihrer töchter und fuhr mit denselben zum schornstein hinaus, der sich in der decke Sie wurde seitdem nicht mehr gesehen und niemand wuste, was aus ihr geworden war. Die beiden söhne waren zurückgeblieben; sie wurden brave, christliche männer. vater nahm sich eine andere frau, und es wird nicht berichtet. dass ihm irgend ein unheil zugestossen sei.

B.

(Die waldfrau spricht:) — 'Man wird dir wegen deiner verschwendung vorwürfe machen, aber nicht zum zweiten male dich unterstützen. Suche deine verwanten auf und teile ihnen mit, was zwischen uns verhandelt ist; frage sie auch um rat, was du tun solst. Ich vermute, dass alle, sobald sie von dem silber hören, das ich dir zur verfügung stellen will, zureden werden, die heirat einzugehen, wenn sie auch den wahren grund, warum sie so handeln, verbergen, denn ihnen liegt mehr daran, deiner gesuche um unterstützung ledig zu werden, als an dem glücklichen oder unglücklichen ausgang unserer ehe. Wilst du mich also auf deiner heimkehr widerfinden, so komme zu dieser selben stelle, denn hier will ich deiner warten.' erklärte sich damit einverstanden, da sein herz sich bereits zu der frau hinneigte wegen ihrer gewantheit und Darauf ritt er fort und begab sich zu seinen verwanten. Hier verlief alles so, wie die frau vorausgesagt hatte, und so entschloss er sich denn, diese wider aufzusuchen. Sie hatte ihn in der lichtung bereits erwartet, und als er ihr mitteilte, dass

es ihm bei seinen verwanten genau so ergangen sei, wie sie es vorausgesagt, und dass er daher entschlossen sei, sie zu heiraten, sezte sie sich gleich hinter ihm aufs ross und ritt mit ihm heim. Als sie in die nähe des gehöftes kamen. erklärte die frau, dass er noch an demselben tage seine freunde und verwanten einladen und das brautbier ausrichten müsse, da sie nicht seine beischläferin werden wolle: die hochzeit könne dann stattfinden, sobald seine vermögensverhältnisse sich ge-Der ritter erwiderte, dass er gerne ihren bessert hätten. wünschen nachkommen würde, wenn sein keller nicht leer wäre. So will ich dir gleich beweisen, dass ich dir keine leeren versprechungen gemacht habe, sagte die frau: hier ist ein beutel mit silber, das zur beschaffung des vorzüglichsten bieres ausreichen wird; und hast du später wider einmal bedürfnisse, so komm und sage es mir.' Fröhlichen herzens nahm der ritter das geld und veranstaltete ein prächtiges gastmahl. Seine lage war von diesem tage an volständig umgewandelt; es fehlte ihm nie an geld, da seine frau, sobald er etwas kaufen wolte, ihm die hände reichlich fülte. Überdies war sie freundlich gegen den mann und das gesinde und hielt das hauswesen in musterhafter ordnung, sodass der ritter die stunde segnete, in welcher er sie heimgeführt hatte, und alle leute sie höchlich lobten und priesen. Die ehe war auch mit kindern gesegnet: zuerst wurden zwei söhne und dann zwei töchter geboren.

Trotz der algemeinen beliebtheit, deren die frau sich erfreute, erregte doch ein umstand die verwunderung der leute: es schien, als wenn sie sich aus der messe nichts machte, da sie es immer so einzurichten wuste, dass sie während des offertoriums nicht zugegen war. Dies kam auch dem schon erwähnten dekan, dem bruder des ritters, zu ohren, und er entschloss sich selber zu untersuchen, ob das gerücht begründet sei. Eines abends kam er mit seinem gefolge auf dem gehöfte an, traf aber nur die frau zu hause. Sie empfieng ihn freundlich und bewirtete ihn auf das beste; sie selbst wie die kinder machten auf ihn den günstigsten eindruck, sodass er von herzen wünschte, es möge sich die üble nachrede als falsch erweisen.

'Da mein bruder abwesend ist, sagte er zu der frau, so will ich mich hier nicht lange aufhalten, und wünsche morgen nach gehörter messe mich gleich zu tische zu setzen.' erwiderte, es solle alles nach seinem befehle eingerichtet werden. Darauf begab er sich zur ruhe: das zimmer, welches ihm angewiesen war, war aufs statlichste eingerichtet, auch ein kamin befand sich darin, der so vorzüglich angelegt war, dass man in der stube, während das feuer brante, sorglos schlafen konte. Als der morgen angebrochen war, liess der dekan den altar aufstellen und alles zur messe herrichten, da in seinem gefolge auch ein priester sich befand. Darauf befahl er die frau herbeizurufen und gab seinen leuten die weisung, dieselbe unter keiner bedingung hinauszulassen. Als die schwägerin erschien, ihre beiden töchter an der hand führend, trat ihr der dekan mit freundlichem grusse entgegen und bat sie, ihm bei dem mahle, das er vor seiner abreise einnehmen wolle, geselschaft zu leisten, vorher aber mit ihm die messe anzuhören. damit einverstanden, und die messe, welche zu ehren des heiligen geistes celebriert wurde, begann. Die epistel wurde verlesen; als man aber zum evangelium kam, ward die frau unruhig und schickte sich an, fortzugehen. 'Wohin wolt ihr?' fragte der dekan. 'Ich muss hinaus, erwiderte sie, werde aber gleich widerkommen.' Er bat sie, den gottesdienst nicht zu stören, und so blieb sie. Als nach dem evangelium der erste, gedämpfte gesang begann, wurde die frau aufs neue von unruhe erfasst; sie legte den mantel ab und gedachte das zimmer zu verlassen. Der dekan fasste sie bei der hand und sprach: 'Ihr seid doch eine verständige frau; wie komt es denn, dass ihr der heiligen handlung so wenig aufmerksamkeit schenkt?' 'Ich muss zu eurem mahle noch etwas herausgeben, wozu das gesinde nicht kommen kann', erwiderte sie. 'Solte etwas fehlen. antwortete der dekan, so will ich es gerne übersehen und die schuld auf mich nehmen.' Sie liess sich noch einmal beruhigen. aber als die praefatio begann, ergriff sie widerum die angst, sodass sie mit den beiden mädchen im zimmer herumzuwandern anfieng und die worte des dekans überhörte. Die türen waren

verspert, sodass sie nicht hinaus konte. Als nach der praefatio der gedämpfte gesang aufs neue anhob, war sie gerade in der nähe des kamins angelangt: da legte sie ihren töchtern die hände auf die häupter und alle drei flogen in rauch verwandelt zum schornstein hinaus. Die söhne blieben zurück und wuchsen zu verständigen, gut christlichen männern heran. Nach dem tode des vaters erbten sie dessen güter, denn sein reichtum minderte sich nicht, obwol die frau auf so wunderbare weise verschwunden war. — Diese geschichte zeigt, dass gott und die engel bei dem heiligen amte zugegen sind, das unser erlöser zum gedächtnis seiner erhabenen marter stiftete.

Die directe quelle dieser beiden recensionen, welche sich inhaltlich sehr wenig unterscheiden, vermag ich nicht anzugeben, obwol ähnliche geschichte bei den autoren des mittelalters mehrfach degegnen. Gervasius von Tilbury erzählt in den Otia imperialia III, 57 (Leibnitz, scriptt. rer. Brunsvic. I, 978; F. Liebrechts auswahl s. 26) die nachfolgende sage, welche mit geringfügigen änderungen auch in die Gesta Romanorum (cap. 160, Oesterley p. 540) übergegangen ist:

# De domina castri de Esperver.

Frequens est, ut angeli satanae in angelos lucis se transforment et in humanis mentibus aliquid diabolicae immissionis nutriant. Ad istorum agnitionem quoddam admiratione dignis-Simum subtexui, quod a viris probatissimae ac sincerae religionis accepi. Erat in regni Arelatensis finibus, episcopatu Valentino, castrum Esperver nomine. Hujus castri domina in assiduam consuetudinem duxerat, inter missarum solemnia Dost evangelium ecclesiam egredi; non enim poterat consecrationem dominici corporis praesentialiter sustinere. Cum post multos annos id compertum vir ejus, dominus castri, habuisset nec tantae praesumtionis causam sedulus investigator invenisset, uno aliquo die solemni, finito evangelio, egrediens domina per virum et clientulos ejus invita ac renitens detinetur, statimque sacerdote verba consecratoria proferente, domina, spiritu diabolico levata, avolat, partemque capellae secum in praecipitium ducens, nusquam in partibus illis visa Sed et pars turris, cui capella innitebatur, adhuc superstes rerum fert testimonium.

und trug sie in seinen armen nach hause. Er legte den nackten körper ins bett und suchte ihn mit seinem eigenen leibe zu erwärmen, enthielt sich jedoch jeglicher unzucht. Gegen morgen kehrte das leben in den körper zurück; sie schlug die augen auf und fragte, wo sie wäre. Hocherfreut stand der jüngling auf, kleidete sich an und gieng in die stat um sich zu erlustigen. Als es tag geworden war, kehrte er zurück und fand das mädchen frisch und gesund. 'Was soll ich dafür empfangen, fragte er, dass du dem leben zurückgegeben bist?' 'Was verlangst du?' erwiderte sie. 'Dass du einwilligst meine frau zu werden, sagte der jüngling, wenn dein vater damit einverstanden ist.' Die jungfrau gab ihm ihr jawort, und er begab sich zu dem vater. 'Welchen lohn würdet ihr dem manne geben, fragte er, der euch eure tochter lebend nnd gesund widerbrächte?' Der ritter stuzte und sprach: 'Was nüzt es, von einer sache zu sprechen, die nimmer geschehen kann!' 'Würdet ihr sie dem manne zur frau geben?' forschte der jüngling weiter. 'Ich mache keine versprechung, erwiderte der alte, da ich weiss, dass mein kind nicht wider lebendig werden kann.' 'So muss ich ohne hintergedanken mit euch reden', sagte der jüngling. Er gieng und holte das mäd-Der vater empfieng sie mit unsäglicher freude und fragte, wie dieses sich habe ereignen können. Nun gab ihm der junge mann ausführlichen bescheid, und sagte, dass er das mädchen schon lange von herzen geliebt habe: 'und nun bitte ich euch inständigst, fügte er hinzu, dass ihr mir die jungfrau gebt.' Der vater sagte, kein treflicherer mann würde sich für sie finden lassen als er. Der jüngling erhielt das mädchen; beide liebten sich sehr und wurden durch blühende nachkommenschaft beglückt.

Aus gleicher quelle wie unsere erzählung ist die geschichte geflossen, welche sich in dem Bonum universale de apibus des Thomas von Cantimpré findet (II, 57, 20; ed. Duac. p. 551 — 552), fals nicht die isländische novelle eine umgestaltung der lateinischen ist, die ich zur vergleichung hier folgen lasse:

Gwerthena Brabantiae villa est solemnis et nota. quidem invenis puellam virginem adamavit. Cumque pro eius nuptiis illius parentibus loqueretur, incidit in acutam febrem; qua ingravescente mori omnibus visa est. Luctu igitur facto, campanae, quasi pro mortua, pulsatae sunt. Nec mora, juvenis amator puellae de villa eadem in crepusculo noctis pergebat ad aliam, et cum per dumeta transiret, audivit vocem quasi feminae lamentantis. Sollicitus ergo discurrens et quaerens. auditam invenit puellam quam mortuam aestimabat, cui et dixit: 'Mortuam te plangunt tui, et huc unde venisti?' 'Ecce, ait, vir ante me vadit, qui deducit me.' Stupefactus ad hoc juveuis, cum neminem alium, nisi solam puellam videret, audacter rapit eam, et in domo extra villam protinus occultavit. Hinc regressus in villam amicis suis loquitur. Ingreditur ad patrem puellae cum amicis sedentem ad funus. quaerit si filiam suam sibi daret, quam quasi mortuam deplangebat. Cui pater admiratus respondit: 'Numquid pro deo mihi es, ut mortuam suscites, et accipias in uxorem?' Et juvenis: 'Tantum ait, libens spondeas, ut filiam tuam habeam in uxorem, si vivam reddidero et sanatam.' Cui pater consentiens, dictum coram omnibus confirmavit. juvenis, cum relevasset linteum, quo cooperta putabatur, figmentum mirabile, quale a nullo hominum fieri potuit, invene-Dicitur autem ab his, qui figmenta hujusmodi diabolica inspexerunt, ea esse interius putrido ligno similia, levi exterius pellicula superducta. Hinc reducta puella est, et patri reddita, sanaque post dies aliquot dictum juvenem maritum accepit et usque ad tempora nostra incolumis perduravit.

Der zusammenhang zwischen den beiden fassungen ist unverkenbar, obwol die isländische erzählung den legendarischen zug, dass dem körper des scheintoten mädohens ein truggebilde des teufels substituiert wurde, fallengelassen und somit alles übernatürliche entfernt hat. — Mehr oder weniger verwant sind auch die een Felix Liebrecht in seinem aufsatze über die toten een Lustnau (Zur volkskunde [Heilbr. 1879] s. 60—63) besprochenen sagen und dichtungen. — Wenn der isländische autor ausdrücklich versichert: 'enga saurgan gjörir hann medt því' (z. 36), so scheint dies darauf hinzudeuten, dass ihm erzählungen bekant waren, in denen von einer leichenschändung in der tet berichtet wird: vgl. F. Liebrecht, zur volkskunde s. 49.

### LXXXVII. Der meister von Paris.

In Paris lebte einst ein weiser und reichbegüterter meister, welcher so angesehen war, dass er von der geistlichen und weltlichen obrigkeit häufig aufgefordert wurde, in schwierigen fallen ein endgiltiges urteil zu sprechen. Eines morgens, als er von zahlreichem gefolge umgeben aus der frühmesse nach hause zurückkehrte, kam ihm auf der strasse ein armer mann entgegen, der seinen jungen sohn an der hand führte. Der vater gieng den meister um unterstützung an; er sei mit ihm verwant, behauptete er, und habe nur deshalb nicht früher an ihn sich gewendet, weil er noch ein wenig geld besessen habe; nun sei aber das lezte ausgegeben. Besonders bat er für den knaben und verlangte, dass der meister ihn erziehen solle. Dieser nahm die bitte kühl auf und sagte, dass ihm von dieser verwantschaft nichts bekant sei; gleichwol erlaubte er, dass vater und sohn in der küche bei den dienstleuten sich aufhalten dürften: 'dein sohn kann koch werden, sagte er, fals er nicht zu höherem bestimt ist.' Die beiden waren damit zufrieden und lebten längere zeit in dem hause des meisters. Der knabe entwickelte sich körperlich und geistig; bald wurde es ihm erlaubt, teller und töpfe ins speisezimmer zu tragen und schliesslich durfte er selbst bei tische aufwarten. meister gefiel der bursche; er redete ihn zuweilen an und sah aus den antworten, dass es ihm an witz und scharfsinn nicht Daher entschloss er sich auf zureden guter freunde. den jungen in seine schule aufzunehmen. Er zeigte aussergewöhnliche begabung und lernte so leicht, dass es allen ein Als er zwanzig jahre alt geworden war, sass wunder schien. er einst bei dem meister im zimmer. Dieser fragte ihn, ob er von den entscheidungen und massnahmen, deren zeuge er gewesen sei, etwas im gedächtnisse behalten habe. 'Mehr als eine entscheidung ist mir erinnerlich, erwiderte der jüngling, doch habe ich besonders eine wegen ihrer ausnehmenden weisheit bewundert. Es geschah eines tages, dass zwei eurer schüler, als sie ohne zeugen waren, in streit gerieten. Der

eine kam zu euch und beschwerte sich darüber, dass er von dem anderen geschlagen sei; dieser aber bestritt das und nante seinen ankläger einen lügner. Als ihr trotz vielfacher fragen die wahrheit nicht an den tag bringen kontet, rieft ihr beide vor euch und sagtet, dass beide wegen ihres streites strafbar seien; darauf erteiltet ihr dem einen wie dem andern eine kräftige ohrfeige. Bei dieser züchtigung zeigten jedoch beide ein sehr verschiedenes benehmen: derjenige, welcher klage geführt hatte, war sehr aufgebracht und meinte, dass ihm schimpf mit schimpf vergolten sei; der andere dagegen lachte und schien sich aus der strafe nichts zu machen. Hierauf gabt ihr das urteil ab, dass der erstere in der tat von seinem kameraden mishandelt worden sei und sich mit recht über denselben beschwert habe.' 'Du hast die sache volkommen richtig dargestelt, erwiderte der meister; weisst du aber auch, woher ich diese entscheidung entlehnt habe?' 'Ohne eurer ehre zunahezutreten, sagte der jüngling, so glaube ich zu wissen, dass euch das urteil des weisen Salomo zum vorbild gedient hat. von welchem in den büchern der könige geschrieben steht.' 'Auch hierin hast du recht, sprach der meister, dass ich das urteil des Salomo zum muster nahm; daneben aber auch noch eine zweite entscheidung, die ich dir ebenfals mitteilen will; denn ich sehe, dass bei dir kein korn in unfruchtbaren boden Die ehefrau eines mannes hatte drei söhne geboren, und es war die algemeine ansicht, dass diese sämtlich auch söhne des mannes seien. Einmal aber, als ein zank zwischen den gatten entstanden war, sagte die frau in ihrem zorn, dass sie an einem unheilvollen tage ihm die hand gereicht habe, da er ein dummer und unbedeutender mensch sei. Der mann blieb gelassen und fragte nur, womit sie diesen vorwurf begründen Sie wolte zuerst nicht recht mit der sprache heraus. konte jedoch auf die dauer ihr gift nicht in sich bergen und sagte: "Mein vorwurf ist wolbegründet; glaubst du nicht, du tölpel, dass du drei söhne von mir hast, während doch nur einer dein echtes kind ist?" "Das ist keine erfreuliche neuigkeit, erwiderte der mann; wenn es aber wahr ist, was du sagst.

so lass mich wenigstens wissen, welcher von den dreien mein sohn ist." "Nein, antwortete die frau, bleibe nur so dumm wie du warst, von mir wirst du es niemals erfahren." Bald darauf starb die frau. Als nun auch der mann auf seinem totenbette lag, bestimte er, dass sein einziger echter sohn die ganze erbschaft erhalten solle. Sobald er beigesezt war, erhob sich unter den drei söhnen der streit um die hinterlassenschaft. denn es wolte natürlich jeder der ehelich geborene sein. weiseste richter des landes solte entscheiden, und er gebot die leiche des vaters wider auszugraben und als zielscheibe aufzustellen; die drei söhne solten dann danach schiessen und derjenige, der den meisterschuss in die brust des toten abgebe, solle als der echte erbe anerkant werden. So geschah es. Zwei der brüder schossen nach dem leichnam und verwundeten ihn; der dritte aber machte keine anstalten den bogen zu ergreifen. Man fragte ihn, warum er nicht schiesse. Er erwiderte, dass er keinen pfeil auf die leiche entsenden wolle, und solte er auch des ganzen erbes verlustig gehen, denn die beiden wunden, welche dem vater zugefügt seien, habe er gleichsam in seinem eigenen fleische empfunden. Der richter hatte noch zwei andere weise männer zu der probe hinzugezogen; diese berief er nun zu geheimer beratung und das urteil aller dreier lautete dahin, dass derjenige, der sich geweigert habe den vater zu verletzen, als der echte sohn zu betrachten sei. Auch dieser spruch, wie der meinige ist, wie du einsehen wirst, aus der weisen entscheidung des Salomo hergeleitet. Ich habe dich als einen einsichtsvollen mann kennen gelernt, und daher solst du von jezt an mein haus als dein eigenes ansehn und meines vollen vertrauens geniessen.' Hinfort zog nun der meister den jüngling bei allen seinen geschäften mit zu rat, und es zeigte sich mehr und mehr, dass er ein weiser und scharfsinniger mann war, daher auch das algemeine urteil sich dahin aussprach, dass niemand würdiger sei, des meisters nachfolger zu werden als er. Einst, als die beiden wider einmal zusammen in einem zimmer sassen, sprach der meister: 'Mir und anderen leuten in Paris ist es eine grosse freude zu sehen,

wie treflich du dich bewährst, und so will ich dir heute einen neuen beweis meines vertrauens geben, indem ich dir ein geheimnis mitteile, das keinem anderen bekant ist. Es befindet sich nämlich in meinem hause ein verborgenes versteck, das ich dir zeigen will: solte eine plötzliche kriegsgefahr über die stat hereinbrechen, so kanst du dich dorthin flüchten, denn es wäre ein grosser schade, fals dir ein unglück zustossen solte; an mir alten ist nichts gelegen, da du ja volkommen geeignet bist, mich zu ersetzen.' Der jüngling dankte dem meister mit herzlichen worten, fügte aber hinzu, dass ihm das leben wertlos sein werde, fals dem meister irgend ein unbeil Einige tage später, als der meister im kreise seiner schüler in einem zimmer seines hauses sich befand, erscholl plötzlich lauter waffenlärm: der feind war in die stat eingedrungen, raubte und plünderte und führte die bewohner als gefangene fort. Auch der meister mit allen seinen schülern wurde ergriffen und weggeschlept, nur unser jüngling rettete sich durch eilige flucht in das ihm angezeigte versteck und hielt sich dort solange verborgen, bis die feindlichen scharen abgezogen waren. Darauf wagte er sich wider heraus; auch ein grosser teil der bürger kehrte zurück, aber der meister blieb verschollen. So wurde denn der junge mann in die würden des verschwundenen eingesezt; ehren und reichtümer flossen ihm zu, und er durfte sich einige tage lang seiner glänzenden lage erfreuen. Da trat ihm einst, als er mit seinem gefolge lustwandelte, ein alter priester aus der nachbarschaft entgegen und sprach ihn an. Dieser sagte, dass er ein verwanter des fortgeführten meisters sei, der ihm ein armes kirch-'Nur dadurch konte ich mich und die lein verliehen habe. meinigen ernähren, sprach er, dass mich der gute herr jährlich mit almosen unterstüzte; nun aber ist er fort und über mich ist die äusserste not hereingebrochen. Ich weiss, dass ihr demnächst meine kirche zu visitieren gedenkt, mir aber fehlt es an allem, 'um euch würdig aufnehmen zu können; daher geht meine bitte dahin, dass ihr entweder den besuch aufgebt oder mir eine kleine unterstützung zu teil werden lasst.

Inoffe, dass ihr mir aus liebe zu meinem verwanten, eurem meister, wilfahrt, der euch zu so grossen ehren emporgehoben hat.' Diese rede wurde von dem jungen manne höchst unfreundlich aufgenommen. 'Entweder, entgegnete er, sind deine alten chren durch lüge betrogen worden, oder es redet aus dir dein eigener unverstand: wie konte der mich emporheben, der es micht einmal verstanden hat, sich selbst vor der gefangennahme zu schützen?' 'Der, welcher dich erhöht hat, antwortete der alte. wird dich auch erniedrigen können, denn einem treulosen wird es niemals wolergehen, und was er zu besitzen glaubt. wird er mit schande verlieren.' Durch diese worte wurde der jüngling so erbittert, dass er die hand erhob um den priester zu schlagen — aber in demselben augenblicke erhielt er selber eine mächtige ohrfeige. 'So hast du also, tönte es ihm entgegen, als übler schoss von bösem baume dich erwiesen, du elender, obwol du mit schönem äusseren und gleissenden worten wie eine metze prangtest. Einem glänzenden schreine mit vergoldetem schlosse gleichst du, der in seinem innern moderndes totengebein birgt; und somit ist es klar erwiesen, dass du und dein erbärmlicher vater die zugehörigkeit zu meiner familie erlogen haben, denn niemals ward in unserem geschlechte ein so unwürdiges glied erfunden. Darum packe dich fort mit ihm, so schnell du kanst, wenn du nicht fesseln und gefängnis kosten wilst.' Es zeigte sich nun, dass der feindliche überfall und alles, was der jüngling seitdem erlebt zu haben glaubte, nichts anderes gewesen war, als ein gaukelbild, mit welchem der meister seine sinne verblendet hatte; denn dieser sass frisch und gesund vor ihm auf seinem 'Siehst du nun, du tor, sprach der meister, wo du dich befindest und wer du bist? Hättest du dich in dieser kleinen prüfung bewährt, dann, das schwöre ich dir, würdest du durch mich alles das erhalten haben, was du bereits zu besitzen wähntest; jezt aber hebe dich von dannen und komm nicht wider vor meine augen, wenn dir dein leben lieb ist.' So erntete der jüngling die schande, welche allen treulosen sicher ist.

Noch eine andere geschichte wird von demselben meister Er hatte einen vertrauten kammerdiener, der bei ihm im zimmer schlafen muste. Als kleiner bursche war er bereits in den dienst gekommen und in des meisters hause aufgewachsen. Dieser behandelte ihn gut, obwol er etwas nachlässig war und ungern bei nacht aufstand, um bei dem anlegen und ausziehen der schuhe behilflich zu sein. Der meister trug dies im algemeinen mit grosser geduld und äusserte nur einmal. dass es besser ware, wenn jener sich anders betrüge. Hierauf erteilte der diener die dreiste antwort, es komme ihm wunderbar vor, dass der herr, dem gott doch alles wünschenswerte, ehre, reichtum und weisheit verliehen habe, bei nacht keine ruhe finden könne, sondern sich und andere plage. meister wies ihn mit kurzen worten zurecht, dachte aber daran, ihn für die vorwitzige antwort zu bestrafen. Nach einigen tagen legte er heimlich einen beutel mit fünf gulden in des dieners bett. In der folgenden nacht fand dieser das geld. 'Herr gott, sagte er, wie mögen diese funf gulden hierher gekommen sein, da doch keines menschen hand das bett berührt hat? Gerne möchte ich annehmen, dass du, o herr, mir das geld gesendet hast und mir noch mehr verleihst, damit ich einen handel beginnen und meinen hals aus dem joche der knechtschaft, das mich fesselt, erlösen kann.' Hierauf versteckte er das geld und wartete auf weitere gaben, da er sich fest einbildete, dass ihm ein geschenk des himmels zugekommen sei. Als die nächste nacht herankam, war der junge wie umgewandelt; der gedanke an seinen schatz liess ihn nicht schlafen. und dazu überlegte er hin und her, wie er seine handelsreise einrichten solle. Sobald daher der meister seiner bedurfte, war er zur hand und reichte ihm oberkleid und schuhzeug. 'Ei, sagte dieser, du bist ja ein wackerer und dienstwilliger bursche; hat etwa meine ermahnung soviel gefruchtet?' 'Gewiss, erwiderte der diener; es war ja doch recht und billig, dass ich mir eure rüge zu herzen nahm.' Nach einigen tagen legte der meister zehn gulden in des burschen bett. Als dieser die neue gabe fand, geriet er in übermässige freude, denn

seine meinung, dass gott ihn aus seinem dienste erlösen wolle. wurde dadurch bestärkt. Mit dem gelde mehrten sich aber auch seine sorgen, sodass in der nacht kein schlaf auf seine augen kam. Nicht lange darauf wurde ihm vom meister ein dritter beutel mit zwanzig gulden zugesteckt. Auch diesen nahm der bursche mit lebhaftem danke gegen gott entgegen; jedoch mischten sich in dieses dankgefühl recht unlautere regungen. da er sich in hochmütigen reden ergieng und fest entschlossen war, seinen dienst, den er nur widerwillig versah, sobald als Als der meister dieses veränderte möglich zu verlassen. benehmen sah, redete er ihn einmal in der nacht an und sprach: 'Wie komt es, dass in deiner aufführung ein solcher widerspruch sich geltend macht? Du bist in der nacht flink bei der hand, um deinen dienst zu versehen, und trotzdem zeigst du ein finsteres und hochmütiges gesicht, als wenn es unter deiner würde wäre, mir zu dienen?' Der bursche antwortete nicht, denn obwol sein herz von bosheit schwoll. schämte er sich doch dieselbe offen an den tag zu legen. Dahin ist es mit dir gekommen, fuhr der meister fort, dass falschheit und unverstand sich in dir um die herschaft streiten: denn mit hinterlist hast du das geld, das du fandst, verheimlicht, und in deiner torheit glaubtest du, dass gott selber dir den schatz gesant habe, obgleich du dir sagen mustest, dass du diese gnade nicht verdient hast, weil gott den bescheidenen erhöht und den hochmütigen erniedrigt. Vor einigen tagen sprachst du deine verwunderung darüber aus, dass ich trotz der von gott mir verliehenen gaben, trotz meines ansehns, meines reichtums und meiner weisheit bei nacht nicht ruhe Sinden könte; du wirst es durch deine eigene klugheit auch nicht begreifen, obwol ich es mit list dahin gebracht habe, class du noch weniger schlaf genossest als ich, der du doch nicht Soviel zu überdenken hattest; denn ehren sind dir nicht zuteil geworden, geld hattest du nicht mehr als die lumpigen beutel bergen, die du dir angeeignet hast, und auch an weisheit hast du nicht übermässig schwer zu tragen, um dadurch hochmütig werden zu können. Mir hat aber der himmel diese drei dinge

in so reichlichem masse verliehen, dass ich wol sorgen und wachen muss, wie ich dieses darlehen in richtiger weise verwende, damit ich nicht in dieser zeitlichkeit den lohn, der im jenseits gewährt werden soll, vorweg nehme. Wer um ehre wirbt, muss wachsam sein, dass er dabei nicht wider gottes gesetz verstosse: denn wenn ruhm und ansehn so teuer erkanft wird, dass satzungen und rechte schädigungen erleiden, so wäre es besser laufbursche zu sein als ein solcher richter, der nicht würdig ist, das ewige licht zu schauen. Wem reichtum verliehen ist, der muss bedenken, was er gott und was er den menschen zu entrichten hat, reichen wie armen, damit nicht eitles wolleben die seele verderbe und in die hölle stürze. Schliesslich muss auch der weise darauf sinnen, dass er seinen verstand zur ehre gottes gebrauche und nicht zur befriedigung seiner eitelkeit und seiner ruhmsucht. Da es ferner mit dem gebrechlichen menschen so beschaffen ist, dass er rückschritte macht, wenn er nicht fortschreitet, so muste ich auch um die erhaltung meines wissens besorgt sein, denn es schien mir schimpflich, im alter das einzubüssen, was ich in der jugend mit gottes hilfe erworben habe. Mein bestreben ist es gewesen, nach gottes vorschrift gerechtes urteil zu sprechen; ob meine entscheidungen stets das richtige getroffen haben, steht dahin. Wisse nun aber, du tor, dass nicht ein himlisches wesen dir diese beutel schenkte, um deine weisheit zu prüsen; darum empfange das geld als dein eigentum, obwol du desselben nicht würdig bist, und verbrauche es auf deinen handelsreisen; nach Paris aber wage dich nicht zurück, solange ich lebe, wenn du wünschest gesunde glieder zu behalten.' - So zeigte der meister auch hier milde und gerechtigkeit; der hochmütige taugenichts aber erntete zum schluss den gebührenden schimpf, wie es seinesgleichen immer geschieht, wenn sie auch nur für kurze zeit ihr wahres gesicht offenbaren.

\_31

Diese erzählung ist in ihrem ersten teile nur eine variante von nr. LXXXI, 3; man vgl. die dort gegebenen nachweisungm.

— Die eingeschobene geschichte von dem wettschiessen nach dem

leichname (z. 89 — 135) findet sich, worauf bereits Gustaf Cederschiöld (Germania XXV, 136) aufmerksam gemacht hat, zuerst in den Gesta Romanorum, cap. 44 (Oesterley p. 342 — 343). Wie die reichen nachweisungen des herausgebers (s. 719) beweisen, ist diese geschichte bis in die neuere zeit ausserordentlich häufig behandelt worden.

Der vergleich mit dem vergoldsten schreine, der mit totenknochen gefült ist (z. 209 fg.), welcher an die bekante bibelstelle (Math. 23, 27) erinnert, stamt aus einer parabel im Barlaam und Josaphat des Johannes Damascenus (J. Fr. Boissonade, anecdota Graeca IV [Paris 1832] p. 42—44; Spec. hist. XV, 10). Die norwegische übersetzung des Barlaam, welche die betreffende geschichte im 25. cap. erzählt (Ungers ausgabe, Christiania 1851, s. 21—22) ist dem verfasser der isländischen novelle möglicherweise bekant gewesen, man vergleiche die angezogene stelle unseres textes mit Barl. saga 21 fg.: Konongrenn let gera fiorar arkker af tre ok let bua tvær vttan med gulli oc silfri oc allzkonar sæmelegre vmgerd. hann let þar i leggia dauðra manna bein roten oc dæynnande ok lauk siðan aptr með lasom af gulli gorvom.

Das sprichwort 'mjór er mikils vísir' (z., 263) konne ich mur aus einer lausavísa des isländischen dichters Ottarr svarti (FMS. V, 176; Flateyjarbók III, 243; Olafs saga helga [Christ. 1849] s. 48).

# LXXXVIII. Priester und glöckner.

Ein dänischer priester sass einst mit seinem glöckner beim trunke, und da trunkenheit häufig den verstand umnebelt, so gerieten sie in wortwechsel. In der hitze gab der priester seinem zechgenossen eine ohrfeige, welche dieser mit gleicher münze erwiderte. Nun fuhren sie sich gegenseitig in die haare und balgten sich herum, bis sie beide blau und blutig waren. Als sie am nächsten morgen sich wider trafen, sagte der priester zu dem glöckner, dass er ihn nicht länger in seinen diensten verwenden wolle, da er in des papstes bann geraten sei. 'Ich will es nicht läugnen, erwiderte der glöckner, dass ich die strafe des bannes verwirkt habe; wenn ich aber recht sehe, so seid ihr in demselben falle.' 'Ich fürchte allerdings,

dass es so sich verhält', antwortete der priester. 'So wird kein anderer ausweg sich finden lassen, meinte der glöckner, als dass wir beide zum papste uns auf den weg machen.' 'Soweit zu reisen, entgegnete der priester, habe ich keine lust; rätlicher erscheint es mir. dass ich dich in unser beider namen nach Rom sende und dir einen brief an den papst mitgebe; und weil ich weiss, dass du nicht sehr bemittelt bist, so will ich dich mit dem nötigen reisegeld versehen.' Der glöckner erklärte sich hiermit einverstanden, erhielt eine kleine summe geld und machte sich auf den weg. Als er nach Rom gelangte, waren seine zehrpfennige ziemlich zu ende, und er war nun in verlegenheit, wie er sich seines auftrages entledigen solte, da es ihm wol bekant war, dass man ohne geld am päpstlichen hofe nicht viel ausrichten konte, zumal wenn man, wie er, ohne jede bekantschaft war. Nachdem er längere zeit in Rom sich aufgehalten hatte, glückte es ihm eines tages, mit einer anzahl anderer leute in den palast des papstes zu gelangen; gleichwol war er noch weit von seinem ziele entfernt, da der andrang gross war und niemand ausser den cardinälen dem heiligen vater sich nähern durfte: einige von diesen standen vor ihrem oberhaupte, andere sassen und sprachen beklagten ihr recht, und der vornehmste von allen hatte sich zur linken hand des papstes niedergelassen. Der glöckner fasste nun den entschluss, unter allen umständen den brief los zu werden, und zwar erschien es ihm als das geeignetste mittel, denselben dem papste zuzuwerfen; da das schreiben allein aber alzu leicht war, so band er einen stein daran und schleuderte beides von Zum unglücke aber fuhr der stein dem ältesten cardinal, der neben dem papste sass, so derb an die nase, dass diese sofort zu bluten anfieng. Zornig fuhr er auf und befahl denjenigen zu ergreifen, der solcher ungebühr im hause des papstes sich schuldig gemacht habe; der papst aber wies mit dem finger auf das seltsame geschoss und liess es aufheben. Es zeigte sich nun, dass an dem steine ein brief befestigt war. Dieser wurde auf befehl des papstes erbrochen und von einem cardinal vorgelesen; der anfang lautete: 'Ego presbyter. Nos

mittimus ad te clericum nostrum ut solvas eum, et si non poteris. romitte euen ad nos.' Da niemand wuste, wer den brief geworfen hatte, so liess der papst nachforschen und den Dänen, welchen die ärmliche kleidung und die furcht leicht verrieten, vor sich führen. Darauf fragte er ihn, wer er sei und was ihn veranlasst habe, hierher zu kommen. Der glöckner gab ausführlichen bescheid, wie es ihm und dem priester ergangen war, und dass er in den bann geraten sei. 'Bist du schon vorher im banne gewesen, sagte der papst, so ist deine sache dadurch nicht besser geworden, dass du den vornehmsten unter unseren brüdern verwundet und in meiner gegenwart unfug getrieben hast. Da ich aber glaube, dass du nur aus unverstand und nicht in böser absicht so handeltest; weil du ferner aus weiter ferne hergekommen bist um uns aufzusuchen, und auf der reise not und gefahr hast ausstehen müssen; endlich weil du den mut hattest meinem urteil dich zu unterwerfen. obwol andere kirchenfürsten, die dir näher sind, dich in meinem namen von einfachem banne hätten freisprechen können -- aus allen diesen gründen will ich dir für das, was du hier verbrochen hast, verzeihung gewähren und auch von dem banne dich befreien. Sodann bestimme ich, dass du und kein anderer deinen priester aus dem banne, in den auch er gefallen ist, lösen solst, und hierüber will ich dir eine urkunde mit unserem insiegel ausstellen.' Darauf legte ihm der papst die hand aufs haupt und absolvierte ihn. 'Warum bist du denn so ärmlich gekleidet, fragte der papst, da jener doch reich ist, der dich sendete?' 'Kleider habe ich nicht von ihm bekommen. erwiderte der glöckner, und auch das geld, das er mir mitgab, ist aufgebraucht.' 'Wie hast du denn deine reise ausgeführt?' fragte der papst. 'Nicht anders, als andere arme leute', antwortete jener. 'Da er unsere befehle zu überbringen hat, sagte der papst, so verseht ihn mit kleidern und geld, damit er in ehrenvoller weise heimreisen kann.' Nachdem der glöckner so ausgerüstet war, nahm er abschied von dem papste und dankte ihm herzlich, wie es sich geziemte. Er kam glücklich nach Dänemark zurück, zeigte dem priester die urkunde und gab ihm absolution. Er genoss seit dieser reise viel höheres ansehn, als er es früher besessen hatte, und damit hat diese geschichte ein ende.

Zu dieser erzählung, deren quelle mir unbekant ist, verweist G. Cederechiöld Germania XXV, 134 auf Biskupa sogur II, 121 fg. Es wird daselbet (Gudmundar saga cap. 61) bericktet, dass der bischof Gudmundr Arason von Holar, welcher von den Isländern wegen seiner gewalttätigkeit und verschwendung nach Norwegen transportiert und von dem erzbischofe Guttormr von Nidaros mit der suspension bedroht worden war, fals ihn der papet nicht begnadige, den priester Ketill mit einem schreiben nach Rom sante. Dieser komt glücklich an den ort seiner bestimmung, kann aber, da es ihm an geld fehlt, keine audienz bei dem papete erlangen, bis es ihm endlich gelingt, als einmal der könig von Frankreich in die halle des papetes geführt wird, mit jenem einsudringen und den brief Gudmunds dem papete susmoerfen. Nach einigen tagen wird ihm die antwort zugestelt; er macht sich mit derselben auf den heimweg, findet den bischof noch zu Nidards und übergibt ihm die bulle.

### LXXXIX. Das kranichmärchen.

Ein bauernsohn in der Lombardei unterhielt ein liebesverhältnis mit einer jungen witwe, die auf einem benachbarten gehöfte wohnte und in dem verdachte der zauberei stand. Sie luden sich gegenseitig zu gastmählern ein und lebten in äusserst vertrauten beziehungen, sodass die kirche schliesslich ein ärgernis daran nahm und ihnen den verkehr untersagte. Der junge mann war bereit ein ehrbares leben zu beginnen, zog es jedoch vor, um eine jungfrau zu werben. Diese wurde ihm zugesagt und der tag der hochzeit bestimt; gleichwol sezte er arglos den freundschaftlichen verkehr mit der witwe fort. Einst hatte diese ihm wider ein trefliches mahl ausgerichtet und zu demselben in ihrer hinterlist ein honigsüsses, aber sehr berauschendes bier gebraut: denn obwol sie nichts äusserte, so konte sie

es dem jünglinge nicht vergeben, dass er ihren witwenstand verschmäht und ein mädchen zu seiner frau erlesen hatte. jenem abende nun stelte sie sich besonders freundlich und forderte ihren gast auf, fröhlich zu sein und zu trinken; dann führte sie ihn in das schlafgemach, wo sie beide in gewohnter weise den freuden der liebe sich überliessen. Der jüngling, welcher sich keiner tücke versah, war bald in dem schosse der jungen frau in einen totenähnlichen schlaf versunken; sie aber zog nun einen roten zwirnfaden aus ihrer tasche, band diesen um den hals des schlafenden und schleuderte ihn mit kräftigem stosse auf den fussboden. Er erwachte, wurde aber in demselben augenblicke in einen kranich verwandelt und flog zum kammerfenster hinaus. Diese vogelart, welche einem schwane an grösse gleich ist, komt im norden nicht vor. Der neue vogel wuste sofort, wo er seines gleichen zu finden habe, und so flog er einen tag nach dem andern dem süden zu, bis er eine grosse schar von gefährten antraf, denen er sich zugeselte. Die kraniche haben das eigentümliche, dass sie tags in einem grossen schwarme zusammen fliegen; einer fliegt als führer voraus und bestimt, wo gerastet oder nachtquartier genommen werden soll. Sobald die andern dem schlafe sich überlassen wollen, wird einer zum wächter eingesezt, und zwar erhält dieser seinen posten stets in unmittelbarer nähe eines gewässers, auf einer erhöhten uferstelle oder auf einem über das wasser emporragenden steine. Der wächter muss auf einem fusse stehen und in dem anderen ein kleines steinchen halten: dieses wirft er ins wasser sobald er eine gefahr bemerkt und erweckt durch dieses geräusch die schlafenden, welche alsbald auffliegen und sich in sicherheit bringen. Verfält aber der wächter in schlaf und lässt den stein ohne grund fallen, so ist ihm harte strafe gewiss, denn ein anderer vogel ist schon dazu bestimt, in diesem falle die züchtigung zu übernehmen. Zufällig traf es sich nun, dass dem verwandelten bauer bald einmal das amt des wächters durchs loos zufiel; da aber seine natur nicht gänzlich geändert war und ein mensch mehr schlaf bedarf als ein vogel. so schlief er während der wache ein und liess den stein fallen. Das ganze volk der kraniche erwachte und machte sich zum fluge bereit; als sie aber sahen, dass nirgends eine gefahr drohte, so wurde ihnen klar, dass der wächter seines amtes nicht richtig gewaltet hatte, und der zum büttel eingesezte vogel machte sich daran, die strafe zu volziehen. Er drückte den pflichtvergessenen wächter zu boden und biss und krazte. rupfte und hackte nach leibeskräften. Hierbei kam es, als er mit seinem schnabel den hals des übeltäters bearbeitete, dass er an dem faden hängen blieb und denselben zerriss: in demselben augenblicke aber wurde der vogel wider zum menschen: er sprang zornig auf und gedachte sich für die unbill zu rächen; die kraniche jedoch flogen schleunig auf, sodass er sie nicht mehr erreichen konte. Der bauer durchschaute nun die list, der er zum opfer gefallen war; daher beschloss er den faden mit sich zu nehmen und aufzubewahren, bis er für denselben verwendung finden würde. Er war weit von seinem vaterlande verschlagen, da er jedoch ein rüstiger mann war, so erreichte er glücklich wider seine heimat und seinen hof. Er stelte sich nun so. als wenn sich nichts besonderes ereignet hätte und als wäre er nur einen kurzen weg in geschäften fortgewesen. Auch als er die witwe traf, zeigte er sich freundlich wie immer und lud sie zu einem schmause ein. Das alte, freundschaftliche verhältnis stelte sich nun scheinbar wider her, und die frau, welche anfangs geargwöhnt hatte, dass ihr liebhaber auf rache sinnen möchte, wurde wider sorglos. Da braute er ihr eines tages ein bier von der gleichen beschaffenheit und trank ihr fleissig zu, bis sie eingeschlafen war. Darauf legte er ihr den faden um den hals und warf sie auf den estrich. Das zaubermittel bewährte seine kraft: die witwe wurde zu einem kranich und schickte sich an, zum fenster hinauszufliegen. aber hatte ein schwert bereit gelegt, schlug zu, während der vogel aufflatterte und hieb ihm einen fuss ab, sodass dieser auf den boden niederfiel. Der so verstümmelte kranich flog fort und die witwe wurde niemals wider gesehen. Wunderlich aber war es, dass der abgehauene fuss ein vogelfuss blieb und nicht seine frühere gestalt wider annahm. Diese geschichte

\_

bestätigt den alten satz, dass der, welcher anderen eine grube gräbt, selber hineinfält.

Am nächsten berührt sich mit unserem æventýri eine geschichte, welche Nicolas von Wyle in der vorrede zu seiner translation von Lucians goldenem esel (s. 250 der ausgabe von Ad. v. Keller, Statta, 1861) mitteilt: 'Ich wil aber, gnediger herre, wyter ouch ains hin zů setzen, daz ich ainsmäls von herren Micheln von Pfullendorf, dozemål kaiserlichem kamerschriber, gehört han. Der selb sagt mir vnd vil andern by jm ob ainem tisch sitzende, daz ein wirt vnd gastgebe, in ainer stat eer vnd gût habende, by sinen trüwen hoch vnd türe redte, daz er durch gemecht ainer frowen lenger dann ein gantzes jär ain wilde ganz gewesen wer, mit andern sölichen gensen vmbfligende als lang, bis ains måls ain gans in aim gezengk vnd kampfe jm von geschicht ab sinem hals risse etlich gemechte vnd zouberye, jm in ainem tüchlin angestrickt' — Über ähnliche verwandlungsgeschichten vgl. die anm. zu den Kinder- und hausmärchen der brüder Grimm, nr. 122 (III8, **a.** 201 - 205).

Von dem wunderbaren wachtdienste der kraniche erzählen, wie mich Reinh. Köhler belehrt, schon die alten; vgl. Aelian de natura animalium III, 13: Ποιούνται δε ήγεμόνας της πτή-. σεως τὰς ήδη της όδου πεπειραμένας είεν δ' ὰν ώς τὸ είκὸς αί πρεσβύτεραι καὶ οὐραγεῖν δὲ τὰς τηλικαθτας ἀποκρίνουσι. μέσαι δε αὐτων αι νέαι τετάχαται. — — - Εν δε γίζ μηχίστη σιγίς θτι αν τύχωσιν, αναπαύονται νύχτως αι λοισταὶ καὶ καθεύδουσιν, αὶ τρεῖς δὲ ἢ τέσσαρες προφυλάττουσι των λοιπων, καὶ ὑπέρ τοῦ μὴ κατακοιμίσαι τὴν φυλακὴν **ἐστᾶ**σι μὲν ἀσχωλιάζουσαι, τῷ γε μὴν μετεώρω ποδὶ λίθον **κατέχ**ουσι τοῖς ὄνυξι μάλα ἐγκρατῶς τε καὶ εὐλαβῶς, ἵνα εάν ποτε λάθωσιν ξαυτάς είς υπνον υπολισθάνουσαι, πεσών **καὶ** ὑποκτυπήσας ὁ λίθος ἀποδαρθάνειν καταναγκάση. — Ahnlich Plinius, HN. X, 23, Solinus X, 16 u. a., im mittelalter z. b. Konrad von Megenberg, buch der natur (ed. Franz Pfoiffer, Stuttg. 1861) s. 190. Val. auch L. B. Friedreich, die symbolik und mythologie der natur (Würzburg 1859) s. 577 fg.

Die verwunderung des isländischen erzählers (z. 89 fg.), dass der abgehauene fuss ein vogelfuss blieb, erklärt sich durch den volksglauben, dass hezen, sobald sie verwundet werden, ihre ursprüngliche gestalt wider annehmen müssen; vgl. bes. K. Müllen-

hoff, sagen usw. aus Schleswig-Holstein (Kiel 1845) nr. CCCXI (s. 227), CCCXVI (s. 230) und CCCXVIII, 2 (s. 232).

## XC. Die drei diebe.

In Dänemark lebten einmal drei diebe in einem walde: der eine hiess Illr (der schlechte), der zweite Verri (der schlechtare), der dritte Verstr (der schlechteste). Dieser namen zeigten sie sich würdig, da sie täglich auf raub und mord Sie hatten ein geräumiges haus, in welchem sie das gestohlene gut aufhäuften. Als dieses wüste leben eine weile gedauert hatte, sagte Illr zu seinen gefährten: 'Unser bisheriges treiben gefält mir nicht, denn es wird mit recht von uns behauptet, dass wir die grössten schurken in Dänemark Darum bin ich entschlossen, nicht länger mit diebstahl mich abzugeben, und mein rat wäre es, dass auch ihr davon ablasst, denn es ist ein schlimmes ding, sein leben durch das blut schuldloser menschen zu fristen.' Sie antworteten höhnisch und sagten, er möge gehen, wohin es ihm beliebe. 'Weiter geht mein rat dahin, fuhr Illr fort, dass ihr mir keinen possen zufügt, wenn ich mich in eurer nähe niederlassen solte, denn sobald wir uns getrent haben, werde ich euch in keiner weise schonen, fals ihr es wagen soltet, mir einen streich zu spielen. Darauf verliess Illr den wald und kam am abend zu dem hause Sie nahm ihn wol auf, gab ihm nachtquartier einer witwe. und lud ihn am nächsten morgen ein, noch länger zu ver-Er nahm das anerbieten an und suchte sich durch kleine arbeiten nützlich zu machen. Die frau sah, dass ihm alles flink von der hand gieng, und schlug ihm vor, eine woche lang bei ihr zu bleiben: dann möge er sich darüber entscheiden... wie er seinen lebensplan weiter einrichten wolle. Als die ach tage verstrichen waren und die frau mehr und mehr erkans hatte, dass er ein tüchtiger arbeiter war, forderte sie ihn aufden ganzen winter in ihrem hause zu verbringen. darauf ein und nahm sich der wirtschaft in so treflicher

weise an, dass die witwe ruhig an ihrem spinnrocken sitzen konte. Und, um es kurz zu sagen, die beiden wurden bald so befreundet, dass sie schon nach verlauf eines jahres sich heirateten. So war aus dem räuber ein angesehener bauer geworden.

Illr hatte ein fettes mastschwein, das er im herbste schlachtete. Die speckseite war so schwer, dass nur ein kräftiger mann sie zu tragen vermochte; Illr hängte sie an einem fenster 1 des schlafgemaches zum dörren auf. In Dänemark findet sich auf kleineren gehöften häufig die einrichtung, dass die räume für menschen und tiere unter einem dache vereinigt sind,2 und so war es auch hier: der viehstall war von der wohnung nur durch eine bretterwand geschieden, und der heizbare raum, in welchem der speck hieng, lag am äussersten ende des gebäudes. Eines tages muste Illr verreisen und eine nacht von hause fortbleiben. Als er nun abschied nahm, sagte er zu seiner frau: 'Wenn heute abend, wie ich vermute, gäste sich einfinden, so habe gut acht darauf, was sie sprechen und wie sie sich benehmen, wenn sie unser haus betrachten; denn manche benutzen die zeit, wo der hausherr nicht daheim ist, zum auskundschaften.' Hierauf gieng er fort. Es kam so, wie er erwartet hatte: am abend trafen zwei wanderer ein und baten um herberge. Sie wurden von der frau gut aufgenommen. sezten sich zum feuer und tranken ihr bier. Der eine gast schaute aufmerksam umher und bemerkte auch das gute stück

<sup>1)</sup> Es ist natürlich nicht ein fenster in dem heutigen sinne des wortes gemeint, sondern die öfnung im dache, der ljöti (dän. lyre), welcher noch bis in den anfang unseres jahrhunderts in dem 'fremmers' jütischer bauern-häuser die einzige lichtquelle abgab; vgl. R. Henning, das deutsche haus (Strassburg 1882) s. 57 fg.. Tro el s Lund, das tägliche leben in Skandinavien (Kopenh. 1882) s. 13 fg. Unter dem ljöri war der feuerherd angebracht: hier war also der geeignetste platz zum dörren (d. h. räuchern) des speckes. — Auffallend ist en übrigens, dass von einem fenster (vid glugga einn) die rede ist, da doch überhaupt nur eine einzige öfnung existierte.

<sup>2)</sup> Auf Island bestand dagegen nach norwegischer sitte das gehöft aus einer grossen anzahl kleinerer selbständiger gebäude: Weinhold, altnord. leben s. 222; R. Keyser, efterladte skrifter II, 2 (Christ. 1867) s. 39 fy.; Henning a, a, o, s. 62.

speck, das oben an einem haken hieng, dem fenster so nahe, dass man es von aussen erreichen konte. Er sah, dass die speckseite gross und dick war, strich sich mit der hand über das kinn und murmelte mit einem leisen seufzer: 1 'Ab soll's! Ab soll's!' Die fremden blieben die nacht in dem bauernhause und giengen am morgen wider fort. Als Illr nach hause kam, fragte er, ob sich inzwischen etwas ereignet habe; und die frau erzählte ihm, was vorgefallen war. 'Ich kenne diese gäste ganz genau, sagte Illr, und weiss daher, dass der speck an seiner bisherigen stelle nicht sicher ist. Lass uns denselben in dem hohlen raum 2 unter unserem bette verbergen.' Dies wurde am abend ausgeführt und die eheleute legten sich darauf schlafen. Die fremden waren natürlich keine anderen gewesen als Verri und Verstr. und der erstere hatte sich vorgenommen. während der nächsten nacht den speck zu holen. Am abende verliess er seine wohnung und gelangte zu dem gehöfte, als Illr bereits eingeschlafen war. Er kletterte auf das dach zu dem fenster hinauf, bemerkte aber bald zu seinem leidwesen, dass die speckseite fortgenommen war. Er wurde ärgerlich, entschloss sich aber bald, noch einen versuch zu machen, der beute habhaft zu werden. Durch eine aussentür begab er sich in den viehstall, löste die rinder und band je zwei und zwei mit den schwänzen zusammen. Infolge dessen entstand bald grosses stampfen und lärmen, sodass der bauer erwachte und die frau fragte, was der tumult im stalle wol zu bedeuten habe. Es schien beiden rätlich nachzusehen, daher stand Illr auf, warf einen rock über sich und gieng hinaus. Als er sah, welcher unfug hier verübt war, machte er sich daran, ordnung zu schaffen, wodurch er längere zeit aufgehalten wurde. Inzwischen hatte sich Verri in den wohnraum begeben und spielte

<sup>1)</sup> Statt des sinnlosen atdrætti (z. 62) wird andardrætti zu lesen sein.

<sup>2)</sup> Über das jardhús vyl. Weinhold a. a. o. s. 227; R. Keyser, a. a. o. s. 48 fg. In Norwegen pudet nich, wie im alten Island (Byrbyggja saga 38 26) noch heute zuweilen in bauernhäusern unter dem bettverschlage ein kellerschrank; s. Henning a. a. o. s. 70.

hier die rolle des bauern, da er es verstand, fremde stimmen auf das täuschendste nachzuahmen. 'Ich weiss nicht, sagte er, welcher schuft in den viehstall gekommen ist, um die rinder zu lösen und ihnen die schwänze zusammenzubinden; in folge des stossens und zerrens sind sogar von den hölzernen trägern einige umgeworfen. Ich möchte glauben, dass dieser streich darauf angelegt ist, rache dafür zu nehmen, dass ich den speck von dem haken fortgenommen habe. Aber jemehr man demselben nachstelt, desto sorgfältiger will ich ihn hüten. Wunderlich aber ist es, dass mir dieser possen den kopf so verwirt hat, dass ich nicht mehr weiss, wo wir am abend den speck verborgen haben.' 'Wie ist es möglich, dass du so vergesslich bist, erwiderte die frau; wir haben ihn ja in dem hohlraum unter unserem bette versteckt, weil er dir dort am sichersten zu sein schien.' 'Dort ist er nicht mehr sicher, rief Verri, stehe sofort auf, ich will einen anderen platz dafür suchen.' Die frau verliess ihr lager, und Verri war nicht faul, polster und decken herabzuwälzen, die falltür aufzuklappen und den speck herauszunehmen. Er befahl der hausfrau, das bett wider in ordnung zu bringen, nahm den raub auf den rücken, schlich sich zum gehöfte hinaus und schlug den weg nach seinem hause ein. Nicht lange darauf kam Illr in seine stube zurück und gebrauchte ähnliche ausdrücke wie Verri, indem er auf den bösen schurken schalt, der in der nacht solche possen getrieben habe. Die frau fragte, weshalb er dieselbe sache zweimal erzähle. 'Zweimal?' sagte der bauer. 'Jawol, erwiderte sie, dasselbe sagtest du schon vorhin, als du die speckseite aus der lade nahmst und meintest, sie sei anderswo besser aufgehoben.' 'Die speckseite? rief er: hier ist schurkerei im spiele und man darf keine zeit verlieren.' Er kleidete sich hastig an und stürmte in die nacht hinaus. Von dem gehöft zu dem räuberhause konte man zwei wege einschlagen: der eine war ziemlich weit, aber bequem, der andere kürzer, aber beschwerlicher. Der bauer wählte den ersteren, und da er durch kein gepäck gehindert wurde, so kam er früher als Verri an dem waldhause an, der auf dem mühseligen pfade

schwer an seiner last zu schleppen hatte, zumal da er ziemlich wolbeleibt war. Illr gieng ihm auf dem kürzeren wege entgegen, und als sie im dunkel auf einander trafen, wante er dieselbe list an, durch welche seine frau getäuscht worden war: denn auch er verstand es treflich, seine stimme zu verändern. Er ahmte also die sprache des Verstr nach und sagte: 'Kamerad, dein unternehmen hat mir soviel sorge verursacht, dass ich keinen schlaf finden konte. Hast du denn die beute erwischt? Du wirst gewaltig müde sein: darum lass mich die speckseite ins haus tragen; du aber setze dich nieder und ruhe ein wenig aus.' Verri nahm das anerbieten dankbar an und gab seine last ab; der bauer machte einige schritte auf das haus zu, bog dann aber seitwärts ab und eilte auf dem kurzesten wege nach hause. Sobald Verri sich verschnauft hatte. stand er auf und gieng heim; er glaubte. Verstr würde inzwischen den kessel ans feuer gerückt und alles zum kochen vorbereitet haben. Dem war aber nicht so, denn Verstr lag in seinem bette und schnarchte. Verri rief ihn an, fragte, wo er den speck gelassen habe und schalt ihn wegen seiner faulbeit, da das feuer noch nicht angemacht sei. 'Ich weiss von nichts, erwiderte Verstr; jedesfals ist mir kein speck übergeben worden.' 'Steht die sache so? rief Verri, der sofort den zusammenhang erriet; so müssen wir noch einmal einen versuch wagen.' Er warf das oberkleid ab und rante so schnell er konte wider dem bauerhofe zu. Als er dort ankam, war der bauer noch nicht daheim, da auch dieser unter der last nicht schnell vorwärts konte. Verri sah, dass auf dem vorplatze rock und kopftuch der bäuerin zum trocknen aufgehängt waren; er hülte sich in diese kleidungsstücke ein und erwartete den Illr., der denn auch bald mit seiner bürde angekeucht kam. Verri lief ihm entgegen und sagte weinerlich, indem er sich mühe gab genau wie die hausfrau zu sprechen: 'Die ganze nacht bin ich in unruhe und angst gewesen in folge deiner abwesenheit und des unfugs, der hier betrieben worden ist. Nun aber lass mich die speckseite hineintragen, lieber mann, denn ich sehe, dass du vor mudigkeit kaum mehr weiter kanst.' Der bauer war

es zufrieden und entledigte sich seiner last, worauf Verri sich schleunigst davon machte und wider den weg nach dem walde einschlug. Er kam glücklich mit dem raube zu seiner wohnung; nun wurde schnell feuer entzündet und alles zur bereitung der speise hergerichtet. Die gesellen glaubten nun des hin - und herlaufens endlich enthoben zu sein; jedoch ehe sie die messer ansetzen, müssen wir sehen, wie es inzwischen mit Illr gieng. Sobald er sich ausgeruht hatte, gieng er in sein haus; er fand die frau ruhig in ihrem bette liegend und muste erfahren, dass er widerum überlistet war. Er machte sich unverdrossen aufs neue auf den weg und gelangte zu dem räuberhause, als der speck bereits im kessel war. Das feuer loderte so hell, dass es den ganzen raum erleuchtete; die beiden kumpane waren guter dinge und meinten, ihre sache vortreflich ausgeführt zu haben. Illr hörte alles und ergriff sofort seine Er stieg auf das dach, zog die hosen herunter und sezte sich mit dem blossen hinterteil auf die luke, sodass man dieses und noch etwas mehr von innen sehen konte.1 Zugleich begann er aus aller macht mit einem knuppel, den er in der hand trug, auf das dach zu schlagen, sodass das ganze haus davon widerhalte. Die beiden spitzbuben wurden vor schreck stumm und schauten nach oben; da es hell im hause war, so konten sie deutlich sehen, dass sich etwas zu der dachöfnung hereinschob. 'Was für ein unheil mag nun im anzuge sein?' fragte Vestr zornig. 'Ich weiss es nicht', erwiderte Verri, 'Mir scheint, sprach Verstr, dass das sich ereignet, was ich am wenigsten wünschte, nämlich dass meine mutter zu spuken anfängt, da wir in ihrer nähe uns niedergelassen haben.' 'Woraus schliesst du das?' fragte Verri. 'Soweit ich mich noch ihres äusseren erinnern kann, sprach Verstr, war sie ein dickbackiges frauenzimmer von bläulicher gesichtsfarbe,

<sup>1)</sup> Über die fascinierende wirkung einer entblössung des betr. körperteiles vgl. K. Müllenhoffs sagen und. aus Schleswig, Holstein und Lauenburg nr. CCLXXX (s. 206); Gullbórissaga cap. 17 (ed. Maurer s. 37 und 73); Vatnsdælasaga cap. 26 (FS. 42 32 fg.); Landnámabók III, 4 (Isl. sögur I [1843] s. 179—180); P. Liebrecht, zur volkskunde s. 355 fg.

und so übermässig fett, dass sie immer nach luft schnapte wie ein müder windhund. Nun siehst du ja selber, wie ihr die zunge aus dem rachen hängt und wie das gesicht so unförmlich dick ist, dass man nichts von der nase erkennen kannwird schon soweit kommen, dass sie uns das haus über dem kopfe niederbricht und den speck stiehlt.' Die beiden gerieten nun in solche furcht, dass sie aus dem hause flüchteten und im walde sich verbargen; Illr aber stieg herab, nahm den speck und begab sich heim; der morgen graute bereits, als er auf seinem hofe anlangte. Er erzählte nun seiner frau ausführlich die ereignisse der nacht und sagte, dass der speck nun nicht länger verborgen werden solle: es müsse endlich entschieden werden, wer die oberhand behalten solle. Er hieng also die speckseite wider an dem haken neben dem fenster auf. - Von den beiden spitzbuben ist nun zu erzählen, dass sie, solange das getöse fortdauerte, im walde geblieben waren; sobald aber alles ruhig wurde, wagten sie sich wider hervor, und schliesslich, als die furcht der überlegung gewichen war, kamen sie dahinter, dass der nächtliche spuk von Illr veranstaltet war, um sie von dem specke zu vertreiben. Sie fassten nun den kühnen entschluss, gemeinsam gegen den bauer vorzugehen und schwuren, dass es endlich zur entscheidung kommen müsse. Als es abend geworden war, brachen die beiden von hause auf, fest entschlossen dem Illr einen empfindlichen streich zu spielen, fals ihnen der speck widerum entgehen solte. Der bauer hatte am abend eine leiter unter das dach gestelt, genau an der stelle, wo die speckseite hieng, und sass mit gezogenem schwerte auf einer der obersten sprossen, die diebe Diese blieben nicht lange aus, kletterten auf das dach und spähten zur luke hinein. Es war klares wetter und heller mondschein, sodass sie den speck deutlich sehen konten. Sie glaubten nun ihr spiel gewonnen zu haben, und Verri sagte, dass es ihm zukomme, den griff zu tun und rache zu Er fasste mit einer hand zu der öfnung hinein und gedachte die speckseite vom haken herunter zu nehmen; aber es kam anders, denn Illr hieb zu und schlug ihm mit einem

streiche die hand am gelenke ab. Schweigend zog Verri den stumpf zurück und steckte ihn unter den mantel. 'Dieser verdamte speck, sagte er, ist so schwer, dass er mir die ganze hand gelähmt hat. Ich bin nicht mehr im stande etwas zu tun, darum greif du zu. Verstr; packe aber mit beiden händen an, damit es dir nicht so geht wie mir.' Verstr folgte diesem rate und büsste in folge dessen seine beiden hände ein. grässlichem fluche zog er die verstümmelten arme zurück und beschuldigte seinen gefährten, dass er ihn durch seine tücke um beide hände gebracht habe. Da wies Verri seinen eigenen stumpf vor und sagte: 'Freilich schien es mir lustiger, dass ich nicht allein ein andenken an diese fahrt davon trüge.' Illr hörte dieses gespräch und sagte: 'Als wir uns trenten, habe ich euch elenden schurken anempfohlen, nichts feindliches gegen mich zu unternehmen. Ihr folgtet dem rate nicht, und so habt ihr für euren angriff einen geziemenden lohn erhalten. Ich stelle euch nun als ein ehrenmann unter zwei vorschlägen die wahl frei: entweder packt euch fort und komt mir nicht wider vor die augen, oder kriecht bei mir unter; ich will euch mit kleidern und speise versehen, wenn ihr versprechen wolt, von eurer bosheit abzulassen.' Notgedrungen musten sich nun die beiden entschliessen, kostgänger des bauern zu werden, · da es ihnen nicht möglich war, ihren unterhalt ferner durch diebstahl sich zu verschaffen. — So endete böser männer freundschaft; die folgenden erzählungen aber werden uns zeigen, wie die freundschaft braver menschen gut begint und noch besser endet.

Durch freundliche mitteilungen Reinhold Köhlers bin ich in den stand gesent, eine reihe verwanter geschichten nachweisen zu können. Am meisten stimt mit unserem went fri eine ernählung aus Boeslunde in Westseeland überein, welche Jens Kamp in den Danske folkeminder (Odense 1877) unter nr. 359

<sup>1)</sup> Dasselbe ist auch in rimur behandelt worden, die sich in verschiedenen handschriften finden, z. b. in AM. 612, 4° und 145, 8°.

(s. 131—134) mitgeteilt hat; und da der isländische samler eusdrücklich angibt, dass die geschichte in Dänemark sich ereignet
habe, so ist es höchst wahrscheinlich, dass die beiden fassungen auf
eine gemeinsame quelle zurückgehen, zumal da einzelne stellen des
dänischen textes fast wörtlich zu dem isländischen stimmen, wie die
nachfolgende inhaltsangabe, in der die einschlägigen worte durch
gesperten druck hervorgehoben sind, zeigen wird:

Ein mann, der auf der wanderschaft ist, um sich einen dienst zu suchen, verirt sich im walde und gelangt zu einer kleinen hütte, in welcher drei räuber hausen. Diese zwingen ihn, bei ihnen in dienst zu treten; als aber sieben jahre vergangen sind, wollen sie ihn nicht länger behalten, da er inzwischen ebenso klug geworden ist wie sie selbst. Er kauft sich darauf einen am ausgange des waldes gelegenen bauerhof und verheirstet sich. - Ehe er das räuberhaus verliess, hatte ihm der älteste räuber angekündigt, dass er ihn einmal besuchen werde. Eines tages sah er diesen denn auch wirklich auf sein haus sukommen. Er sagte nun zu seiner frau, dass er sich verstecken wolle; sie solle den räuber gut aufnehmen und demselben weismachen, dass er abwesend sei um eine frohnfuhre zu leisten: doch möge sie wol darauf achten, was der räuber tue und spreche, damit sie es ihm widererzählen könne. Der räuber sah sich das ganze haus an und kam auch zu dem schweinestall, in welchen sich ein altes mastschwein befand, welches bald geschlachtet werden solte. 'Das ist ein schönes schwein, sagte er; es wäre der mühe wert, es zu klemmen.' 1 Darauf gieng er fort, nachdem er der frau vielfach für die gute aufnahme gedankt hatte. Als nun der bauer hörte, was der räuber gesagt hatte, erklärte er, dass das schwein geschlachtet und noch vor einbruch der nacht verborgen werden müsse, da sie sonst nichts davon behalten würden. schlachteten also das schwein und versteckten es im backofen. der nacht kam der räuber um das schwein zu holen. Als er es nicht finden konte, band er alles vieh im stalle los und trieb es auf den hof hinaus. Die frau erwachte über dem lärm, weckte thren mann und sagte ihm, dass das vieh sich losgerissen habe. 'Nein, erwiderte der mann, das vieh hat sich nicht losgerissen, aber der räuber ist hier gewesen und hat sich auf diese weise rächen wollen, weil er das schwein nicht gefunden hat.' Er gieng

<sup>1) &#</sup>x27;det var værd at klippe.' Klippe bedeutet eigentlich schneiden.

muss aber (wie unser klemmen) in der volkssprache einen doppelsinn haben.

nun hinaus, um das vieh wider anzubinden; der räuber hatte sich aber hinter die türe gestelt, sodass der bauer ihn nicht sehen konte, und gieng nach einer weile in die dunkle stube hinein. Die frau meinte, es sei ihr mann, der zurückkehre und fragte, ob der räuber das schwein im backofen gefunden habe. 'Ich vergass ganz danach zu sehen', erwiderte der räuber, eilte hinaus, nahm das schooin aus dem backofen, warf es auf den rücken und wanderte schnell dem walde zu. Bald darauf kam der bauer, der inzwischen fertig geworden war, ins zimmer zurück. 'Er hat doch wol das schwein nicht genommen?' fragte die frau. 'Wer?' sagte der mann. 'Nun, der räuber! du sagtest ja doch vorhin, dass du im backofen nachsehen woltest.' 'Da hast du dich schön anführen lassen, rief der mann; das ist der räuber gewesen, der bei dir war!' - Der bauer rante nun hinter dem räuber her, konte ihn aber nicht mehr einholen. Da er aber in der hütte gut bescheid wuste. so kante er auch das versteck der räuber und holte sein schwein daraus hervor. Um den streich zu vergelten, schlug er, während er durch die küche gieng, alles geschirr in stücke. Die räuber hörten den lärm, wagten aber nicht hinauszugehen, denn sie glaubten, dass ihre alte grossmutter, die sie totgeschlagen hatten, umgehe und spuke. Der älteste von den dreien fasste jedoch argwohn, schlich sich in die küche und sah gerade noch, dass der bauer mit dem schwein auf dem rücken heimwärts eilte. Schnell ergriff nun der räuber haube und unterrock seiner toten prosemutter, kam auf einem unwege dem bauern zuvor und gelangte früher zu dem gehöfte als dieser. Er stand in der tür, als der bauer ankam, und dieser hielt ihn für seine frau. Mit verstelter stimme sagte der räuber: 'Es haben sich wider einige tiere losgerissen; geh hin und binde sie an, ich will das schwein hinointragen.' Als der bauer fort war, lief der räuber eiligst mit lem schweine davon; und als jener zu seiner frau in die stube trat, muste er erfahren, dass er aufs neue geprelt sei. Er eilte lem spitzbuben nach und holte ihn im walde ein, da jener mit seiner bürde nur langsam vorwärts kommen konte. Der bauer schlich sich an ihm vorbei und begab sich zu einer stelle, wo lie räuber schlingen für das wild zu legen pflegten. Als nun der nann mit dem schweine in die nähe kam, ahmte der bauer den schrei eines gefangenen hasen nach. Der räuber meinte, er könne len hasen gleich mitnehmen und legte das schwein nieder, um ihn u holen. Der bauer aber war schnell bei der hand, ergriff das whoein und kam mit demselben glücklich nach hause. Um ganz nicher zu gehen, legte er es neben sein bett und riegelte die iir su.

in rossentlichen punkten überein. Es wird daselbet erzählters. 17 fg.), dass zwei räuber ihren ehemaligen kameraden, der sich verkeiratet hat und wirt geworden ist, besuchen wollen. Sie treffen nur seine frau und geben sich für die brüder ihres mannes aus. Beim weggehen sehen sie im wagenschupfen ein geschlachtetes mastechwein hängen, kehren heimlich um und stehlen das schwein. Der heimgekehrte entdeckt bald den diebstahl und oilt den dieben nach. Er erreicht sie, als der eine zurückgeblieben war, um seine notdurft zu verrichten, und der andere das schwein indess weiter trug. In der dunkelheit tut er, als wäre er der zurückgebliebene, lässt sich von dem andern das schooin zum tragen geben und geht damit heimwärte. Als der murückgebliebene dieb nun wirklich seinen gefährten einholt, entdecken sie, dass sie überlistet sind, eilen dem wirte nach, überholen ihn und erwarten ihn, als frau und magd verkleidet, vor dem hause, worauf sie das schwein von ihm erhalten. Darauf eilt der wirt, sobald er entdeckt hat, dass er das schwein nicht seiner from gegeben, den dieben wider nach und findet eie im walde, wie sie ein feuer gemacht haben, um einen schinken zu braten. Als sie sich nach verschiedenen seiten entfernt haben, um noch mehr holz zu suchen, tritt der wirt an einen faulen baumstumpf, schlägt auf denselben mit einem knittel und ruft: 'Ich wills nicht wider tun, ich wille nicht wider tun!' Jeder der räuber denkt, der andere sei vom wirte erwischt und werde von ihm geschlagen; in folge dessen ergreifen beide die flucht. Der wirt nimt sein schwein und den gebratenen schinken und komt glücklich nach hause; die räuber aber treffen sich auch wider, erkennen ihren irtum und eilen nach dem gehöfte des wirtes. Ein fenster ist offen und sie schon schwein und schinken liegen. Der eine greift hinein, um den schinken herauszuziehen, da haut ihm aber der wirt, der mit einem säbel hinter der wand steht, die finger ab. 'Zum teufel! der schinken ist noch heiss!' ruft der getroffene. Der andere glaubt dies nicht, streckt auch die hand hinein und hat dasselbe loos. 'Aber, bruder, ruft er, der hat mir ja die finger abgehauen!' 'Das geschieht dir recht; sonst hättest du dich darüber lustig gemacht, dass ich um meine finger gekommen bin. 1 Jezt wollen wir heim, jest haben wir genug.' Da giengen sie beide nach hause und liessen jenen kunftig in ruhe.'

<sup>1)</sup> Dieser zug, dass der eine räuber die empfangene verwundung verheimlicht, damit der andere nicht leer ausgehe, findet sich nur in dem isländischen und in dem litauischen märchen.

'Former sind noch zu vergleichen eine von Francesco Angeloni († zu Rom 1652) verfasste und zuerst 1870 zu Modena von A. Capelli herausgegebene novelle; eine erzählung in G. G. Vacalerios L'Arcadia in Brenta (Bologna 1680) p. 275 — 278; T. Gradi, saggio di letture varie per i giovanni (Torino 1865) p. 107 sq.; I. Visentini, fiabe mantovane (Torino-Roma 1879) nr. 43; und ein toscanisches märchen in der Rivista di letteratura popolare I, fasc. II (Roma 1878) p. 85 sq. Diese geschichten enthalten aber nur nr. 1 und 2 der oben bezeichneten grundzüge des schwankes.'

Endlich gehört hierher noch die 21. erzählung der königin in der türkischen novellensamlung: Die 40 veriere oder weisen meister (in W. F. A. Behrnauers übersetzung [Leipz. 1851] s. 214 -217). Der hin und her gestohlene gegenstand ist hier ein goldgulden, der ort der handlung Bagdad. Der goldgulden wird von dem hauptmann einer gaunerbande einem seiner untergebenen, einem knaben, mit der weisung eingehändigt, zuckerwerk zu kaufen, das geldstück aber wider mitzubringen. Dem knaben gelingt es, nachdem er das zuckerwerk erhalten, dem bäcker den gulden zu stehlen; der bestohlene merkt aber bald den verlust, ergreift moei krüge und eilt zu der wohnung der gauner, wo er vor dem knaben ankomt. Es war dunkle nacht. Als der knabe sich nähert, ruft ihn der bäcker an und fragt, ob er den gulden mitgebracht habe. Der knabe hält ihn für einen seiner kameraden und erwidert: 'Ja!' Der bäcker lässt sich darauf den gulden geben und schickt den knaben mit den krügen fort, um wasser zu holen. Als dieser zurückkomt, erfährt er, dass er von dem bäcker überlistet ist. hült sich schnell in weibertracht und komt noch vor dem bäcker in dessen gehöft an. Dem bäcker, der ihn für seine frau ansieht, sagt er, dass der esel entlaufen sei und lässt sich den gulden geben. Der bäcker läuft nun dem esel nach; als er unverrichteter sache nach hause komt. muss er von der frau hören, dass sie das goldstück nicht von ihm empfangen habe. Nochmals lässt sich der knabe in ähnlicher weise wie das erste mal den gulden von dem bäcker ablisten; dann begibt er sich in der nacht in die kammer der schlafenden bäckersleute und woiss dem manne, der ihn in der schlaftrunkenheit für seine frau hält, die angabe des ortes, wo er den gulden verborgen hat, zu entlocken, worauf er denselben fortnimt und zu seinen kameraden zurückkehrt, die ihn ob seiner klugheit höchlich beloben. — Die 'vierzig veziere' sind aus einem nech nicht wideraufgefundenen arabischen werke übersext (Behrnauf s. XIV), welches auf das alte indische buch von den sieben meistern surückgeht, und so wird auch wol unsere erzählung, obwol sie in der ältesten bekanten fassung der sieben meister, der im Iutiname enthaltenen, 'fehlt, wie so viele andere novellen, indischen ursprunges sein.

Eine schwedische bearbeitung des æventýri von G. Cederschiöld steht in Ny svensk tidskrift I (1882) s. 226 — 233.

#### XCI. Halbe freundschaft.

Ein weiser meister liess, als er auf dem sterbebette lag, seinen sohn zu sich rufen, um ihm noch einige heilsame lehren zu geben. 'Vor allen dingen, sagte er zu dem sohne, sorge dafür, dir gute freunde zu erwerben.' 'Ich besitze eine menge guter freunde', erwiderte der sohn. 'Wenn das wahr ist, meinte der vater, so hat das glück seine gaben ungleich an uns verteilt. Ich habe während meines langen lebens nur einen halben freund gefunden, und du hast bereits viele gute freunde; wie gross ist denn ihre zahl?' 'Dreissig', antwortete der sohn. 'Wir wollen sie doch einmal auf die probe stellen, sagte der vater; töte ein kalb, stecke dasselbe in einen sack und trage es bei nacht zu deinem ersten freunde; sage ihm, dass du einen menschen erschlagen hast und bitte ihn, denselben heimlich in seinem hause zu vergraben. Dann komm wider und sage mir, was du ausgerichtet hast.' Der jüngling gieng mit dem sacke zu dem ersten freunde, klopfte leise an die tür und bat den toten zu begraben, damit seine tat nicht ruchbar würde: der freund aber antwortete, dass er sich seinetwegen nicht in ungelegenheiten stürzen wolle, und schlug ihm die tür vor der nase zu. Dieselbe antwort erhielt er auch von den übrigen freunden, die sich also in einer nacht sämtlich als unzuverlässig erwiesen. Er kehrte nun zu seinem vater zurück und erzählte, wie schlecht es ihm ergangen sei. 'Ich wuste wol, sagte der alte, dass wahre freundschaft heutzutage selten

<sup>1)</sup> Dieselbe ist herausgegeben von Herm. Brockhaus: Die sieben weisen meister von Nachschebi, Leipz. 1845, 4° (nur in 12 exempl. gedruckt, von denen eins der bibl. der deutsch. morgenländ. geselschaft hierselbst angehört).

ist; begib dich nun zu dem manne, den ich meinen halben fround nonne, und sieh zu, wie er sich benehmen wird.' der nächsten nacht suchte der jüngling den bezeichneten auf, teilte ihm seine verlegenheit mit und bat ihn, den getöteten Der mann gab sich vor seinem gesinde den zu vergraben. anschein, als wenn er den gast forttreibe; sobald aber beide allein waren, sagte er, dass er um seines vaters willen ihm helfen wolle, wenn auch sein leben dabei auf dem spiele stehe. - Nun klärte ihn der jüngling über den wahren sachverhalt auf und dankte ihm für die bewiesene bereitwilligkeit. gieng er zu seinem vater und sagte ihm, wie treflich sich der mann bewährt habe: 'ich weiss aber nicht, vater, fügte er hinzu, warum du ihn einen halben freund nenst; mich dünkt, er könte mit fug und recht ein ganzer freund heissen.' halb nenne ich ihn so, erwiderte der meister, weil ich ihn niemals mehr als zur hälfte erprobt habe, und weil ich mir selbst stets mehr traute als ihm. Damit dir aber klar werde. wie ein ganzer freund beschaffen ist, will ich dir folgende geschichte erzählen.'

# XCII. Ganze freundschaft.

Ein reicher bürger zu Alexandria hatte mit einem kaufmanne aus Bagdad innige freundschaft geschlossen, und der leztere kehrte, wenn ihn handelsgeschäfte nach Egypten führten, jedesmal bei dem freunde ein. Nun ereignete es sich, dass der Egypter um ein schönes mädchen warb; er erhielt das jawort und führte die braut schon vor der hochzeit in sein haus, wies ihr jedoch ein eigenes zimmer zur wohnung an. Zu dieser zeit stelte sich, seiner gewohnheit gemäss, der kaufmann aus Bagdad in Alexandrien ein und nahm in dem hause seines gastfreundes quartier. Dieser nahm ihn mit der grösten freude auf und schärfte allen seinen leuten ein, das möglichste zu tun, um dem fremden den aufenthalt angenehm zu machen. Der erste tag verlief in ungetrübter fröhlichkeit, aber am zweiten wurde der gast so krank, dass er das bett hüten muste. Die

herbeigerufenen ärzte erklärten, dass die krankheit nicht einen körperlichen, sondern einen seelischen grund habe, und daher bat der Alexandriner seinen freund, ihm mitzuteilen, was ihn "Ich glaube, sagte der gast, dass mein unwolbekümmere. sein in einer heftigen leidenschaft zu einem weibe seinen grund hat, das ich gestern abend in deinem hause sah." "Das wird sich bald erweisen", erwiderte der freund, und führte der reihe nach sämtliche frauen und mädchen, die sich im hause befanden, dem kaufherrn vor, als lezte seine eigene braut. Sobald diese vor den gast trat, sagte derselbe: "Ja, ja, sie ist es, von der ich leben oder tot zu erwarten habe." "Wenn sie dir leben verleihen kann, antwortete der Alexandriner, so möge dir gott noch viele tage schenken: denn wenn die jungfrau einwilligt, will ich sie dir gerne samt ihrem vermögen abtreten." Das mädchen war mit dem tausche einverstanden, und in folge ihrer zusage war der kaufmann alsbald gesund. Beim abschiede forderte er seinen freund auf, ihn in Bagdad aufzusuchen, fals er einmal seiner bedürfen solte; er selbst würde kaum wider nach Alexandria kommen, fügte er hinzu, da er sich von den geschäften zurückziehen und zur ruhe setzen wolle. Damit trenten sich die freunde. Nach einigen jahren verarmte der Alexandriner gänzlich und stahl sich in einer nacht heimlich aus der stat fort. Er gedachte der einladung seines freundes und machte sich auf den weg nach Bagdad. Als er hier anlangte, war der abend bereits hereingebrochen, und da er sich scheute, seinen freund zu so später zeit noch aufzusuchen, beschloss er in einer hütte zu übernachten, die etwa einen pfeilschuss von der stat entfernt lag. Als er es sich eben bequem gemacht hatte, betrat eiligen schrittes ein mann die hütte, der vor seinem verfolger flüchtete: dieser aber entdeckte den flüchtling und tötete ihn. Kaum hatte der mörder sich entfernt, als sechs bewafnete männer in der hütte erschienen; da sie bei dem toten den Egypter fanden, führten sie diesen mit sich fort, da nach den landesgesetzen derjenige für einen totschlag verantwortlich gemacht wurde, der auf dem schauplatze der tat betroffen ward. Nachdem er die nacht im in der stunde der not kaum einer übrig, der sich als zuverlässig erweist.' Nachdem er dieses gesprochen, starb der alte. Es folgt nun noch eine erzählung, die deutlich beweist, wie schwer es ist, leute richtig zu beurteilen, da mancher es versteht, sein wahres gesicht lange zu verbergen.

# XCIII. Anvertrautes gut.

Ein Däne unternahm eine pilgerfahrt nach den heiligen stätten, zu welcher er sich reichlich mit geld ausgerüstet hatte. er nach Deutschland kam, hörte er, dass in Welschland ein grosser krieg ausgebrochen sei; daher habe das reisen in diesen gegenden seine grossen gefahren, besonders für den, der bedeutende summen mit sich führe. So entschloss er sich denn, den hauptteil seiner barschaft in Deutschland zurückzulassen, und erkundigte sich nach einem sicheren manne, dem er das geld anvertrauen könne. Ihm wurde ein greis bezeichnet, von dem es bekant war, dass er schon oft das von pilgern ihm übergebene gut richtig zurückgezahlt hatte. Diesen suchte er auf, gab ihm das geld und zog von dannen, zunächst nach Rom, dann auch nach Jerusalem. Auf der heimreise giengen ihm die geringen mittel, die er mitgenommen, volständig aus, sodass er als betler zu der stat zurückkam, in welcher er sein geld niedergelegt hatte. Hier wider angelangt, meinte er am ende aller not zu sein, aber es kam anders, denn jener alte leugnete, jemals etwas von ihm in verwahrung genommen zu haben. Der Däne begab sich traurig hinweg, konte sich aber nicht entschliessen, die stat zu verlassen. Als er nun eines tages draussen herumirte, traf er eine alte frau, welche auf der strasse die steine zusammenlas. Diese bemerkte seine niedergeschlagenheit und fragte ihn nach der ursache derselben. Er erzählte seine geschichte; die frau hörte teilnahmsvoll zu und sprach darauf: 'Wisse, mein sohn, dass ich von den leuten die hilfe der notleidenden genant werde, denn durch die gnade gottes ist es mir schon oft gelungen, durch meine ratschläge

segen zu stiften; und vielleicht glückt es mir auch mit dir.' Da er sich bereit erklärte, ihr in allem zu folgen, so sagte sie ihm, er solle auf seine kosten sechs schön ausgestattete kisten anfertigen lassen. Sobald dieses geschehen war, fülte sie die kisten mit steinen und befestigte an jeder zwei stricke, damit dieselbe von zwei männern an einer stange auf den schultern getragen werden könte. Als alles bereit war, sagte sie zu dem Dänen, er solle, sobald sie mit den trägern der kisten zu dem hause des greises gelangt sei, kühn in dasselbe eintreten und sein geld fordern; sie hoffe, dass seinem begehren diesmal folge geleistet werde. Die list gelang: kaum war der Däne in dem hause angelangt, als auch schon der glänzende zug zur türe hineinkam. Der alte, welcher wähnte, dass ihm eine unermessliche summe geldes zur verwahrung übergeben werden solle, sprang auf, sobald er des Dänen ansichtig ward, und rief ihm zu: 'Wilkommen, bester freund! warum hast du nicht längst dein geld geholt, das schon für dich bereit liegt?' Jener erklärte, dass er willens sei, es sofort in empfang zu nehmen, und der greis zahlte die ihm anvertraute summe bei heller und pfennig aus, worauf der Däne sich schleunigst entfernte. frau erklärte darauf, dass sie beauftragt sei, eine bedeutende summe bei dem alten niederzulegen, verlangte aber, als jener hocherfreut seine bereitwilligkeit ausgesprochen hatte, dass er über den empfang des geldes eine schriftliche urkunde ausstelte. Dies zu tun, weigerte sich der alte. Darauf sprang die alte auf, als wenn sie in heftigen zorn geriete und befahl ihren leuten, die kisten wider fortzutragen.

Nr. XCI—XCIII stammen, wenn die bd. I, s. XXX omegesprochene vermutung stichhaltig ist, aus einer älteren bearbeitung der Disciplina clericalis, welche in der handschrift B, vermischt mit anderen erzählungen, enthalten war. Ob die sämtlichen novellen des Petrus Alfonsi einmal in dem codex gestanden haben. ist nicht mehr zu ermitteln, da ausser den 3 volständigen geschichten nur noch die überschrift des ersten abschnittes der Disciplina: Af Enoch am schlusse eines isolierten blattes erhalten ist.

In der gestalt, wie uns die drei geschichten überliefert sind. können dieselben auf den urtext der Disc. cler. nicht direct zurückgeführt werden. Höchst wahrscheinlich sind sie nach mündlicher erzählung aus dem gedächtnisse niedergeschrieben: dass der erzähler kein anderer war, als der bischof Jon Halldorsson ist eine nahe liegende vermutung. So würde sich am besten das echt norröne colorit der drei novellen erklären, das dieselben vor der ziemlich sclavischen übersetzung, welche die Stockholmer handschrift a bietet, so vorteilhaft auszeichnet. Bei dieser annahme können auch die verschiedenen abweichungen von der lateinischen quelle nicht befremden, Dieselben sind übrigens nur bei nr. XCIII erheblicherer art: hier ist der spanische Araber, der nach Mekka pilgert und sein geld in Egypton zurücklässt, zu einem Dänon gemacht, der über Deutschland und Italien nach Jerusalem zieht; dass er seine baarschaft in dem ersteren lande aufbewahren lässt, wird noch besonders durch einen in 'Romania' tobenden krieg motiviert. Auch der schluss ist umgestaltet: nach Petrus Alfonsi behält der ungetreue banquier die mit steinen gefülten kisten, während nach dem isländischen æventýri die kluge frau es durch ihre list dahin bringt, dass jener den ihm gespielten betrug gar nicht erfährt; es ist das, wie mir scheint, eine bewuste verfeinerung des erzählers, der vermutlich daran anstoss nahm, dass die frau nach der ursprünglichen fassung ohne not der rache des reichen sich aussext.

# XCIV. Erzbischof Remigius.

Als der erzbischof Remigius den könig Lodvigr (Chlodovech) zum könige weihte und sich eben anschickte die salbung vorzunehmen, zeigte es sich, dass das heilige öl nicht zur stelle war; denn derjenige, welcher beauftragt war, das chrisma zu tragen, hatte sich seiner edlen abstammung unwürdig bewiesen. Da flog eine taube vom himmel herab, die eine ampel im schnabel trug, und mit dem öle, das dieses gefäss enthielt, salbte Remigius den Lodvigr. — Noch bis auf den heutigen tag wird dasselbe fläschchen bei der krönung jedes französischen königs verwendet; und durch dieses öl erhält derselbe die kraft, den ersten aussätzigen, der ihm zugeführt wird, durch auflegung der rechten hand zu heilen.

# XCV. Lanfrancus.

Gegen das ende der regierung des heiligen Olaf wuchs in Italien ein junger mann auf, welcher Lanfrancus hiess. Zu Pavia geboren, wurde er schon früh in die schule getan, und bald übertraf er trotz seiner jugend die weisesten meister an gelehrsamkeit: diese war jedoch mehr weltlicher als geistlicher art, obwol er die priesterweihe empfangen hatte. jüngling verliess er seine heimat, überstieg die Alpen und gelangte nach Avranches in der Normandie, wo er eine schule begrundete. Nachdem er hier einige jahre gewirkt hatte, kam es ihm zum bewustsein, dass er von dem wege des heils weit entfernt sei, und er beschloss der welt und ihren freuden zu Ohne einem einzigen seine absicht mitzuteilen, schlich er sich fort, in einen weiten priestermantel gehült, und begab sich auf den weg nach Rouen. In der nähe des flusses Rille angekommen, ward er eines abends von räubern angefallen, die ihn seiner kleider beraubten, und, nachdem sie ihm die kaputze über das gesicht gezogen, mit gebundenen händen in einem dornengesträuch liegen liessen. In dieser not wante er sich zu gott und gelobte demselben, sich für alle zeit seinem dienste zu weihen, wenn er ihn errette. Gegen morgen zogen kaufleute an jener stelle vorüber: Lanfrancus hörte das knarren der wagenräder und menschliche stimmen, und daher rief er laut um hilfe. Er wurde gehört und losgebunden; und nachdem er den reisenden auf ihre fragen, wie er in diese lage geraten sei, bescheid gegeben, bat er sie, ihm ein einsames und wenig bekantes kloster nachzuweisen. ihm mit, dass vor kurzem ein ritter namens Herluinus mit seinem vermögen ein kloster gegründet habe, dem er selber, nachdem er die weihen empfangen, als abt vorstehe; das kloster sei abgelegen und arm und heisse Bec. Lanfrancus liess sich darauf den weg nach dem neugegründeten stifte zeigen und trente sich dann von seinen rettern. Er kam nach Bec und wurde von dem abte bereitwilligst aufgenommen. Niemand wuste, wer er war und welche bedeutende kraft man an ihm erkante, welchen segen Lanfrancus seiner stiftung brachte, erhob ihn auch alsbald zum prior.

Um diese zeit herschte in der Normandie Wilhelm der bastard, ein nachkomme Rolfs des wanderers. Dieser war christ geworden, hatte zu Rouen seine residenz aufgeschlagen und eine tochter des französischen königs zur ehe erhalten; von ihm stamten die jarle von Rouen, und so auch der eben erwähnte Wilhelm, welcher sich mit Mathilde, einer tochter des herzogs Balduin von Flandern, vermählte. 1 Ein oheim des Wilhelm, Malgerius, war zu derselben zeit erzbischof von Rouen. Er war hochgelehrt, neigte aber, was bei seiner vornehmen geburt erklärlich ist, sehr zu weltlichen vergnügungen, namentlich zur jagd; und wegen dieser ungehörigkeit strafte ihn die römische kirche durch entsetzung. Sein neffe, herzog Wilhelm, hatte ihn oftmals, bald mit freundlichen worten, bald durch ernsten tadel, auf den rechten weg zu bringen versucht; Malgerius aber hatte seinerseits mit einem anderen vorwurfe geantwortet, indem er behauptete, dass Wilhelm ein offenbarer blutschänder sei, da er mit Mathilde, seiner nahen verwanten, in verbotener ehe lebe. Schliesslich hatte er die gatten wirklich mit dem banne belegt, da aber sezte es Wilhelm in Rom durch, dass Malgerius entsezt und an seiner stelle der fromme Maurelius zum erzbischofe erhoben ward. Dieser war früher

dixit sicut dicere debuit, quod praesidenti non placuit [placuerit ed. Fenet.] et aliter dicere jussit — velut si dixisset docere, media producta, ut est, [ct iste eadem media correpta emendasset docere, quod non est]. (Statt der eingeklammerten worte hat die ed. Venet. den mir unverständlichen satz: jubet causa breviari.) Non enim prior ille literatus erat. Sed sapiens et sciens, magis obedientiam Christo deberi quam Donato, dimisit quod bene pronuntiaverat et dixit quod non recte dicere jubebatur [videbatur ed. Venet.!] Cum autem rumor et fama viri longe lateque percrebruisset, clerici accurrunt, illo de licentia abbatis sui scholam tenente. Laici quoque potentes et nobiles multa pro ejus amore eidem ecclesiae contulerunt.

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 39: Duxit uxorem Mathildim, filiam Balduini comitis Flandriae.

<sup>2)</sup> Spec. hist. XXV, 39 — 40 (Will. Malmesb. § 267): Patruum suum Malgerium [in algerium ed. Venet.!] ab archiepiscopatu Rothomagensi removit. (40.) Is erat literatus satis, sed pro conscientia nata-

in die Marienkirche gebracht, und über seinem grabe geschahen wunderzeichen.<sup>1</sup>

Um nun wider zu Wilhelm zurückzukehren, haben wir zu berichten, dass er sowol wie seine gemahlin, da sie sich durch die vorwürfe des Malgerius getroffen fühlten, ein kloster errichteten. Wilhelm gründete das seine zu Caen, stattete es reich aus und weihte es dem gedächtnisse des heiligen Stephan, des ersten blutzeugen. Den Lanfrancus bestelte er zum abt des neuen stiftes. Nicht lange darauf eroberte Wilhelm England durch den sieg über Harald, den sohn des Godwine; dies war auch die veranlassung, dass Lanfrancus zum erzbischof

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 40 (Will. Malmesb. § 268): Malgerio successit Maurilius, Fiscamnensis monachus, multis plenus virtutibus et maximae abstinentiae. Idem ad extrema deveniens, vitali privatus anhelitu fere dimidia die jacuit defunctus. Tandem cum pararetur in ecclesiam ferri, resumpta anima ad circumstantes ait: 'Ultima pastoris vestri verba suscipite Naturaliter mortuus fui, sed ut vobis nuntiarem quae vidi reductus sum, nec diu subsistam, quia dormire in domino delectat. Ductores mei vestibus ornati et vultibus ad omnem elegantiam erant. Nihil delectabilius eorum sermone nitido. Gaudens cum eis ibam, ut videbatur mihi, versus orientem; promittebatur mihi sedes paradisi non multo post intranda. In momento praeterita Europa ingressi Asiam venimus Hierosolymam; ibi sanctis adoratis Jordanem pertendimus; citerioris ripae accolae, ductorum meorum contubernio mixti, laetiorem coetum fecere. Ego studio visendi ulteriora transitum maturabam. Tunc comites nostri dominum praeccpisse referunt, ut ante daemonum visione terrificarer, quatenus veniales culpue, quas confessione non dilueram, pavore illo horrendarum formarum purgarentur. Adhuc eis loquentibus, adstitit ex adverso tanta vis daemonum hastilia acuta vibrantium et ignes efflantium, ut ager [aer ed. Venet.] ferreus et aer flammeus videretur. Ita horrore concussus sum, ut nec in coelo nec in terra tutum mihi refugium aestimarem. Ita meticulosus ego, dum quo evadam dubito, ut haec dicens saluti vestrae, nisi negligatis, consulerem, recipi anbelitum, confestim effusurus.' Dixit et paene cum verbo spiritum emisit. Corpus ejus in ecclesia sanctae Mariae sepultum miraculo, ut ajunt, divino tribus diebus altius super terram elevatum est.

<sup>2)</sup> Spec. hist. XXV, 40 (Will. Malmesb. § 267): Pro cujus sceleris expiatione idem Guillerus aedificavit postea monasterium sancti Stephani Cadomis, et illa monasterium sanctae trinitatis. — XXV, 39: Monasterium sancti Stephani aedificavit Cadomis magnificeque ditavit, ubi Lanfrancum abbatem instituit.

<sup>3)</sup> Spec. hist. XXV, 39: Guillerus, comes Northmannorum cum Francis in Angliam intrat et conserto cum Anglis proelio Araldum cum multis milibus peremit et regnavit in Anglia annis ·XXVI.

von Canterbury erhoben ward.<sup>1</sup> Der heilige mann zeigte sich jeder stellung gewachsen; besonnenheit, standhaftigkeit und gottvertrauen zeichneten ihn aus, wie das auch die nachfolgende erzählung beweisen wird.

An einem festtage, als der erzbischof selbst in seinem münster die messe celebrierte, wurde der diaconus, der ihm dienen solte, plötzlich durch einen dämon in wahnsinn versezt, gerade als Lanfrancus im begriffe war, die hostie zu erheben Der besessene pakte ihn an den schultern: der gottesmann aber blieb unerschrocken; er schüzte mit der einen hand den heiligen leib, fuhr mit der andern dem diakonus in die haare Darauf wurde der kranke und schleuderte ihn zu boden. ergriffen und ins hospital geführt. Er blieb einige tage wahnsinnig, und namentlich trieb ihn der teufel dazu an, von seinen ordensbrüdern böses auszusagen. Die mönche, welche seiner warteten, belustigten sich über seine reden und fragten ihn einmal, wie ihm denn der bruder so und so gefalle. nicht von ihm, erwiderte der kranke, denn er wird es nicht wagen, mir vor die augen zu kommen.' Die wärter teilten dem betreffenden diesen ausspruch mit, und jener geriet in angst, da er ein schlechtes gewissen hatte und auf den abschied vom diesseits nicht genügend vorbereitet war. Man riet ihm nun, schleunigst dem erzbischofe zu beichten und dann den besessenen aufzusuchen. Er folgte dem rate, empfieng die absolution und trat dann vor den kranken. Deine worte haben sich nicht bewahrheitet, sprachen die wärter zu diesem: du behauptetest, dass der bruder nicht so kühn sein werde, zu dir zu kommen; was hast du ihm jezt vorzuwerfen?' Der gefragte schüttelte das haupt und rief aus: 'Pfui über den schlechten menschen! Wie hast du so schnell dich gewandelt? Du warst mit sünden beladen, nun aber ist alles verschwunden, sodass du gänzlich rein geworden bist.' Nach vier tagen ward dann der kranke durch die gnade gottes und durch die gebete des erz-

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 37: Hic post ex abbate Cadomensi factus Cantuariensis archiepiscopus.

bischofs gesund. Diese geschichte beweist, dass den teufeln alles das verborgen ist, was durch beichte und absolution gesühnt wird. Die bösen geister selbst gestehn dies zu, nicht nur in diesem leben, wie das eben mitgeteilte zeigt, sondern auch im jenseits, wofür die nächste erzählung den beleg liefert.

Zu York in England lebte einmal ein vierzehnjähriger knabe, namens Wilhelm. Am ostermontag um die neunte stunde schlief dieser ein, und als er die augen wider aufschlug, sah er neben sich zwei übermenschliche wesen, zur rechten einen himlischen engel und zur linken einen fürchterlichen schatten. Der leztere flösste dem knaben grosse furcht ein, aber der engel sprach ihm mit ermutigenden worten zu und forderte ihn auf die angst fahren zu lassen. Es waren also dem Wilhelm die beiden geister sichtbar geworden, welche jeden menschen von der geburt bis zum tode begleiten: ein guter, von gott gesendet, und ein böser, unreiner; jener bereit gute werke zu fördern, dieser eifrig bemüht zum über-

<sup>1)</sup> Spec. hist. XXV, 37 (Vita Lanfranci cap. 47; Giles I, 308-309): Quadam die, dum missam celebraret et ventum esset ad horam, qua corpus domini manibus accepit, diaconus qui sibi ministravit, a daemone pervasus arripuit eum manibus per scapulas. Venerabilis autem antistes, in nullo turbatus, reflexa manu dextera per capillos eum tenuit et ante pedes suos adduxit. Percelebrata autem missa in domum infirmorum illum perduci jussit, ubi per aliquot dies in insania permansit. Dicebat autem de quibusdam ejusdem loci fratribus quaedam nefanda. Tunc nominaverunt quemdam dicentes, quod de eo non haberet quid diceret. At ille coepit affirmare quod nunquam auderet in praesentiam suam venire, quod cum frater audiret timuit, ne aliquid sibi perperam gestum improperaret. Tunc sapientes fratres consilium ei dederunt, ut cum archiepiscopo loquens puram confessionem faceret et sic fiducialiter cum ejus absolutione et benedictione ad daemoniacum iret. Quod cum fecisset, dicebant daemoniaco qui aderant: 'Ecce adest cui minabaris; dic si quid de eo nosti.' At ille in eum torvo oculo respectans ait cachinnans: 'Pro hoc malo homine [omni ed. Venet.!] quis te sic rebullivit et candidavit?' Nihilque amplius dixit, unde datur intelligi, quod virtus confessionis et absolutionis aufert diabolo memoriam peccati aut certe potestatem accusandi. Post aliquot autem dies deo miserante et Lanfranco cum fratrum orationibus adjuvante liberatus est ab illa peste.

<sup>2)</sup> vinstri und hægri (z. 193. 194) müssen ihre stellen tauschen, vgl. z. 219.

treten des götlichen gebotes zu verlocken. Die seele des knaben wurde darauf durch rauhe und traurige stätten geführt: der engel gottes gieng allezeit voraus, während der unreine geist sich fortwährend bemühte, seinen weg zu kreuzen. helm sah, wie die seelen der sünder nach massgabe ihrer verschiedenen laster gepeinigt wurden; so musten z. b. die habsüchtigen auf heissen bänken sitzen und böse geister warfen ihnen unablässig glühende münzen in den mund. Die unzüchtigen waren auf ein brennendes rad geflochten, das in fortwährender umdrehung begriffen war und den armen gequälten die feurigen stacheln ins fleisch trieb; leute, welche gegen die armen unbarmherzig gewesen waren, wurden von entsetzlichem hunger oder durch tötliche kälte gepeinigt, während speise und kleider dicht vor ihnen lagen, ohne dass sie dieselben erreichen konten. Endlich ward der knabe auch zu dem höllenschlunde geführt, der sich in unergründlicher tiefe vor ihm auftat. schwarze geist zu seiner linken sprach: 'Ich bin es, der dich zu bösen werken verführte, doch leider weiss ich nicht mehr die sünden, die du im vorigen winter begangen hast, da die osterbeichte mir alles gestohlen hat; aber gleichwol habe ich noch so viele anschuldigungen gegen dich vorzubringen, dass du für ewige zeit ihrer wirst entgelten müssen.' In diesem augenblicke riet der engel dem knaben, das zeichen des kreuzes zu machen, vor welchem die hölle gezwungen ward ihren mund zu schliessen; indessen wurde nun die seele Wilhelms dadurch in neuen kummer versezt, dass der engel ihn in der finsternis Er kehrte jedoch bald zurück und führte den knaben zu freundlicheren gegenden, welche von duft und licht erfült Vor ihm zeigte sich eine glänzende stat, welche so waren. geräumig war, dass alle menschen der ganzen welt kaum den zehnten teil ausgefült hätten. Alle bewohner derselben erfreuten sich seligen glückes, obwohl einige höher begnadigt waren als die anderen. Zwölf tore führten in die stat, wie auch die heilige schrift das bezeugt [Apoc. 21, 12]. Der engel sprach: 'Wenn du dich wol behütest und gott über alles liebst, dann wird dir hier für alle zeit wohnung bereitet sein.'

südseite dieser herlichen stat sah Wilhelm einen prächtig ausgestatteten altar, den eine grosse, in himlischem glanze strahlende schar umgab; in ihrer mitte aber stand ein fürst, so herlich gekleidet und gekrönt, wie eine sterbliche zunge es nicht zu schildern vermag. Der engel sagte: 'Dieser gekrönte ist dein namensvetter Wilhelm, den die Juden zn Norwich am charfreitage gekreuzigt haben. Jezt aber hast du für diesmal genug gesehen.' 1 — —

 Spec. hist. XXVII, 83 — 85: Cronographus. Guillerus puer in Anglia crucifigitur a Judaeis in die parasceue in urbe Norvico, de quo talis visio legitur:

(§5.) Revertens autem ductor puerum ad lucidum splendorem duxit, et statim apparuit murus infinitue longitudinis et latitudinis, in quo nullus patebat aditus: venientes illuc in momento ultra se raptos invenerunt. In patria illa desiderabili apparuit domus rotunda, quae .XII. portas habebat. Sic scriptum est: Ab oriente portae tres etc. Hanc ingressi tam amplam viderunt, ut quotquot in mundo sunt, ipsius partem decimam impleri non possent. Ibi multos in magna gloria videbat; sed alii aliis gloriosiores. Tunc vidit decem beatorum catervas. Veniens autem ad orientalem portam circa medium ostii vidit altare quiddam circa quod viri splendidi sedebant, qui omnes uni tanquam praestantissimo fabulabantur. Ille coronam auream habebat in capite, XII. crucibus

<sup>(84.)</sup> Puer quidam, nomine Guillerus, annorum XV, dormiens vidit virum splendidum dicentem sibi: 'Sequere me'; et coepit mox umbram videre a laeva, sed et leni visione ductoris sui confortatus est. Dehinc vallem vidit tenebrosam, habentem hinc ignem, illinc aquam frigidissimam, ubi animae de uno in aliud semper transibant. Post hoc deduxit ille senior puerum ad alia tormenta, ubi vidit sedilia infinita ignes et plebem innumeram eisdem impleri sedilibus, et daemones monetam flammeam de sacculis proferebant et in ora singulorum projiciebant, quam illi per fauces [voces ed. Venet. !] et guttur emittebant, sed daemones iterum in ora eorum reingerebant. — — Postea vidit multos super rotas volubiles affigi, viros per virilia, feminas per membra genitalia et omnes clamabant: ve, ve. - - Alii frigore morientes vestes supterpositas videbant, sed tangere non valebant; alii fame cruciati cibos delectabiles subterpositos tangere non poterant. Et in quacunque necessitate positis aliis non subvenerant, in eadem consolationem nullam recipiebant. Postea vidit tartarum apertum qui videbatur in descensu profundior quam sit longitudo viae a Dorobernia in Lundoniam. - Cum autem puer staret juxta oram putei tremens, teter spiritus qui sinistro lateri ejus semper ab egressione domus adhaerebat, coepit eum accusare, dicens: 'Omnia prava huic puero semper suggessi;' ea vero quae puer confessus fuerat ante pascha (nam post pascha hoc accidit) omnino tacebat; tot tamen et tanta crimina illi objecit, ut ad aeternam damnationem sufficere crederentur. Tunc ad admonitionem ductoris cum puer signo crucis se muniret, puteus non comparuit. Ductore vero illo recedente, puer diu in tenebris stetit tremens.

Die vorstehende, am schlusse verstümmelte, erzählung ist. wie die in den noten abgedruckten excerpte beweisen, ein mosaik aus verschiedenen stellen des Speculum historiale. Freilich muss die handschrift, welche der isländische übersetzer benuste, einen besseren text gewährt haben als die mir allein zugängliche Venediger ausgabe vom i. 1494, welche, was auch schon andere bemerkt haben! vielfache änderungen und verstümmelungen erlitten hat, die sich durch eine vergleichung der von Vincenz ausgeschriebenen quellen häufig aufs evidenteste nachweisen lassen. Diese quellen sind für den ersten teil der erzählung Wilhelm von Malmesburys Gesta regum Anglorum und die Vita abbatum Beccensium (gedruckt in: Beati Lanfranci opera ed. J. A. Giles I [Oxonii 1844] p. 260 - 340, die vita Lanfranci p. 281 - 313). Die kurze notiz über die kreuzigung des christenknaben durch die juden zu Norwich (am ende von XXV, 83) steht gleichlautend in einer der fortsetzungen des Sigibertus Gemblacensis (Auctarium Mortui Maris ad ann. 1146; MG. SS. VI, 465) — aber woher die nachfolgende visionslegende geschöpft ist, vermag ich nicht anzugeben 3: nur soviel ist sicher, dass sie derselben quelle entstamt wie John Capgraves bericht über dasselbe ereignis in der Nova Legenda Angliae. den die Bollandisten in den Acta Sanctorum Martii III (Antverp. 1684) p. 590-591 widerholt haben. Weitere nachweisungen gibt Francisque Michel<sup>4</sup>, Hugues de Lincoln, recueil de ballades

aureis insignem. Puerum in hac visione laetantem alloquitur ductor suus: 'Hic tibi locus erit, si bene vixeris sciasque hunc esse puerum Guillerum, quem Judaei apud Norvicum crucifixerunt.' Iterum digressus ab eo statim rediit et dixit: 'Sequere me, quia illuc te reducam, ubi te cepi jubente deo. Venies autem, si bene laboraveris, ad hanc gloriam.' Mox ad corpus licet renitens reversus est. Hic in .II. feria paulo ante nonam dormire coepit; in tertia feria circa tertiam in faciem se erigens signavit se, quando scilicet tartarum vidit apertum. In .V. feria circa meridiem revixit.

<sup>1)</sup> Vgl. z. b. Histoire littéraire de la France XVIII (Paris 1835) n. 470.

<sup>2)</sup> Die Vita Lanfranci liest z. b. im cap. 2 (Güles I, 282) folgendermassen: — Alpes transgressus in Gallias venit tempore Henrici regis Francorum et gloriosi ducis Normannorum Guillelmi, qui Angliam sibi armis subegit. Et pertransiens Franciam, quamplures magni nominis scholares secum habens in Normanniam pervenit etc. Nur die gespert gedruckten worte stehen in der Venediger ausgabe des Speculum historiale; dass der text, den der isländische übersetzer vor sich hatte, mehr aus der ursprünglichen quelle enthielt, beweist der satz: halldandi rikan skóla med mörgum tíginna manna sunum.

<sup>3)</sup> Auch der vielbelesene Thomas Wright (St. Patricks purgatory p. 31) kent die Visio Wilhelmi nur aus Vincenz von Beauvais.

<sup>4)</sup> Auf dieses schriftchen wurde ich durch Herm. Such ier hingewiesen.

anglo-normande et ecossoises relatives au meurtre de cet enfant commis par les juifs en MCCLV, p. III und 53.

#### XCVI. Kaiser Heinrich.

Kaiser Heinrich [III.] erfuhr einmal, dass ein kleriker mit einem gewissenlosen weibe verbotenen umgang unterhielt, und beschloss denselben auf den rechten weg zu bringen. Daher befahl er am morgen eines festtages dem priester, von dem er wuste, dass er die vorausgegangene nacht bei jenem weibe zugebracht hatte, die messe zu celebrieren. Jener lehnte die aufforderung ab und beharte bei seiner weigerung, obgleich der kaiser drohte, ihn in die verbannung zu schicken. Sobald Heinrich ihn entlassen, packte er sein hab und gut zusammen und machte sich zur abreise fertig. Als der kaiser hiervon kunde erhielt, liess er den priester zu sich rufen. Er empfieng ihn freundlich und belobte ihn wegen seiner standhaftigkeit: 'da du gezeigt hast, dass du gott mehr fürchtest als die menschen, hast du dich würdig erwiesen, einen höheren platz in der christenheit einzunehmen.' Mit diesen worten deutete der kaiser seine absicht an, den priester zum bischofe zu erheben, die er denn auch in der folge ausführte.

Einst weilte der kaiser zur zeit des osterfestes in Mainz. In seiner umgebung befanden sich eine grosse anzahl hochgestelter personen, darunter der erzbischof von Cöln und der abt von S. Gallen. Zwischen den dienern dieser beiden fürsten kam es am morgen des ersten ostertages im münster zum streit, da jede partei für ihren herrn den ehrenplatz beanspruchte. Von heftigen worten gieng man schliesslich zu tätlichkeiten über, sodass der boden der kirche mit blut besudelt ward. Als die herren von diesem unfug erfuhren, eilten sie herbei, um ihre leute zu trennen; das münster ward gereinigt und für den gottesdienst hergerichtet. Die messe wurde gelesen und nach der sequenz sang man den vers: 'Hunc diem glorionum fecisti'. Da liess sich von oben herab eine stimme vernehmen: 'Hunc

diem bellicosum ego feoi.' Alle anwesenden wurden von schrecken ergriffen, aber der kaiser fasste sich schnell und sprach: 'Dir, der den frieden hasst, will ich noch heute abend zeigen, dass der tag in wahrheit glorreich sein wird, denn nicht eher werde ich speise zu mir nehmen, bis es mir durch die gnade des heiligen geistes gelungen sein wird, die armen zu trösten.' Er legte sofort seine kostbaren gewänder ab und liess in der stat verkündigen, dass alle armen, die speise und trank zu erlangen wünschten, in der königsburg sich einfinden solten. So ward der tag in der tat ein herlicher, denn der kaiser und seine grossen bedienten, ohne selber etwas zu geniessen, bis tief in die nacht die scharen der bedürftigen, dem heiligen geiste zum ruhm, dem leidigen teufel zur beschämung.

Diese beiden erzählungen, welche der isländische samler vermutlich dem Speculum historiale des Vincenz von Beauvais (XXV, 18—19; ed. Venet. fol. 324°) entlehnt hat, ¹ stammen aus Wilhelm von Malmesburys gesta regum Anglorum, lib. II, § 191—192 (ed. Hardy p. 325—327; MG. SS. X, 467—468). Verkürzt findet sich auch die erste geschichte bei Ranulphus Higden im Polychronicon VI, 21 (ed. Lumby t. VII. p. 144 sq.) — Durch ein misverständnis des lateinischen textes, welcher im anhange mitgeteilt ist, nent das æventýri den abt ron S. Gallen an stelle des abtes von Fulda.

#### XCVII. Der tote dieb und sein freund.

[Von zwei freunden starb der eine eines plötzlichen todes. Als der überlebende nachts einmal schlaflos in seinem bette lag, erschien ihm der tote und bat ihn, er möge ihm seinen beistand leihen, damit er der qual, welcher er ausgesezt seiledig werde. 'Welcher art ist denn die pein, welche du erdulden must?' fragte der freund. 'Dürfte ich auch einen tag und

<sup>1)</sup> Vgl. z. 3 úrádvanda konu — vilem meretriculam bei Vincenz; Wilhelmus Malmesbir. hat meretriculam villa e.

eine nacht hindurch reden, erwiderte der gestorbene, so könte ich dennoch die schmerzen, die ich leide, nicht genügend schildern. Ich habe einst einem armen manne unrechtmässiger weise ein kleid entrissen, und dieses kleid, welches auf mich gelegt ist, drückt mich mit bergeslast; ausserdem bin ich aber noch von lodernden feuerflammen umgeben.' 'Kanst du denn auf irgend eine weise von dieser qual befreit werden?' fragte der lebende. 'Durch seelenmessen könte man mich erlösen.' lautete die antwort. Darauf nante der freund eine anzahl von priestern und fragte, ob einer derselben die messen für ihn lesen solle; der tote aber schwieg still, denn alle jene priester waren mit sündenschuld beladen und die gebete haben keine kraft, wenn das herz nicht rein ist. Endlich nante der lebende einen alten frommen priester, und dieser war dem toten genehm. 'Sei versichert, dass dieser geistliche die messen für dich lesen wird', sagte der freund. 'Damit du deines versprechens eingedenk bleibst, sprach der tote, will ich dir ein erinnerungszeichen hinterlassen.' Er griff ihm an arm und schenkel; jener fühlte zwar keinen schmerz, aber man konte seitdem an den beiden stellen die freigelegten knochen sehen. 'Du wirst von heute ab nur noch zwei jahre leben', fügte der tote hinzu und bezeichnete ihm den tag seines todes. Darauf verschwand er; der freund aber liess die versprochenen messen lesen und war auf besserung seines eigenen lebenswandels bedacht. Er pilgerte, um seine sünden zu büssen, nach dem heiligen grabe, und als der von dem toten bezeichnete tag kam, starb er eines seligen todes.

Die unmittelbare quelle für diese erzählung sind v. 2223 — 2360 der Handlyng synne (ed. Furnivall p. 72—76), aus welcher ich in der vorstehenden inhaltsangabe den anfang ergänzt habe 1;

<sup>1)</sup> Der satz, mit welchem das isländische fragment begint, lässt sich vielleicht in folgender weise ergänzen: [Messan er eigi at siär göß, þóat prestrinn sè] syndugr sem hana segir, nema hans bænir hafa engan mátt, ef hjartat er eigi hreint.

vgl. die anm. zu nr. XXXII. Die überschrift, welche ich für den isländischen text gewählt habe, ist unpassend: dieselbe selte lauten: Frá þjófi einum er eptir dauða vitraðiz vin sínum. — In kurzerer fassung steht dieselbe geschichte auch im Selen troist (ed. Colon. fol. CXLIV).

### XCVIII. Das tier Bemoth.

Lin dänischer ritter befindet sich mit seinen begleitern auf einer anhöhe; unten im tale erblicken sie einen löwen] der einen hirsch getötet hat und ihn in geselschaft anderer tiere verzehrt. Es ist nämlich des löwen art, die teilnahme an seinem mahle niemandem zu wehren; er tötet aber auch seinen gefährten, sobald er meint, dass er selber zu kurz komme. Nach einer weile erschien noch ein anderes tier in dem tale. das viele ähnlichkeit mit einer katze hatte, aber von weit beträchtlicherer grösse war und an der schnauze gewaltige borsten trug. Der löwe entfernte sich sofort von seinem frasse. und auch alle übrigen tiere zeigten grosse furcht. einer von den knappen des ritters: 'Ich muss erproben, was das für ein tier ist!' Er lief in voller rüstung hinab und führte mit beiden händen einen schwertstreich auf den rücken Dieses schien den hieb gar nicht zu beachten. auch war weder haut noch haar durch denselben verlezt. knappe richtete nun den zweiten schlag nach dem halse; da blickte das tier ihn an. Der dritte hieb fiel zwischen die augen: da machte das tier eine schnelle wendung und schien zornig zu werden; auch sah es so aus, als wenn es nach seinem gegner spuckte. Dieser wurde sofort samt seiner rüstung in staub und asche verwandelt. - Dieses tier heisst Bemoth und bezeichnet in der heiligen schrift den unreinen geist. Der ritter kehrte nach Dänemark heim und erzählte dort diese wunderbare geschichte.

Es ist mir nicht gelungen, die quelle dieser erzählung aufzufinden. Die notis, dass der Behemoth in der heiligen schrift den bösen geist bezeichne, geht vermutlich auf Gregor den grossen zurück, der in den Moralia XXXII, 12—XXXIII, 8 (Migne, patrol. lat. LXXVI, col. 644—682) nachzuweisen sucht, dass die im buche Hiob (XL, 10—19) von dem tiere gegebene schilderung auf den teufel gedeutet werden müsse (Quem sub Behemoth nomine nisi antiquum hostem insinuat, qui interpretatus ex hebraea voce, in latina lingua animal sonat? Migne, col. 644). Die meinung, dass der Behemoth dem löwen ähnlich sei, ist vielleicht durch die vergleichung von Hiob XL, 10 mit Jes. XI, 7 (Gregor citiert die leztere stelle a. a. o. col. 646) veranlasst worden.

# XCIX. Die beiden brüder.

Zwei brüder, welche in Unteritalien lebten, hatten von ihrem vater ein nicht unbeträchtliches vermögen geerbt, das sie jedoch binnen kurzer zeit vergeudeten. Da sie sich schämten zu betteln, so zogen sie hinaus in den wald, errichteten daselbst eine burg und beraubten die vorüberziehenden pilger. Als sie auf diese weise bereits bedeutende schätze zusammengeschart hatten, geschah es durch die gnade gottes, dass dem älteren räuber seine sünde schwer aufs herz fiel und heftige reue ihn ergriff. Er erklärte seinem bruder, dass er entschlossen sei in ein kloster sich zu begeben und forderte ihn auf, ein gleiches zu tun. Der jüngere wies jedoch diese zumutung mit entrüstung von sich, liess sich aber wenigstens dazu bewegen, den bisherigen lebenswandel aufzugeben und in den dienst eines königs zu treten. Als die beiden sich trenten, nahm der ältere seinem bruder das versprechen ab, ihn jährlich einmal im kloster zu besuchen, damit er erfahre, wie es ihm gehe und wie es draussen in der welt aussehe. Darauf begab er sich in eine abtei, wo er freundlich aufgenommen wurde und

<sup>1)</sup> Unter diesem tiere ist bekantlich, was zuerst Bochartus in seinem Hierozoikon (ed. Rosenmüller II, 753) nachweist, das nilpferd (kopt. pehemout, d. i. wasserstier) zu verstehen.

gar bald die zuneigung der mönche sich erwarb. Nach einem jahre stelte sich sein bruder bei ihm ein und erzählte ihm, dass er bei dem könige in hohen ehren stände. 'Nur eins fehlt mir, fügte er hinzu, ich möchte gerne eine frau haben, und zwar steht es mir ebensowenig an, ein mädchen geringen standes zu heiraten, als mit einer beischläferin zu leben.' 'Auf ein concubinat darfst du dich schlechterdings nicht einlassen, sagte der mönch: ich will mich erbieten, dir eine braut zu verschaffen, welche dir zur ehre gereichen soll. Ohne den beistand der jungfrau Maria werden wir aber nichts ausrichten, und damit auch du deinerseits etwas tust, bitte ich dich, von heute ab täglich fünf Ave Maria zu beten.' Der bruder versprach das und kehrte dann an den hof zurück. - Nach einem jahre sucht er aufs neue den mönch auf. Dieser eröfnet ihm auf seine frage, dass er ihn einer herlichen und hochgeborenen jungfrau verlobt habe, die jedoch einen dreijährigen brautstand verlange und erst nach verlauf eines jahres sich ihm zeigen wolle; inzwischen solle er täglich fünfzehn Ave Maria beten. Der ritter erklärt sich mit diesen bedingungen einverstanden, obwol er die für ihn erkorne gerne gleich gesehen hätte, und zieht heim. Als er nach jahresfrist wider zu seinem bruder komt und die braut zu schauen verlangt, führt ihn der mönch zu einem fenster, von welchem er die ganze kirche übersehen konte. und heisst ihn dort warten, während er selbst zu dem hochaltar sich begibt und an die jungfrau Maria in inbrünstigem gebete sich wendet. Nach einer weile erscheint diese in der kirche und zeigt sich dem am fenster harrenden ritter, welcher, von dem überirdischen glanze geblendet, ohnmächtig zu boden sinkt. So findet ihn der zurückkehrende mönch, welchem er erklärt. dass er nun bereit sei, aller irdischen liebe zu entsagen und sich ganz der hehren gottesbraut zu weihen, die ihn einer solchen offenbarung gewürdigt habe. Der bruder eröfnet ihm darauf, dass die jungfrau ihm mitgeteilt habe, sie würden beide nach einem jahre zu derselben stunde sterben; darum solle er der heiligen treu bleiben und täglich fünfzigmal das Ave Maria sprechen. Die beiden trennen sich unter freudenträhnen und gehen zu der vorausverkündigten zeit gemeinsam ins himmelreich ein.]

Die geschichte, welcher unser fragment angehörte, ist uns volständig in einer ausführlicheren fassung erhalten, die nach cod. Holm. membr. 1, 4° und AM. 655, 4° in Ungers Mariu saga, s. 608—622 abgedruckt ist. Den schluss habe ich in der vorstehenden inhaltsangabe nach dem Ungerschen texte ergänst.

# C. Der einsiedler und der engel.

Ein frommer eremit hatte es zu seinem grundsatze gemacht, nichts abzuschlagen, um das er im namen gottes gebeten ward. Nun kam einst ein junger mann zu ihm und bat ihn, er möge ihn um gottes willen einige tagemärsche auf seiner reise 'Warum verlangst du solches von mir, fragte der eremit, da ich schon alt und gebrechlich bin?' 'Mir liegt viel daran, erwiderte der jüngling, auch hörte ich, dass du jede bitte erfülst, die dir im namen gottes vorgetragen wird.' jener nun seine bereitwilligkeit erklärte, sagte der fremde, er möge sich schnell fertig machen, da sie einen weiten weg vor Der einsiedler war denn auch bald gerüstet und beide traten ihre wanderung an. Nach langem marsche kamen sie am späten abend zu einem gehöfte, welches zwei alte ehelente bewohnten. Von diesen wurden die reisenden auf das beste empfangen; die wirtsleute verliessen sogar das bett und räumten es den gästen ein. Am morgen weckte der jüngling den eremiten und hiess ihn aufstehen: ein weiter marsch liege vor ihnen und er wolle nicht länger in der elenden hütte Nachdem sie eine kurze strecke gegangen waren, fanden sie in einem tale die kuh, welche den alten leuten, die sie soeben verlassen, den ganzen lebensunterhalt lieferte. 'Hier ist die kuh des bauern, sagte der jüngling; ich werde sie töten!' Er zog einen hammer aus seinem gürtel und lief hinzu — — — 'Von dort giengen wir zu der witwe, die

uns so freundlich aufnahm. Ihr nahm ich das trinkgefäss nach dem willen gottes, denn sie hatte zu diesem gefässe eine so grosse zuneigung gefasst, dass sie darüber gebete und fromme handlungen versäumte, denen sie sich jezt wider zuwenden Von dort begaben wir uns zu den beiden brüdern: an jenem tage verursachte ich dir auf dem marsche viel mühe Auch das war der wille gottes, der dich auf und beschwerde. diese weise geprüft hat, und später wirst du auch den lohn dafür empfangen. Jenen brüdern gab ich den becher, wie gott es bestimt hatte, weil dieselben in den freuden dieser welt ihr genügen finden, der himlischen seligkeit aber verlustig gehen. Schliesslich kamen wir zu dem guten bauern, der uns seinen sohn als wegweiser mitgab. Diesen stürzte ich in den abgrund. denn wäre er am leben geblieben, so wäre er ein dieb und mörder geworden; nun aber ist er im himmelreiche, und das hat er seinem frommen vater zu danken, der für die prüfung, die ihm auferlegt ward, ebenfals belohnt werden soll. ich dir aber viele mühsal bereitet habe, so will ich dich jezt in deine einsiedelei zurückversetzen, ohne dass du beschwerde davon hast. Keinem menschen aber ist es gegeben, die geheimen ratschlüsse gottes zu verstehen.' Der einsiedler kehrte darauf mit hilfe des engels heim. Er starb hochbetagt, und damit hat diese geschichte ein ende.

Die weitverbreitete geschichte von dem engel und dem einsiedler geht, wie die ausführungen von Gaston Paris in seinem aufsatze: L'ange et l'ermite (Académie des inscriptions et belles lettres; comptes rendus des séances de l'année 1880 [IV° serie, tome VIII, Paris 1881] s. 427—449; auch als separatabdruck in 4° erschienen) zu erweisen suchen, auf eine jüdische legende als ihre lezte quelle zurück. Der französische

<sup>1)</sup> Die kentnis desselben verdanke ich Reinhold Köhler.

<sup>2)</sup> Jüdischen ursprungs ist auch nach Gaston Paris die erzählung in der 18. sure des Qorân (in L. Ullmanns übersetzung [Bielefeld u. Leipzig 1881] s. 246—248), in welcher Dunlop-Liebrecht (gesch. der prosedichtungen s. 312) den ersten keim unserer legende gefunden zu haben glaubten.

gelehrte teilt a. a. o. p. 441 (p. 19 - 20 der einzelausgabe) eine rabbinische erzählung mit, die seiner ansicht nach jener ursprünglichen quelle noch ziemlich nahe steht. Die erzählung, in welcher an stelle des eremiten der rabbi Josua ben Levi (eine historische person des 3. jhs nach Chr.), an stelle des engels der prophet Elias auftritt, hat einen zug, der den bisher bekant gewordenen occidentalischen bearbeitungen des stoffes 1 fremd ist, mit dem ævent vri gemeinsam: Elias tötet wie der engel der isländischen fassung eine kuh, welche den einzigen reichtum seiner gastfreundlichen wirte ausmacht. Alles übrige ist ganz abweichend: weder der diebstahl des bechers und die schenkung desselben an unwürdige, noch die ermordung des als wequeiser mitgegebenen jünglings finden in der hebräischen legende ihr gegenstück, während diese beiden momente. wenn auch in einzelheiten hier und da modificiert, in den abendländischen versionen überall widerkehren. Die meinung von Gaston Paris (a. a. o. p. 435 = p. 12 der quartausgabe), dass diese sämtlich auf die erzählung der Vitae patrum (in französischer übersetzung a. a. o. p. 430-434=p. 6-11) zurückzuführen seien. in welcher die tötung der kuh nicht vorkomt, lässt sich dem æventýri gegenüber nicht mehr aufrecht erhalten: dieses hat offenbar aus einer quelle geschöpft, die der orientalischen legende noch weit näher stand, und dürfte somit, was altertümlichkeit anbetrift, jene versionen, mit denen es sonst in sehr enger verwantschaft steht, überragen; um so mehr ist es zu bedauern, dass uns dasselbe in einer so fragmentarischen gestalt (da ein ganzes blatt der hs. verloren gegangen ist, so fehlt mehr als die hälfte) überliefert ist.

# CI. Visionslegende.

[Im bezirke Cunningham, Northumberland, lebte einst ein mann, namens Drycthelm, dem eine wunderbare vision zuteil wurde, welche ihn veranlasste, in das kloster Melrose am Tweed einzutreten. Während sein körper scheinbar leblos dalag, wurde die seele von einem führer, dessen antlitz und gewand in himlischem glanze strahlte, gen osten geleitet. 'Wir kamen,

<sup>1)</sup> Die reichhaltigsten literarischen nachweisungen gibt H. Oesterley zu Gesta Romanorum nr. 80 (p. 721-725).

— so lantet Drycthelms bericht — zunächst in ein langes, tiefes tal. dessen eine seite von lodernden flammen erfült war, während auf der anderen eisige kälte herschte. Die seelen, welche in diesem tale sich aufhielten, wurden abwechselnd der inrehtbaren glut und dem erstarrenden froste ausgesetzt. Ich meinte. dass ich mich in der hölle befinde, aber mein führer sagte: "Das ist nicht die hölle, wie du annimst."

Bald darauf umhülte uns dichte finsternis und zu meinem schrecken wurde ich von meinem begleiter verlassen. Ich sah. dass in dem dunkel feurige kugeln wie aus einem brunnen emporstiegen und sodann wider herabfielen. Die spitzen der auflodernden flammen waren mit menschlichen seelen erfült. welche wie glühende funken bald mit dem rauche emporwirbelten, bald niedersanken, während ein grässlicher gestank die ganze luft verpestete und mit dem jammergeheul der gequälten das hohngelächter der bösen geister sich mischte. Ich bemerkte auch, wie einige seelen von den teufeln fortgeschlept und in den höllenrachen hinabgestürzt wurden. Schwarze damonen. die aus nase und mund glühendes feuer bliesen, tauchten aus der tiefe empor und suchten mich mit feurigen zangen 1 zu erfassen, sodass ich von unbeschreiblicher angst ergriffen ward. In diesem moment kehrte jedoch mein führer zu mir zurück, und alsbald stürzten sich die teufel mit grimmigem geheul in Erleichterten herzens folgte ich nun dem himlischen sendboten, der mich nordwärts führte, bis ich ein helles licht erblickte. Vor mir sah ich eine gewaltige mauer, die mir bis an den himmel zu reichen schien. [Ich weiss nicht, wie es geschah, dass wir uns plötzlich auf der höhe dieser mauer befanden] und nun erblickte ich vor mir eine weite schöne ebene, die sich in unabsehbare ferne erstreckte. Sie war mit duftenden blumen übersät und auf ihr ergiengen sich in seliger lust glänzende scharen, die süsse lobeslieder erschallen

<sup>1)</sup> tönnum (z. 5) muss zu töngum emendiert werden (forcipibus igneis, Beda).

Ich meinte, dies müsse das himmelreich sein, aber widerum berichtigte mich mein begleiter und sagte: "Dies ist der himmel nicht." Nachdem wir diesen ort durchschritten hatten, gelangten wir zu einem anderen, noch schöner glänzenden, dessen wonne kein sterblicher zu schildern vermag. Auch hier ertönte aus dem munde der heiligen lieblicher gesang zu dem schalle mannigfacher instrumente, und alles, was ich bisher kennen gelernt hatte, erschien mir neben dieser herlichkeit ein nichts. Ich hofte, dass wir auch hier eintreten würden, aber mein führer geleitete mich zu dem eben verlassenen gefilde zurück und fragte: "Weisst du, was die dinge bedeuten, die du gesehen hast?" Ich antwortete verneinend, und er sprach: "Das tal, welches zwischen hitze und frost geteilt war, ist für diejenigen bestimt, welche ihre reue und beichte bis zu ihrer todesstunde verschieben; sie entgehen zwar der hölle, müssen aber in harter pein für den himmel geläutert werden. Die nachlebenden können diese qual durch fromme handlungen, seelenmessen, gebete und almosenspenden verkürzen. jenigen aber, welche ohne reue sterben, werden in die hölle versenkt, aus welcher keine erlösung möglich ist. Alle endlich, welche ein tadelloses leben geführt haben, kommen sofort in das himmelreich. --- Jezt wirst du zu deinem leibe zurückkehren, und wenn du von jezt ab von sünden dich frei hältst, wirst du bei diesen weilen." — Der dem leben zurückgegebene zeigte fortan, dass er dessen nicht uneingedenk war, was ihm diese vision offenbart hatte, sodass er eines seligen todes starb, und damit hat diese geschichte ein ende.

Diese legende entlehnte der isländische samler wahrscheinlich dem Speculum historiale (XXIII, 120 — 121; ed. Venet. fol. 302°); Vincenz von Beauvais nahm dieselbe aus Bedas historia ecclesiastica V, 12 (ed. Holder p. 245 — 250). Den fehlenden anfang, sowie eine stelle in der mitte, die des zusammenhanges wegen nicht entbehrt werden konte, habe ich aus Beda ergänzt. Übrigens ist die erzählung in dem isländischen texte erheblich

gekürst worden, auch der name des Drychelm ist vermetlich unerwähnt geblieben. — Über die verschiedenen legenden, wolche von wanderungen durch fegefeuer, hölle und paradies berichten, egil. Thomas Wright, St. Patricks purgatory; an essay on the legends of purgatory, hell and paradise, current during the middle ages, London 1844; die visio Drychelmi word aufs. 17—19 behandelt.

## GLOSSAR

UND

## NAMENREGISTER.

In das nachstehende rerzeichnis sind nur diejenigen wörter aufgenommen worden, welche in dem 'Altnordischen Glossar' ron Theodor Möbius (Leipz. 1866) fehlen oder dort in einer durch die æventýri bezeugten bedeutung nicht belegt sind. Die übrigen altnordischen lexica sind gewöhnlich nur dann citiert. wenn eins derselben ein wort enthält, das in allen anderen fehlt. Der einfachheit halber sind folgende abkürzungen gebraucht worden:

- BH = Lexicon Islandico Latino Danicum Biornonis Haldorsonii. 2 bande. Havniae 1814. 4°.
- EJ = Oldnordisk ordbog ved det kongelige nordiske oldskriftselskab af Erik Jonsson. Kjöbenharn 1863. 8°.
- Fr = Ordbog over det gamle norske sprog af Johan Fritzner. Kristiania 1867. 8°.
- GV = An Icelandic-English dictionary by Gudbrand Vigfusson. Oxford 1874. 4°.
- Jp I = Supplement til islandske ordbøger af Jón Þorkelsson. Reykjavík 1876. 8°.
- Jp II = Supplement II af Jón porkelsson (bis jezt 4 hefte: áauki óhverfráðliga) Reykjavík 1879 fg. 8°.

Alle wörter, die in keinem dieser bücher sich finden, sind durch einen vorgesesten stern bezeichnet.

Ein beigefügtes (v. l.) rerweist auf die varianten unter dem text.

## Glossar.

```
A-austr, m. besudelung, verläumdung LXXXV B 89.
á-bati, m. überschuss, reinertrag XIX 15 (v. l.)
abbadís, f. äbtissin XVI 208.
á-blástr, m. einflüsterung XLV 27.
ábóta-dómr, m. würde des abtes XXVII 44.
ábóta-dæmi, n. abtei XVI 206.
ábóta-kosning, f. abtwahl XXVI 41.
afar-kostir, m. pl. schlechte behandlung XLII B 127.
afbragds-madr, m. ausgezeichneter mann XVII 42.
af-brot, n. verbrechen III 40 XIX 50.
af-eggja (ad) abschrecken LXVIII 74; abraten LXXXV A 46.
af-fletta (tt) entkleiden (ehn ehu) III 13 XI.VIII 65: berauben, arm
    machen XLII B 37. Jp II, 34.
af-gamall, adj. sehr alt C 17.
afla (ad) jmd (ehm) etwas zufügen oder antun XXV 72: zeugen (dän. avle) XLV 37.
af-lat, n. ablass XCV 185; bekehrung? XVI 152.
af-leitligr, adj. abscheulich IX 78. afli, m. lucrum XLIX 4.
afl-lauss, adj. kraftlos XLVIII 134.
af-loka (ad) aufschliessen XXIII 230 XXIV 53.
afl-vani, adj. machtlos XXVIII 78; kraftlos LXXXII 144.
á-forma (ad) bestimmen LXXXV B 48.
af-rudningr, m. verteidigung LXXXI 3, 28.
af-saka (ad) von einer anklage frei machen LXVIII 67.
af-sakan, f. entschuldigung XLVIII 29.
af-sanna (ad) den gegenbeweis führen XXV 70.
af-setja (tt) absetzen, berauben, entkleiden (ehu) XII 9 XIV 11.
af-skapligr, adj. widerwärtig, ärgernis erregend XVI 209; adv.
    afskapliga XV 7.
*af-slídra (ad) aus der scheide (slídr) ziehen XV 19 XXII 89.
af-snid, n. schnitzel, spähne XI 197 LXXXII 59.
af-springi, m. n. semen LIV 7.
af-tekinn, part. pract. herrisch, heftig (?) XLII B 50 (vgl. aftaka-
    mađr, aftakaveđr).
af-tæma (md) blosslegen, aufgraben LXXXII 84.
aftöku-stadr, m. richtstätte LXXXI 1, 80 (v. l.)
ágirndar-logi. m. 'gierige flamme', unersätlicher schlund XVI 122.
á-gjarn, adj. habsüchtig XIX 3. 25 XXVIII 82 LXXXI 3, 73. 74
    XCV 204; begierig I 9.
á-gjætligr, adj. von statlichem äusseren XVII 64; adv. ágjæt-
    liga, compar. ágjætligarr XV 51.
```

```
á-minning, f. ermahnung VIII 5 XXVII 6.
ampli, m. flasche XCIV 12. 14. Aus lat. ampulla.
andaligr, adj. geisterhaft XCV 193; geistlich XVI 98.
andar-sýn, f. vision XCV 192.
andi, m. geist; gesinnung XC 208.
andligr, adj. geistlich B 19 II 24. 30. 101. 186 XV 17 XVI 50
XXII 38 XXVII 47.
*andlitz-blida, f. freundlicher ausdruck der gesichtszüge IV 55.
*andlitz-fegrā, f. schönheit des gesichtes XLVIII 45.
and - orda, adj. indecl. wer sich auf einen wortstreit einlässt LXXXVIII7.
*and-rjá, f. rerwirrung, unordnung XC 84.
and-svar, n. antwort; pl. andsvör, verantwortung XXII 159.
andvara-lauss, adj. sorglos XLVIII 27.
and-virāi, n. wert, preis LXXVI 11.
angist, f. angst LXXXV B 14.
angra (at) bekummern; rerdruss bereiten XVI 53; angraz, rerdruss empfinden XI 157 LXXX 48.
angr-mæði, f. sorge XIV 43.
aptan-drykkja, f. abendtrunk LXXXI 1, 20.
aptr-bata, adj. indecl. in der besserung begriffen XXVI 46.
aptr-hvarf, n. rückkehr LXVI 11
aptr-kast, n. zurechtweisung XCV 99.
aptr-kváma, f. heimkehr LXXXIX 71.
*aptr-reið, f. heimritt LXXXV B 22.
ár, n. anfang; í ár, frühzeitig XCII 63.
*Arabia-gull, n. arabisches gold IXIII 42. Vgl. FSS s. XXIV.
arabiskr, adj. arabisch LVIII 1.
ár-gangr, m. lauf eines jahres, juhr XIX 13 XXIV 10.
árligr, adj. jährlich XVI 167 XXV 3; für ein jahr ausreichend
LXXVIII 81.
arm-leggr, m. arm XXXIX 97 LX 22 XCVII 13.
*armædaz (dd) sich abmühen X 93.
armæði, f. mühe, not LXXXVIII 86.
á-saka (ad) beschuldigen XLVIII 28 LXX 32 LXXIV 14.
á-sakan, f. tadel, vorwurf IV 51 XV 37.
á-sakari, m. ankläger, widersacher XXV 76.
á-sjóna, f. gestalt, aussehen XI.VIII 132; schein XCII 131: gesicht LXXVIII 45. 117.
á-skilnaðr, m. uneinigkeit, zwist, streit XXIII 220.
 asni, m. esel LV 13.
 *ástar-boð, n. liebeserklärung LXVII 10. 41.
 ást-gjöf, f. liebesgabe XI 255: gnadengabe XI.II B 31.
 ást-semi, f. liebe LXVII 35. Jp II, 24b.
 ást-úðligr, adj. liebenswürdig LXXVIII 145 (v. 1.)
 á-stundan, f. eifer: absicht XXIII 166.
 á-sýnd, f. anblick XLVIII 134.
 áta, f. speise, futter XCVIII 8.
 á-tak, n. das anfassen XIX 32.
 at-burar, m. zufall (?) VI 20.
 at-drattr, m. veranlassung (?) XC 62 (es ist rermutlich zu lesen:
     međ andardrætti nökkurum).
 at-halld, n. enthaltsamkeit II 26 X 99.
 at-kall, n. aufforderung LXXVIII 180.
 at-laga, f. angriff; strafende anrede XXIII 157.
                                                        17
    Gering, Isländ. Legenden, Novellen usw. II.
```

banna (ad) verhindern: heilsan bannar lisit, der empfang (seitens der teufel) wehrt ihm das (ewige) leben (??) XLVI 7.

bann-setja (tt) mit dem banne belegen XII 7 XCV 106; verfluchen I 120 XLII B 62 XC 221.

bann-setning, f. bannung, ächtung III 48 XV 15.

bannsettligr, adj. verflucht, böse LXXXII 117.

barátta, f. streit, kampf XCVI 45; prügelei XXII 157.

\*baráttu-fullr, adj. 'voll von streit', bellicosus XCVI 54. bará, n. bart; rand od. krempe einer kopfbedeckung (stálhúfubarðit Sturl. saga I, 274 \* 277 5): tekr hann . . . nökkut litt framan undir bardit, er rührte ein wenig vorn an der krempe LXXVIII 46.

barir, f. pl. bahre XXVIII 168 XXXVI 28 u. ö.

barn-domr, m. kindheit XXIII 250 XLVIII 33.

barn-getnadr, m. erzeugung eines kindes XXXVII 6.

barns - bein, n. kindesbein: frá blautu barnsbeini, von zartem kindesalter an II 23.

bastardr, m. bastard; beiname Wilhelms des eroberers XCV 89. bati, m. besserung; abhilfe IX 59.

baula, f. kuh XC 79.

beida (dd) bitten, auffordern; unpersönl. beidir ehn ehs, jmd fühlt veranlassung zu etwas LXXXVII 312; mit at c. inf. XXIII 25: hann (acc.) beiðir at lètta sèr út af skólanum, er fühlt das bedürfnis sich ausserhalb der schule zu erholen.

beina (nd) richten LXXXIX 27 (beina flug SE I, 80; Flat. I, 227 v).

beina-hruga, f. knochenhaufen LXXIV 12. EJ 47.

beinn. adj. richtig, gerade; hit beinsta schnurgerade XVIII 59; beinaz am genausten LXXXVII 120.

beisk-leiki, m. bitterkeit; schmerz X 89.

beiskligr, adj. bitter, I 70 III 9.

beiskr, adj. dass. III 87 XLII B 135.

beita (tt) beissen lassen; b. ehn ehu, jmd mit etwas ködern LXXVIII 180 LXXXIX 66. beitaz vid chu, sich gegenseitig etw. antun LXXXIX überschr. (v. l.)

beizla, f. begehren, bitte XLV 10 LXXV A 9.

belgr, m. ledersack XCI 13.

ben, n. wunde XVI 184.

benda (nd) spannen LXXVII 54. 65; richten LXXXIX 84 (v. I.)

1. bera (bar) tragen: b. eht á ehn, jemand wegen etwas beschuldigen XLV 29 LXIX 14; b. at chm, jmd beschuldigen LXXXI 2, 43; b. fram vorlegen (eht fyrir ehn) XXIV 124, vorbringen, erheben XXV 49, an den tag legen LXXXV B 19, ausführen XXVIII 137 XLII B 21; b. eht fyrir sik, sich etwas in den sinn kommen lassen XXV 50; b. grein yfir, rechenschaft über etwas geben können XCII 23; b. heyrn yfir, durch das gehör wahrnehmen LXXXII 23, b. innan um kirkjuna, in der kirche umherschleudern XVI 135; b. kníf á, das messer ansetzen XC 159; bera mál fyrir ehn, jmd etwas rortragen XXVIII 86; b. móti, vorbringen (?) XXII 29; b. saman, 'zusammentragen' (scil. ráð) beschliessen XV 37; b. skýrt, deutlich zeigen XIX 29; b. sik til, sich anschicken X 33, sich mit etwas abgeben, auf etwas einlussen XLII B 28; b. um, entschuldigen LXXXV B 144; b. upp, offenbaren XXXI 5; b. út, verschleudern, durchbringen XV 9, zu grabe tragen XXVIII 109; b. á vágan, die gefahr auf sich nehmen LXXXVIII 89; b. vápn á ehn, jmd mit bewafneter hand angreifen IX 40; b. yfir erheben XVI 20; b. purt af hálmi, vom stroh etwas trocknes forttragen, d. h. gut davon kommen XLVIII 21. — beraz fyrir, beabsichtigen LXXXV B 87 XC 70: beraz sökum, sich gegenseitig beschuldigen LXXXVII 64.

unpersönl. svá berr þat, das ist die ursache XXV 53; berr ehm, es geziemt sich für jmd XXXIII 13; berr ehn af ehm, jmd übertrift einen andern XVI 32; berr mer fyrir augun, es komt mir vor die augen XXIII 30; berr at broddi, es komt zu dem punkt LXXXII 142; berr til e fnis, es ereignet sich LXXXII 5; berr fyrir mik, ich habe ein traumgesicht XI 35 XXIII 63; bar fyrir hann merkiliga sýn, er hatte eine merkwürdige vision XXIII 102, vgl. LXXVIII 156; berr mer til handa, mir fält zu XVII 123; berr hann hærra, er steht höher LXXXIX 42; berr inn, es ragt hinein XC 176: pótt hans brýnn beri nú lægra, obwol er die brauen niedriger trug, d. h. trauriger aussah XCII 69, rgl. hleypa brúnum ofan, Egils saga (Reykj. 1856) 115 31 115 2; sem lítit bar í millum, sobald ein kleiner zwischenraum vorhanden war XC 130; hvat milli bar, was der unterschied war XXVI 73, val. X 56 XIX 99; hann eptirleitar hvar næst bæri honum, er untersucht, wo es (das geräusch) ihm am nächsten wäre XXVII 28; sem honum bar raun á, wie die erfahrung es an ihm zeigte XIII B 18; bar steininn út yfir þröminn, der stein flog wiber den rand hinweg LXXXII 38; berr eina stett um ebn. es geht jmd in gleicher weise XLVIII 22; berr sundr med peim, sie werden uneinig XCIII 63; um langan veg bar þá sýn. schon von weit her konte man das erkennen XXV 104; berr yfir, es übertrift, geht darüber hinaus LXXXII 98 XCIII 21. — mer berz mikit á, ich dünke mich gross IXXXIII 24: berz ehm í þögn, imd verfült in schweigen, wird sprachlos XXV 23 (vgl. XC 174). röngu máli borinn, injuste accusatus LXX 40; borinn úsannri sök, dass. LXXXII 112.

2. bera (ad) entblössen XLV 52.

berging, f. das schmecken; genuss B 14: spec. der genuss des h. abendmahls XXIII 263.

berja (bardi) schlagen, werfen; berjaz um, um sich werfen LXXXVIII 57.

betra (ad) bessern; b. sik XLIX 20.

bibljur, f. pl. bibel XL 36.

1. bíđa (beið) warten; stand halten (?) XXXIII 8.

2. biđa (ad) warten XCII 8.

bifaz (ad) bewegen, rühren: bæn bifaz hvergi, die bitte rührt (sie) in keiner weise XXVIII 46.

bila (ad) im stiche lassen (ehm) XLVIII 140 XCI 41: fehlen, mangeln XIX 34.

bindendi, f. enthaltsamkeit XCVI 67.

bindendis-madr, m. asket XCV 112.

birta (rt) klar machen; erkennen lassen XLIX 12; offenbaren II 181 V 23 VIII 51 XIV 45 XL 21 XLV 44 LXV 2 LXVII 18 LXXXVII 151; rerkünden V 41 LXVI 32 LXXXIII 42; zeigen LI 20 LXIII 3 LXX 64; bezeugen XII 65. — birtaz sich offenbaren IV 59 XVII 67 XIX 83 XXVI 41: sich zeigen XII 18 XLV 52 XLVIII 152 LIII 8 LX 22, 25 LXXXVII 142 CI 17; erscheinen II 31 IX 60: offenbar werden IX 51.

```
biskupa-fundr, m. bischofsversamlung III 11.
*biskupa-mót, n. dass. III 13.
biskupa-sæti, n. bischofssitz XVI 114.
biskupa-ping, n. bischofsversamlung; concil XI 253.
biskupligr, adj. bischöflich XII 14 XCVI 22. 49.
biskups-dómr, m. bischöfl. würde XVI 217.
biskup(s)-dæmi, n. bistum VI 22 XXV 26 XXXIX 1.
biskups-gardr, m. bischofshof XXV 89.
biskups-stóll, m. bischofssitz XII 3. 12 XIV 7 XVI 90.
biskups-sýsla, f. bistum, diöcese VI 22.
*biskups-sæti, n. bischofssitz XVI 206.
bisund, f. byzantinische goldmünze XVII 36.
                                                Wie it, bisante, frz.
    besant, mhd. bîsant aus ar. βυζάντιος.
biti, m. bissen XXIX 10.
bitill, m. gebiss XIX 60.
bjart-vidri, n. schönes wetter XLVI 17.
bjóða (bauð) bieten: b. ehm brott, jmd fortweisen (af ehu)
    XXVIII 76; b. fram, über jmd hinweg (undan chm) an eine
    höhere instanz (fyrir eht) appellieren XXIII 215; b. til ehm, imd
    ankundigen, mitteilen XCIII 40; b. eht upp á guðs dóm, etwas
    der entscheidung gottes überlussen XV 39. - bjodaz fram, sich
    freiwillig überliefern (i eht) XCII 96, sich erbieten LXXVIII 17;
    bjódaz undir eht, sich zu etwas bereit erklären XCIII 35.
       unpersönl. býðir þokka, es gewährt vergnügen XXVIII 165, vgl.
    Bps I, 208: baud þeim mikkla þekt er þeir sá líkit.
bladra (ad) sich bewegen I 121.
blaka (ad) auf und nieder bewegen XIII B 109.
blá-leitr, adj. von bläulicher gesichtsfarbe XC 184.
*blámga (ad) blasphemare LII 8. Aus frz. blamer.
blandinn, part. praet. gemischt, d. h. zu einem teil gut, zum andern
böse II 38.
blautr, adj. zart II 23.
bleikja, f. weisse farbe, kreide LXXXI 2, 58.
blekking, f. betrügerei LXXII 19.
blekkja (kt) betrügen, täuschen VII 34 LXII 6 LXIII 4 LXVI 30
LXVIII 59 LXIX 37. 50 LXXII 3. 30 LXXVI 7 XCII 92.
blezan, f. segen XI 211 XVI 232 XXV 102 XXXIII 50 XXXIX 126 u. ö.
blezanar-ord, n. segenswort XVI 236.
blida, f. annehmlichkeit XCV 20; zärtlichkeit I 49.
blid-leiki, m. freundlichkeit LXIII 3 LXXXV A 79.
blidliga, adv. freundlich XXVII 12 LXXIX 85 LXXXI 3, 51.
blinda (ad) blenden; part. praet. blindadr verblendet IX 39.
blód-dropi, m. bluttropfen XXXV 36 XXXVII 18. 35. 36.
blódga (ad) blutig machen LXXXVIII 81.
blod-rodinn, part. praet. mit blut gerötet XLVIII 170. EJ 62h.
blom, n. blume, blute XIIII 6; trefliche eigenschaft X 123.
blómgaz (ad) erblühen XI 181. 215; part. praet. blómgadr, durch-
    blümt, erfült XLVI 30.
blómi, m. blüte; glück, wolergehen XLVIII 45; farar blómi, die schönste frucht der reise XCII 37 Clarus saga 1233.
blund-skaka (ad) blinzeln XL 13.
blý, n. blei IV 54.
bod, n. anerbieten; bod ok verk pjónadi honum, man bot ihm unter-
   stützung an und förderte ihn auch tatsächlich.
```

```
boda (ad) gebieten; b. ehm til sin, jmd zu sich rufen LXX 48.
*bods-fólk, n. gastgeselschaft XXIV 143.
bod-skapr, m. befehl XII 5; freundl. empfang, bewirtung LXV 21.
bogi, m. bogen; stral (vgl. blodbogi Njála [1875] 13271) XVI 183. 184.
bokk ?? XLIX 18.
bókligr, adj. was sich auf bücher bezieht, gelehrt XIV 13.
bolginn, part. praet. geschwollen, angeschwelt XCIX 29; aufgedunsen
    XC 187.
bónda-sun, m. bauernsohn LXXXIX 1.
bord-klerkr, m. dienender bruder, der bei tische aufwartet XXIV 41.
    Jþ I, 5♭.
bord-sálmr, m. 'tischpsalm,' tischgebet XXXIV 14. 16.
borgan, f. pfand XCVI 43; bürgschaft X 49.
borgar-hlid, n. stattor XVII 109 LX 8.
borgar-stadt, m. burgstätte, ort wo eine burg steht oder gestanden
    hat XVII 201.
bót-lauss, adj. unverbesserlich, heillos XVI 95 XLVIII 96; unaus-
löschlich LXXXIII 27.
bráð-kvaddr, adj. plötzlich abberufen XIX 78 (v. l.)
brádla, adv. schnell XII 22.
bráð-látinn, adj. plötzlich gestorben XIX 78.
brádna(ad) schmelzen XXVII 38.
bragd, n. list LXVIII 35; pl. brögd, schliche, kniffe, possen XXVIII
    67 LXIII 11. 13 LXIV 19 LXVI 33 LXVIII 33. 58 LXIX 69
    LXXII 41 XC 113. 139.
brak, n. gekrach, lärm LXXXI 1, 51 (v. l.)
bregđa (brá) schwingen; streichen LXXV B 6; b. augum i sundr,
    die augen aufschlagen LXXVIII 156; b. til ehs med ehn, nach
    jind mit etwas schlagen oder stossen XXV 68; b. via, eine heftige
    bewegung machen, während man berührt wird XIII 32. - bregd-
    az sich stellen: b. reidr, sich zornig stellen XXVIII 57; b. úkunn-
     igr, sich unwissend stellen XXVIII 101; b. úkunnr dass, XC 137.
       unpersönl, bregår ehm, etwas bewegt oder verstört jmd XXV 22;
    bregdr ehm i brun, jmd wird wunderlich zu mute XXVIII 192:
    bregar til od. vid, es ereignet sich XLII B 85 LXXXIX 83;
    bregår ehm til fyrri natturu, jmd verfält in seine frühere ge-
    wohnheit LXXXIX 52.
bresta (brast) bersten, brechen; losbrechen XXIII 31.
brestr, m. riss, spalte XIII 13; verlust XIX 15.
breyta (tt) verändern, einrichten; b. ser sich verstellen XC 122.
*brjóst-vitr, adj. geistroll, scharfsinnig LXXXVII 142.
brjota (braut) brechen: b. pögn, das schweigen brechen I 110; b. a
    hals, jmd den hals brechen XXXIX 9; erbrechen: brjóta bref
    XV 22 XLVIII 63; zerstören X 105; verbrechen XXXIX 119
    XLVIII 69; b. af, verbrechen XXXIX 122; brögd eru i brotin,
    schliche sind angewant XC 114; b. sik niar, sich niederbeugen
    X 36; b. ehn niår undir sik, jmd unter sich zu boden drücken
LXXXIX 58; b. undir sik skikkjuna, sich auf den zusammen-
    gelegten mantel setzen XVII 22: b. upp, aufbrechen XI 84
XXII 27, hervorsuchen XXIV 104. — brjótaz með ehm, mit
    jmd kämpfen LXXXVII 298; brjótaz um, sich umher tummeln,
    geschäftig sein IV 22.
broderni, n. brüderliches verhalten XCII 78.
```

bródurligr, adj. brüderlich II 164.

```
*brokabelltis-pungr, m. tasche, welche am hosengürtel befestigt
    ist LXXXI 1, 90.
bróka belltis-púss, m. dass. LXXXI 1, 90 (v. l.)
brot, n. das zerbrechen LXXXII 134.
brot-felldr, adj. epileptisch XI 245.
brotligr, adj. eines vergehens schuldig XIX 85 XLVIII 64.
brott-ganga, f. fortgehen LXXXV B 132 LXXXVII 272.
brott-hvarf, n. verschwinden XCV 79.
brott-kváma, f. entwischen LXXXI 2, 56 (v. l.) LXXXII 26.
brott-rekning, f. vertreibung XII 58.
brott-rekstr, m. dass. XXII 157.
brott-vera, f. abwesenheit LXXXIX 73.
brott-vist, f. dass. XC 149.
brugga (ad) brauen LXXXIX 80 XCVII 26.
bruna (ad) 'blitzen', vorwärts eilen XCIII 49.
*brunnz-munni, m. brunnenrand, os putei LXXVI 39.
brydda (dd) zuspitzen, emporschiessen lassen. unpers. bryddir eht
    (acc.) es ruft hervor, wird hervorgerufen, entsteht XXII 58.
bryn-hosa, f. beinschiene XI 51.
bry tja (ad) zerteilen; br. nidr, niederwerfen IV 23.
*brædra-klaustr, n. mönchskloster XL 1.
búa (bjó) ordnen: b. sik, sich anschicken LXXXVII 203; b. fyrir,
    vorbereiten XVIII 63 CI 28; b. um, einrichten XXVII 26; b. um
    sængina, das bett herrichten XC 105; b. upp hvílu dass. LXIII
    29. — buaz um, sich einrichten, es sich bequem machen
    LXXXII 11 XCII 55; buaz vid ehm, sich auf jmds besuch vor-
    bereiten LXXXII 52.
      unpersönl, býr illt undir, es steckt etwas böses dahinter LXXXI
    3, 56. 64.
bú-gardr, m. gehöft, vorwerk XLII B 4. 58.
buinn, part. bereit zu etwas (ehs, til ehs) XVII 127 XXVII 2;
    gekleidet, geschmückt LXXXV A 14.
buklari, m. kleiner, runder schild LXXVI 27.
*bulli, m. siegelkapsel XXV 19 [lat. bulla.] NB. med 'bullio'
    LXXXVIII 99.
burdr, m. geburt; pl. burdir, herkunft, stand; recht das sich auf
    vornehme herkunft begründet XVII 33.
burdugr, adj. von (vornehmer) geburt XXXIX 62.
burgeiss, m. bürger LXXII 4.7 u. ö. Aus anglonorm. burgeis.
burt, f. turnier (afrz. bouhourt, mhd. bûhurt); rida a b. turnieren
    XVII 178.
burt-reid, f. turnier XVII 182.
*busil-kinna, f. weib mit dicken backen (?) XC 184. Vgl. bussa,
    f. et kjödrigt, fedt fruentimmer BH I, 127., busalogr, slövegget,
    plump, ebda. I, 126 b; norweg. busse, klods; busselig, svær, meget
    stor, I. Aasen, ordb. 92*; mnd. bussen, bauschen, schwellen,
    Schiller - Lübben VI, 92 : mhd. busch, biuschen.
bust, f. (burst), dachfirst XXIII 114.
byggja (gd) einnehmen I 47.
bylr, m. heftiger wind XVI 134.
býr, m. dorf IX 52.
byrd, f. geburt, abkunft LIV 10.
byrja (ad) zu wege bringen; vortragen; beginnen; b. sik sich stellen
    (simulare) XLIX 16; b. upp incipere LXVI 9. — byrjaz beginnen
```

```
B 34 XXIII 19 XLIV 43 XC 242; byrjaz upp, dass. LXXXV
    B 150.
býta (tt) tauschen; b. sèr til ehs, sich etw. eintauschen LXXXVIII 36.
býting, f. tausch LXXXI 2, 45 (v. 1.)
bæna-fulltingr, m. unterstützung durch gebet XVI 230 XIX 88
    XLII A 10.
bæna-halld, n. fürbitte XVIII 47 XXVIII 147.
*bæna-traust, n. unterstützung durch gebet IV 70.
bæta (tt) bessern: bæta sik XCII 113; b. aptr ersetzen, erstatten
    XVI 91.
bölvan, f. fluch XC 227.
borur, f. pl. bahre XXII 152; vgl. barir.
Dag-back, n. morgenbad XLII B 77. Jp I, 6.
dag-drykkja, f. morgentrunk LXXVIII 40 (v. l.).
dag-ferd, f. tagereise XIX 8.
dagliga, adv. täglich, tag für tag IV 3 XXIII 139 XXVI 63 u. ö.
dag-stædr, adj. was an demselben tage geschicht XIX 87; dagstætt,
    auf denselben tag XLVIII 138.
dagverdar-drykkja, f. frühtrunk LXXXI 1, 12.
dag-ping, n. beratung LXXXIII 31.
dag-pingan, f. dass. LXXXIII 31 (v. l.)
Danr, m. Dane XCIII 13.
danskr, adj. dänisch XCIII 1. 45 u. ö.
dár, n. spott, hohn XLVIII 177.
dára (ad) betören XXXIX 48 LXIV 12 LXV überschr. dára ehn brott
    frå ehu, jmd von etwas fortlocken XC 202; dara eht af ehm, jmd
    durch list einer sache berauben XC 228.
dára-skapr, m. torheit XCIII 66.
dári, m. narr, tor XXII 165 LXXVB26 LXXXIII 35.98 LXXXVII 222.
dá-sama (ad) bewundern III 51 XI 193 XVIII 67.
dásamligr, adj. wunderbar XVII 70 XXXV 43 XLII B 174; adv.
    dasamliga VIII 51.
dá-semā, f. wunderbare sache II 109.
dauda-domr, m. todesurteil XCII 71.
*dauda-net, n. todesnetz 1 67.
*dauđa-pina, f. todesstrafe LXI 20.
dauda-sonr, 'sohn des todes', todeswürdiger verbrecher XXII 87. dauda-stadr, m. richtstätte LXXXII 106.
dauđa-stund, f. todesstunde XIV 41.
dauda-svefn, m. todahnlicher schlaf LXXXIX 22.
*dauda-sverd, n. schwert des todes XVI 110.
dauda-sök, f. ursache des todes I 108.
daudligr, adj. tödlich I 61 1X 37 XXIII 79 XXXIX 26. 66 XLII
    B 107; sterblich I 118 II 29. 93. 113 III 33 XI 155 XVI 20 XXIV
    108. — daudlig ord flüche XLII B 93.
dauf-heyraz (rd) auf etwas (vid) nicht hören wollen XXVI 61.
dauf-leikr, m. trägheit B 22.
*dauflig-leikr, m. traurigkeit, langeweile LXXVIII 85.
*degradera (ad) degradieren XII 10.
deila (ld) teilen, streiten; d. upp á ehn, mit jmd einen streit be-
    ginnen LXXXVII 93.
*dekán, m. dekan LXXXV B 78 u. ö.
```

```
*deponèran, f. niederlegung XCV 110.
deyna (nd) stinken LXXXVII 210.
digrligr, adj. übermütig LXXXVII 245.
digull, m. tropfen XLVIII 144.
dikta (ad) ausdenken, ersinnen XVI 162 XXII 48 XCII 108; verfassen XIV 17. 30; verhängen III 40.
dirfa (fd) dreist machen; dirfaz, dreist werden LXXXVII 29.
disputan, f. disputation, erörterung LXXXIII 58.
*disputèran, f. streit, disput XII 17.
djarfligr, adj. kühn, verwegen XVI 19 XXII 23; adv. djarfliga, derbe, wacker XXII 182.
djúp, n. tiefe XXVI 82 LXXXVII 136.
djupr, adj. tief; tiefsinnig LXXXIII 58. 81; klug, schlau LXXXIX 86.
djup-rædi, n. schlauheit; pl. schliche, kniffe LXIII 11.
djúp-settr, adj. klug erdacht XXII 22.
djöfulligr, adj. teuflisch XIII 10 XIV 15.
dofi, m. schläfrigkeit, trägheit B 22.
dómari, m. richter XXVIII 106 LI 55 LXXXVII 115 u. ö.
dóm-kirkja, f. domkirche, münster XXIII 56.
dómr, m. urteil, richterspruch XXIII 165; ratschluss X 90.
dóms-dagr, m. tag des jüngsten gerichts XIII 38 XXXIII 28 XLI 57
    LXXXV B 165.
dóms-maðr, m. richter, LXXXIV 4.
dom-sæti, n. richterstuhl III 37.
drafl, n. geschwätz XXXIX 45.
draga (dró) ziehen; anziehen, spannen LXXVII 56; zeichnen LXXXI
    2,59; d. eht af ser sich einer sache enthalten LXVIII 34; d. brott
    sich fortmachen XLII B 116; d. fram fortführen XCII 75;
    d. saman zusammenscharren C 38; d. sik undan ehu, sich
    einer sache entziehen XI 94; d. eht undan ehm jmd etwas ent-
    reissen LXX 8; d. eht undir sik etwas an sich reissen XXII 130
    XXVIII 219 XLVIII 179 LXXXVII 303. 315; pikkir mèr ván
    draga, ich glaube erwarten zu können XLVIII 147. – vinatta
    peirra dregz saman, die freundschaft zwischen denselben wird
    enge XC 35.
       unpersönl. dregr saman med okkr es führt zu einem zu-
    sammenstoss zwischen uns LXXXII 127; dregr ehn undir dauda-
    dóm jmd wird zum tode verurteilt XCII 71.
draka, f. laune, einfall LXXXVII 283. GV 104° s. v. drák.
dramba (ad) sich überheben wegen einer sache (af ehu) XLII B 205.
dramb-samligr, adj. von übermütigem benehmen XVI 189. dramb-samr, adj. hochmütig LXXXIII 26 LXXXVII 307.
dregill, m. band, streifen LXXXII 33.
dreifa (fd) zerstreuen, verjagen XXII 62.
dreifing, f. zerstreuung XLIV 47.
drepa (drap) schlagen stossen; d. nidr, senken (ehu) XXV 73. drif-hvítr, adj. schneeweiss XI 196.
drottinligr, adj. des herrn XI 224 XX 32.
drykkju-bord, n. zechtisch LXXVIII 40.
dúfa, f. taube XCIV 11.
*dúfl, n. plätscherndes geräusch (?) LXXXIX 45.
*dúfla (ad) plätschern LXXXIX 55.
dugandis-madr, m. rechtschaffener, angesehener mann II 63 X 41
    LXXXIII 32 XCV 47.
```

```
dular-klædi, n. verkleidung XCV 25.
duptligr, adj. aus staub gemacht, irdisch XXIV 109. Jp I, 8°. dvala (ad) aufschieben IX 27 XXIV 76.
dvelja (dvaldi) aufhalten, hemmen; zurückhalten (frá ehu) B 27; zögern LXXXVII 15 CI 29.
dýfa (fd) tauchen XXVII 36 LXXVII 56. 59.
dýfliza, f. gefängnis XIX 91 XXIV 131 XCII 63.
dygd, f. tugend, probitas LVI 14 LVII 2. 6 LXVII 2 LXVIII 76.
dygdar-fullr, m. tugendhaft, tüchtig XVII 218.
dygđar-lauss, adj. untauglich LXXXVII 212. 229.
dygdar-madr. m. tüchtiger, zuverlässiger mann XCII 129.
dyggr, adj. treu LXXXVI 63.
dylja (dulđi) verbergen; dyljaz viđ eht, etw. in zweifel zichen
    LXXXIX 7.
dynkr, m. lärm, geräusch LXXXIX 27 (v. l.)
dyntr, m. schlag; moment (?) LXXXIX 27. GV 111*. dypt, f. tiefe XCV 218.
dýra-veiðr, f. hirschjagd LXXXII 1.
dýrā, f. ehre, herrlichkeit, ruhm II 104 XI 211 u. ö.
dýrðar-fullr, adj. ruhmreich XVII 218 (v. 1.)
dýrðar-maðr, m. ruhmvoller, tüchtiger mann XVI 50.
dýrđa-verk, n. herliche tat XI 209.
dýráligr, adj. herlich, gloriosus LXXXV B 167 XCV 235. 238
    XCVI 52. 65; ausgezeichnet III 8 XCV 111; selig XVI 212. —
    udv. dýrdliga ehrenvoll XVII 225.
dýrkan, f. verehrung XI 135.
dýrligr, adj. ehrenwert XI 171 XVIII 67; ansehnlich, statlich
XVIII 40. 54; kostbar XVIII 58.
dýr-mætr, adj. kostbar LXXV B 22.
dýrr, adj. teuer, kostbar; ausgezeichnet XLII B 29; dýrum fremri,
    über die ausgezeichneten hervorragend, der allertref lichste XLII
dægra-stytting, f. zeitvertreib LXXVI 6.
dæma (mđ) entscheiden XXI 15.
dæmi, n. ausspruch III 78.
dæmi-saga, f. erzählung, sage XXXIII 11. 247 XCV 155. dögg, f. tau; bewässerung XXVII 25.
*döggving, f. bewässerung IX 58.
Ebreskr, adj. hebräisch XI 81.
edik, n. essig LXXXIII 124. Aus lat. acetum. Gudbr. Vigfussons
    meinung (dict. s. v.) dass das wort erst zur zeit der reformation
    aus dem dänischen entlehnt sei, ist also zu berichtigen.
efa (ad) zweifeln; efaz, dass. LXVII 52; zweifelhaft, unschlüssig
    werden (i ehu) LI 76.
efa-lauss, adj. zweifellos, nicht zweifelnd XLVIII 159; efalaust, unweigerlich XXV 89.
efa-sem d, f. zweifel II 64.
efi, m. dass. I 111 XIX 88 XXIV 141 LXXVII 27 LXXVIII 27
    LXXXIV 14.
```

efna (ad) einrichten; etnaz, sich zutragen, geschehen XC 53 (v. l.)

efla (ld) gründen X 104 XIX 4 LXXXIII 1.

efni, n. stoff; inhalt; umstand II 86 XXVI 49; eigenschaft X 129; gelegenheit, veranlassung XXV 80 LXI 3 LXXXI 1, 18. 28; erzählung, geschichte I 9 II 99 XLVIII 50 LXXXII 163; gegenstand I 123 XX 28. 35. — ábóta efni, person die sich zur abtwürde eignet XXVI 39. — gengr til efnis, es ereignet sich IX 13 XXV 7. E g i p tius, m. Egypter LI 51 XCII 116. 119. egipzkr, adj. egyptisch XCII 59. 62. 85. 103.

e i g a (átti) haben: e. eptir zurückbehalten haben XXI 3; e. heima seine heimstätte haben XXVI 10 LXXXII 155; hvar a pat heima er yar sýniz svá, worauf gründet sich eure behauptung XLII B 48, rgl. LXXXVII 99; e. eht undir ehm bei jmd etwas zu gute haben, von jmd etwas zu fordern haben LXXXI 3, 61 (v. l.); e. vid, passend oder dienlich sein II 155. — eigaz med, sich mit etwas abgeben LXXXIII 75.

eiginligr, adj. eigen, jmd allein zugehörig XX 10 XXVIII 15 XLVIII 174; jmd geweiht LXXXV B 130; eigentlich, endgiltig LXXXVII 130; persönlich LXXXVII 198. — adv. eiginliga per-

sönlich LXXXIII 118.

eignar-jörð, f. landbesitz XLII B 6.

e ignar-nafn, n. eigenname I 92 XIX 70 XXIV 2.

eignar-vætti, n. zeugenschaft, durch deren aussage jmd als rechtmässiger eigentümer einer sache erwiesen wird XXVIII 105. GV 119b.

\*eikar-stofn, m. eichenstumpf XXVIII 163.

\*eikar-stubbi, (-stobbi) dass. XXVIII 163 (v. l.) 188.

eina, adv. allein XXVIII 177.

ein-eygar, part. praet. einäugig LX 10.

ein-eygr, adj. dass. LX 17.

ein-fætingr, m. einfüssiger mensch XXV 61.73. ein-fættr, adj. einfüssig XXV 36.39.

einka-mál, n. heimliches gespräch LXXXII 54. einkanligr. adj. vertraut XCII 2; speciell I 123. adv. einkanliga, eigentümlich, sonderbar XCII 43.

ein-læti, n. aufhebung der ehelichen gemeinschaft IX 35. ein-mana, adj. einsam XLVIII 44.

einninn (d. i. einn veginn) adv. ebenso LXXVIII 189 (v. 1.)

ein-seta, f. einsiedelei II 42 XXII 42 C 46.

einsetu-madr, m. einsiedler II 22 X 94 XXII 2 XLII A 6 C 1 u. ö. cinsliga, adv. abgesondert; allein IX 40; e. komit einsam belegen,

abjectum XCV 54.

ein-sætt, n. adj. vor allem ins auge zu fassen XVII 188. ein vir duliga, adv. besonders, ausführlich LXXXIII 83. ein vist, f. einsamkeit II 18. 160.

\*einæta-hús, n. separates speischaus II 138. e itrligr, adj. giftig XXVIII 189 v. l.).

ekkju-búnadr, m. witwentracht LXVII 15.

ekkju-dómr, m. witwenstand 1 28. 30 LXXXIX 17.

ellda-hús, n. wohnzimmer XC 45.

elldligr, adj. feurig XVI 237 XLVI 24. 40 CI 5.

elldz-bruni, m. feurige glut XCV 207.

elldz-logi, m. feuerflamme XI 56.

elldz-neyti, n. feuerung, feuer XXVIII 213. ellta (lt) verfolgen LXI 15 LXV 17.

elskari, m. liebhaber, freund; elskari heimsins, e. þersarar veralldar der weltlichem leben geneigte B 24 IV 74 XI 146.

```
elskuligr, adj. beliebt XXVII 2; adv. elskuliga, lieblich LXII 3.
embættis-gjörð, f. gottesdienstliche verrichtung II 105.
*embættis-regla, f. amtliche vorschrift, klosterregel XIII B 27. enda-fjöl, f. am ende befindliches brett LXXXII 91.
enda-lykt, f. ende LXXXVII 324; tod X 128 XCV 113; i endalvkt.
    schliesslich LXXXV B 11.
endiliga, adv. endlich, schliesslich XVIII 22; rolständig LXXXIII
    79 (v. l.)
*endr-batna (ad) widerhergestelt werden XXII 155.
endr-bæta (tt) erneuern, bessern X 104. 122 XXVI 89.
endr-getinn, part. praet. widergeboren (fyrir eht — per) XX 27; vgl. FMS III, 166 10.
endr-lausn, f. erlösung XIX 87 (v. l.)
endr-nýja (ad) erneuern, widerherstellen V 36.
Englskr, m. Engländer LXXVII 85.
epla-gardr, m. apfelgarten LXXV A 1. 3.
optir á, hinterdrein, XXXIX 49.
eptir-dæmi, n. beispiel I 130 VI 42 XLV 45.
eptir-för, f. nachsetzung, verfolgung LXXXII 124.
optir-ganga, f. unterstützung XLVIII 39.
1. eptir-komandi, m. nachfolger, nachkomme XIV 59 XVI 14
    LXXII 5.
2. eptir-komandi, p. praes. nachfolgend, zukünftig XIV 57.
eptir-leitan, f. bitte II 28.
eptir-læti, n. nachgibigkeit XCV 21; behaglichkeit, behaglicher
genuss IV 21 XVIII 10 XLV 39 XLVIII 5.77 LVI 7 XCII 77;
    plur. comfort LXXXVII 178.
optir-mæli, n. rühmende anerkennung LXXXVII 321 XCV 17.
eptir-sókn, f. verfolgung XCII 57.
eremiti, m. eremit II 34 u. ö.
erendi, n. geschäft, verrichtung; vorfall X 24.
erfd, f. erbschaft, auch im plur. XXVIII 108.
erfdar-jörd, f. erbland XI 133.
erja (ardi) pflügen LXXVI 12.
erki-prestr, m. erzpriester XI 25.
erki-stóll, erzbischöflicher sitz XVI 215 XVIII 27 XIX 7 XCV 28.
erma-kapa, f. mantel mit ärmeln LX 14.
*ermita-klædi, n. pl. panni eremitales LXIX 21.
ess, n. pferd LXXXI 2, 5 u. ö.
eymå, f. unglückliche lage XLII A 66 LXXXV B 52.
eymyrja, f. glühende asche XCV 129.
*eyrna-kapa, f. mantel, der bis un die ohren reicht, die ohren schüzt (?) LX 14 (v. l.)
oyzla, f. armut LXXXV B 52.
```

Fá (fekk) fassen, fungen: fá í höfut, den kopf einnehmen, verwirt machen XC 97; f. miss einen fehlgriff tun CX 73; f. til zu wege bringen, vornehmen XXIV 122; f. undir á sör einen fehlgriff tun, einen misserfolg haben XLVIII 122. — fáz í eht, í ehu sich auf etwas einlassen, mit etwas abgeben LXXXVII 70 XC 9. 84. 180: fáz við dass. XXXV 11; fáz um lárm machen LXXXVII 93.

```
unpersonl. fær ehm ehs jmd wird etwas bereitet: fær honum
mikils áhuga es macht ihm grosse bekümmernis XI 33. faðma (að) umarmen II 167 LXIII 15.
fá-dæmi, n. unerhörte sache XLII A 46.
fá-gjætr, adj. selten zu finden XCI 27.
fagna (ad) sich freuen XI 74 XVII 72 XLVIII 104; aufnehmen
     LXXXVII 190.
fagnađar-lauss, adj. freudenlos, elend XIX 95 LXXXVII 206 XC 232 XCVI 12.
fagr-leiki, m. schönheit LXVII 46.
fagr-mæli, n. schmeichelnde rede LXXXIX 19.
fá-heyriligr, adj. was man selten hört, ungewöhnlich LXXIX 100. fákr, m. pferd XCV 97.
fálki, m. falke LXXIX 71. 72.
falla (fell) fallen: f. frá ehu etwas durch den tod erledigen XVI
     164, vgl. XXVI 72 LXXVIII 140: f. fram vorwärts stürzen,
     sich vordrängen XXIII 41, niederfallen XXI 19. 32 XXIII 241:
     f. lèttara weniger von gewicht sein LXXXV B 83; f. nidr
     erlassen werden XXXVIII 17; f. or ausfallen, ungenust ver-
     streichen XXIII 256, sterben II 148; f. sjukr krank werden
     XLI 12; f. til zu stande kommen XXVIII 153, eintreten, eintreffen LXXXIII 29 LXXXV A 41 B 75 LXXXVII 294; f. yfir
     gefält werden (von einem urteil) LXXXVII 131; f. pungliga einen schweren fehltritt begehen XXV 45. — fallaz versallen,
     geraten: hann fellz (fellr v. l.) í banasótt XV 31.
        unpersönl, fellr vel til es trift sich glücklich XLVIII 137; svå
     fellz a med beim sie kommen so gut mit einander aus XC 34.
falligr, adj. (d. i. fagrligr) schön XXVI 1 LVI 4.
falsari, m. betrüger, arglistiger mensch XXVIII 55.
*fals-ásjóna, f. falsches gesicht, falsche gestalt XLVIII 89.
*fals-leiki, m. falschheit XXXII 7.
falsligr, adj. falsch XXXII 9 LXXXIX 90.
fang, n. beute XCIII 59.
fanga (ad) fangen, verhaften XIX 98 LXXXVIII 75.
fár, adj. wenig: fátt er um hann, es sind wenig leute in sr um-
     gebung XXIII 147.
fara (fór) fahren: öl ferr á das bier wird aufgetragen I 44; fara at
     sich ereignen XXVIII 182; f. eptir nachfolgen XXIII 23 XL 8; f. fram verfahren XXVI 68, sterben XV 47 XIX 70; f. fram ehu, eht etwas ausführen XI 34 XXIII 172 LXXXVII 51 XCIII 35;
     f. lágliga verborgen bleiben XCVI 4; f. með hinzukommen
     LXXXIII 28; pat ferr næst, demnächst ist das zu erwähnen
     (?) XLII B 21; fara til sich an etwas machen LXXVII 18, den
     verlauf nehmen XXVIII 8; f. um eht etwas berühren, kennen
lernen I 6; f. um sin erendi, sn zweck nicht erreichen LXVII 13;
f. und an sich weigern XXIV 19 XCVI 9, ausweichen LXXXVII
     100; f. vel sich gut aufführen LXVII 34; f. yfir über etwas
     hinweg gehn XXVI 66. — farinn fort LXXXVIII 105.
unpersonl. forr fram sögu die geschichte nimt den verlauf
     XCV 149.
farar-skjóti, m. reitpferd LXXXI 2, 34.
far-fúss, adj. bereit zur abreise, reisefertig LXXXV B 125.
far-lengd, f. lange reise XCII 48.
fárliga, adv. gefährlich; sehr XIX 28 (v. l.)
```

```
far-módr, adj. müde von der reise XLIV 30.
farri, m. vagabund XC 109.
far-sælld, f. glück XLVI 21 LXXVIII 149.
farsælldar-tími, m. zeit des glückes XCII 127.
far-vegr, m. weg, spur V 35. 45.
fá-sènn, adj. selten gesehen, ungewöhnlich LXXX 21.54.
fá-sinní, n. einsamkeit LXXVIII 84.
fá-skiptinn, adj. zurückhaltend LXXIX 33.
fasta-eign, f. unbewegliches eigentum, liegende habe XVI 168.
fastliga, adv. scharf LI 58. fastr, adj. hartnäckig I 94.
fátækligr, adj. ärmlich LXXXVIII 70; adv. fátækliga LXXXVII
    12 LXXXVIII 102.
fá-vizka, f. einfältigkeit XXIII 204 LXXXVIII 75. 84.
fè-bod, n. angebot von geld XXVIII 20 LXXVIII 132.
fè-brögð, n. pl. anschläge, um geld zu schaffen XVI 159.
fè-fang, n. gelderwerb LXXXVII 114.
fè-hirzla, f. schatzkammer VII 30. 32 XVI 87 LXXXIII 122.
feila (ad) schwanken: lætr ser ekki feila, ist nicht schüchtern
    LXXXVIII 78.
feiti, f. besibtheit X 68.
fè-kostnadr, m. kosten: upp á þinn fèkostnat, auf deine kosten XCIII 37.
fela (fal) bergen; übergeben; fela eht upp a ehn imd etwas zuschie-
    ben XXIV 24.
fèligr, adj. wertvoll; schön XLVIII80; adv. fèliga kostspielig (?) XXV 30.
fella (ld) fällen; f. sik til ehs, sich geschickt machen für etwas,
    sich in etwas geschickt erweisen XXIII 89.
felldr, m. mantel; liggja í einum felldi, ein zusammenhängendes
    stück ausmachen XXVIII 19.
felling, f. falte LXXV A 20.
felur, f. pl. versteck XC 195.
*fè-mosta, f. geldkiste, geldmasse (?) VII 15 XCIII 60. Vgl. binnend.
meste: Frisch I, 661 ; Schmeller I2, 1684: Weinhold, beitr. 24
    einem schles. wb. (Wien 1865) s. 62.
fè-munir, m. pl. geld, vermögen LXXXVII 281.
fè-mætr, adj. geldwert habend, wertvoll XVI 124.
ford, f. zug XCIII 43. 49.
ferdaz (ad) sich auf den weg begeben, reisen XCV 29 (iter agebat,
    Vita abb. Becc.) XXV 92 LXXXVII 270; út ferdaz, dass. XLVIII 94.
ferliga, adv. gewaltig, sehr XXVIII 212.
ferskr, adj. frisch, treflich LXXXV B 50.
*fertugs-alldr, m. alter von 40 jahren I 13.
fè-skipti, n. teilung des vermögens (?) XCII 5.
fè-skortr, m. geldmangel LXXXV A 65.
festar-mær, f. braut XVI 161 XCII 29.
festar-öl, n. verlobungsbier LXXXV A 54.60 B 34.
fè-vöxtr, m. zunahme des vermögens LXXXV B 82.
finna (fann) finden: á þèr man finna an dir wird man merken, an
    dir wird man etwas erleben XXVIII 171; f. at ehu etwas
    tadeln XXI 14. 15. 38. 40 XCV 72; f. eht til ehs etwas als
    grund angeben LXXIX 76. 102 LXXXVII 102; finnz ehm mikit
    um eht jmd wird von einer sache stark bewegt XCII 107, etwas
    gefält jmd sehr XXVI 16. 25.
*firna-djarfr, adj. überaus keck LXXXI 3, 65 (v. l.)
```

```
*firna-madr, m. ungewöhnlicher mensch; f. djarfr. überaus frecher
    mensch LXXXI 3, 65.
*fiskrykna-madr, m. hypocrita XLIX 27.
*fisk-rykni (?) f. hypocrisis XLIX 16.
fjala-spikr, f. pl. holzspähne LXXXII 157.
*fjala-spilldur, f. pl. dass. LXXXII 157 (v. l.)
fjåndligr, adj. teuflisch LXXXII 117 (v. l.) XCII 11; adv. fjåndliga
    IX 36.
fjár-afli, m. gelderwerb XVI 162 XXVIII 221.
fjår-hagir, m. pl. vermögensverhältnisse LXXXV B 35.
fjar-lægd, f. weite entfernung XXIII 87.
fjar-lægr, adj. weit entfernt von etwas (ehu) LXXXVIII 41. 85.
fjarski, m. entfernung I 18.
*fjöl-menning, f. menschenmenge LXXVIII 55 (v. l.)
fjöl-mennr, adj. stark bevölkert XXIII 141.
fjöl-skyllda, f. fülle an geschäften LXXXV B 75.
flå-ræði, n. nachstellung LXXXIX 81.
*flatt-skapr, m. betrug XXII 147.
flekkr, m. fleck, stück, stelle XXVIII 53 XLII B 65.
flengja (gd) peitschen; schleudern XVI 147.
flikki, n. speck, speckseite XC 39 u. ö.
flis, f. splitter; vorwurf (?) XCV 103.
fljóta (flaut) fliessen; sich einstellen LXXXIX 6; fljóta yfir ver-
    lauten II 87.
*fljót-gjörr, adj. rasch in der arbeit, behende, flink LXXXVII 43.
fljót-tækr, adj. ron schnellem auffassungsvermögen I 7.
florin, n. gulden LXXXVII 247. 278. 285. Aus mlat. florenus, frz.
    span. florin.
florina, f. dass. X 119.
florinn, m. dass. LXXXVII 253. 267.
florr, m. viehstall XC 79.
flot, n. fliessen; bewegung LXXVIII 137.
flugu, f. fliege; spinne XXV überschr.
flug-skjótr, adj. von fliegender schnelligkeit, schnellfüssig LXXXII
7; vgl. FSS XXVIII.
flur, n. blume, blüte XI 182 u. ö. Aus altfrz. flour.
flutningr, m. rede XXV 62.
flykkjaz (kt) sich in scharen sammeln LXXXIII 76.
flytja (flutti) fortschaffen; flytjaz, laufen, strömen LXXXVII 177.
flækja (kt) zusammen wickeln; flækjaz fyrir eht, sich ror etwas in
     den weg legen XXV 10.
flökta (kt) flattern XI 124.
fóðra (að) füttern, auspolstern XI 183.
fóra, f. ausrüstung LXXXI 2, 14 (v. l.) XCVI 34.
forað-skapr, m. unheilsankundigung, drohung LXXXIII 110.
for-boð, n. der (kleinere) kirchenbann VIII 13. 35. 38.
for-boda (ad) mit dem (kleineren) kirchenbanne belegen VIII 6.
for-djarfa (ad) verderben XXXIX 15. Entlehnt aus dem deutschen.
for-elldri, n. collect. vorfahren XVI 17 XXVIII 98 XLVIII 67.
for-gylltr, adj. vergoldet LXXXIII 100 (v.l.) Entlehnt aus d. deutschen.
*forgöngu-sveinn, m. obergesell LXXIII 4.
for-hús, n. vorzimmer XLII A 37.
forkunnligr, adj. ausserordentlich, vortreflich XI 45. 261 (v. l.)
     LXXXVII 59. 116; adv. forkunnliga XXVII 25.
```

1

```
forliga, adv. sehr XXVIII 159 LXXXIX 15 (v. l.)
form, n. gestalt, form XXIII 57 XXIV 133 XL 24 LXXVIII 42 LXXXV B 155 XC 171; rorschrift X 33 XXVI 69.
for-madr, m. anführer; vorgesezter LXXXI 1, 17.
for-máli, m. vortrag, predigt XLII B 29.
*formanna-lauss, adj. ohne vorsteher XVI 207.
for-mentr, adj. vorzüglich ausgebildet XXV 2 XLII A 3.
for-merkja (kt) erfahren XXV 16 (v. l.)
for-messa, f. rormesse LXXXVII 9.
fórnari, m. opferer III 55. Jb II, 117 .
forn-trodinn, adj. ehemals betreten, seit langer zeit unbenuzt Xl
    124. FSS 1988.
forn-yrđi, n. proverbium LXVI 27 LXXII 42.
for-råda (rèd), verraten LXIV überschr. (v. l.)
                                                  Deutsches lehnwort.
for-rikr, adj. sehr reich XXII 122 XXV 3 (v. l.) XXVIII 1.
fors, n. gewalt, gewalttätigkeit XII 46 XIV 7 XV 4 XXII 133. 165
    XCVI 44; heftigkeit I 95 XIX 19 XLII B 112. Wol entlehnt aus
    dem roman. (it. forza, frz. force, Diez, wb. 4 146) und mit fors,
    wasserfall, nicht zusammenzustellen.
for sa (ad) heftig werden XXIII 216; forsaz dass. XCVI 11. Zum ror.
for-stjóri, m. vorsteher, oberhirt XVI'98.
for-tak a (tók) läugnen IX 17; fortekit ord läugnung; widerspruch
    XXII 161.
fortaks-eidr, m. eid der läugnung; eidliche versicherung, dass die
    aussagen des gegners unwahr seien XXVIII 131. Jp II, 118.
for-tapa (ad) verlieren XXXIX 31. 113.
for-verari, m. vorgänger VII 11.
fóstr, n. pflege XXVI 59.
fóstr-jörð, f. geburtsland LXXXIX 69.
fot-mal, n. mass eines fusses, fussbreit: fotmal er fengit upp i
völlinn, es ist ein fuss breit in dem felde gewonnen, wir haben
    festen fuss darin gefasst XXVIII 59.
fót-skör, f. tritt, stufe LXXIX 47.
fót-troð, n. das treten mit füssen XVI 176.
fót-troða (trað) mit füssen treten XIN 19.
frá-bæriligr, adj. ausgezeichnet X 100.
frá-bærr, adj. ausserordentlich III 22 XI 238 XXV 96 XLII B 20
LXXVIII 135 LXXXVII 6 XCII 77 XCV 66; adr. frábærliga
    treflich XI 261.
Frakka-kóngr, m. der könig von Frankreich XI 8. 42 XIV 30 XLVIII 1. 11. 62 XCIV 15 XCV 91.
framan, adv. vorne XXII 73 LXXXVII 120. 123; at fr. dass. XLII
    A 60.
framarla, adv. sehr X 113.
framarliga, adv. volständig XXIV 21; ausserordentlich, sehr
    LXXIX 8.
framaztr, superl. der vorzüglichste LXXXIII 53: framaz am besten
    XXVIII 180 LXXVIII 19. 146.
fram-búd, f. hilfe XVII 108.
fram-farinn, part. pr. gestorben II 175, 181 XXII 135 XXVII 31.
fram-ferd, f. abscheiden, sterhen XIV 62 XVI 239 XVII 215
    XXIII 252; unternehmung XLVIII 4 LXXXVII 57; handlungs-
    weise XLVIII 24.
*framferdar-madr, m. unternchmender mann XXII 11.
```

```
fram-ferdugr, adj. geneigt (til ehs) XXXV 2.
fram-för, f. abscheiden, tod LXXVIII 193.
fram-gangr, m. erfolg; hilfe LXXXVIII 35.
fram-girnd, f. dreistigkeit XLII B 46.
fram-girni, f. dass. XLII B 48.
fram-játan, f. gelübde XXII 80.
fram-kvæmå, f. ehre, unsehn XXII 98; med fr. sorgfältig XIV 26.
fram-lag, n. gewährung XXVIII 56; beisteuer, unterstützung LXXXV B 5.
fram-lidinn, part. praet. gestorben 127 XIX 85 XXIII 109 XXXIV
    17. EJ 147 •.
fram-lútr, adj. sich nach vorwärts neigend; geneigt, bereit B 2.
frammi, adv. vorwärts; fernerhin XI 75.
fram-stada, f. verhalten LXXXV B 7.
framt, n. adj. vorn befindlich; svá framt sem, sobald als XXIII 177
    XCII 30.
fram yfir, ausser LXXXVII 4.
Franzeis, m. Franzose X 101 XI 88. 121. 163. 165 XII 54 XVI 202.
frá-skilliga, adv. abgesondert; f. komit, einsam gelegen, abjectum
    XCV 51.
frá-sögn, f. erzählung XXIII 92.
frá-vera, f. abwesenheit I 18 LXXXV B 76 XCII 6.
freistni, f. versuchung I 66 LXVII 51.
frelsa (st, ad) befreien, retten XXXV 17 XXXIX 89. 113 L 22
    LXV 19 LXVI 24.
fremi, adv. vorn befindlich; svá fremi sem, sobald als XCIII 48.
fremja (framdi) fördern; fremjaz gefördert werden, fortschreiten
    XLV 14.
frètt, f. nachricht XVII 143; gerücht I 29.
frètta (tt) ausfragen XIII 21.
frid-bond, n. pl. 'friedensbänder', bänder die das schwert in der
    scheide festhalten und ohne deren lösung es nicht gezogen werden
    kann XXII 87. Weinh. 200.
frid-gjarn, adj. friedliebend XXVIII 39.
*fridlu-lag, n. concubinat LXXXV B 33.
fridlu-lifnadr, m. dass. XCIX 55. 56.
frid-madr, m. mann mit friedlichen absichten XVII 7.
frid-mælaz (lt) zu jmd (vid ehn) sprechen, um sich mit ihm zu versöhnen XXIII 180.
frjá-dagr, m. freitag; frjádagr langi charfreitag XCV 243.
frjáls, adj. frei; freigebig XLVIII 27.
frjálsa (ad) retten, befreien XI 27 XXVII 42 LXXXII 112 XCV
    42 u. ö.
frjáls-leikr, m. freigebigkeit, liberalitas XCII 77.
frjálsliga, adv. ungehindert LXXXVIII 110.
frjó-samr, adj. fruchtbar IX 11.
frum-tign, f. vorzug, ehre XCVI 42. frygd, f. liebe XXXIX 7.
frýja (frýði) tadeln, vorwerfen; fr. á við ehn, wider jmd lästern
    A 11.
fræða (dd) 'gelehrt machen', unterrichten XVI 44.
*fræda-laun, n. lohn für eine kunst (?) LX 7 (v. 1.)
*frægðar-efni, n. gelegenheit ruhm zu erwerben LXXVIII 110.
frægdar-verk, n. rühmliche tat XCV 68.
  Gering, Island. Legenden, Novellen usw. II.
                                                   18
```

```
frægiligr, adj. rühmlich, angesehen XXIV 3 LXXXIII 97.
frægja (gd) berühmt machen; rühmlich erwähnen, rühmen XLVIII
126 LXXVIII 96 LXXXV B 72.
*fugla-kyn, n. vogelart LXXXIX 29.
fuglari, m. auceps LXIII 1. 4.
fugla-söngr, m. vogelgesang XI 128.
full-bakadr, part. praet. 'volständig gebacken', genügend erwarmt
     XLU B 83.
full-bjartr, adj. hellglänzend XXXIX 116.
full-dýrt, adv. sehr teuer XL 30.
full-færa (rd) beweisen, bestätigen XCII 126.
full-gjöra (rd) entscheiden XXI 22
full-glatr, adj. freudenvoll XXXVI 50.
ful-lifi, n. unsüchtiger lebenswandel (opp. hreinlifi) B 23.
full-illa, adv. überaus schlimm XXXII 11.
full-kominn, volkommen; f. at alldri, sum manne gereift XXIII 7.
full-rikr, adj. überaus reich I 2 II 2 XXII 60 XXVIII 43
LXXXVII 3 XCII 120 XCIII 1.
full-rikuliga, adv. sehr vornehm, sehr prächtig XXXIX 61.
full-skipta (pt) volständig teilen; segir, at fullskipt se akrinum, dass es mit der teilung des ackers zu ende sei XIX 38. full-sæla, f. überfluss I 78 XXII 123 XLII B 59 LXXVIII 150. 165 XCII 37 XCIII 17.
full-sæll, adj. volkommen glücklich XCV 234.
full-tingja (gd) helfen XLVII 13.
fundr, m. versamlung XII 38 XIV 9 XVI 205.
furda (ad) sich wundern; furdaz, dass. II 35.
furdu-mikit, n. adj. überaus viel: f. or med systrunum, es besteht
     ein sehr vertrautes verhältnis zu den nonnen XXVI 62.
fylgi, n. begleitung XVI 81; energie, eifer LXXIII 40.
fylgis-kona, f. dienerin LXXXI 1, 9.
fylgis-mær, f. dass. LXXIX 9.
1. fylgja (gd) folgen; f. fram, ausführen XLII B 22.
2. fylgja, f. gefolge, begleitung XCIII 5.
fylgjari, m. begleiter LXXXI 2, 27 (v. l.)
fylgju-lag, n. concubinat LXXXIX 8 XCVI 3. Fr. 830.
fylla (ld) füllen; beendigen XXIV 36; fyllaz, in erfüllung gehen
     III 78 XXV 64. 109; sich beruhigen, sich zufrieden geben (ehs)
     XXVIII 29.
fylli, f. fülle, auch im plur. XC 185.
fylskni (d. i. fylgsni, got. fulhsni) n. schlupfwinkel, versteck LXIII
28 LXIV 7 LXV 7 LXXXVII 157 XC 102. 199.
fyrir, praep. c. dat. et acc. vor, für; zu folge XVI 13; in besug auf LXXVIII 19.
*fyrir-bera (bar) unterlassen XXXVI 2.
fyrir-dæma (md) verurteilen LI 63 XCII 83; verdammen IX 83
     XXXV 17 XL 32 XLI 19. 53.
fyrir-gefning, f. vergebung XXXIII 30 XXXVI 12.
fyrir-gjöra (rd) vernichten, verderben XCVII 29.
fyrir-hugsan, f. vorbedacht, überlegung LXXXIX 86.
fyrir-hyggja, f. sorgfalt XXVI 56 (v. 1.)
fyrir-kveda (kvad) abschlagen, verweigern XXVIII 40. 151 LXXXV
     B 37; versperren LXXXV B 149.
fyrir-lat, n. verzeihung XXIII 241.
```

```
fyrir-láta (lèt) verlassen; verachten LXVII 10. 35 LXVIII 51.
fyrir-litligr, adj. schimpflich LXXXVII 332.
fyrir-litning, f. verachtung 111 76.
fyrir-segja (sagði) vorschreiben, bestimmen LXXXV B 63.
fyrir-setning, f. vorschrift LXXVIII 190 (v. 1.)
fyrir-skipan, f. anordnung XXXIX 28.
fyrir-sma (ad) gering achten, verachten XII 5 LXVII 41 XCVI 41.
fyrir utan, jenseits X 111.
fyrir-verda (vard) vergehen, verschwinden; f. sik dass. LXXXV
    B 154.
fyrnska, f. alte (bes. heidnische) sitte XLIX 16; alter V 29
    XXVIII 160.
fyrri, compar. der vordere XC 170.
færa (rd) führen, bringen: f. sik sich anschicken LXXVII 73; f. í
    brott fortreissen XXII 74; f. til norrænu ins norwegische
    übersetzen A 5; færaz á fætr aufstehen LXXXII 141.
færiligr, adj. ausführbar; sem færiligaz so schnell es sich machen
    liess LXXXII 129.
födur-gardr, m. vaterhaus I 10.
födur-hús, n. dass. I 5.
födur-lauss, adj. vaterlos VII 17.
föru-madr, m. landstreicher LXXVIII 25 (v. l.)
*föru-pilltr, m. dass. LXXVIII 25 LXXXVII 323.
```

Gagna (ad) nützen, frommen; passen, verständlich sein XI 66; gagnaz nützen, frommen XXIII 204 LXXXVII 335 XCII 22. gá-lauss, adj. unachtsam, leichtsinnig VIII 3. gall dr, m. zauberei LXXVII 41 LXXXI 2, 53. gall dra-madr, m. zauberer LXXVII 11 LXXXI 2, 41 u. ö. gall-hardr, adj. (= gjallhardr?) 'hart wie kohle', hartnäckig XCVI 43 Claruss. 319. GV 187b.

gammr, m. greif XI 103.

ganga (gekk) gehen: g. á hendr ehm jmd überfallen, über jmd hereinbrechen LI 36; rikdómrinn gekk á land war im trocknen (?) LXXXV B 71; ganga fyrir ehn vor jmd kommen XXVIII 106; g. med ehm auf der seite jmds sein XXII 107; g. móti ent-gegen gehen LXXXV B 60; g. nær ehm, jmd berühren, treffen XXVI 86; g. nærr ehu näher gehen. besser entsprechen XCII 78; g. næst ehm, jmd am meisten zur hand gehen, mit der personl, bedienung jmds betraut sein XXII 9; g. til zu gebote stehen III 59; gekk honum þar til sá metnaðir dazu veranlasste ihn dieses ansehen XLII B 7; ganga til vegar sich zutragen XXVIII 100, erfolg haben LXXXVIII 36; g. um besorgen, ausführen XV 27 XC 22; sich wenden LXXXV B 51; öl gengr um, das bier wird herumgereicht LXXXVII 35 Claruss. 600 1280 1486 (vgl. fara); sem svarin vætti gengi um, als wenn beschworene zeugnisse vorlägen LXXXVII 78; ganga undir eht sich einer sache unterwerfen XXXIX 40; allt (treit) var gengit upp at öxlum der baum war ganz bis an die achseln gegangen (der vogt war bis an die achseln in den baum hineingefahren) XXVIII 190; honum gekk eigi upp (klædi), der rock gieng ihm nicht los, er konte den rock nicht fortreissen XXII 77; ganga yfir, ergehen über, losgelassen werden, toben XVI 126.

```
unpersonl, gröf er gengit hafdi med gradugu elldzneyti die ron
    der gierigen flamme beleckt worden war XXVIII 212; gengt til
    efnis es ereignet sich LXXVIII 7 LXXXVII 46.
gangr, m. gang; wirksamkeit XC 33.
gang-verja, f. altagskleider XXII 10.
gardr, m. hof; quartier einer stat XCV 165; haushaltung, besitz
    XXVIII 77.
gards-bondi, m. besitzer eines statischen hauses XCII 104.
 gards-folk, n. hofgesinde LXXXV B 60.
gata, f. gasse, weg; alla götu, allezeit, immer XXIII 21 LXXXIII 9. gedda, f. hecht LXXIX 75.
ged-festi, f. standhaftigkeit LXXVIII 88. Fr. 831 b.
gefa (gaf) geben; rerausgaben VII 23; g. sik sich zeigen X 16:
    g. undir unterwerfen, ergeben XLII B 174; g. upp rerlassen
XVI 252 LXXXV B 22, loslassen V 32, au-liefern LXX 22; g. ut
aufgeben XXIII 292, darreichen XLV 34; g. sik út sich hinaus-
    begeben XLII B 140. – gefaz á eht sich einer sache unterweisen
    XIX 42 XXIII 218; gefaz svá ein solches resultat haben XCIII 65:
    gefaz upp sich gegenseitig verlassen, etwas gemeinschaftlich
    unternommenes aufgeben X 39; gefz ehm yfir jmd begeht einen
    rerstoss XL 4.
gegn, adr. gegen; þar í gegn dafur LXXXV B 41.
gogna (nd) angehen (ehm) XVII 99; gegnir ehu etwas reicht oder
    erstreckt sich XXVIII 74.
geisa (ad) wüten III 4 XXII 63.
geisla (ad) strahlen XI 194.
gesta-bod, n. gastmahl XXXIV 3. Jp II, 145.
g eta (gat) erreichen; g. vid ehn bei jud etwas durchsetzen XCV 105. g etnadr, m. geburt XX 4.
*getsamligr, adj. auf blosser rermutung beruhend IX 19.
geyma (md) bewahren (eht) XXIII 119 XXVI 7: aufbewahren
    (eht, ehu) XI 173, 224, 230 LXX 23 LXXIII 13 LXXXII 57
     LXXXVII 209. 314 LXXXVIII 59 XCIV 14: beobachten (eht)
     XIX 104 XXIII 129 LXXVIII 190 XCV 74; auf eticas (ehti
     merken XCV 116; rerucahren, hüten (eht, ehs) XXXVI 21
     LXVIII 4. 9 LXXVII 7 XC 96. 113 XCIII 9; rerborgen halten
    (eht) XXX 6; im zaume halten (eht, ehs) I 135 XL 35; sichern
    (eht) XC 76; enucleare (eht) XLIX 15 (duch ist wol geym in
    grein zu bessern); g. sin auf sich acht geben XCV 236; g. sik
    sich verborgen halten, sich einschliessen XXXIII 9; g. at ehu
    auf etwas acht geben LVI 6 LXXXVI 26.
geyminn, adj. sorgfältig, umsichtig LXXXV A 3.
geymslu-madr, m. warter XCV 170, 175.
geysi-gladr, adj. uberaus froh XXXIII 36 LXXXV B 44.
geysiligr, adj. gewaltig, schrecklich XXVIII 200; adr. geysiliga
    XLII B 58.
geysi-mjök, adr. ausserordentlich II 36.
gikkr, m. geck, narr LXXXIII 100 (v. l.)
gipt, f. glück LXXXIII 31.
gjafar-vitni, n. zeugenschaft, die bei einer schenkung zugegen
gewesen ist XXVIII 68 (v. 1.)
*gjafar-vætti, n. dass. XXVIII 🗞.
gjallda (gallt) rergelten LI 61 LIX 5.
```

gjár-bakki, m. rand einer schlucht LXXXII 25. 38.

```
gjár-munni, m. dass. LXXXII 38 (v. l.)
gjarna, adv. gerne XVI 15 XVII 107 XXVI 26 XCIII 54 XCV 60 u. ö.
gjæfr, adj. liebenswürdig LXXXV A 63. 68.
gjæzka, f. treflichkeit LXXVIII 20 (v. l.)
gjæzlu-madr, m. custos LXVII 3.
gjöra (rå) machen; hergeben, liefern C 24; helfen XCIX 24; g. af
abmachen, festsetzen LXXXVI 62; g. eptir ehm nach jmd sen-
den II 6 LXXXII 49 LXXXV B 30; g. erendi ehs den auftrag
     von jmd ausführen, sm begehren entsprechen XXVIII 49; g. fyr-
     ir enda ehs, etwas beendigen XXIII 199; g. i gegn verhindern
     I.XXXIII 50; g. sik likligan til ehs sich zu etwas anschicken
I 50; g. statt festsetzen I 47 XVII 89; gjöra þar alla jafna um,
     sie machen hierbei keinen unterschied in der person XXVIII 47
     g. um ráð einen endgiltigen entschluss fassen IX 39; g. út ins feld
     stellen, ausrüsten XCVI 34, aussenden X 107; g. v og fyrir (á) einen
     ausweg finden XXIV 127 LXXXVII 20; g. eht við 'etwas dazu
     tun' LXXVII 28; g. vel vid ehn jmd woltaten erweisen XLII
     A 9 C 30; berr eigi svá skýrt . . hverja [rigu add. c] hann
     (vadrinn) gjörir yfir þveran akrinn es war nicht deutlich su
     sehen, welche linie die schnur auf dem acker bezeichnete XIX 29,
     s. Gudbr. Vigfussons Icel. reader p. 420. — gjöraz sich auf eine
     reise begeben XXV 27.
     unpersönl. gjörir á hina mestu hríð es entsteht ein heftiges unwetter XLVI 6.
gjörð, f. handlung IX 22 XV 2; das tun XI 203 XXII 58 LXXXI
     2, 28; bearbeiteter gegenstand, gerät, geschirr LXXXI 2, 16
     (v. l.); gehöft (= gerd) XLII B 4.
gjörr, adj. gemachi; volkommen; wirklich XV 16; beschaffen II 62;
adv. gjörla volständig LXXXVII 166; genau XXIII 245. 274.
gjörsamliga, adv. volständig XLVIII 46.
*glad-lifadr, adj. lebensfroh; zu üppigem leben geneigt LXIII 2.
gladr, adj. hell XC 175. 214; blank LXXXV B 48.
glata (ad) verderben, verlieren; glata daga, tempus expendere XCV 39.
gledi-bragd, n. äusserung der freude XXXIV 13.
glediligr, adj. erspriesslich XLVI 22.
gledja (gladdi) erfreuen, unterhalten; gledjaz vid eht, sich mit
     etwas unterhalten LXXXII 11
glens-yrđi, n. pl. scherzreden LXXXIX 21.
gler, n. glas; spiegel LXXVII 50 u. ö.
gler-gluggr, m. glasfenster LXXXI 1, 24 (v. 1.)
glettaz (tt) unfug treiben mit etwas (vid eht) XXIII 38.
gletting, f. possen, unfug XC 234.
gleymska, f. vergesslichkeit XXIII 204. 209.
gluggaar, part. pract. mit fenstern verschen LXXXII 149.
gluggi, m. fenster XVII 179 XXVIII 197 LXVIII 40 XC 40 u. ö.
Jp II, 149b.
glæpa-fullr, adj. mit sünden belastet IX 81 XCII 90.
glæpska, f. verbrechen, missetat III 15. 46 IV 49.
glæsa (st) schmücken, glänzend machen; p. p. glæstr, glänzend
     XCIII 49.
glögg-sýnn, adj. deutlich erkennbar XC 175 (v. l.)
glötun, f. verderben XLII B 66.
gnaga (ad) nagen XVI 192.
gódfúsliga, adv. bereitwillig; compar. gódfúsligart XXIII 245.
```

```
gód-fúss, adj. eifrig zum guten, wolwollend VII 19 X 113 XI 169
     XXIV 4 XLII B 17.
góð-látr, umgänglich LXXIX 33.
gód-leikr, m. güte, wolwollen B 19.
gód-lifi, n. unstrafbarer lebenswandel XLV 14.
gódlifnadar-kona, f. frau von gutem lebenswandel XXXV 19.
godlifnadar-madr, m. mann ron gutem lebenswandel C 2.
gód-mannligr, adj. edelmütig XXIII 277 XLVIII 159.
gód-sidugr, adj. von guten sitten XCVII 4.
gód-vili, m. bereitwilligkeit LXXVIII 18.
gód-yrki, n. gutes werk X 129.
góligr (d. i. gólligr), adj. fröhlich, vergnügt LXXXV B 122 FSS 18845, vgl. 143 note 1.
gráda, f. stufe XXIII 29 (v. l. gráta).
grádugr, adj. hungrig, gierig XXVIII 213.
grafa (gróf) graben; gr. nidr, begraben LXXXVI 24.
gramunka-lifnadr, m. Cistercienserkloster XVIII 3.
grandligr, adj. gefährlich LXXXV B 77.
grand-veri, f. rechtschaffenheit, unschuld B 19.
graptar-pjónosta, f. gottesdienstliche verrichtung beim begräbnisse
XXVIII 148.
gråtligr, was trähnen hervorzurufen geeignet ist, beklagenswert XXVI 75.
greica (dd) auswickeln; beendigen LIII 6; darreichen, bringen LXXXVII 236. 273.
grein, f. erklärung B 26 XV 43 XXVI 71; rechenschaft XXVII 22
XLVIII 20; beispiel, beweis XVI 13 XXVI 81 XLII B 32;
ursache XVII 163 XXIII 90 XXV 6 XXVII 14; grund XXIV 31
    LXXIX 60. 76 LXXXVIII 92; sache, ding I 135 II 104 XIX 57. 63 XXIII 216 XLII B 53 XLVIII 157 LXXXV B 99
    LXXXVII 109. 294. 295; frage XXIV 95. 125. 127 LXXXIII 58
    LXXXVII 38; vermutung LXXXVII 82; hinsicht LXXXVII 330;
     beschuldigung XXV 21. 47; uneinigkeit, zwist XCVI 37; pl.
    greinir seelenkräfte: til greina ok likams an leib und seele XXII
               med allri grein in jeder beziehung X 25; i hverri od.
     140. —
     hverja grein dass. LXXVIII 139 LXXXVII 43: med öllum grein-
    um dass. XCII 98; i fyrstu, i adra grein erstens, sweitens III
    40. 42; hverja grein sem in der weise wie XXV 93; i ba grein dem entsprechend LXXVIII 177; kunna grein begreifen können II 134.
greins (nd) scheiden, unterscheiden B 10 LXXVIII 104: aufklären
     (enodare) LXXI 25; urteilen XXIII 9; erwähnen II 31 XV 16. 29
     XVII 116 XXXIX 28 XLII B 27 LXXXVII 8. 58; angeben
     XXIV 84; erzählen II 100 III 63 IX 56 XI 128. 139. 185. 214.
     242 XVI 115 XIX 8 (v. l.) XXII 15.66 XXIII 125 XXIV 5
     XXVI 73 XXXVII 33 XLI 1 XLII B 14 LXXXV B 10. 71
     LXXXVI 4 XC 65. 205 XCII 48 XCV 60. 87. 219. 241; schildern
     II 98 IV 56 XXXIX 14 LXXXVII 285 XCV 241; greina a trennen
     XCIX 4; hvergi greinir á es ist kein unterschied vorhanden
     LXXVIII 83.
grepta (pt, ad) begraben I 74 III 70. 80 IV 66 IX 62 XV 35. 45. 50
     XXII 154.
Grikkja-kongr, m. der kaiser von Byzanz XI 129. 143. 157 XVII
     12. 26. 38. 45. 46.
grimd, f. zorn, grimm LXXXI 1, 60 (v. 1.)
```

```
grimmaz (md, ad) ergrimmen, erbittert werden, sich feindlich zeigen
    (i mót ehm) XVI 27. 88.
gripa (greip) greifen; euphem. = beschlafen XLV 25; gripa ehn til
járns, jmd ergreifen, um ihn in eisen zu legen XCII 93. grískr, adj. griechisch LXXXIII 35.
grjótligr, adj. steinig; steinhart, verstockt XIX 92.
gróm, n. makel LXXXV B 77.
grund-valla (ad) gründen XCV 52.
grun-lauss, adj. arglos XXII 39; zweifellos XXVIII 124; frei ron
    verdacht LXXXVI 31.
*grun-maurr, m. 'ameise des argwohns' LXXXIX 78.
grunn-fall, n. woge, brandung XVI 23 (vgl. mhd. grunt-welle.
    Martin zu Gudr. 85).
grunnr, adj. seicht; unbedeutend XXV 31.
grunr, m. argwohn IX 19. 21 XLVIII 59 LXXXV A 34.
grun-samr, adj. verdächtig L 21.
grædari, m. heiland IV 31 XVII 69 XXXV 36 LXXXII 153 LXXXV
    B 163.
grænn, adj. grün; jung, frisch (vom biere) LXXXIX 21 (v. l.) gröptr, m. grube XCV 8; das graben XXVIII 200; begräbnis X
    128; gravierung XCIII 38.
gud-drottinn, m. herrgott IV 25 IX 26.
gud-hræzla, f. gottesfurcht XCII 108 XCIII 31.
gud-lasta (ad) gott lüstern XLII A 86.
gud-lastan, f. gotteslästerung IX 82.
gud-löstun, f. dass. XLII A 83. K. Gislason, dönsk ordabók 179 *
    s. v. gudsbespottelse.
guðs-dýrlingr, m. liebling gottes XVIII 39.
guds-hus, n. gotteshaus IV 33.
guds-kappi, m. gottesstreiter I 73.
guds-madr, m. mann gottes II 81 IX 72 XIII 35 XVI 24 XLII
    B 136 XCV 160 u. ö.
gudspjalligr, adj. evangelisch XX 25.
guds-saudr, m. schaf gottes B 12.
guds-sonr, m. gottessohn X 113.
guds-vinr, m. freund gottes XVIII 38. 42 XCIV 1.
 guds-benari, m. diener gottes XLII B 41.
guds-þjónosta, f. gottesdienst X 112 XXXIII 11 XLII B 23.
 gull-gler, n. goldener spiegel LXXVII 49.
gull-hamarr, m. goldhammer: hann lætr ganga gullhamarinn, er
    lässt den goldhammer gehen, d. h. er verspricht goldene berge
    XXVIII 36.
gull-ormr, m. goldene schlange LXXI 14. 41. 46.
gull-smidr, m. goldschmid XIII 5. 40. 44.
gull-stafr, m. goldener buchstabe XXII 23.
gustr, m. geruch XXVIII 145.
Gydingar, m. pl. die Juden I 56 V 3.
gyss, m. spott LXXXIII 101.
göfug-leikr, m. nobilitas LVI 10. 14. 15.
göfugligr, adj. ansehnlich, prächtig X 128.
Há-alltari, n. hochaltar XVIII 27. 55 LXXXII 148.
há-degi, n. mittagszeit VI 36 XVI 223.
háduliga, adv. höhnisch XXVIII 23.
```

hafa (hafdi) haben: h. sik sich verhalten LIII 2; h. at barni schwanger sein XX 2; h. fram erheben XCII 65; h. fram mi zeigen, erweisen XCII 12, anwenden LXIII 33 LXVIII 33; h. eht fyrir ser vorbringen, aussprechen XXII 78; h. eht medt hönd um etwas in bereitschaft haben I 30; h. mikit um sik grosse pracht entfalten (?) XXVIII 1; h. til 'es dazu haben', im stande sein XVI 116; h. til sin in besitz nehmen XXII 115; h. upp incipere LXX 68 LXXXV A 72; h. uppi aufheben XC 104, aufgesezt haben (ketil) XC 133, angemacht haben (elld) XC 137; h. uppi å kok im munde führen XL 4; h. sik út sich hinausbegeben XC 87; h. úti zu ende sein III 18 X 31 LXXXIII 95, beendigt haben XIX 74 XXV 44 XXXIX 108.

hafnan, f. verwerfung, aufgabe XX 38.

hagliga, adv. passend, geschickt LXXXIX 71.

hala-broddr, m. schwanzspitze XXIII 81.

háleitliga, adv. feierlich LXXV B 21.

hálf-sótt, part. n. halb zurückgelegt XXII 71.

\*hálf-steiktr, part. praet. halb gebacken, halbgar LXXII 22.

\*half-vinr, m. dimidius amicus L 31. 38.

halla (ad) neigen; hallaz sich neigen: svá sem þat (höfuðit) hallaðiz himneskum krapti at ljúga á biskupinn als wenn sich sein kopf vor der himlischen almacht neigte (aus scham) wegen der lüge gegen den bischof XXV 74.

hallda (hellt) halten: h. ehu bei etwas verharren LXXXV A 7; h. ehn framarr jmd höher schätzen LXXIV 7; h. ehm kost jmd bewirten LI 9 (vgl. Njäla 3<sup>14</sup>); h. med raun durch die erfahrung kennen lernen II 77; h. upp aufrecht erhalten XI 208, h. upp vörn den widerstand fortsetzen LXXXII 149; h. sik út sich hinaus begeben I 10. — part. praet. halldinn unversehrt XXV 89; verzevel haldinn af ehu se rechnung bei etwas finden, vorteil von etwas haben LXXXI 2, 17.

unpersönl, helldr ehm við eht jmd ist nahe daran etwas zu erleiden XLII A 56.

hallr, m. stein LXXXIX 54.

háls-beina, n. nackenbein; undir hálsbeinat, bei todesstrafe LXXXIII 44.

háls-högg, n. köpfung I 100.

háls-járn, n. halseisen XCII 84.

há-messa, f. hochmesse XXIV 12 XCVI 8. 37.

hamessu-timi, m. zeit der hochmesse II 44.

hamingju-leysi, n. mangel an glück, freudenloses leben XLVI 21 LXXXI 1, 89.

hamót, f. nur in der verbindung fara i h. (eptir ehm), jmd. aufdem fusse nachfolgen XCIX 26 Claruss. 1942 FSS 1319. Fr 319—GV 294 \* 774 b.

handar-bak, n. rücken der hand XXXVII 17. 35.

handar-gagn, n. stelle die man bequem mit der hand erreicherskann LXXXIX 85.

handar-jadarr, m. handkante: sitja undir handarjadri ehs, der gewalt oder willkur von jmd unterworfen sein XXVIII 41.

handar-stufr, m. verstümmelte hand, der hand beraubter arm XC 229.

hand-festi, f. etwas woran man sich festhalten kunn LXXXII 31. handla (ad) ergreifen XXIV 101; betreffen LXXXV B 80.

```
hand-lami, adi, indecl. mit verkrüppelter hand XI 245.
hand-mjúkr, adj. wer eine sunfte hand hat, geschickt XXVI 56.
    GV 238 .
hand-vegr, m. ärmelloch XXII 74.
happ, n. glück; höppum halldinn vom glück begünstigt LXXXV
hár, adj. hoch; ansehnlich XLII B 5; neutr. hátt tief XXVI 60 LXXXII 23.
hardendi, n. härte; strenge strafe III 17.
hard-leikr, m. härte XVIII 62.
hardligr, adj. hart; schwer, schlimm XXXVI 11; dreist
    LXXXVIII 78.
hardr, adj. hart; rauh XCV 200; feindselig XVI 220.
hard-rètti, n. harte behandlung II 116; ungemach XCIII 20.
*hard-tekinn, adj. beschwerlich (= hardtækr) XXII 116.
hard-ydgi, f. bosheit XXII 132; grimm, zorn XLII B 92.
harm-blandinn, adj. 'mit trauer gemischt'; schmerzlich berührt
harm-tala, f. kummerrolle rede II 90.
*harm-togandi, part. praes. sich abhärmend (?) LXVII 37. *há-stóll, m. hochsitz XLII B 56.
hásætis-borð, n. tisch vor dem hochsitze XLII B 167 LXXXVII 33.
hásætis-tign, f. würde des hochsitzes, königliche würde LXXVIII 141.
hátíðis-dagr, m. feiertag, festtag VIII 6 XVI 42. 188 XXIV 10
     XLII B 27.
hátídis-morginn, m. festmorgen XCVI 6.35.
hátíðligr, adj. feierlich XI 139. 252.
hatr, n. hass, feindschaft IX 37 XXVIII 136. 137 XXXIII 14
    LXIII 20.
háttr, m. art und weise; lage der dinge XV 18; brauch 1X 54.
haugr, m. grabhügel: allt fram i haug, seit undenklichen zeiten XXVIII 99.
haull, m. bruch (hernia) LX 11. 25.
hèdan yfir, adv. (= hèdan í frá) von jezt ab X 52.
hefja (hóf) heben; in angriff nehmen LXXI 25; h. fram vorbringen
    XXV 40; h. sik undan ehu sich von etwas erheben XLII B 70;
    h. upp erhöhen III 79; h. út begraben VII 10 LXXXVII 113.
hefndar-girni, f. rachsucht XLII B 107. EJ 213.
*hefndar-hugr, m. rachegedanke XLII B 109.
hefndar-madr, m. rächer XXVIII 222.
hegđa (ad) einrichten LXVI 21 LXXVII 7 LXXXV B 63.
hegdan, f. beschaffenheit LXVIII 46.
hègómi, m. eitelkeit LXXXVII 329 XCV 16.
heidarliga, adv. ehrenhaft LXXXV B 159.
heidin-domr, m. heidentum XVI 12 LXXXIII 15 (heidinn domr
    I 56 X 103 LXXXIII 4).
heidingliga, adv. heidnisch XVI 117.
heidra (ad) ehren LVI 2. 4.
heilagligr, adj. heilig B 30.
heill, adj. heil, gesund; heilli ydarri sæmd, ohne curer ehre zu nahe
    zu treten LXXXVII 84.
heilsa (ad) grüssen; heilsaz sich begrüssen XXIII 197 LXXVII 23;
```

heilsa upp a ehn, jmd begrüssen I 91.

heilsan, f. gruss II 50.

```
heilsu-bot, f. heilung, genesung XVIII 33.
heilsu-vegr, m. weg des heiles XXIII 206 XCV 19.
heima-madr, m. angesessener mann, einwohner II 34.
heiman, adv. aus der welt; h. búinn, vorbereitet auf den tod
    XCV 172.
heimligr, adj. weltlich, irdisch C 38.
heimol-leiki, m. vertrauen XLVIII 24 LXXXVII 139.
heimol-leikr, m. vertraulichkeit (?) LXXXVII 240.
heimolligr, adj. eigentümlich; speciell LXXXVII 231; vertraut
XI 167 XIX 55 XXII 9 XXIII 116; was gewöhnlich von jmd
    benuzt wird XLVIII 142; adv. heimolliga heimlich XXXIX 101
    LXXXV B 44; vertraulich LXXXVII 48.
heimr, m. welt; weltlicher sinn 1X 27.
heim-sækja (sótti) 'heimsuchen'; aufsuchen, besuchen IX 45 XVII
    15 XCII 39.
heimta, f. forderung LXXXI 3, 58 (v. 1.)
heita (hèt) rufen, geloben; heitaz vid ohn drohungen gegen jmd aus-
    stossen XC 205
heitr, adj. heiss; eifrig XLII B 23.
helgan, f. heiligkeit XCIV 24.
hel-sleginn, part. praet. totgeschlagen XXXIII 3. Jp II, 186. hel-sott, f. tödliche krankheit L 10.
*hel-vardr, m. wächter der hölle, teufel XXV 79.
                                                          Val. suhd.
    hellewarte.
helvízkr, adj. höllisch XLVIII 88. 131. 166.
henda (nd) mit der hand nehmen XCIII 26.
henta (ad, nt) dienlich sein XXVI 54.
hentiligr, anj. ansehnlich XXV 31.
herbergis-sveinn, m. hausdiener, kammerdiener XXII 8 LXXXVII
41 XCVI 36.
her-bud, f. kriegszelt; plur. herbudir lager XVI 27 XVII 5. 9. 10.
    59. 81.
herda (rd, rt) hart machen; sich anstrengen (?) XIX 30 (v. l.); h.
    sik sich verschlimmern XXIII 189.
her-draga (dró) in die gefangenschaft fortschleppen LXXXVII 172.
    Jp 1, 24b.
her-fanginn, part. pract. kriegsgefangen LXXXVII 184.
her-ferd, f. heerfahrt, kriegszug II 9 XI 95.
her-flokkr, m. kriegerschar XXVIII 79.
her-fólk, n. kriegsvolk XV 25 XXVIII 79 (v. l.)
her-fora, f. ausrüstungsgegenstand LXXXI 2, 3 (v. 1.)
her-færr, adj. kriegstüchtig LXXVIII 151 (v. l.)
her-för, f. heerfahrt, kriegszug X 115 XI 136.
her-hlaup, n. kriegerischer überfall LXXXVII 169.
her-klæddr, part. praet. gerüstet XXII 72 XCII 59.
hèr-kváma, f. herkunft, adventus LXXXV B 104.
her-leida (dd) in die gefangenschaft fortführen
                                                        XLVIII 128
    LXXXVII 166. 175.
her-leiding, f. fortführung in die gefangenschaft LXXXVII 217.
her-leizla, f. gefangenschaft; buinn til herleizlu, bereit sich gefan-
    gen zu geben XXIV 49.
her-lid, n. kriegsrolk XVI 84.
hermannliga, adv. tapfer XVII 51.
hermiliga, adv. erbittert LXXXII 94.
```

```
hornadr, m. heerfahrt, feldzug XV 23; getümmel XLVIII 167.
horneskja, f. rüstung, auch das gerüstet sein mit geistlichen
    waffen (?) X 105.
herra-dómr, m. würde, macht LXXXVII 194.
herra-madr, m. vornehmer mann XIX 97 (v. l.)
her-skapr, m. kriegsmacht XI 19 LXXXVII 165; getümmel, toben
    XXVIII 201.
her-skjölldr, m. 'heerschild', kriegsmacht XCV 150.
*her-skrýddr, part. praet. mit kriegerischer rüstung bekleidet
her-taka (tók) zum kriegsgefangenen machen VII 16.
*her-taki, adj. kriegsgefungen XXXIII 26.
hertoga-domr, m. herzogtum, herzogswürde LXXXI 1, 1.
hertoga-sun, m. herzogssohn LXXXII 2.44.
her-tygi, n. pl. rüstung LXXXI 2, 3 (v. 1.)
her-vikingr, m. räuber; gewalttätiger mensch XXV 52.
heyriligr, adj. passend, geeignet, würdig LXXVIII 91 XCVI 20;
adv. heyriliga, passend, anständig I 43.
himna-kongr, m. himmelskönig II 113 VII 28 X 124 XVI 251
    XIX 62, 72.
himna-mjöl, n. himmelsmehl XI 212. 257.
himna-riki, n. himmelreich XXV 110.
himneskliga, adv. himlisch XCV 240.
himneskr, adj. himlisch II 135 III 83 IV 60 u. ö.
hindra (ad) verhindern, aufhalten XXIV 102.
hingat-burdr, m. geburt VII 1 XVI 43.
hingat-ford, f. fahrt hierher XVII 153.
hirda (rd, rt), hüten, bewachen; h. sik abscondere se LXVIII 55.
hirzla, f. aufbewahrungsort, schrein, kiste XI 171. 210.
hitna (ad) warm werden LIX 4.
hjálp, f. hilfe, heil, seelenheil XXVIII 132.
hjálpa (að) helfen; hjálpaz hilfe erlangen XX 24 XXX 7
    XXXVII 26.
hjálpar-gata, f. strasse des heils IV 29.
hjálpari, m. helfer, heiland XLVIII 155. 187.
hjálp-ráð, n. nützlicher rat XLVII 22.
hjálp-ræði, n. dass. XLVIII 112.
hjálpsamligr, adj. hilfebringend, hilfreich VIII 9 XLII B 145.
hjartaliga, adv. herzlich, von herzen IV 65 LXXXVI 58.
hjarta-rætr, f. pl. fasern des herzens XLVI 41 LXXXVI 14.
hjól, n. rad B 1 XLVIII 15. 81 XCII 127 XCV 211.
hjú, n. pl. eheleute C 23.
hlada (hlod) ausschichten; ausmauern LXXXVI 20; part. praet.
    hladinn bedeckt, erfült CI 12.
*hleifs-efni, n. material zu einem brote LXXII 11.
hlera (a4) lauschen XLII B 94.
hleyping, f. das reiten LXXXII 5.
hlifdar-stadr, m. zufluchtsort XCV 133.
hlita (tt) anvertrauen XIX 27.
hljómr, m. geräusch XXVIII 195.
hlut-skipti, n. teilung LXXXV B 70.
hlýđa (dd) horchen; gehorchen (ehm) XVI 121 XLV 16 XLIX 9:
    hlýdaz gehorchen (ehm) VIII 33; hlýdaz um lauschen XC 168.
```

```
h níga (hné) sich neigen, abnehmen; hann er með hníganda yfir-
    bragdi, sn ansehn deutet auf abnehmen der kräfte XI 46.
hnigna (ad), gebeugt werden, alt werden II 25 XVI 33 XLVIII 33
    LXXVIÍI 184.
hnođa, n. knäuel LXXXI 1, 90.
hó, interj. ach VII 37.
hóf, n. geziemendes benehmen, anstand; festlichkeit X 75 XXIV 8.
hof-folk, n. gefolge LXXXIII 33; gesinde IV 6.
hof-gardr, m. haushaltung VII 23.
hof-madr, m. vornehmer mann LXXXII 33.
hófsamliga, adv. bescheiden LXXXV B 98 LXXXVII 33.
hóf-somd, f. mässigkeit B 20.
hóg-lifi, n. ruhiges leben XCII 41.
hógliga, adv. sanftmütig, freundlich XLVIII 44; leise LXXVIII 40.
hóg -værð, f. sanftmut, gleichmut IX 9 XCV 49.
hóg-væri, f. dass. LXXXII 115 (v. l.) LXXXVII 238.
hógværliga, adv. sanftmütig, freundlich XXVIII 91.
hokra (ad) sich fortbewegen XLII B 98. 101. 104.
holld-litill, adj. wenig mit fleisch bekleidet, mager II 55.
hopp, n. springen, hüpfen; lust B 21 LXXXVII 327. Jp II, 203.
hóran, f. moechia XXVI 60.
horfa (fd) gerichtet sein (at ehu) XXVIII 164; bat sem upp horfdi a
    das was aus dem wasser emporragte IX 29; horfaz a das aus-
    sehen, den anschein haben LXXXVIII 117; horfaz i mot ein-
    ander anschauen LXXXIII 68.
hór-karl, m. ehebrecher, blutschänder XCV 103.
*hórunar-fadmr, m. complexus meretricius IX 34.
hóta (ad) drohen XXVIII 79.
hótan, f. drohung XV 14 LXXXIII 109.
hrá-blautr, adj. durch feuchtigkeit erweicht XXVIII 63.
hrakning, vertreibung, misshandlung LXXXVII 200.
hraun-gata, f. felsschlucht LXXXII 21.
hrein-ferdugr, adj. unbefleckt, rein B 34.
hrein-leiki, m. castitas LXVIII 77.
hrein-lifi, n. unbefleckter lebenswandel, keuschheit B 20 XXVI 10
    LXVII 28.
hreinlifis-madr, m. mensch von unbeflecktem lebenswandel XXXV 14.
hrein-lift, adj. von unbeflecktem lebenswandel, keusch II 23 LXVII
    15 LXX 36.
hreinsa (ad) reinigen; leeren XVI 87.
*hreistrligr, adj. schuppig XLV 19.
hrekja (hrakti) treiben; hrekjaz verschlagen werden LXXXVIII 22.
hreysi, n. steinhaufen; hütte XI 221 XLVIII 62.
hreysta (t) stark machen, kräftigen: hreysta sik upp til guds
    bjónostu, sich zum dienste gottes aufraffen B 6.
hrifa (hreif) greifen; h. upp, herausgreifen, herrorholen X 18. hrifr (d. i. rifr), adj. liberalis XLII B 17.
hrinda (hratt) stossen; hr. af ehu etwas von sich fernhalten, sich
    gegen etwas verteidigen XXII 108.
hrís-byrðr, f. reisigbündel LXXXI 2, 33.
hrođaligr, adj. roh, schlecht XXXV 13.
*hropan, f. verläumdung LXXIV 17.
hrygd, f. betrübnis, traurigkeit XI 68 XCII 15 XCIII 20; trauriges
    ereignis LXXXVII 162.
```

```
hrygđar-svipr, m. bekümmerte miene LXXVIII 23 (v. 1.)
hryggiligr, adj. traurig XIX 80 XXXV 13.
hryggja (gd) betrübt machen; hryggjaz betrübt werden LXVI 27
LXX 9.
hrvgg-knýttr, adj. mit krummem rücken XI 245.
hrytr, m. schnarchen XXIII 264.
hrædiligr, adj. schrecklich, furchtbar III 46 XXVIII 203 XXXIX
    83 XLVI 49 XC 227 XCV 129 u. ö. adv. hræðiliga XVI 224.
hræra (rð), bewegen; erheben XXV 47; unternehmen: hr. hernat XV 22.
hræring, f. unruhe XLVIII 26.
hræsinn, adj. prahlerisch LXXXVII 290.
hræzlu-fullr, adj. voll von furcht XXXVI 42.
hrökkva (hrökk) rücken; ausreichen XXXIX 62.
*húdar-þvengr, m. lederstreifen XXVIII 69.
hug-bót, f. ermunterung, trost XLVIII 117.
hug-festa (st) im gedächtnis behalten LXXXVII 53.
huggari, m. tröster XLVIII 97.
hug-gjæfr, adj. frohen sinnes XLII B 43.
hug-kvæmliga, adv. bedachtsam XLVIII 143.
hug-lauss, adj. mutlos, furchtsam XCVI 55.
hug-leiða (dd) überdenken, überlegen XLVIII 79. 83 LI 67 LXVIII
    28 LXXII 13 LXXXVII 244 LXXXIX 66.
hug-lèttir, m. erheiterung, zerstreuung XXIII 89.
*hug-leysaz (ad) mutlos werden XVI 97.
hugr, m. gesinnung XVI 220.
hug-renning, f. gedanke VI 13. 19 XLVI 26.
hugsa (ad) denken, rermuten XXIII 175. 180 LXXXVI 1304; h. eptir
    bedenken LXXXV B 32; h. um eht dass, LXXXVIII 47.
hugsan, f. nachdenken, überlegung XXV 55 LXVI 3 LXXXV B 88
    LXXXVII 291; entschluss LXXXV B 103; meinung LXXXVII
     280; gedanke CI 16.
*hugsanar-stund, f. zeit des nachdenkens XXVI 78.
hug-sjúkr, adj. bekümmert, besorgt XC 124.
hug-skot, n. gedanke, gesinnung XVI 150; überlegung XLIX 29.
hugskots-augu, n. pl. augen des geistes, geistiges auge LXXXI
2, 47 Claruss. 23<sup>14</sup>. Jp 1, 29°.
hug-sótt, 'gemütskrankheit'; bekümmernis, traurigkeit XI.VIII 52
XCII 26.
hullda, f. dünne decke LXXXII 22.
hulning, f. das verbergen IX 48.
hunangliga, adv. wie honig LXXXIX 15.
hunangs-seimr, m. honigseim XCV 118.
hund-djarfr, adj. überaus kühn, frech XXII 176.
hungra (ad) hungern XLII A 45.
hurdar-bak, n. rückseite der tür XXVIII 174 LXV 9.
hús-frú, f. hausfrau IX 33 u. ö.
hús-herra, m. hausherr LXXX 5. 7 LXXXV 78.
húskarla-sveit, f. dienerschar XXVIII 2.
hús-kytja, f. hütte XCII 53.
hús-trú, f. hausfrau XXXIX 18; s. húsfrú.
hváptr, m. kinnbacken; maul XC 187.
hvar fyrir, weshalb XCIII 51.
```

```
hvárt sem helldr...edr, sei es dass...oder X 15.
hvellr, adj. durchdringend XI 114.
hverfa (hvarf) sich wenden; frá horfinn, abgeneigt XVII 133; listum
    horsinn, in listen geübt XLVIII 84; sæmdum horsinn reich an
    ansehn LXXXVII 4; vinum horfinn, von freunden umgeben
    XXII 60.
hverninn (d. i. hvern veginn) conj. wie XLII A 82 LXXVIII 196 (v. l.)
hvika (ad) wanken, zweiselhast werden XXIII 221.
hvíla (ld) ruhen; hvílaz aufhören XXII 128; verweilen XLIV 27
    LXÌX 39.
hvirfil-vindr, m. wirbelwind XVI 135 Claruss. 23 15.
hvita-sunna, f. pfingstsontag XCVI 23.
hvæsing, f. zischen XXVIII 195.
hyggja (hugđi) denken; er ek hugđi bezt, als ich die beste zurer-
    sicht hatte CI 23.
hylming, f. verheimlichung LXXXV B 12.
hyndla, f. hündin LXVII 23.
hýrliga, adv. freundlich XLII B 168.
hæfinn, adj. geschickt im treffen des zieles LXXXVIII 54.
hælaz (ld) sich rühmen, sich brüsten LXXXVII 79.
höfda-lag, n. kop/ende LXXVIII 108.
höfðingja-dómr, m. macht, gewalt XXII 43.
*höfdingja-rèttr, m. fürstliche speise LXXIX 57. 61.
höfuds-madr, m. vorsteher XI 170.
höfut-bær, m. hauptgut XLII B 3 LXXXV B 31.
höfut-kirkja, f. 'hauptkirche', münster II 13.44 XI 168 XIV 56
XXIII 292 XXIV 8 XLII B 26 XCVI 37.
höfut-löstr, m. schwere sünde XLIV 42.
höfut-meistari. m. der oberste lehrer, vorsteher der schule XXIII 22.
höfut-spekingr, m. sehr weiser mann LXXXIII 59 XCI 1.
höfut-synd, f. hauptsünde, todsünde XXXVIII 10.
höfut-ærr, adj. verwirt im kopfe X 64.
höggva (hjó) hauen; h. i móti, sich widersetzen XXIV 119.
hönd, f. hand; innan handar, zur hand, bereit, zugänglich
    LXXXVII 139.
höndla (ad) behandeln; bewirten LXXXV B 61.
hörfa (ad) zurückweichen; lata h. undan a hæli fersengeld geben
    LXXXII 143.
hörkull, m. lärm XIV 61.
hörmuligr, adj. traurig XCV 200; adv. hörmuliga jämmerlich XIV 42 XCV 213.
hörmungar-tala, f. traurige rede XVI 225.
*hörmungar-tídendi, n. pl. trauerbotschaft XVI 73.
*hörunds-fegrå, f. äussere schönheit LXXXVII 207.
```

Idinn, adj. fleissig, tätig, geschäftig XLII B 23.
idn, f. beschäftigung; arbeitsamkeit f?) B 18: geschäft, beruf XVI 50.
idrana, f. reue I 70 VIII 49 u. ö.
idranar-lauss, adj. reulos IX 78.
idranar-tar, n. reueträhne XXXVIII 11. EJ 273 b.
idl-byli, n. unfug XC 109.
ill-gjarn, adj. übelwollend, boshaft XXV 108 LXXXIII 127 XCV
205 u. ö.

```
illzka, f. bosheit, wut (auch von der wut der elemente) XVI 126.
*illzku-sök, f. übeltat XIX 93 (v. l.)
ilm-berandi, part. praes. duftend CÍ 13.
inna (nt) ausführen; i. til ehs, von etwas sprechen LXXXIX 49.
innan-landz, adv. innerhalb des landes, im inlande LXXXI 2, 5
    (v. l.)
inn-blastr, m. eingebung, inspiration XLII B 131.
inn-ganga, f. eingang, ostium LXVIII 14.
inniliga, adv. genau, ausführlich LXXXVIII 115.
inn-renta, f. einkunft XXV 4.
inn-tak, n. die brustöffnung des mantels (?) XXII 76.
inn-tekt, f. einkunft XXV 31.
innztr, superl. der innerste LXXXVI 14; sitja innztr den vornehm-
    sten platz einnehmen LXXIX 21. 31.
i-nóg, adv. zur genüge, genug XXXV 6.
isjá-verår, adj. wert zu erfahren XI 229.
i-stada, f. unveränderter zustand (opp. umvending) XLVIII 21.
i tvan, adv. entzwei XLI 31.
i-vasan, f. getümmel II 37.
i-vist, f. aufenthalt XCII 53.
Jafna (ad) gleich machen; jafnaz vid ehn, sich jmd gleichstellen
    XLV 18
jafnadar-kaup, n. handel der dem käufer wie dem verkäufer vor-
    teile bringt XXVIII 41.
jafn-brátt, adv. zugleich, in demselben augenblick XXIII 32.
jafn-fagr, adj. ebenso schön XLI 26.
jafn-fram, adv. in gleicher weise II 164 XXII 16; in demselben
    moment II 124. 166; j. honum ebenso gut wie er XXIII 232; j. sem sobald als XVI 236 LXXXII 90 XCV 208. — praep. c. dat. gleich-
    zeitig mit X 98 XCVI 15.
jafn-langt, n. adj. gleich weit LXXXIII 56.
afnliga, adv. beständig LXXXI 1, 9 (v. 1.) sorgfältig XC 96.
afn-mikill, adj. so gross LXXV A 26; jafnmikit ebensoviel LXX 56.
jafn-skjótt, adv. zugleich, in demselben augenblick XXIII 32 (v.l.)
    XXXII 9.
jafn-undarligr, adj. gleich wunderbar LXVII 50.
jafn-vel, conj. sogar XI 21 XII 16 XV 7 XVI 124 XX 23 XXVI 11;
    gleichwol XCI 33; j. — sem so sehr — wie LXXXI 3, 39.
jafn-vægi, n. was einem andern das gleichgewicht hält, ebenso viel
    wiegt wie jenes LXXX 41.
jafn-ynniligr, adj. ebenso lieblich XLIII 9.
jardar-eign, f. eigentum an erde XXVIII 126.
jard-fastr, adj. fest in der erde steckend XIX 36.
jard-kostr, m. der vorzüglichste teil des ackers XXVIII 70.
jarðneskr, adj. irdisch 🗓 110.
jarði-setja (tt) begraben LXXXII 81.
jarls-sun, m. sohn eines jarls IXXXII 2. 15.
járna (að) in eisen legen, fesseln XIX 91 XCII 65; mit eisen be-
    schlagen LXXXII 87.
jarn-festr, f. eisernes band XXXIX 84.
járn-gjörð, eiserner reifen LXIX 32.
játa (ad, tt) bejahen; j. sik beichten XXIII 197 XCV 173.
```

```
játning, f. beichte III 28 XI 166 XXIII 200. 202 XXIV 18 XLII
B 134 XCV 184; bekentnis XX 32.
ját-yrði, n. einwilligung XXVIII 55. Jþ I, 31 b.
Judar, n. pl. die Juden XCV 243.
júr, adv. ja XLI 36. GV 327 .
justis, m. richter XVI 100 XLVIII 20 LXX 49. Aus aengl. justys,
    justice. Fr. 336.
Kafa (ad) tauchen CI 3.
kallari, m. ausrufer LXXI 40.
*kalsan, f. ansuchen, begehren LXXXV B 14.
*cantilena, f. gesang, cantilena LXI 9.
kapella, f. kapelle XL 12.
*kapitula-gólf, n. fussboden des capitelsaales XXVI 87.
kapituli, m. capitel XLIV 39.
kápu-höttr, m. caputium capae, kaputze XCV 32.
*karadius, m. χαραδριός LXXVIII 115.
kardináli, m. cardinal XXV 39 (wegen der quantität der vorlezten
    silbe s. Konunga sögur ed. Unger [Christ. 1873] 40713).
*karlmannz-hár, haar das nach weise der männer geschnitten
    ist XLV 8.
karlmannz-klædi, n. pl. männerkleider XLV 9. Jp II, 244°.
kasta (ad) werfen; k. yfir penningum geld auf etwas verwenden
    XXVIII 17; kastaz ordum sich ansprechen II 49.
kastala-madr, m. burgbewohner XLII B 117.
*kastala-sveinn, m. in der burg beschäftigter diener XLII B 114.
kastali, m. kastell, burg XXXIII 9 XLII B 1 XCIX 10 u. o.
kátligr, adj. belustigend, unterhaltend B 30; adv. kátliga LXXXVII 38.
caumatus, mlat. (von gr. χαυμα) erhizt; durch den genuss ron
    fleischnahrung zur sinlichkeit geneigt XXVI 59.
kaupa (keypti) kaufen; erwerben XXVIII 87; bezahlen XL 30; kaup-
    az um, einhandeln (til ehs) I 80.
kaup-sáttr, adj. handelseins XLVIII 51.
kaup-stefna, f. negotiatio XLIX 3.
kaupu-nautr, m. jmd mit dem man in geschäftsrerbindung steht
    XLVIII 148.
ke fja (kafdi) untertauchen; part. praet. kafinn versunken XLVIII 76.
keisara-domr, m. kaisertum VII 2. 10 X 102.
keisara-dæmi, n. dass. XCVI 33.
keisara-nafn, n. kaisertitel XI 4.9.
keisara-sæti, n. sitz des kaisers XI 6.
keisari, m. kaiser I 21 111 1 IV 22 u. ö.
kellda, f. puteus LXVIII 49 LXXVI 30 u. ö.
kellta, f. schoss LXXXIX 23. BH I, 447b. S. kjallta.
kenna (nd) kennen lernen; k. ehm jmd beschuldigen LI 65; k. ser
    eht etwas auf sich nehmen LI 52. 81; k. sik i ehu sich eines rer-
    brechens schuldig bekennen, conscium esse peccati LXVII 39:
kenna ehm rad til jmd einen rat erteilen LXVII 40: kennaz at
    ehu sich auf etwas betreffen lassen LXVIII 45; kennaz vid
    einsehen, erkennen XIII B 199 LV 17. - vel kendr beliebt
    XXIII 39.
kennimannligr, adj. geistlich; priesterlich XII 9.
```

```
kenning, f. lehre; hann lætr ser þegar at kenningu verða er lässt
sich das nicht sweimal sagen XXV 41.
kennzl, n. das erkennen: bera k. á ehn, jmd erkennen X 81.
kennzla, f. bekantschaft: bera k. á ehn, jmd kennen XLII B 178.
keyra (rd) treiben; k. upp, aufwärts treiben LVI 23.
kinnar-bein, n. backenknochen XXXVIII 26.
*kinn-pustr, m. ohrfeige LXXXIII 112. Schwed. kindpust.
kinn-rodi, m. 'wangenröte', beschämung LXXIV 9.
kippa (pt) reissen LXXXI 1, 63: k. undan, fortreissen, entziehen
     XVI 168.
kirkju-dyrr, f. pl. kirchentür VIII 7 XVIII 48 XX 6. 18 XXVIII 158.
kirkju-fe, n. kirchengut XV 8 XVI 158.
kirkjugards-hlid, n. kirchhoftur VIII 47.
kirkju-gólf, n. fussboden der kirche XXIII 75 XCVI 47.
*kirkju-raf, n. kirchendach XXIII 112.
kirkju-vist, f. aufenthalt in der kirche, kirchenbesuch X 63.
kistill, m. kleine kiste XCIII 37. 40. 42.
kjallta, f. schoss XLI 29; vgl. kellta.
kjósa (kaus-kjörum) wählen; k. af, sich zu etw. (eht) entschliessen
     XC 238.

    kjæra, f. klage, beschwerde XXII 118 XXVIII 95 LXXXI 1,13 (v. l.)
LXXXVII 115.

2. kiæra (rd) klagen LXXXVII 65; verklagen LXXXVIII 46; k. sik,
     sich beklagen XXVIII 22; kjæraz við um eht, wegen etwas pro-
     cessieren XXXII 2.
kjærligr. adj. liebevoll, freundlich II 50; adv. kjærliga LXXVII 8.
kjærr, adj. lieb, wert; kjært var mjök í nábúð þeirra, es þestand
     zwischen den nachbarn ein sehr inniges verhältnis LXXXIX 5.
      Aus afrz. cier.
*kjöt-leyfi, n. erlaubnis fleisch zu essen XXVI 48.
kjötligr, adj. sleischlich, leiblich I 37.
klapp, n. das klopfen, streicheln LXXXI 1, 26 (v. l.)
klappa (ad) klopfen XI 37 XXIV 50 XXVI 14 XLII B 84 LXVIII
     42 LXXVIII 40 XCI 19.
klausa, f. satz, rede XI 73 XXVI 74; setja ehm harda klausu jmd
hart anlassen I 117. Aus dem lat.
klaustr, n. kloster XIV 22 XVI 48 u. ö. Aus mlat. claustrum.
klaustra-lifnadr, m. dass. XCV 51.
klaustra-madr, m. klosterbruder, mönch X 130 XVI 165.
klaustri, m. kloster XVI 219 XXVI 45 u. ö.
klerka-kápa, f. priestermantel XCV 25
klerk-dómr, m. klerus, geistlichkeit XVI 176; gelehrsamkeit I 7
XXVI 39 XXVII 5 XLII B 31 LXXXVII 144. 310. 315. 328.
klerkligr, adj. geistlich XCV 97; gelehrt XCV 8.
kló-drep, n. schlag auf die hand; koma klódrepi á ehn jmd schädigen, übervorteilen LXXXIII 51; vgl. Claruss. 24<sup>11</sup> fá klódrep affligi. Jp II, 252<sup>1</sup>.
klókligr, adj. klug, verständig I 94; adv. klókliga IX 42 LXXXII 42 LXXXVII 158
     42 LXXXVII 158.
klókr, adj. klug, listig XXII 7 XXVIII 5. 221 LXXXV B 84
      LXXXIX 4. Aus dem niederdeutschen.
klóksamligr, adj. listig XXIV 31. Jp I, 32b.
klók-skapr, m. list XIX 101; klugheit, LXXXIII überschr. (v. l.)
LXXXV B 11 LXXXVII 98.
```

klóra (ad) kratzen LXXXIX 59.

klukkari, m. glöckner XXII 140 XXVIII 194 LXXXVIII 3 u. ö. Zu mlat. clocca,

klumba, f. knuppel, keule XC 172.

klungr, m. hagedorn LII 8.

klútr, m. lappen LXXXVII 247. 249 u. ö.

klykkja (kt) klingeln, läuten XXII 143.

klæda-búnadr, m. kleidung, tracht 1151 LXXXI 2, 10 LXXXVIII 70.

klæda-kyn, n. verschiedenartige kleider XI 145. Jp I, 32°.

klæði, n. kleid; betttuch; pl. betttuch, bett (= sængrklæði) I 48 XC 104.

klæd-lauss, adj. kleiderlos, nackt XXII 163 XLII B 97.

klökkr, adj. folgsam; leicht zu bestellen (?) XXVIII 12.

klökna (ad) weich werden XI 180.

knè-falla (ad) niderknien X 34.

knè-sig, n. kniefall: fara knèsig, einen kniefall, d. h. eine niederlage erleiden XXII 165.

knosa (ad), stossen, schlagen; k. til únýtra hluta, zu unnützen dingen hinstossen, hintreiben, verführen B 3; sermalmen XLV 21.

knýta (tt) knüpfen; schlagen, pochen (flagellare, pidske, krabaske BH I, 464b): pú knýttir pá meðr afteknum orðum, du pochtest darauf mit herrischen worten, behauptetest in herrischer weise (?) XLII B 50.

koddí, m. kopfkissen XXII 24.

kofr, n. koffer LXXXVII 209. Aus frz. coffre.

kok, f. mund XL 4. S. hafa.

\*kol-brendr, part. pract. zu kohle verbrant, verkohlt XXVIII 214. koma (kom) kommen: k. á verabreden LXXVI 40; k. ehu áleiðis etwas zu wege bringen LXXXI 3, 14; k. á bak nachfolgen XCII 15; k. til efnis sich ereignen LXXXIV 7; k. fram sur stelle kommen LXXXV B 59; beim sem ep tir kunnu at k. denen, welchen es beschieden ist, nach ihnen zu leben A1 (rgl. FMS X, 37116); k. hendi vid eht etwas mit der hand erreichen LXXXIX 65; k. i hineinkommen XXVIII 104; k. inn eintreffen XXV 107; k. ehu í lag etwas in ordnung bringen XC 85; k. listum vid durch list etwas erreichen XLVIII 53; k. nidr seinen aufenthalt nehmen XCV 80; k. at ordi, die rede auf etwas bringen XXVIII 12; k. radi vid rat schaffen XXII 139; k. raun á gewissheit erlangen XLVIII 164; k. saman ehu etwas zusammenbringen LXVII 49; k. ehu af stad etwas zu stande bringen LXXXI 3, 19 (v. l.); k. til sich ereignen XL 8 XCVI 35; k. ehm til ehs jmd zu etwas machen XXVII 4; k. ser til ehs sich zu etwas entschliessen XCIII 23; k. undir sich inzwischen erheben XXII 126 XLVIII 154; k. uppi aufkommen, überhand nehmen XVI 7; k. vel til mannz ein tüchtiger mann werden XLVII 2; k. vid eht in etwas geraten, sich einer sache aussetzen LXXXI 1, 77; k. yfir ehu etwas hinüber bringen LXVI 14. — komaz af etwas glücklich überstehen XXXVI 32: komaz at dahinter kommen LXXXV B 88, erreichen LXVIII 31; komaz at ehu etwas erlangen LXIX 67, in den besitz von etwas gelangen LXVIII 28; komaz inn hinein gelangen LXXXI 1, 22; komaz til chs etwas erreichen XLIV 61; komaz undan toekommen, eradere LXX 60 LXXXV B 13. - klókliga kominn künstlich eingerichtet LXXXVII 158; meinliga kominn schlimm angekommen LXXXII 97.

```
unpersonl. kemr niår i sama stad es komt in die alte lage
     LXXXV A 9; kemr svá tíma es komt mit der zeit soweit XCV
     10, vgl, I 24 II 26 XXII 124,
kóng-dæmi, n. königreich LXXVIII 7.
*kongs-atseta, f. königliche residenz LXXXI 3, 21.
kongs-barn, n. königskind LXXVIII 9, 163.
*kongs-bord, n. königliche tafel LXXX 30.
kóngs-brèf, n. königliche verordnung XLVIII 16.
kongs-dottir, f. königstochter LXXIX 40. 46 u. ö.
kongs-gersimi, f. königliches kleinod LXXX 44.
kongs-höll, f. königliche halle, palast LXXIX 24 LXXXI 3, 45.
kongs-skrud, n. königlicher schmuck XVII 217. Jp II, 255.
kóngs-stóll, m. königlicher sitz, thron LXXVIII 187.
kóngs-sun, m. königssohn XVI 76 LXXVIII 62 LXXIX 10 LXXXII
2 u. ö.
kóngs-tekja, f. königswahl LXXXI 3, 23.
kongs-tign, f. königsvärde IXXXI 3, 43.
konventa, f. versamlung der mönche X 131. Aus lat. conventus.
kopar-stika, f. kupferstange, kupferner leuchter XXVII 36. EJ
kosningr, m. wahl XXVII 17.
kost-gjæfd, f. eifer II 171.
kost-gjæfr, adj. eifrig XX 13.
kostr, m. wahl; bedingung; gelegenheit; umstände; lebensunterhalt, speise, II 150. 155 XXIV 9 (v. l.) 39 XXXIX 65 XLII B 162 LXXII 50 LXXVIII 57. 81 LXXXI 2, 3 LXXXV B 61; zugang zu etwas (ehs) XC 237; rermögen LXXXV A 3; kosten LXXXV
     A 55; allz kostar unter jeder bedingung XLII B 149; hallda á kost sinn bewirten XLII B 10; vera á einn kost socios esse victus
     LXXII 9; vinna til kostarins sn brot verdienen XC 29.
kostuliga, adv. köstlich, prächtig XXXIX 65.
krank-dómr, m. krankheit XVI 221 XXIII 250 LXXVIII 183.
krapt-audigr, adj. reich an guten werken XXVII 50.
kraptr, m. macht; übernatürliches wesen: himneskr k. himlische
     erscheinung IV 60 LXXXVII 336.
*krapt-údigr, adj. reichbegabt XXIII 94.
kreppa (pt) zusammen schliessen LXXXIX 43; part. praet. kreptr
     verkrüppelt II 145.
*kriari, m. ausrufer LXXI 45. Aus afrz criere.
kringr, m. (= hringr) umkreis; kringum, um - herum XXIII 69.
krisma, f. salbe XCIV 13. 16. Aus lat. chrisma.
krisma-ker, n. gefäss mit der heil. salbe XXIII 196.
kristna (ad) zum christentum bekehren V 2.
kristni f. christentum; christenheit IX 2 XVI 52.
*kristr, m. pfeifendes geräusch XXVII 29 | BH I, 476 b krist, n.
    pibende lyd; krista, stridere].
krjúpa (kraup) kriechen; sich ducken, nachgeben XXVIII 28.
krókr, m. gekrümter gegenstand; krummer stock; haken XC 58.
    95 u ö.; kasta króki i gard ehm, jmd einen possen spielen
    XC 17.
kroppr, m. körper LXIX 18.
kross, m. kreuz; krucifix XXXI 1. 2 XXXIII 39. 44. Aus lat. crux.
krossa (að) mit dem zeichen des kreuzes versehen; krossaz, das kreuz
    nehmen, sich zum kreuzzuge verpflichten XVI 74.
```

```
*krossan, f. kreuzsug (?) XVI 252.
kross-festa (st) kreuzigen XXXV 27 XLVIII 123 XCV 243.
kross-stöng, f. kreuzesstange XXII 193.
krúna, f. krone II 136 VII 24 XI 78 XVI 111 XVIII 18 XLII B 34
XLVIII 18 XCIV 4 u. ö. Aus lat. corona.
krutr, m. lärm, geräusch XXIII 148.
*kryt, n. geräusch XXIII 148 (v. l.) [krytr, m. Jp II, 262 *.] kumpánn, m. genosse A 9 XVII 1 XC 7 u. ö. Aus afrz. compaing.
kunna (kunni) verstehen; k. á bók lesen können XXVI 26; k. til sich auf etwas verstehen X 38.
kunniga (ad) bekant machen IX 70.
kunnigr, adj. bekant; erfahren XLVIII 84.
kunnosta, f. kentmis XXVI 66.
kunnug-leiki, m. dass. LIII 9.
kurteisligs, adr. nach höfischer sitte, mit feinem anstande XVII 13 LXXIX 85.
kurteiss, adj. höfisch, feingebildet, von feinem anstande LV 4
     LXXIX 26. 116. Aus anglonorm. courteis.
*kvala-kyn, n. arten von qualen IV 52.
kvaterni, n. heft XXV 8. Aus mlat. quaternio.
kveðja (kvaddi) grüssen, auffordern; kv. ehn út, jmd auffordern
hinauszugehen XLII B 79.
kvedju-sending, f. gruss, der jmd indirect (schriftlich oder mundlich) zugeht XI 70 XXII 34.
kveikja (kt) beleben, entzünden A6 LXVIII 25 LXX 67 LXXIX 65:
     k. sik til ehs sich zu etwas verlocken lassen I 71.
kvein, n. jammern XLVIII 114. 184 XCV 186.
kveina (ad) klagen, jammern XIII 36 XVI 92. 116 LXXXII 27.
kver, n. lage in einem buch XXV 8 (v. 1.)
kvi, f. eingeschlossener raum; hinterhalt XVII 217.
kvikligr, adj. lebendig, kraftig XVI 60.
kvik-settr, part. praet. lebendig begraben LXXXII 76.
kvinna, f. frau XXX 1 (v. l.) XXXI 1 (v. l.) XXXVII 1 (v. l.) u. o.
kvöl, f. qual, strafe XIX 102.
kyn, n. art, weise XCV 202.
kyndugligr, adj. listig LXVI 33.
kyn-ferði, n. geschlecht LXXXVII 213.
kyn-fylgja, f. eigentümlichkeit LXXXIII 16; natur II 115; rerwant-
schaft LXXXIX 31.
kynning, f. nachricht, kunde XVII 224; kentnis LXXXII 130 (v. l.):
     erkentnis XLII B 65.
kynsl, n. wunderbare (durch zauberei herbeigeführte) begebenheit
     XXVIII 211; unheil LXXXVII 204.
kyn-stórr, adj. von edlem geschlechte, vornehm XXII 60 XIII B2
     LVI 4 LXVII 1.
kynstr, n. = kynsl XXVIII 211 (v. l.)
kyrr-latr, adj. ruhig, friedfertig VII 14.
köngu-ló, f. spinne XXV 8 (v. l.) 67 (v. l.)
köngur-váfa, f. dass. XXV 8. 67.
```

Laga-dómr, m. richterspruch I.XXXVII 51. lága-messa, f. der gedämpfte gesang während des offertoriums LXXXV B 75, 150

```
lága-söngr, m. 'gedämpfter gesang', ein teil der messe XXIII 260
   LXXXV A 72, 90 B 136, 145,
```

laga-vegr, m. gesetzliches, rorschriftmässiges benehmen LXXXIX 9.
 lágliga, adv. ins geheim LXXXV B 116 LXXXVII 252 XCVI 17;
 leise I 104 XCI 19.

lág-mæla (lt), leise sprechen XXIII 220 (v. l.)

lág-mælltr, adj. leise redend, in bescheidener weise sich aussprechend XXIII 220.

lágr, adi, niedrig, tief; leise XIX 81; bóat lágt færi, obwol es nicht laut ausgesprochen wurde XXVI 38.

lán, n. gaben LXXXVII 309. 318.

lána (ad) suerteilen, verleihen LXXXIII 85.

langa-frjádagr, m. charfreitag XXXIII 14.

lang-fedr, m. pl. vorfahren XIX 17 (v. l.)

lang-mælgi, f. geschwätzigkeit LXXXV B 20.

largr, adj. lang: sú (scil. för) var hans æfi lengst, das war die weiteste reise in sm leben XXIII 4; langweilig LXXIX 43; um langt weither LXXIX 36.

langsamliga, adv. beständig, unablässig XLVIII 66.

lang-sýnn, adj. weitblickend LXVIII 55.

langæliga, adv. lange LXXXVII 18.

lastvarliga, adv. in sorgfültiger vermeidung von sünden XXXVIII 2.

lat, n. laut, ausruf XLVI 50.

láta (lèt) lassen; niederlassen, niedersetzen XXV 89; legen XXIII 233 LXXVII 80: beendigen XXIII 291 [Möbius]; einen laut von sich geben XXVII 30; var pat svå låtandi, das lautete so LXXXVIII 63; bitten XIII 23 [Möbius]; l. aptr verschliessen LXVIII 40; l. blóð zur ader lassen XVI 183; l. ser fátt til etwas kühl aufnehmen XVII 37; l. fram vorzeigen XI 149; l. leiða af sèr við ehn, gegen jmd sich äussern oder benchmen LXXXV B 58; l. i ljós offenbaren II 86; l. mikit yfir ser gross tun, stolz auftreten LXXIX 33; l. i munn in den mund stecken XXIX 10, rgl. L 17 LXVIII 11; l. til einbüssen XXV 68, sugestehen LXXI 34. beibringen LXXXII 43; l. undan zurückweichen LXVI 32. nachgeben XVIII 62; l. upp öfnen LXIV 8 LXV 6 LXVIII 48 LXXII 26 XCI 19; l. út ausgeben IV 18; látaz sich äussern (?) IX 44 ['man erwartet látiz: et dicit maritum dixisse se', Möbius]; látaz við mit einander verkehren LXXXI 1. 36.

lát-bragd, n. wesen, benehmen XXIV 16.

latinu-form, n. lateinische schrift XXII 51.

\*lat-virkr, adj. langsam in der arbeit, träge XC 136.

laufs-blad, n. laubblatt IX 26 X 132.

laun-madr, m. buhler LXIV 4.

laun-mæli, n. pl. heimliche unterredung XXIII 219; heimlichkeit: ferr i launmælum es bleibt verborgen XCV 60.

lausa-góz, n. bewegliches vormögen, fahrende habe XVI 88. 168 XIX 12 XCVI 14.

lausn, f. absolution XIX 46 XXI 7 XXII 145 LXXXVIII 98. 116. lausnari, m. erlöser XI 68 XLII B 73 LXXXV B 166 u. ö.

lausung, f. leichtfertiges leben II 15. ledr, n. leder XXVIII 64.

legati, m. gesanter XI 79. Aus lat. legatus.

leggja (lagđi) legen; anlegen XIX 52; bestimmen LXXXVII 24; l. eht á ehn, etwas in jmd einpflanzen XLII B 107; l. af ablassen, aufhören XXII 129; l. upp á borgan zum pfande setzen, aufs spiel setzen (ehs) XCVI 43; l. brott ablegen II 131; l. dóm á malit in einem processe das urteil sprechen LXX 53; l. eptir niederlegen LXIX 3; 1. land undir fot das land durchwandern II 41; l. fram leisten, gewähren LXXXVIII 28. 104; l. eht fyrir sik etwas unternehmen LXXXII 17; l. eht fyrir ehn, jmd etwas überlassen: leggjum ver þat fyrir lið, at greina.. wir überlassen es dem rolke (den lesern) sich vorzustellen.. XI 138 [Möbius]; l. til hjálpræði, heilsamen rat erteilen XLVIII 112; L hokuskeg git den mut sinken lassen (opp. hefja) XXV 93; I. til lags einrichten XXVIII 102; l. laun fyrir belohnung für etwas gewähren LXXX 33; l. eht til lifs ehm jmd etwas anbefehlen zur erlangung des ewigen lebens X 72; l. eht til måla manna im dienste der menschen etwas ausführen XCIX 35; l. meår undir mit darunter setzen (ehu vic eht) XI 71; l. móti als gegengabe geben XXI 11 LXXXIII 99; l. niår niederlegen, aufbewahren. deponieren LXIX 4.7 XCIII 6 u. ö., übergehen, vergessen LXXVIII 89; l. orđ i móti worte der erwiderung sprechen XCII 37; l. til ráda rat erteilen XI 150: l. til raten XLIV 9 XLVIII 109; l. til ehs jmd unterstützen LXXXVII 192; l. til anstellen (raun) XXIV 66 XCI 12; anwenden, benutzen XXV 80; l. undir suerteilen, schenken XCV 145; l. eht undir sik sich etwas unterwerfen XI 13; l. upp sich erheben, auffliegen LXXXV B 156; l. eht út í eht etwas einer sache aussetzen X 96; l. eht út, etwas aufs spiel setzen LXXXV A 19; l. eht vid ehm jmd etwas auferlegen (?) XXV 87; l. vid eht etwas zum pfande setzen XXVIII 132; l. eht yfir etwas hinzufügen, noch ausserdem etwas tun XI 11, übertreten (?) II 151; l. ehm bökk jmd dank wissen XXII 168; leggjar sich anschicken (?) IV 68.

unpersönl. leggr reyk út ór stofunni der rauch zieht aus dem zimmer LXXXV A 96.

leida (dd) leiten, führen; entnehmen X 131; aussprechen: 1. seint ord producere syllabam XCV 71. 74; l. fram zubringen I 12; 1. til nachweisen (?) XXV 71.

unpersonl. leidir badan es hat dort en ursprung, schreibt sich von dort her: stendr i bók þeirri, hvaðan leiddi þann úvana XVI 6, vgl. XVI 175 LXXXV B 40 LXXXVII 271; leidir ehm eht es widerfährt jmd, wird jmd zuteil XCIII 34; leidir ehn upp jmd wird empor gehoben LXXXV B 154.

leidar-vísir, m. wegweiser C 41.

leiðendi, n. qual LXXVIII 185.

leiding, f. aussprache XCV 72; überredung LXX 5.

\*leid-ord, n. unglück, ungemach XLVIII 105 [-ord wie in bænord, dauđorđ, gjaforđ, Möbius].

loid-rètta, f. besserung, bekehrung LXXXV B 165.

leid-sagari, m. wegweiser, führer XI 105 LXXXIX 35. leid-sagnari, m. dass. LXXXIX 35 (v. l.)

leika (lek) spielen; springen, tanzen XXVIII 202 XLVIII 168; him und herschwanken XLII B 36 XLVIII 14; l. eht etwas ausführen LXXXI 1, 23; hugr leikr á ehu der sinn ist auf etwas gerichtet LI 22; l. vid ehn jmd 'mitspielen', mit jmd fertig werden XVI

```
113: jmd unterhalten XCII 14: leikaz við mit einander kosen
     LXXXI 1, 26, mit einander verhandeln LXXXIII 58.
leikligt, adj. aus dem laienstande, weltlich XCV 98.
leikmannligr, adj. dass. XII 10.
 1. leikr, adj. dass. XXXIX 69.
2. leikr, m. spiel; sport; industria LVII 2.8; spott LXXVIII 10.
leiptra (ad) glänzen, leuchten XI 47.
le ita (ad) suchen; l. á ehn jmd angreifen XC 234; l. at ehu sich
     auf etwas herabsenken XIX 28; l. eptir (chu) nach etwas for-
     schen LXXXVII 98 XCIII 30, untersuchen XXVI 65 XXVII 27;
     l. eptir ehm jmd nachstellen XXXIII 6; l. fram i stadinn
     weiter in die stut hineingehen XCII 52; l. á fund ehs jmd auf-
     suchen LXXX 17; I. i margra bragda vielerlei versuchen XVIII
     33; l. inn hineinzukommen suchen XLII A 49; l. ráda undir
     rat einholen LXXXV B 9; 1. til zu erreichen suchen, sn weg
     wohin richten XI 25; l. út hinauszukommen suchen LXXXIX 88.
león, n. löwe XXIII 73 XCVIII 7. Aus lut. leo.
*leóns-höfut, n. löwenkopf XXIII 57. 62. 65. 78. leppr, m. lumpen XVI 157 XLII B 138.
lerka (ad) zusammen schnüren, martern II 161.
lesa (las) lesen; l. ehm eht jmd etwas vorwerfen II 140; l. upp vorlesen XV 22 XXII 31 XLVIII 63; l. út zu ende lesen, durch-
beten XXIII 257; l. yfir durchlesen XI 84.
lestr, m. lesung; gebet X 37 XI 115 XXVIII 165. 170.
leti, f. trägheit, faulheit, gleichgiltigkeit B 4 LXXXVII 236.
letr, n. schrift: med letrum ok eiginni raun, mit gelesenen und
     selbsterlebten geschichten XXIII 12
lètta (tt) erleichtern XLVIII 104; beseitigen XLVIII 109; l. sèr sich
     erleichterung verschaffen, sich erfrischen XXIII 25.
       unpersönl. lèttir ehm es bessert sich mit jmd XLVIII 49.
lètti, m. hilfe, beneficium XLVIII 18 LXXXV A 27 XCIII 34.
*lètti-barn, n. ? LXXXIII 105.
lettir, m. behagen XCV 166; erleichterung XXVI 51.
lètt-látr, adj. umgänglich; leichtfertig LXXXI 3, 9 (v. l.)
lètt-leiki, n. leichtsinn I 62.
lètt-leikr, m. leichtes gewicht LXXXVIII 51.
lèttliga, adv. leicht IX 29; leichtsinnig, leichtfertig XCVI 3; freundlich LXXXVII 238.
lèttr, adj. leicht, sorglos; eigi þikki mèr þó lètt fyrir, dennoch ahnt
     mir nichts gutes XXIV 104.
leyna (nd) verbergen; leynaz sich heimlich fortschleichen XCII 46
     XCV 22.
leyndar-limir, m. pl. schamteile XLII A 42.
*leyndar-madr, m. buhler, amasius LXIII 14.
leyndar-mál, n. heimlichkeit LXXXII 54 (v. 1.)
leyndar-sending, f. heimliche botschaft XVII 93.
leyndar-vinr, m. 'amicus latitans', buhler LXIII 31.
leyniligr, adj. rerborgen, heimlich XXXVII 9 XL 21.
leysa (st) lossprechen III 28. 31 XCV 175; l. brott entlassen XCII 36.
lida (leid) dahinschwinden, gehen; pat er lidit hans dögum, soweit
     ist es in sm leben gekommen, soviel hat er erreicht I 15; hvat
    liar per wie geht es dir XLII B 187; eht liar um ehn, jmd
     befindet sich in der lage II 176; su ende gehen: í lídandi psálma-
     bókinni gegen ende des psalters XI 116; tragen, dulden
```

LXXV B 18; begegnen, zustossen XC 198; hvat lidt wie geht das zu XCI 10; l. um übergehen, unerwähnt lassen XV 11, durchwandern CI 17.

unpersönl, er mjök á liðit es ist sehr spät geworden XCII 52; lidr fram yfir berging die spendung des abendmahls ist corüber XXIII 263; liar svá tímum so vergehen die stunden XXIII 188; ef þá líðr undan wenn man dann die zeit (ungenust) vorübergehen lässt XVII 112; liår út yfir primumál die seit der ersten hore ist eben vorüber XXIII 258.

part. praet. lidinn tot (= framlidinn) XVII 162 XLII B 37.

gefr sik lidugan, er sträubt sich nicht, zeigt sich gleich bereit I 101. lidugr, adj. wer sich leicht bewegen lässt, sich nicht sträubt: hann

lif, n. leben; leib XLII B 104.

lifandis-madr, m. lebender mensch I 97.

lifga (ad) beleben, zum (ewigen) leben führen B 20; stärken XCV 134. lifnadr, m. kloster XIX 83 XXVI 70 XL 2 XLII B 28 XCV 54 u. ö.

líf(s)-dag ar, m. pl. lebenstage I 72 XCH 33.

lífs-háski, m. lebensgefahr XXII 153 XXXIII 11 LXXXI 3. 38 (v. l.)

lifs-saga, f. lebensgeschichte, biographie XVI 2.

lífs-tími, m. lebenszeit XVI 244.

lifs-tjón, n. verlust des lebens, tod XCII 97.

lifs-vegr, m. lebensweg IV 29.
liggja (lå) liegen; l. å unmittelbar folgen X 71; l. af sich absweigen LXXXV A 12; l. fyrir ehm jmd beschieden sein LXXXIX 89; l. i skauti auf dem spiele stehen (ursprl. gebraucht von dem im zipfel des kleides liegenden lose) XCI 33; l. undir im abhängigkeitsverhältnisse stehen XXVI 10; liggr við sjálft es ist nahe daran LXXXII 127; mèr liggr mikit við mir liegt viel daran C 9; liggja yfir überhand nehmen (?) XXII 59.

líkendi, n. bild XC 176; ähnlichkeit XLVIII 172 XC 186; wahrscheinlichkeit: hver likendi þikki þèr á því, welchen grund hast du, das anzunehmen XC 182.

likja (kt) gleich muchen; nachuhmen, gleichen LXXXVII 209; likja eptir, nachahmen XLVI 20. 36 XCV 69.

likn, f. vergebung XXI 33 XXIII 241.

likna (ad) vergeben, verzeihen III 86 XXI 34 XXIII 42.

likr, adj. gleich; guten erfolg versprechend, schön II 86.

lik-prár, adj. aussätzig II 146 XI 244 XLII A 40. 41 XCIV 18. lilja, f. lilie LXXV B 2. Aus lat. lilium.

lima-lat, n. gliederverlust, verstümmelung XVIII 4.

lim-hlaupinn, part. praet. eingeschüchtert, erschreckt LXXXII 92 (EJ 791 \*; s. auch GV 389 b s. v. limhlaupa.)

\*lim-hræddr, dass. LXXXII 92 (v. 1.)

lina (ad) nachgeben, favere LXIV 4; linaz, dass. I 98.

lín-klæði, n. pl. leinenzeug, leibwäsche X 48 LXXXI 1, 54.

linliga, adv. leise XXVI 13.

linr, adj. mild, sanft XXXVIII 20 XLV 15 CI 34.

lin-skauti, m. leinentuch XXIII 230.

\*linu-stadr, m. stelle in der linie XXV 9.

```
f. kentnis XCV 9; list: fyrir 1. mit zuhilfenahme von list
     LXXXVII 220. 311.
listiliga, adv. delectabiliter LXXV A 4 B 5.
lítill, adj. klein, gering; svá litlu soeben, vor kurzem XXIII 208;
     fyrir litlu áðir dass. XXI 2; litlu um weniges, d. h. gar nicht II
105; um litit um ein haar, beinahe XCII 86.
litillätliga adv. demütig II 139 X 59 XLII B 183 XLVIII 111
LXXVIII 64 LXXXVII 191.
litil-latr, adj. demūtig II 28 X 14 XXIV 29 LXXXVII 306 XCV 122.
litil-magni, m. mann von geringem einflusse XXVIII 95.
litil-pægr, adj. genügsam XXVIII 51.
litr, m. farbe; anschein LXXXII 55.
ljóða (að) singen CI 14.
ljós-ker, n. lampe XLV 44.
ljós-leikr, m. helligkeit LVI 26.
ljósligr, adj. offenbar XCV 99; deutlich XCII 124; adv. ljósliga
     offen LXXXV B 37; klar LXXXVII 210.
ljóss, adj. hell; verständlich XCI 40 XCVI 52. 54; klar, deutlich,
     genau, offenbar VII 31 IX 81 X 121 XXVII 46 XXVIII 107. 126
     XLII B 16 LXXXVII 55 XC 193 XCII 105. 115; glänzend XI 46.
ljósta (laust) schlagen; treffen XLV 26.
ljótligr, adj. hässlich, schimpflich XCII 47.
ljágari, m. lügner XLI 21.
lofa (ad) geloben, versprechen XCVII 20.
lofan, f. versprechen XXVIII 55 (v. 1.)
*lofgjördar-bók, f. buch das zu jmds lobe geschrieben ist
     XVI 246.
lofligr, adj. rühmlich XVI 25 XLVIII 66 LXXXIII 80.
lofsamligr, adj. ruhmwürdig, lobenswert X 130 XXVI 7 XCV
     112. 182; rühmlich LXXVIII 131.
lof-söngr, m. lobgesang CI 14.
loka (ad) verschliessen XXIII 146 XXVIII 117.
lokka (ad) veranlassen XCV 183; ver/ühren LXXXIX 19. 81
     XCV 220. Wol entlehnt aus dem deutschen.
losta-girnd, f. wollüstige begierde XXXVII 5 XLVI 14.
losti, m. lust, vergnügen LXII 12.
lúdra (ad) sich kriechend bewegen, kriechen XVI 115 XXII 152 XC
     237 (v. 1.)
lúka (lauk) schliessen; l. aptr verschliessen LXXXVI 21; l. eht upp
     fyrir ehm jmd etwas mitteilen XLVIII 110; 1. út bezahlen, entrichten XVI 114.
       unpersonl. lýkr upp fyrir ehm es erschliesst sich jmd, es wird
    jmd klar XIX 51.
lukka, f. glück LXXV B 16. Entlehnt aus dem niederdeutschen. lukta (ad) beschliessen, beenden XXIII 243.
lunderni, n. sinnesrichtung, auffassungsweise XXII 106. lungu, n. pl. lunge LXXVII 79.
lúta (laut) sich neigen; l. at ehm jmd zufallen XLVIII 6; l. til
     dasu gehören XIX 63; l. undir eht dass. XLII B 6.
lýd-madr, m. mann aus dem volke LXXX 1.
lýd-skyllda, f. ergebenheit XIX 53.
lygiligr, adj. lügnerisch, täuschend XXVI 2.
lýja (lúda) schwächen, lähmen XC 222.
lymska, f. hinterlist XXIII 187 LXXXVII 302.
```

```
lymskaz (ad) sich schleichen XXV 9 LXXXII 141.
lymskr, adj. elend LXXXVII 314.
*lyndis-hægr, adj. von friedfertigem charakter LXXXV A 63.
lyndr, adj. von einer gewissen sinnesart XXII 65.
lypta (pt) erheben; sich erheben LXXXV B 140.
lýsa (st) hell machen; offenbaren; klar werden XXII 14; lýsaz sich zeigen XIX 4 XXVIII 167 LXXXVII 95 XCII 11; er lýst af degi, es ist heller tag XI 118 XC 192.
lyst, f. lust, vergnügen XLI 9.
lystiligr, adj. behaglich, angenehm II 24 XXXVI 4.
lysting, f. wonne XLIII 2 XLVIII 77.
lýta (tt) kränken II 102.
lægð, f. niedrigkeit XCIV 25.
lægja (gd) niedrig machen; lægjaz, sich senken XIX 28.
læknari, m. arzt LI 12.
*læknis-bragå, n. ars medicinalis LXIII 33.
lær-dómr, m. gelehrsamkeit I 14 LXXXIII 55.
*lærdóms-list, f. ars liberalis LVI 13.
lög-bók, f. gesetzbuch LXXXIII 13. 99.
lögliga, adv. gesetzmässig XXII 35.
lög-tekinn, part. canonisiert XVI 245 vgl. lög-tekning, Thomass.
    ed. Unger 491 16; Jb I, 37b.
Má (đ), zerren, abnutzen; part. praet. máðr, verwittert XXVIII 159
    (v. l.)
makt, f. macht XXXIII 7 XLII B 8. Entlehnt aus dem deutschen.
mála-gjöf, f. belohnung XVI 250.
mála-kjærsla, f. processangelegenheit, rechtssache LXXXI 1,13 (v.l.)
mál-lýzka, f. sprache, dialekt XI 87.
mál-sem dir, f. pl. antwort XXVI 24.
mál-sendir, f. pl. ausspruch X 53.
mál-stefna, f. termin XXI 24.
mál-stofa, f. verhandlungszimmer LXXXIII 78.
mál-stund, f. zeit zum sprechen XXIII 272.
                                             EJ 792 •.
mal-tid, f. mahlzeit X 117 XIX 68 XXIX 7 XXXIV 13.
mál-vin, m. freund den worten nach XCII 125.
maner, n. art und weise, gebahren XL 24 LXXVIII 48. Aus fr= .
    manière.
mann-afli, m. starke heeresmacht LXXXIII 23.
manndómligr, adj. menschlich II 115.
mann-dómr, m. menschlichkeit LXXXII 111.
mann-drápari, m. mörder X 2 LXXXIV 19.
mann-fjándi, m. feind des menschen, teufel XXXVI 47.
mann-kyn, n. menschengeschlecht XXXVII 2.
mannligr, adj. männlich; passend, vernünftig XXVIII 42.
mann-mugi, m. menschenmenge LXXXI 3, 24.
mann-skræfa, f. jämmerlicher mensch LXXXII 134.
*mann-slagari, m. mörder LXXXIV 3.
mannz-alldr, m. männliches alter LXXVIII 11 (v. L)
mannz-bani, m. mörder LI 50.
```

```
mannz-barn, n. menschenkind LXXVIII 146 (v. l.)
*marg-eygr, adj. 'vieläugig', wer seine augen überall hat XC 51.
marg-háttaðr, adj. mannigfaltig XV 2.
marg-læti, n. leichtfertigkeit LXIII 16.
marg-mennr, adj. aus vielen menschen bestehend; zahlreich
    besucht III 11.
marg-viss, adj. sehr klug LXXXV B 84.
Maríu-bæn, f. gebet zu der jungfrau Maria XVI 249.
Mariu-kirkja, f. Marienkirche XI 260 XVI 145.
Mariumessa, f. messe zu ehren der jungfrau Maria, Marienfest
    XXIII 254. 259.
marknadr, m. markt LXVIII 21. Aus dem roman.; rgl. ital. mercato.
marra (ad) murmeln XXVIII 169. BH II, 65°.
mastr, m. mast LXXXI 2, 59 (v. 1.)
mat-gjöra (rd) essen bereiten II 19. 142 LXXXV B 63; als speise
    zubereiten XXIX 7.
matgjörðar-maðr, m. koch LXXXVII 22.
maurr, m. ameise L 2.
*med-ganga, f. geständnis XCII 84.
mega (mátti) können; vel mega, sich wol befinden XXXV 6.
megn, n. kraft; eifer, sorgfalt XLVIII 23 XCII 49 XCVI 50.
mein, n. schaden; sünde B 35 XXI 4.
1. meina (ad) schaden LXI 8 LXVIII 3 LXX 13. 45.
2. meina (nt) meinen LXXXIII 100 (v. l.) Entlehnt aus dem
    deutschen.
mein-lauss, adj. schuldlos XXIV 96 LI 75 XCII 74. 89.
mein-leiki, m. schaden, nachteil LXXXV B 77.
meinligr, adj. beschwerlich, lästig; schwer zu passieren XI 102;
    furchtbar II 126; schlimm, gefährlich LXXXIX 38; adv. meinliga
    gefährlich, schlimm LXXXII 97.
mein-mæli, n. beleidigende rede XXII 129 LXXXV B 4.
mein-særi, n. meineid XIX 93 XXVIII 138.
mein-yrði, n. kränkende reden XXII 195.
meistara-dómr, m. gewalt, oberherlichkeit XVI 9; fertigkeit, kunst
    XXXVI 60 LXXVIII 137.
meistara-madr, m. meister, herr XCVI 47.
meistara-nafn, n. meistername XCV 63.
meistara-sun, m. meistersohn XCI 33.
meistarliga, adv. meisterhaft LXXXV B 111.
meizl, f. körperliche züchtigung XXII 194.
mekt, f. macht XI 98 XLII B 36 LXXVIII 2.9 LXXXIII 2 LXXXVII
2; pracht XLII B 167. Entlehnt aus dem deutschen.
mektugr, adj. mächtig I 32 LXXVII 3.
menniligr, adj. menschlich LXXVIII 35.
mont, f. fähigkeit, kentnis, talent XXI 10 XLVII 2.
merkiligr, adj. ausgezeichnet; ausmerksam XXIII 255; adv. merki-
    liga, klar, deutlich XIX 29.
merking, f. bedeutung LXXXIII 92.
merkis-stadr, m. stelle die an etw. (ehs) erinnert XI 85.
messu-embætti, n. celebration der messe LXXXV B 74 XCVI 62.
messu-söngr, m. messgesang X 112 XX 23.
messu-timi, m. zeit der messe XXIV 22.
mest-háttar (d. i. mestz háttar) von höchstem ansehn oder range
    LXXXVIII 55.
```

```
metnađar-fullr, adj. ehrgeizig XCV 40.
metnađar-gjarn, adj. ehrgeizig; stolz, hochmütig VI 27 LXXIX 118.
*metnađar-hót, n. wahrung der würde: i metnađarhótum, um
    der würde nichts zu vergeben LXXXIII 56.
metnadar-madr, m. hochmütiger mensch XLII A 4.
meyrr, adj. mürbe, morsch XXVIII 159.
*mid-alldr, m. mittleres lebensalter XVI 179.
mid-degi, n. mittag XLII A 25.
mikil-latr, adj. hochmütig LVI 5.
mikil-leikr, m. grösse X 89.
mikilliga, adv. sehr XVIII 12 L 37 LXXXVI 59.
*mikillætis-madr, m. hochmütiger mensch, leccator LVI 3. 5.
mikil-virkr, adj. geschäftig, werktüchtig II 160. mila, f. meile LXXVIII 56. Aus lat. milia. milldi-verk, n. werk der barmherzigkeit XX 22.
minks (ad) kleiner machen; kleiner werden, abnehmen LVI 26.
minkan, f. verringerung, erniedrigung XCVI 40.
minning, f. erinnerung, ermahnung X 40.
*minningar-bót, f. strafe die zum nachdenken veranlassen soll, 'denkzettel' XIX 50.
mis-felli, n. vergehen VI 33.
mis-halldinn, part. pract. wem ein unrecht zugefügt ist LXXXVII
    63. 80.
mis-kunna (ad) barmherzigkeit erweisen LXVII 43 LXXI 46.
miskunnar-augu, n. pl. barmherzige augen XLIV 12. Jp I, 39*.
miskunnar-leysi, n. unbarmherzigkeit, hartherzigkeit XXIV 64
    XCV 216.
*miskunnar-sproti, m. reis der barmhersigkeit XLII B 106.
miskunnar-verk, n. werk der barmherzigkeit IV 69 XCIV 26.
miskunn-semi, f. barmherzigkeit B 18 XXV 57 XXXIX 4 XLII
    B 73 LXXXIV 2.
mis-lika (ad) misfallen: mer mislikar til ehs mir misfalt etwas
    XXIII 223.
mis-skipta (pt) ungleich teilen XCI 7.
mis-syna (nd) machen, dass etwas anders erscheint, als es in wirk-
    lichkeit ist LXXXI 2, 30.
*mis-bykkjaz, misfallen XXIII 223 (v. l.)
*mjó-rakki, m. windhund XC 186.
mjukliga, adv. demütig XIX 83 XCVI 66.
mjúkr, adj. sanft, milde X 53; demütig XXIV 25 XLII B 209; angenehm LXXXVII 260.
módur-hús, n. mutterhaus XXVI 9 XXVII 17. 44.
mola (ad) zermalmen: m. i sundr XXV 52.
*molld-haugr, m. erdhügel XXVIII 204.
*mord-gröf, f. mordgrube, grube in welcher ein ermordeter ver-
    schart ist IX 73.
morđingi, m. mörder C 43.
morgin-tídir, f. pl. die canonischen horen welche um morgen
    gesungen werden XXVI 13.
mót-bára, f. widerstand XI 100.
motstæđ(i)ligr, udj. entgegengesezt, von zwei verschiedenen rich-
    tungen kommend XVI 146; widerstrebend, feindlich LVI 22.
```

```
*mót-próa (al) sich jmd (ehm) feindlich gegenüber stellen LXXI 17. múll, m. maulesel LV 9. 10. 11. 12. Aus lat. mulus.
munka-búnaðr, m. mönchstracht XLV 12.
munka-lifnadr, m. mönchswesen, klosterwesen XLVII 22.
munkligr, adj. mönchisch XVI 198.
munr, m. unterschied, verhältnis, wert; um sina muni, nach kräften
    XC 24; fyrir manna mun, aus ansehen der person XXVIII 52.
múrr, m. mauer XV 13 XXIV 134 XLII A 39 B 19. 141 CI 10. Aus
    lat. murus.
mustardr, m. senf LXVII 24. 26. Aus dem romanischen: it. port.
    prov. mostarda, Diez, etym. wb. 4 218.
musteri, n. kirche XXVIII 157 u. ö.
                                          Aus lat. monasterium.
mýkt, f. freundlichkeit, sanftmut B 18.
mýktar-koss, m. freundlicher kuss XXIII 181.
myrkva (kt) dunkel werden XC 71 (v. l.)
myrkva-stofa, f. gefängnis XII 45. 49 Ll 54 LXXXVII 214. myrkva-poka, f. dichter nebel A 3.
mæda, f. beschwerlichkeit XI 153 XXII 21 C 34. 47; beschwerung,
    bedrückung XVI 21; kummer II 75.
mæla (lt) sprechen; mælaz um sich äussern: hann bidr hana vel
    um mælaz, er bat sie sich ruhig darüber zu äussern, sich zu
    beruhigen LXXXI 1, 53.
mæli-keralld, n. gefäss zum messen, mass IV 17.
*mærr, m. burgermeister LXXVII 86. Aus frz. maire.
möguligr, adj. möglich LXXVI 2.
mölr, m. motte VII 31.
Ná-búd, f. nachbarschaft LXXXIX 5.
nád, f. ruhe LXXXVII 309 XC 161.
*nafnbótar-lauss, adj. ohne titel XVI 77 LXXXI 1, 6.
nafn-frægr, adj. berühmt XIX 2.
nafn-kunnr, adj. namhaft II 76.
naga (ad) nagen XL 17. 37.
ns-granni, m. nachbar IX 53 XXXIV 3 XLVI 14 LXIX 13 LXX 4.63.
ná-grenni, n. nachbarschaft IX 68 XXVIII 8 XC 15. 181; nágrennis
    in der nachbarschaft LXXXIX 3.
nakinn, adj. nackt XLII B 110 (v. l.)
ná-kvæm d, f. beisammensein, zusammenkunft XCVI 7; fleischl. berührung XCII 9.
nál, f. nadel LXXXII 34.
ná-lægð, f. nähe, nachbarschaft B 17.
*nálægðar-maðr, m. familiaris LV 7.
náms-alldr, m. alter in welchem der unterricht zu beginnen pflegt
LXXVIII 11.
ná-lægjaz (gđ) sich nähern XXV 102.
náttar-pel, n. nur in der verbindung: á náttarpeli mitten in der nacht XCI 14.
nátt-lengis, adv. die nacht hindurch XLII B 192. 202.
náttliga, adv. bei nacht, jede nacht XXII 142.
nátt-serkr, m. nachthemde XXI 31 LXVIII 42.
náttúra, f. natur LXXXVII 127. 133. 265. Aus lat. natura. náttúrligr, adj. natürlich; ausserordentlich LXIX 69.
náttúru-steinn, m. zauberkräftiger stein LXXXI 2, 29.
```

```
nauđ-syn, f. notwendige verrichtung XIX 55 LXXXV B 133.
nauđsynligr, adj. notwendig XXIV 145 LXXIII 7 XCV 135.
nauđung, f. zwang; notzucht XXIII 159.
náungi, m. der nächste XXIII 95.
ná-vera, f. anwesenheit XXIII 16; verkehr XXXIX 40. 46.
ná-vista, f. anwesenheit LXXXV B 162.
nef. n. nase; schnabel LXXXIX 61.
nefniliga, adv. mit namen, namentlich XXIII 160.
neita (ad. tt) verläugnen (ehm) III 25. 26. 27.
ne ma (nam) nehmen; erfahreu XCII 125.
neyda (dd) nötigen XLVI 15.
nidra (ad) erniedrigen LXXXVII 307.
niar-brot, n. erniedrigung XCVI 68.
nidr-fall, n. sturz XLIV 58.
nidr-lag, n. aufbewahrung XCIII 61.
nóg, adv. genug XLII B 189; i-nóg, zur genüge XCII 41.
nógliga, adv. reichlich XCVI 46.
Nord-madr, m. Norweger V 47 XXIII 67.
nordr-halfa, f. nördliche seite CI 9.
Noregs-kongr, der könig von Norwegen; Noregskongs riki XXIII 5.
núna, adv. soeben, just LXXXI 2,65 (v. l.)
*ný-bakaðr, adj. neugebacken XVII 97.
*ný-fenginn, part. praet. neuerworben, frisch I 125 II 158.
ný-fæddr, part. praet. neugeboren LV 9 LXXVIII 8.
ný-gjörr, adj. neubegründet LXXXIII 4.
nýjung, f. neuerung XIX 22 (v. l.) XXIV 83. 101; neuigkeit XXV
16 LXXXII 80.
ný-kominn, part. praet. soeben angekommen XLVIII 43; soeben entstanden LXXXVII 296.
ný liga, adv. soeben XXIII 17.
ný-ordinn, adj. neu geworden XI 12. 181 LXXXIX 3. 30.
*ný-skírār, adj. new geworaen XI 12. 181 LXXXIX 3. 30
*ný-skírār, adj. soeben getauft V 31.
nytsamligr, adj. nützlich; brauchbar XXIV 3 LXVII 46.
nyt-semā, f. nutzen LXIII 19.
nytsemāar-lauss, adj. nutzlos I 96.
nægā, f. überfluss LXXXVII 241.
næmr, adj. von gutem fassungsvermögen, begabt XX 13 XXVI 31.
nær-kvæmr, adj. das richtige treffend (?) LXXXVII 142.
nær sem, wann immer LXXXIX 67.
nær-verandi, part. praes. in der nähe befindlich XXXIII 46
     XXXVI 36.
nærverandis-madr, m. anwesender XI 174 XXIII 10.
næstr, superl. der nächste, lezte XXVI 72.
*nætr-ból, n. (= náttból, BH II, 102°) nachtquartier XCV 34.
*nætr-dvöl, f. dauer einer nacht XC 47 (v. l.)
nökkur, adv. irgendwo XVI 208. GV 777*.
```

Ofa-fè, n. überaus viel geld VII 13.
ofan-högg, n. das herabschlagen LXXXII 136.
of-át, n. gefrässigkeit, schlemmerei B 23.
\*ofbelldis-myrkr, n. das dunkel, die hülle des hochmuts XLII B 129.
of-dramb, n. hochmut XLIV 44.

```
of-drukkinn, adj. berauscht X 118.
of-drykkja, f. trunksucht B23 IV 43; übermässiges trinken XLII B71.
offerenda, f. opfer XVIII 49.
officera (ad) gottesdienstliche handlungen verrichten XXII 102. 103.
    Aus frz. officier.
offr, n. opfer XV 8; vermächtnis XXII 115. 120. 123. 132. 138.
offra (ad) übergeben XI 225 XVIII 19; schenken XVIII 72, Aus
    lat. offerre.
of-gjarn, adj. überaus beliebt LXXXI 3, 83.
*of-gódr, adj. zu gut LXXXI 3, 34 (v l.) LXXXVII 296.
of-hiti, m. übermässige hitze XLII B 92.
oflatligr, adj. was ein ansehn hat, nach etwas aussieht; tüchtig
    XC 24.
of-læti, n. hochmütiges betragen XXXIX 62.
of-mikit, adj. zu gross, überaus gross; for ofmikit, es war erstaun-
    lich (?) LXXXVII 45.
*of-mjök, adv. zu sehr LXXXI 3, 82.
ofn-grjót, n. stein der zur aufführung eines ofens verwendet wird
    XV∐ 97.
ofra (ad) heben; ofraz, sich heben; wachsen, zunehmen IX 9; hoch-
    mütig werden LXXXVII 316.
of-rausn, f. verwegenheit, vermessenheit XXII 45.
ofrligr, adj. übermässig, ungeheuer XCVI 30; adv. ofrliga, überaus LXXV B 4.
ofr-valld, gewalttätigkeit XVI 175.
ofsa-madr, m. übermütiger mensch XVII 138.
of-sókn, f. verfolgung III 2 XVI 99; beleidigung XVI 192.
*ofsóknar-tími, m. zeit der verfolgung IV 1.
*of-sýndr, adj. wer über etwas hinwegsieht, sorglos XI.VIII 76.
*of-sök, f. beschuldigung XXV 77.
ógn, f. furcht I 115.
ógnar-ord, n. drohwort, XXV 19.
opin-bera (ad) offenbaren II 92 XXXVII 30.
opinberligr, adj. offenbar, klar, deutlich XXII 128; adv. opinberliga offen XXVI 70 XIIIX 26; öffentlich, in aperto XIIX 20.
opinn, adj. rücklings XVI 194.
opt-sinnis, adv. häufig, oft VII 21 XXII 114 XXV 4 XLII B 165.
orda, f. vorschrift, regel XL 10. GV 467 b. Aus lat. ordo.
orđa-semi, f. redseligkeit LXXXVII 207.
ord-fall, n. mangel an worten III 29.
ord-felli, n. ausdrucksweise I 39.
ord-lof, n. ruhm XLVIII 39 LXXXVII 329.
*ordlofs-blær, m. durch ruhm erzeugter hochmut XCV 18.
ord-snilld, f. gewantheit im reden oder schreiben A 8.
or-kynjaz (ad) aus der art schlagen, degenerare LIV 7 LV 19.
or-lof, n. urlaub. X 59 XVII 24; abschied IV 39 XXV 101 LXXXVIII 111.
or-lofa (ad) erlauben LXXVIII 43.
orna (ad) warm werden LXXXVI 3
or-ræði, n. ausweg, hilfe LXXXV B 81.
or-skurda (ad) entscheiden XXII 118 XXVIII 115.
or-sök, f. ursache LXVII 16.
6tta-sleginn, part. praet. von furcht befallen XXXVI 42
LXXXVIII 69.
```

```
Páfa-dómr, m. papsttum XII 20 XIV 21 XVI 52 XXII 13 w. ö.
páfa-dæmi, n. päpstliche würde, papsttum XII 46. 52.
páfa-gardr, m. der päpstliche hof XXI 16 LXXXVIII 30. 35.
páfaligr, adj. papstlich XII 28. 60 XIV 49.
páfa-sæti, n. der päpstliche stuhl XII 16.
páfi, n. papst III 2 IX 1 XII 4 u. ö. Aus lat. papa.
pallr, m. stufe, grad III 82. Aus lat. palus?
pardun, m. vergebung XXX 3. Aus frz. pardon.
parta (ad) teilen LXXVII 89 LXXXI 3, 7.
partr. m. stelle XIV 52; teil XLI 3 LXXXVI 19. Aus lat. pars.
páska-aptann, m. osterabend XVII 129. 135.
patriarchi, m. patriarch XI 69. 138. Aus lat. patriarcha.
penni, m. schreibfeder XXV 10. Aus lat. penna.
penta (ad) malen, schreiben XIV 63; depingere coloribus LXIX 31.
Aus dem roman; vgl. span. pintar, Diez, etym. wb. 656.
Perses, m. pl. die Perser V 11.
persóna, f. person III 52 XVI 165 XXIV 3 XXVII 13 XL 23
     XLVIII 65 LXXXIII 87; mitglied XLII B 20 XCV 55. Aus dem lat.
*pik, f. stab II 41 (vgl. pikstafr Fr. 495 b). Aus dem romanischen:
     it. picca, span. port. pica, frz. pique, spiess. Diez, etym.
     wb. 4 245.
píka, f. müdchen IXXXIX 18. Aus dem finnischen: GDS 758.
pílagrímr, m. pilger XI 127 XXII 92 XXIV 81 XCIII 9 XCIX
      du. ö. Aus lat. peregrinus.
*pílagríms-búningr, m. pilgerkleidung XXIV 73 (v. l.) XCVII 22.
pilagrims-ferd, f. pilgerfahrt XIV 36 LXXVII 6 u. ö.
pílagríms-klæði, n. pilgerkleid XXIV 73.
pilagrims-reisa, f. pilgerfahrt XXXIX 52 (v. l.) LXXII 8 (v. l.)
pilagrims-vegr, m. dass. XXII 70.
pílárr, m. pfeiler LXVIII 15. Aus mlat. pilarium.
1. pina, f. straje XXIII 155 XXV 70 XXXVI 66 XL 34 XLI 14. 34;
    peinigung, qual XI 179 XIII 37 XXXIII 32 XXXVIII 6. 8. XL 7. 27. 31 XLI 44 XLV 40 XLVIII 172 LXVII 21 LXXXII 151
     LXXXV B 164 XCV 127 XCVII 7 Cl 31. 34. Aus lat. poena.
2. pína (nd) strafen XXIII 162.
*piningar-sar, n. von der passion herrührende wunde XI.VIII 134.
*piningar-takn, n. reliquie die ron der marter Christi herrührt
    XI 161.
*piningar-tid, f. zeit der passion XLVIII 138.
pinu-stadr, m. körperstelle, an welcher Christus während der pas-
     sion rerwundet wurde XLVIII 152.
pipa, f. pfeife X 76. Aus mlat. pipa.
pislar-mark, n. kenzeichen der peinigung IV 25.
pí(n)slar-váttr, m. blutzeuge, märtyrer III 81 IV 62. 71 IX 59
     XVI 26.
pistill, m. epistel VI 6 LXXXV B 131; brief LVI 13. Aus lat.
    epistola.
plága, f. plage, leiden, züchtigung LXXXVII 79. 289. Aus dem lat.
planta (ad) pflanzen IX 55 XVI 9 XXVIII 157. Aus lat. plantare.
pláz, n. platz II 46 XI 144 XXV 90 LXXVII 42. Aus frz. place.
portari, m. pförtner XXVI 14 LX überschr. Von lat. porta.
postuligr, adj. apostolisch XII 1 XXII 2 u. ö. Aus lat. apostolicus.
pottr, m. topf LXXXI 3, 7 (v. 1.) LXXXVII 27. Aus lat. potus?
```

```
prèdika (ad) predigen VIII 8 X 1 XXIV 110 XXXVI 54 XXXIX 73
    XLIV 57 u. ö. Aus lat. praedicare.
prèdikan, f. predigt XXIII 126 XXXVI 61 XXXIX 74 XLIV 42.
predikara-klaustr, n. Dominicanerkloster XXIII 103. 249.
prèdikara-lifnadr, m. dass. XXXVIII 1 XLII B 19.
prèdikari, m. prediger XVI 10 XXII 69 XXVI 65 XLII B 47. 136
    XLIV 3.
prefatia, f. ein teil der messe LXXXV B 145. 150. Lat. praesatio.
presenta, f. geschenk II 7 X 121 XIX 6 (v. l.) Aus mlat. praesentia.
presta-kona, f. priesterfrau XXXVI 22.
pretta-fullr, adj. ränkevoll LXVIII 60.
pretta-lauss, adj. ohne betrug LXXXIX 23.
prima-mál, n. zeit der ersten hore XXIII 258.
prior. m. prior XVI 48 u. ö. Aus dem lat.
prisa (ad) martern IV 52. Aus /rz. presser?
prof, n. untersuchung, probe XVII 147 XXIII 156 LXX 44; zeugen-
    aussage XXVIII 115; prüfung LXXXVII 337.
prófa (ad) prüfen, untersuchen LXXVIII 41; versuchen LXXXVII
    66; p. til doms um eht mal eine sache durch gründliche
    untersuchung zur entscheidung bringen IX 22; profaz til, sich
    erweisen, sich herausstellen XLIII 22 XCIV 9. Aus lat. probare.
prófan, prófun, f. probe XXIII 177 XXVIII 209 LIII 8.
propheti, m. prophet XXIX 14. 17. Aus lat. propheta.
provenda, f. pfrunde XIX 6. Aus dem mlat.
psálma-bók, f. psalmenbuch, psalter XI 116.
psalmr, m. psalm VI 28 XI 110. Aus lat. psalmus.
puki, m. teufel X überschr. Aus dem keltischen? Rietz 511 b.
punktr, m. punkt; lage XI 133 LXXXI 3, 26 (v. 1.); zeitpunkt IV
    24 LXXXVII 204. Aus lat. punctum.
purpura-litr, m. purpurfarbe XI 53.
pústr, m. ohrfeige LXXXVII 73. 205 LXXXVIII 8.
pústra (ad) ohrfeigen LXXXVII 65.
pústr-plága, f. ohrfeige XXV 51.
púta, f. meretrix LXVIII 65 LXXXVII 208. Aus dem romanischen:
    it. putta, span. port. puta, afrz. pute; Diez, etym. wb. 4 259.
pútu-barn, n. filius meretricis XLII B 112.
pútu-son, m. dass. XVI 157 XLII B 89.
```

Ráð, n. rat, ratschlag LXXXV B 9 u. ö.; ratsversamlung XVI 35 XCII 107; geschäft: sem meðr litlu ráði, als wenn er wenig zu tun hätte (?) II 48.

ráða (rèð) raten; r. ehm eht jmd etwas zudenken, XXII 153; r. sèr eht sich etwas zuziehen I.I 72; r. af eht einen entschluss fassen XIII B 101; hvat hann skylldi ór ráða wie er sich aus der verlegenheit befreien solte LXXXV A 4; r. til ehs etwas angreifen, unternehmen LI 46, auf etwas losgehen, zugreifen XC 217. 224; er eigi til ráðanda es ist nicht rätlich XCII 52; ráða á veg sich auf den weg begeben XC 117; ráðaz (á veg, á ferð) sich aufmachen, aufbrechen X 59 XXVIII 173 XC 71. 207; part. praet. ráðinn rätlich LXXXVIII 20; gjöra sik ráðinn sich entschliessen LXXXVII 261.

råda-sök, f. beschuldigung LXI 17. rådgaz (ad) sich beraten mit jmd (vid ehn) XXXIII 4.

```
rád-gjafi, m. ratgeber XLVIII 13 LVI 12. 13 LXXXI 1, 4.
rád-leggja (lagdi) raten, rat erteilen LXVIII 10.
ráds-madr, m. beamter LXXX 6.
rádu-neyti, n. geselschaft von ratgebern XXVIII 33.
rád-vendni, f. rechtschaffenheit, redlichkeit LXVII 4.
rán-fengi, n. geraubtes gut, beute XC 5 XCIX 12.
rang-fenginn, part. praet. unrechtmässig erworben XIX 105
    XXVIII 107. 139. 219.
rang-látr, adj. ungerecht, ruchlos LXI 2 LXXXI 3, 74 (v. 1.)
rangr, adj. schief, verkehrt; falsch: rangr eidt, meineid B 28
    XXXII überschr.
rang-turna (ad) verdrehen, unrichtig darstellen XXII 180; rerfäl-
    schen LXXXVII 322.
rann-sak, n. haussuchung, untersuchung XXIII 77.
ráns-hönd, f. räuberische hand XV 9.
rán-skapr, m. raub XXII 185.
rasa (ad) schwanken, taumeln; unbesonnen handeln XLVIII 86.
raufari, m. räuber XII 50.
*raunar-timi, m. prüfungszeit XCIX 43.
rautan, f. gebrüll ČI 8.
regla, f. regel XCV 76; klosterregel; kloster XXVI 5. 36 XXXVIII 30.
    Aus lat. regula.
reglu-bródir, m. klosterbruder XLIV 54.
reglu-madr, m. dass. XXII 112 XXVI 80.
*reglu-pungi, m. strenge der ordensregel XXVI 53.
reidar-bruma, f. donnerschlag XVI 128.
reidi-svipr, m. zornige miene LXXVIII 23.
reidu-buinn, adj. zum gebrauche bereit XXII 88; bereit LXXXVII 282.
reidugliga, adv. zornig LXXXI 3, 64 (v. l.
reiduligr, adj. statlich, prächtig LXXXVII 147; adr. reiduliga
    LXXXVIII 111.
reifa-lindi, m. leichentuch XI 226.
reika (ad) umhergehn, wandern II 48. 79 LXXXI 1, 19.
reikna (ad) aufrechnen, zählen XCII 127; abschätzen XLVIII 8:
    versorgen, bewirten XXIV 38: r. optir ehu nach etwas forschen XVIII 31 XLV 25.
reikningr, m. berechnung, abschätzung XIX 20 (v. l.) XLVIII 10.
reisa (st) aufrichten; auferwecken XI 237; r. upp a ehn auf
    losfahren XXII 128; reisaz upp sich aufrichten, aufstehen XVIII
    56 XXVIII 168.
reisuligr, adj. anschnlich XC 5.
reitr, m. abgegrenzte stelle LXXXVI 22.
reka (rak) treiben; r. minni til ehs, an etwas gedenken XLVIII 131:
    r. skygnur, die blicke richten, umschau halten XC 214: rekaz
hin u. herziehen XI 108; not od. verdruss leiden LXXXVII 13.
rokja (rakta) entfallen; r. sundr, aus einander ziehen XXIII 230.
rekstr, m. das umherschweifen XLVIII 91 XCII 41; rerfolgung
    XXVIII 151; verdriesslichkeit, not LXXXVII 24.
renna (rann) rinnen, laufen; r. af vergehen XXIII 176; r. upp
    oriri LH 8 LIV 8.
rennari, m. läufer X 75 XLVIII 16; praeco LXI 15.
renta, f. einkunft XVI 167. Aus frz. rente.
resignera (ad) verzicht leisten auf etwas (eht, ehu) XXII 6. 49
    XXVII 44. Aus frz. résigner.
```

```
rètta (tt) emporrichten; bessern LXIII 18; rèttaz aptr, sich wider
    aufrichten XLVIII 82.
rèttar-bót, f. recht, privilegium XXII 130 XCVI 39. 40; busse, strafe XXV 79.
rèttar-madr, m. richter XIX 101.
rettenda-valld, n. richterliche gewalt, justiz XXIII 161 LXXXII
     105.
rètt-fenginn, part. praet. rechtlich erworben XIX 107 (v. l.)
rèttiliga, adr. rechtsgiltig XXII 36.
rètt-kristinn, adj. gut christlich III 55.
rèttliga, adv. rechtmässig XXVIII 120. 121; richtig LXXXVII 87. rètt-læti, n. gerechtigkeit X 42 XI 77 LXXXVII 322. 334.
rèttlætis-domr. m. gerechter urteilsspruch XIX 84 (v. 1.)
rèttr, adj. recht; richtig, correct XXV 6; gerecht LI 71; rètt, just
     LXXXVII 287.
rètt-synis, adr. in gerader richtung XIX 26 (v. 1.)
rètt-visi, f. rechtschaffenheit, gerechtigkeit IV 16 XVI 244 XXIII
     164 (v. l.) 246 XLI 47 LXXXVII 341.
rètt-viss, adj. rechtschaffen IX 4 XXIV 26.
reyk-hafr, m. schornstein LXXXV A 99.
*reystingr, m. lautes sprechen, geschrei IX 17.
reyta (tt) reissen XXVIII 221.
ribballdi, m. gewalttätiger mensch, räuber XV 7 XIX 103 XXII 77.
     Aus mlat, ribaldus, Diez wb. 4 268.
rida (reid) reiten; stürzen, eindringen; reid honum at rifjum 'es
gieng ihm an die nieren' XXII 63; lætr (sverdit) rida á hálsinn,
     er lässt das schwert auf dem halse reiten, trift mit dem schwerte
     den hals XXII 90.
riddara-búnaðr, m. ritterrüstung XVII 181.
riddara-dómr, m. ritterwürde XLII B 7.
riddaraligr, adj. ritterlich XI 98.
riddara-stett, f. ritterwürde Il 36.
riđu-sjúkr, m. fieberkrank XI 243.
riga, f. unebenheit (?) XIX 29 (v. l.) GV 497b.
ríki-látr, adj. gebieterisch LXXVII 3.
rikis-stjórn, f. reichsverwaltung, regierung LXXXI 1, 4 LXXXII 4. rík-leikr, m. kostbarkeit, pracht LXXXI 2, 3 (v. 1.) rík-lyndi, n. herschsucht XXIII 164.
ríkuliga, adv. rornehm, prächtig II 47 XLII B 98.
ripting, f. einlösung, widererwerbung XXVIII 132.
risa (reis) sich erheben; sich herschreiben (af ehu) XCVI 30.
risi, m. riese LXXXI 1, 60 (v. l.)
rista, f. ritze, einschnitt V 34.
*rit-klefi, m. schreibstube, arbeitszimmer XXV 8.
rjúfa (rauf) brechen; rjúfaz, aufbrechen, sich fortbegeben XXIV 40.
rjúka (rauk) rauchen, dampfen; lossprudeln (ord) XXII 175.
róda, f. kreuz, crucific XVI 137. 190.
róg-berari, m. verläumder XXV 91.
rói, m. ruhe, frieden XVI 20.
Róma-kirkja, f. die römische kirche III 80 XV 3 XCV 100. 108.
Róma-skattr, m. Peterspfennig XVI 63.
rómr, m. stimme XXVI 38 XCV 47; aussprache XC 123; gerücht IX 8.75; gemurmel LXXX 3, 55 LXXXIII 96.
Róm-vegr, m. Romfahrt LXXVII 22.
```

```
Róm-verjar, m. pl. die Römer XIV 15.
róm-verskr, adj. römisch VII 2. 13 X 101 XV28 XXII 6 LXXXIII
    54. 72. 80. 98.
rós, f. rose LIV 8. Aus dem lat.
rósa, f. dass. LII 7.
roskinn, adj. tüchtig LXXXV B 65.
rót-festaz (st) wurzel fassen LXX 66.
Rúdu-jarlar, m. pl. die jarle von Rouen, bezeichnung der nor-
    mann, herzoge XCV 92.
rugga (ad) rücken, verrücken; verwirren XXVIII 33 (v. 1.)
rugi, n. unruhe, tumult, LXXXI 2, 61.
rugla (ad) aufrühren XVI 14; in unordnung bringen, verwirren
    XXVIII 33.
rupl, n. beute, raub XV 7.
rupla (ad) ausplündern, berauben XVI 121 LXXXVII 166.
rydja (ruddi) reuten; r. upp ausreuten, emporholen X 29; rydjaz
    um um sich her ausreuten, gemetzel anrichten IV 24.
rydr, m. rost VII 31.
ryk, n. rauch LXXXV B 156.
rykkr, m. ruck XIX 35 XXII 89 LXXXI 1, 63.
rýma (md) raum machen; raum geben, weichen XXVIII 79 XCV 18;
    fortgehen LXXXV B 133; erweitern (lurgiorem facere) LXX 4;
    r. brott, fortziehen XXVIII 15; r. lata undan, wegnehmen
    lassen XÍ 201.
rækiliga, adv. sorgfältig XXXV 8 XXXVII 40 XL 35.
röksumligr, adj. besonnen XCV 153.
rök-semā, f. autorität XII 38 XX 34 XXV 91; energie XXV 96.
rond, f. rand XC 60.
rösk-leikr, m. kühnheit XVII 165; prudentia LII 3 LXXXV B 98.
röskliga, adv. kühn, standhaft, tapfer X 72 XLIX 3; geschickt, wacker XXII 90; kräftig XIX 33 XLVIII 151.
Sadning, f. sättigung B 15.
safnadr, m. gemeinschaft, vereinigung XXVI 36 XXVII 10.
saka (ad) schuden; sakar til, es entsteht schaden LXXXI 1. 53.
saka-gipt, f. beschuldigung XVI 67.
sakar-áberi, m. ankläger LXX 49.
sálaz (ad) sterben XXXVIII 39.
sálma-bók, f. psalter XXII 53.
sálmr, m. psalm XXXIV 16. S. psálmr.
*salu-bann, n. verderben der seele XXV 77.
sálugr, adj. elend, arm, XXIII 41 XCIII 23. 28 XCV 171.
sam-bjóða (bauð) entsprechen II 163 XXV 25.
sam-bland, n. vereinigung, verbindung LVIII 3.
sam-blanda (ad) mischen, einmischen XI 67; rermischen II 163
    LXXXVII 287.
sam-bud, f. verkehr XCV 104; d. zusammenwohnen; gemeinschaft-
    licher besitz (joint ownership; Gudbr. Vigfusson, Icel. reader
    420) XIX 23.
sam-bunadr, m. dass. XIX 22 (v. l.)
sam-bundinn, part. praet. rerbunden; meinum s. frevelhaft B 35.
sam-eiginn, adj. gemeinsam XCII 6.
sam-fastr, adj. zusammengesezt VIII 20.
```

```
sam-fenginn, adj. gemischt B 32.
sam-fljóta (flaut) mit einfliessen B 29.
sam-gangr, m. vereinigung (bes. cheliche): gjöra samgang sinn sich
    verehelichen XC 36.
sam-harma (ad) mitleid haben (ehm, ehu) III 18 XLII B 72.
sam-harman, f. mitleid XLII B 60.
sam-hljóða, adj. gleichlautend; übereinstimmend XVI 143.
sami, m. was sich ziemt XCV 97.
sam-lag, n. verbindung LXXXV A 51.
sam-likr, adj. gleich II 33 LXXXII 43 (v. l.)
sam-nefndr, part. praet. gleichnamig II 72.
sam-pinaz (nd) mitleid empfinden XCIII 31.
sam-rekkja (kt) das bett teilen mit jmd (ehm) LXXXI 3, 78 (v. l.)
sam - ræda, f. unterredung LXXVIII 124.
sam-saga, adj. indecl. dasselbe aussugend LXXXVII 67.
sam - setja (tt) zusammensetzen, sammeln, rerfassen B 27. 31 XI 65
    XXIII 14 LXXXV A 1 (v. l.)
sam-skóla, adj. indecl. in derselben schule befindlich I 87.
sam-sæti, n. geselschaft X 77 XXIV 40.
*sam-tengd, f. vermischung 149.
sam-tongja (gd) verbinden, vereinigen II 160.
sam-vera, f. beisammensein, verkehr X 7.
sam-virda (rd) gleichschätzen, an die seite stellen XCV 5.
sam-vitandi, adj. mitwissend XCV 22.
sam - vitund, f. mitwissen XXII 19.
*sam-vitugr, adj. gewissenhaft XCV 142.
sam-vizka, f. gewissen XCV 171: verstand, bewustsein LXXXI 3,78 (v. l.); weisheit LXXXIII 54.
sam-bykkja (kt) rergleichen, in übereinstimmung bringen; sam-
    bykkir mer, ich bin einverstanden LXXXV B 5; sambykkjaz,
    übereinstimmen XCII 105.
sam-þykkr, adj. einig LXXXVII 68.
*sannenda-vitni, n. zeugenschaft, welche die wahrheit einer aus-
    sage bekräftigen kann LXXI 31.
sann-heilagr, adj. in wahrheit heilig X 126.
*sannordliga, adv. der wahrheit gemäss LXXXVIII 79.
sann-prófa (að) als wahr erweisen III 42 XXV 69.
sár-leiki, m. schmerz LXIII 29 LXVI 29.
sárr, adj. schmerzlich II 82; schmerzend XLII A 46; n. sárt bitter-
    lich II 73.
sárs-auki, m. körperlicher schmerz XCVII 14.
sátt-mál, n. urteil XII 40.
saurgan, f. verunreinigung; unzucht LXXXVI 36.
saur-lifi. n. unzüchtiges leben XV 9 XXXVI 67 XXXVII 2 XLVI 15
    LXIII 15.
*saurlifis-lifnaðr, m. dass. XXXIX 65.
saurlifis-madr, m. unzüchtiger mensch XCV 210.
saur-lifnadr, m. unzüchtiges leben XLVI 47.
sef, n. binse LVI 23.
segja (sagđi) sagen; s. eptir ehm jmd angeben, verraten XXIII 39;
    8. fyrir, vorschriften machen, befehle erteilen LXXVII 30.
seimr, m. seim, honig; s. varranna, 'lippenhonig', honigsüsse reden
    XXIV 47.
seinn, adj. langsam; spät; at seinuztu, endlich XLI 12.
```

```
*sein-radr, adj. von langsamen entschliessungen XC 104.
sokt, f. das schuldigsein; verbrechen XXI 32.
sel-skapr, m. geselschaft XXXIX 75 (v. l.) Aus dem deutschen.
sem, part. rel. wie; weil III 43.
sem ja (samdi) einrichten, übereinstimmen; anbringen XXII 144; zu
    stande bringen LXXXVII 7; því eru samin öll ráð darin stimmen
    alle meinungen überein XI 63; s. eht med ser über etwas
    mit sich einig werden LI 61; s. rad einen plan fassen XCVI 5;
    s, til zu etwas bestimmen XI 182 (?).
sendi-bod, n. botschaft XXIII 193 (v. 1.)
sendi-bodi, m. bote XI 13 XXV 16; vorbote XVI 200.
senniliga. adv. in wahrheit XLII A 82 LXXXIII 125 LXXXIV 31
    LXXXVII 317.
serđa (sard) futuere XC 107 (v. l.)
sèrliga, adv. besonders XXXII 12 XXXIV 14 XXXV 36 LXXXVII
    141 XCVII 27 u. ö.
sermon, m. predigt XXXIX 106 XLII B 26. Aus lat. sermo.
setja (tt) setzen; feststellen XI 229; s. sik sich erweisen X 31
LXXXVII 98; s. á abgeben (dóm) LXXXVII 78; s. af loslöven
    XXII 87; s. ehm aminning jmd. eine ermahnung zuteil werden
    lassen VIII 5; s. aptr zuwer/en (hurd) XXVIII 179 LXXXII
    131; s. sik blidan i mot ehu etwas freundlich aufnehmen
    LXXVIII 21; s. fram vorbringen XXV 41, vortragen, erzählen
    LXVI 27, anwenden auf (i eht): önd ok likam setti ek fram i
    studeran corpus et animam in studiis litterarum attriri XCV 40;
    s. at herdunum die schultern belasten, drücken XC 143; s. hof-
    ut af ehm jmd das haupt abschlagen III 57; s. sik mållausan
    sich sprachlos machen, stumm bleiben I 82; s. metora á eine
    ehre darein setzen, für eine ehre ansehen XXVIII 42; a. a moti
    entgegensetzen XCVI 56; s. nei fyrir ein nein entgegensetzen,
    sich weigern VII 7; s. rad einen plan entwerfen XXII 22; s. rad
    til beabsichtigen XXII 44 XCIII 50; s. á rás zum laufe antrei-
    ben (hestinn) LXXXII 21. 123; s. upp ausstossen LXXXII 91.
      unpersonl. setr undir eht (acc.) es 'sezt etwas', ereignet sich
    etwas dabei XLVIII 166.
setning, f. satzung, vorschrift LXXXVII 322. setningr, m. dass. LXXVIII 191.
sidari, compar. der hintere XC 171; sidaztr, superl. der hinterste,
    lezte XI 251 XXII 145 XCI 3; sídazti dómr das jüngste gericht
    XLII B 74 XCII 89; í síðuztu zulezt XXVII 8.
*sida-spell, n. schädigung guter sitte XXVI 63.
síð-brýndr, adj. mit herabhängenden augenbrauen XXXVI 48. EJ 4626
    (wyp lopely brous, Handl. Synne, d. h. mit furchtbaren brauen;
    der island, übersetzer verwechselte vielleicht lobely mit loghly,
    lowly).
sid-ferdi, n. eigenschaften, gewohnheiten II 10. 21 XXIV 5 XLVIII
    115 LXIII 18.
sid-látr, adj. von guten sitten, wolgesittet XXVI 34.
*sid-loiki, m. tugendhafter lebenswandel XLV 58.
sid-læti, n. dass. XX 38 XLV 13.
sid-semd, f. sitte II 152.
sidu-sar, n. wunde in der seite XXXVII 23 XLI 55. EJ 462.
sid-vandr, adj. von guten sitten, wolgesittet XXVII 1.
```

sid-vendi, n. strenge XXVI 7.

```
sí-fellt, n. adj. unaufhörlich XC 185.
signa (ad) segnen XVI 241 XLII B 142.
                                        Aus lat. signare.
sigr-merki, n. siegeszeichen XVII 76.
sigr-sælld, f. kriegsglück LXXXI 3, 39.
sigr-sæli, f. dass. Il 21.
silfr-penningr. m. silbermünze XV 10.
*silfr-smelltr, adj. mit silber emailliert LXIX 32.
si-malugr, wer immer ein und dasselbe sagt, ununterbrochen
    spricht; geschwätzig XC 110.
sitja (sat) sitzen; s. ehm mat, jmd. aushungern XVII 59 FSS 185;
    s. út, 'aussitzen', rolständig durchmachen XCIX 42.
siztr, superl. der lezte LXXVIII 177.
sjá (sá) sehen; s. a zusehen XXXIX 107: s. móti chu vorsichts-
    massregeln gegen etwas treffen XCII 45; s. við sich vorsehen
    LXXXV A 19; sjáz um sich umschauen XXVIII 185; beobachten,
    erfahren XXVIII 59.
sjálldr, n. augapfel LXXXVII 267.
sjálf-ræði, n. unabhängigkeit LXXXVII 260.
sjatna (ad) sich senken: sjatnadi honum eigi fæda, er konte die
    speisen nicht verdauen XVIII 29,
sjonar-vitni, n. zeugenschaft, die aus autopsie die wahrheit einer
    behauptung bekräftigen kann XXVIII 71 (v. l.)
sjónar-vætti, n. dass. XXVIII 71.
sjó-sálmr, m.? XXXIV 23.
sjúk-leiki, m. krankheit XXXVIII 4 LI 16 LXVII 36.
sjúk-leikr, m. dass. LI 14.
skafa (skóf) auskratzen; þikkir á skafit nökkut, er meint, dass
    etwas daron abgekrazt, dass der wert des geschenkes (durch die
    daran geknüpfte bedingung) vermindert sei XIX 64.
skaka (skók) schütteln; sk. sik undan chu, sich von etw. befreien
    LXXXVII 257.
skálma-trè, n. gespaltenes holzstück LXXXI 1, 72.
skamm-fylli, f. scham LI 41.
skap, n. sinnesbewegung LXVII 39.
skap-raun, f. schmerz C 45.
skari, m. schar XIII 28 XXIV 14.
skark, n. geräusch XIV 61.
skatt-gillda (ld) tributpflichtig machen, zur zahlung eines tributes
    zwingen LXXXI 3, 62 (v. 1.)
skedja (skaddi) beschädigen XCVIII 12.
skekill, m. entlegener teil, äusserster zipfel XXVIII 74.
skelfa (fd) erschrecken, ängstigen XLVI 26 XCV 133.
skella (ld) mit geräusch schlagen; sk. aptr, mit geräusch zuschla-
    gen LXXXII 62.
skemma (md) beschimpfen, schänden XIX 38 XC 115 (v. l.) XCVII
    29 (vgl. jedoch skenda).
*skemmu-gólf, n. fussboden des gemaches LXXXI 1, 65.
*skemtanar-folk, n. leute, die aus der ergötzung anderer ein
    gewerbe machen (cantatrices et pedissequae, Disc. cler.) LI 23.
skemtiligr, adj. unterhaltend, ergötzlich XXIII 1 (v. l.) LXXX 9.
skemtunar-saga, f. unterhaltende erzählung LXXXV A note.
*skenda (nd? ad?) schänden XCVII 29 (v. l.) Entlehnt aus altengl.
    skende, s. die anm. zu XXXII (s. 95).
skenkja (kt) schenken; sk. upp einschenken LXXXI 1, 39 (v. 1.)
```

skepna, f. schöpfung LXXXIII 17. 89. 93.

skera (skar) schneiden; versertigen XVII 23; verletzen (?) LXXXIX 17 (v. l.); sk. við beginnen (?): skerr sárliga við segjandi, er begint schmerzlich (zu schreien), indem er sagt XVI 223 (rgl. norweg. skjera til. tage fat, begynde; skjera attpaa, begynde paa ny [I. Aasen, norsk ordb. 676\*] und über die bedeutungsentwicklung Jacob Grimm in Haupts zs. VIII, 18); skorit silfr, gemünztes (?) silber LXIX 8.

skeyta (tt) zuschieben; sk. ehu, rücksicht auf etw. nehmen LXXXI

2, 57 (v. 1.)

skíđa-logi, m. holzfeuer XC 165.

skila (ad) abliefern (ehu) LXXXVIII 48 (v. l.)

skil-getinn, adj. ehelich geboren XXVII 9 LXXXVII 114. 121.

skilinn, adj. deutlich, verständlich; verständig XXVI18 LXXXVII39. skilja (ld) trennen, scheiden; abbrechen XVIII 23; beurteilen XV 39; entscheiden XII 34; bestimmen XLVIII 94; mer skilz eht af ich habe verständnis für etwas XXVI 28.

skiljanligr, adj. verständlich XI 88. 128 XLVIII 90.

skillingr, m. schilling LXXI 10.

skil-mali, m. dokument, urkunde, quittung XCIII 62; bedingung X 51; übereinkunft, abmachung XLVIII 56.

skilning, f. und skilningr, m. auffassung, meinung XV 32. 42 XXIII 242 XXXV 27 LXXVI 7; ausdeutung, erklärung XI 67 XV 36 XXII 31 XXV 63; bedeutung XIX 82 LXXXIII 90; auffassungsvermögen LXXVIII 35.

skilningar-madr, m. mensch von urteilskraft LXXXVII 138.

skil-ord, n. entscheidung XLVIII 139.

skil-riki, n. gewissenhaftigkeit XCIII 9; zeugnis, urkunde XLVIII 57 XCIII 57; beweis, beweismittel XXII 171. 188 XXV 71 XXVIII 111.

skilríkliga, adr. genau LXX 54.

skil-rikr, adj. deutlich IX 71; gewissenhaft XLVIII 19.

skilsamligr, adj. erkenbar, deutlich, klar XVI 140. Jp I, 54.

skil-viss, adj. zuverlässig IV 18. 1. skima (md), schimmern XCV 79. EJ 485 b.

2. skima (ad) sich umschauen LXXXVII 250.

skipa (ad) anordnen, festsetzen XI 162 XII 37. 41 XVII 135 XXII 47; bestimmen XXII 18 LXXXVII 129; anweisen XXIV 19; auferlegen, übertragen XCV 69. 85; sk. sik sich anstellen, sich zeigen XXIV 27; sk. aptr zurückstellen, ausliefern XXVIII 216 XCIII 10, wider einsetzen XII 35 XIV 11, umstossen XII 40: skipaz sich gestalten XC 36; skipaz upp a eht sich zeigen einer sache gegenüber XVI 67: skipaz við eht sich einer sache gegenüber stellen, sich gegen sie verhalten XCV 107.

skipan, skipun, f. entscheidung XIX 42 XXII 105. 121 LXXXVII 60; darstellung IX 61; veränderung I 39; einfluss (?) LXXXVII

4; obhut LXXXVII 185.

skipta (pt) trennen, teilen; tauschen; andern; eintauschen (eht til ehs) LXIII 42; sk. til auferlegen LXXXIX 37; vard vidr hana vesalliga skipt es gieng mit ihr eine schlimme veränderung vor LXVII 37.

unpersönl. skiptir vetrum, árum es vergehen jahre XXVI 32 LXXXI 3, 78; skiptir timum eigi stuttum es rergeht keine kleine zeit LXXXVIII 38.

```
skiptingr, m. wechselbalg; narr, tölpel XIX 97 LXXXIII 33
    LXXXVII 102. 303 XCIX 22
skirnar-vatn, n. taufwasser XVI 12.
skjal, n. geschwätz IV 43.
skjala (ad) schwatzen, reden XLII B 91.
skjóta (skaut) schiessen, werfen; sk. frá etwas (ehu) fortschieben
    LXXXII 142; sk. ser undan ehu sich einer sache entziehen XXV 57; sk. út ausstrecken XL 15. 16; skjótaz ehu á sich mit
    etwas bewerfen, sich etwas zurufen XC 231.
      unpersönl. skaut mer út af ich wurde abgeworfen LXXXII 24.
skođu (ad) spähen XVII 83; untersuchen XCII 18.
skog-fara (for) in den wald gehen LIX überschr.
skó-klæði, n. schuhzeny XXXIII 18 LXXXVII 237. 273.
skóla-bróðir, m. schulkamerad XXIII 52. 59. 84.
skóla-klerkr, m. schüler I 16.
skor-steinn, m. schoinstein LXXXV A 95.
skrá (d) aufzeichnen XLIII 21.
skraut-menni, n. prachtliebender mensch II 3.
skrefa (ad) gehen X 80 LXXXII 156.
skreppa, f. tasche II 41.
skreyta (tt) schmücken: loben BH II 279b; p. praet. skreyttr, mit
    lob gespickt (?) XXIV 43.
skrida (skreid) schreiten; unpersonl. skridr til skarar es komt zur
entscheidung XC 205.
skridligr, adj kriechend XLV 21.
skrifari, m. schreiber XXV 2.
*skrif-klefi, m. schreibstube XXV 8 (v. l.)
skrif-knifr, m. federmesser XXV 12.
skrin, n. schrein XVI 117. 121; sarg XVIII 60. 61. 74.
skrin-leggja (lagđi) begraben X 83 XVIII 27.
skript, f. schrift XCVIII 18; busse III 29 X 43 XXXIX 37 XLV 33 LXXXVII 72 u. ö. Aus lat. scriptum.
skripta (ad) der beichte unterwerfen, busse auferlegen I 70 III 37
    X 20. 21 XXI 38; büssen XXVI 89; beichten (vid ehn) XXIV 23;
    skriptaz sich der beichte unterziehen, beichten X 14. 26. 28 XI
    168 XVI 239 XXX 7 XXXI 7 XXXV 8. 10 XXXVII 12. 40
    XXXIX 123 XL 35; p. pract. skriptadr durch die beichte befreit
    (af ehu) XXX 4.
skripta-fadir, m. beichtrater XI 167. 202 XXXVII 31. 32 XLI
skripta-gangr, m. beichte XCV 185. 222.
skripta(r)-mal, n. dass. XXIV 20 XL 38
skrokkr, m. körper XXVIII 191 LXXVII 80.84 LXXXVII 123.
skrudi, m. ornat des geistlichen XII 28.60; königlicher ornat
    XVIII 50.
skrýda (dd) schmücken XI 50 (v. l.) XII 27. 60 XVII 217; skrýdaz
    sich schmücken XXIV 12; p. praet. skryddr im geistlichen ornate
    XXII 125.
skrýđing, f. das schmücken mit dem geistl. ornat XCVI 8.
skulld, skylld, f. schuld; abgabe XXVIII 92; fyrir sk. ehs um
jmds willen XCI 32 XCII 27 C 4.
skulld-bundinn, part. praet. verpflichtet LXXXI 3, 54 (v. l.) skylld-
    bundinn LXXXVII 237.
skulldr, m. ursache, grund: fyrir pann skulld, deswegen A 7.
```

skunda (ad) eilen XIX 66 XXIII 44; schnell herbeischaffen (ehu) LXIX 60; sk. til ehs, sich mit etwas beeilen LIII 5.

skundi, m. eile XXVII 37.

\*skurfóttr, adj. scabiosus LX 11. 22.

skýfa (fd) stossen; sk. út, hinausstossen (ehm) XLII A 50.

\*skyggiligr. adj. schattig, dunkel LXXV A 19. skygna (nd) sich umschauen (til ehs) XC 199.

skygna, f. blick XC 214.

skylld, f. s. skulld.

skyllda (ad) rerpflichten; sk. vid heiminn, sich der welt verpflichten, der welt (weltlichem leben) tribut zollen XXII 14; skylldaz, verptlichtet sein XLIV 41.

skylldugr, adj. schuldig XXIII 152 XXV 28; zukommend, geziemend, recht und billig LXXVI 26 LXXXIII 47 LXXXVII 276 XCII 87; verpflichtet XIX 87 (v. l.) XXVIII 94. 119.

skyllduliga, adv. der pflicht gemäss LXXXVIII 67.

skylming, f. fechten XCV 97.

skyn, f. umsorge, aufmerksamkeit; hafa skyn a ehu, se aufmerksamkeit auf etwas richten XC 49; gjallda skyn, rechenschaft ablegen LXVIII 50.

skynja (ad) in überlegung ziehen; merken XXIII 33; erspähen, entdecken XXV 36; untersuchen LXXVIII 140.

\*skynligr, adj. verständig B 10.

skyn-semā, f. einsicht, verständis; rechenschaft XXVII 23 XLVIII 19; gutachten LXXXVII 52; meā sk. verständiger weise A 10; svara med sk. sich wegen einer sache (ehu) verantworten XXV 20.

\*skynsemdar-madr, m. verständiger mensch LXXXVII 55. skyn-semi, f. grund XI 231 XXIV 22; weisheit I 124 LXXXVIII 6: beweis LXXXVII 198.

skýring, f. deutung, auslegung B 12.

skýrligr, adj. verständig ĽXXXV B 97.

skýrr, adj. deutlich; verständig I 3 XI 228; n. skýrt genau XXIII 232.

skækja, f. scortum LXXVII 29. 33. skærr, adj. hell, glänzend; unverfälscht XI 96; sonorus LXII 3; klar LXX 54 LXXXII 149.

skör, f. rand, kante; skridt til skarar, es komt zur entscheidung

XC 205; tritt, stufe LXXIX 67.

slá (sló) schlagen; packen, in aufregung versetzen XLVIII 95 LXXXIX 17; slá ehu (eht) á sik sich mit etwas abgeben, sich auf etwas einlassen II 14 XC 182; s. af schlachten XXIX 6; s. brott ausgeben (penninga) LXXXVII 338; s. chn í hel jmd totschlugen XXXIII 3; s. ehm lausum jmd loslassen LXXVIII 119; s. hurd opinni die tür aufstossen XXVIII 175 (v. l.); s. i reik beginnen umherzuwandern LXXXV B 146; slaz i eht sich einer sache hingeben XXV 33; p. praet. sleginn getroffen von etwas (ehu) XXXIX 13.

unpersönl. slær inn i gegnum es entsteht eine öfnung XVI 133.

slagr, m. schlag LXXXVII 74.

slatta, f. das schlagen, mähen; taka adra slattu, 'einen anderen strich mähen', eine andere massregel ergreifen XLII B 88.

slekt, f. geschlecht, familie, stand XLVIII 17. Aus d. deutschen. 1. sletta (tt) schlagen, stossen; sl. hurd opinni, die tür aufstossen XXVIII 175.

2. slètta, f. ebene, freier platz II 47.

```
slèttr, adj. schlicht; eben; segir eigi sinar (scil. farar) slèttar: er
    sagt, dass se fahrt nicht glatt von statten gegangen sei, dass
    alles schief gegangen sei XCI 25; rgl. FSS 35 68.
slitti, n. lappen, lumpen XLII B 104, 139. Claruss, 1963.
slæfa (ad) lockern, vermindern LXXXVIII 6.
slægja (gd) gelüsten XXVIII 70.
slökkva (kt) auslöschen; slökkva lögin, die gesetze ausser acht
    lassen XXII 134.
smá (að) verhöhnen, verspotten, kränken XVI 16.
smá-barn, n. kleines kind LXXVIII 28 (v. 1.)
smá-bær, m. kleines gehöft XC 42. EJ 513b.
smá-fugl, m. kleiner vogel LXXV B 2.
smá-kvæmr, adj. peinlich, schrulig LXXVIII 54.
smáligr. adj. unbedeutend LXXIX 96.
*smá-lækr. m. kleiner bach, rivulus LXXV A 1.
smán, f. schädigung XXII 61 XXVI 44; schande XX 3 LXXXIII 36;
    kränkung LXXIX 92 LXXXVII 76.
smá-pilltr. m. kleiner knabe LXXXVII 232.
smá-smugligr, adj. subtilis XLIX 22; adr. compar. smásmugligarr
    subtilius LXIX 67.
*små-steinn, m. kleiner stein LXIX 33.
smá-sveinn, m. kleiner knabe XXVI 16 LXXXI 1, 30 (v. l.)
smjúga (smaug) kriechen; sich winden XCV 108.
smælingr, m. kleiner, geringer mensch XXVIII 222.
snaka (ad) stossen, puffen (ehm) XLII B 164.
snáp-skapr, m. torheit XLVIII 175.
snara (ad) fliegen, fahren XVI 203 LXXXIX 28; eilen XVII 118.
snarpr, adj. von scharfem verstand I 8 LXXXIII 16.
snarr, adj. schnell; kühn; scharfsinnig XLVIII 159.
snerta (snart) berühren III 72 XXIII 80; betreffen LXXXI 3, 82;
    sn. upp á eht, auf etwas stürzen XVI 136.
sniddari, m. schneider LXXII 51 LXXIII 1. 5. 8. 40.
snilld, f. tüchtigkeit; klugheit; redegewantheit IX 21 LXXXIII 58.
*snilldar-audr, m. reiche rednerische begabung A 13.
snjall-ræði, n. kühner entschluss XVII 215.
snjó-hvítr, adj. schneeweiss XI 50 (v. l.)
snjór, m. schnee; pl. snjófar schneestürme XVI 128.
snoppungr, m. maulschelle LXXXIII 100 (v. l.)
snúa (sneri) wenden, kehren; übersetzen A 1; s. aptr zurückkehren
    III 52 V 11: snúaz í oht (upp í eht) sich in etwas verwandeln
    XI 211. 216.
1. snubba (ad) tadeln, zurechtweisen XLII B 116.
2. snubba, f. zurechtweisung, bestrafung XII 58 (snubban Jp I
    58 *).
snædingr, m. mahlzeit, gelage LXXXV B 50 LXXXIX 14.
snöggr, adj. schnell; n. snöggt, plötzlich XXIII 48.
sóa (ad; part. sóinn u. sóadr, Wimmer, fornnord. forml. § 156
    note) rergewlen XVI 158.
sodning, f. das sieden, kochen XC 134. 157.
sólar-setr, n. sonnenuntergang X 44. 73.
sonn, m. cantus LXI 10. Aus lat. sonus.
sorga (ad) sorgen, betrübt sein LXXVII 26. 72.
sorgfulliga, adv. traurig, betrübt XXXIII 29.
```

```
sorg-fullr, adj. sorgenvoll, traurig XXXVI 13 XLI 5 LI 45 LXIII
    29 LXIX 24 LXXV A 32 u. ö.
sorgligr, adj. dass. XXIII 228
sóttar-far, n. krankheit LXXVIII 107.
spá-dómr, m. weissagung XVI 242.
spá-madr, weissager, prophet X 86 XXIV 28 XLII B 147.
spazèra (ad) spazieren gehen II 16 VII 35 XXV 83 XXVII 20 I.XXXVII 182 u. ö. Aus lat. spatiari.
*spekinga-rád, n. weise lchre LXXV A 12.
spens-barn, n. säugling LXXVIII 28
1. spenna (nt) spannen; ergreifen, fassen XXIII 183; einklemmen
    XIII 31.
2. spenna (nt) verschwenden LXXXV B 52 LXXXVIII 105 (v. l.)
    sp. upp dass. XLVIII 27.
*sperring, f. gezerre XC 78 (v. l.)
spjalld, n. tafel I 123.
*spradk, n. das herumspringen, umherlaufen XC 78.
*sprenging, adj. durch anstrengungen ermüdet, erschöpft XLII
    B 109.
sprengr, m. sprengung, übermässige anstrengung; bann spreng,
    mit solcher anstrengung LXXXVII 266.
stabbi, m. baumstumpf XXVIII 159.
stada, f. das stehenbleiben, status LXI 3.
stadar-fólk, n. statvolk II 12. 44. 169 LXXXVII 171.
stadar-madr, m. statbewohner, bürger X 80 LI 47 LXXI 16
    XCII 67.
stad-fastr, adj. beharlich, treu LXXXVII 32.
1. stad-festa (st) befestigen; beschliessen XXIII 169 XLII B 137
    XLVIII 109 LXXXII 87; bestätigen LXX 60; stadfestaz stand-
    haft sein XI 74 XX 31.
2. stad-festa, f. beharlichkeit, stätigkeit IV 15; hartnäckigkeit
    IX 39.
stad-festi, f. stätigkeit, treue XXVII 7.
stadr, m. stelle, stätte, ort; stat II 46 XV 6 XXIII 132 XXV 17
    u. ö.; i stað auf der stelle, sofort III 40 XIX 75 XXIV 118
    u. ö., an die stelle XXVI 77; i stadinn an stelle dessen XI 215,
    sofort LXXXVI 64; i annan stad andererseits X 65; i nefndan
    stad zu einem bestimten termin XXV 20.
standa (stód) stehen; sich ziemen XCIX 56; st. eht sich einer sache
    unterziehen XI 164 LXXXVIII 89, etwas ertragen XXV 11: st.
    ehn jmd drücken, beunruhigen [Möbius] XXII 99: hvat stendr
pik was fehlt dir XLVIII 48, vgl. Mariu saga 61428; st. ehu
    etwas erdulden VIII 40; st. á auf etwas ruhen XI 176; st. á ehu
    auf etwas bestehen [Möbius] XXII 167: vill þat her á standa
    soll das hiermit sein bewenden haben XLII B 53; st. medr frama
    ehs jmds vorteil wahren XXVIII 119: st. eptir remanere LXI
    12; stendr i eht es komt zu etwas XXII 114; stendr moti es ist
    ein hindernis vorhanden XXIV 100; standa til ehs aussicht oder
    anwartschaft auf etwas haben LXXXV B 70; st. undir zu grunde liegen (?) XXV 55; st. upp á zu dem resultat gelangen
```

(?) XXVII 28; st. uppi aufgebahrt liegen XXVIII 149; st. vel wol anstehen (ehm) LXXXVII 239; st. vida sich weithin erstrecken XLII A 16; st. yfir bevorstehen, drohen XCVI 32, andauern LXXXII 47 XC 198; stendr á engu öðru es nimt kein anderes

ende XIX 39; standaz überwinden: ef stadiz fær ofsann, wenn es ihm gelingt, den hochmut zu überwinden XVII 47. stedja (staddi) stellen; p. praet. staddr befindlich V 29 IX 14 XVI 186 LXVII 12 XCIII 6; minst (verst, nauduligaz) staddr in der schlimsten lage befindlich LXXXII 15. 41. 161; fest, sicher XI 14; festbeschlossen XI 158 LXXXIII 30. stefnu-stund, f. stunde der vorladung XXV 34. \*steikara-pilltr, m. küchenjunge LXXXVII 176. stein-hús, n. steinernes gebände XXV 99 LXVIII 11. steinn, m. stein; steinturm XXV 84. stein-þró, f. steinerner sarg XIV 61. 63. stela (stal) stehlen; st. lifit brott af ser durch diebstahl das leben verwirken LXXXII 105; stelaz at ehm sich zu jmd stehlen, heimlich zu jmd schleichen IX 7; stelaz fra ehm sich ron jmd fortschleichen LXVIII 64. sterkligt, adj. von kräftigem körperbau XI 53. sterkr, adj. stark; strenge; hartnäckig I 129. stett, f. und stettr, m. stelle, stellung, rang II 6 III 82 VI 21 XII 10 XV 30 XXVII 14 XLVIII 17 LXXVIII 189 LXXIX 114 LXXXI 3, 3 u. ö. steypa (pt) stürzen, giessen; steypa út vergiessen (ehu) XCII 111. stiga (steig, sté) steigen; treten XVII 137. stigi, m. leiter XC 210. stika, f. stange, leuchter XXVII 38. 41. stikna (ad) gar werden, backen LXXII 16. \*stiman, f. benehmen I 33 (GV 778 b stiman 'a hard tussel'). stjórna (ad) regieren XXVI 43. stjórnari, m. oberer, beamter XLVIII 3. stokka (ad) aufführen, erbauen; stokkadr umbergis, mit einer einfassung versehen IX 12. stokkr, m. stock; türpfosten, türgerüst XXVIII 179. stóla, f. priestergewand LXXXV A 94. Aus dem lat. stól-kongr, m. 'thronkönig', bezeichnung des griech. kaisers XVII 2. stór-afl, n. gewaltige kraft LXXXII 89. EJ 797 b. stor-burdugr, -igr, adj. hochgeboren XXIII 131 LV 2 LXXXII 2. stór-látr, adj. hochmütig XVI 152. stórliga, adr. sehr IV 8 XI 53 XVI 145 XVII 39 XVIII 46 XXII 23 XXIII 131 LXXXVI 56. stór-lítill, adj. sehr wenig XCV 8. stór-merki, n. wunder XI 178. stór-mæli, n. kirchenbann III 73. stór-óp, n. lautes geschrei LXXXII 91. stor-orar, adj. was sich über die sprache des gewöhnlichen lebens erhebt XXIII 93 (oder starke, d. h. obscone ausdrücke ent-

haltend? Möbius). storskripta-madr, m. mensch der eine schwere busse verdient hat

XXI 39. stór-yrđi, n. pl. 'grosse', heftige worte XLII B 126 LXXXI 3, 68 XCVI 45.

\*streiting, f. unruhe, tumult, getümmel XC 78. 91.

strenging, f. rerschluss; das lager eines schlosses oder riegels XV 49.

```
strengja (gd) drücken, ziehen LXXXII 62; schliessen XXIV 61
XLVIII 189; strengja aptr, verschliessen XV 41 XXIII 199.
*strengs-endi, m. ende des strickes LXXXI 1, 92 (v. 1.)
strid, n. krieg, streit; pl. feindseligkeiten XCVI 32.
strída, f. strenge, XXIII 162; heftigkeit XXIII 189.
stridr, adj. rauh, strenge I 113 III 37 XXIII 187 XLVIII 16.
strjúka (strauk) prügeln XXII 182.
stubbi, m. = stabbi XXVIII 159 (v. l.)
studeran, f. studium XCV 40. Von lat. studere.
stúka, f. anbau; kapelle, sakristei XXVIII 195. 197.
stund, f. zeit; stunde; um stundar sakir, eine zeit lang XVII 202
    XXII 121 XCII 131.
stunda (ad) sich mit etwas (eht) beschäftigen, etw. studieren XVI
    227: etwas zu erreichen suchen XLII B 149; st. á streben, sich
    bemühen XCVI 58.
stundan, f. bestreben LXXXI 3, 12 (v. l.)
stundligr, adj. zeitlich XLV 46 LXXXVII 319.
sturla (ad) in heftige gemütserregung versetzen, aufregen XI 4.
sturlan, f. aufregung, betrübnis XI 9.
stydja (studdi) behilflich sein (at ehu) XVII 98; unterstützen,
    schützen LXXXIII 64 LXXXVII 186.
styrkja (kt) kräftig machen; bestärken LXXXVII 280; styrkjaz
    kräftig werden XXVI 49, sich ermannen XLIV 21.
styrkna (ad) kräftig werden XXVI 47. 61.
stytta (tt) kurz machen; st. sik sich schürzen C 13.
stæra (rd) gross machen; stæraz hochmütig werden LII 4 LXVIII 13.
stödugr, adj. standhaft III 56 X 32; verda stödugt beschlossen
     werden LXXXIII 52.
stöðu-vatn, n. stehendes gewässer, landsee XXIII 37.
stökkr, m. flucht LXXXIX 64.
stökkva (stökk) springen; skjölldr hans var víða stokkinn, sn schild
    hatte einen weiten sprung, d. h. er war in einer sehr hilflosen
     lage (?) XCII 70; vgl. Karlamagnús saga 207 24.
sudr-land, n. im süden gelegenes land XLII A 1 LXXXI 1, 3
     (v. l.)
suđr-ríki, n. dass. XLV 1.
sukk, n. lärm, tumult LXXVIII 55 (v. l.); lärmendes wesen; ver-
    schwendung XV 9 XLVIII 26.
sumar-timi, m. sommerzeit XIX 24.
sundr-lauss, adj. lose XIV 61.
sundrligr, adj. rerschieden II 69.
sút, f. krankheit, sorge, bekümmernis XXXV 24 XXXIX 107 XLV
    57 XLVIII 41 XCII 24.
*sútar-fullr, adj. sorgenroll XLII B 143.
svá, adv. so; öfter geradezu im sinne von sehr: I 99 II 20; svá
     veginn, in solchem masse, so XCIII 40.
svara (ad) untworten; entsprechen XCV 216: verantworten (ehu) Il
94 XXII 162; s. fyrir, für etwas büssen, leiden XVI 177.
svartmunka-klaustr, n. Benedictinerkloster XIX 5 XXII 111
     LXXXII 102.
svartmunka-lifnadr, m. dass. XIX 5 (v. l.) XXVI 5.
svefn-herbergi, n. schlafzimmer XLII B 191.
svefn-hús, n. dass. XXII 10 XC 41.
```

```
svefn-samt, n. adj.: ehm verdr ekki sv., jmd rermug nicht zu schlafen XXVIII 208.
svefn-skemma, f. schlafzimmer XIII A 73.
svefn-stofa, f. dass. LXXXIX 20.
svefnugr, adj. schlä/rig LXXXVII 235.
svei, interj. pfui XCV 178.
sveipr, m. kopftuch XC 145.
sveita-dúkr, m. schweisstuch XI 226.
sveitaz (tt) schwitzen XIV 62.
svellr, adj. übermütig LXXXVII 195.
svengja (gd) hungern; mik svengir, es hungert mich XLII B 100.
svig, n. krümmung; fara i sv. vid ehn, jmdm zu begegnen suchen
    XCV 201.
svikari, m. betrüger, verräter LXVIII 65 LXIX 17.
svíkja (sveik) betrügen, s. eht (ut) af ehm, jmd um etwas betrügen
    LXIX 42 LXXXI 2, 44.
svikligr, adj. rerräterisch, betrügerisch IV 19 XC 93: adr. svikliga
    LXXXVII 211.
svip-sinnis, adv. rergebens (?) LXXXIII 35 (BH 2, 358 b; svipsinnis
    — í einum svip, i et ojeblik).
svipta (pt) berauben (ehn af ehu) LXXII 13 (ehu) XCV 100; schleu-
    dern LXXXI 1, 61.
sví-virða (rð) schädigen, entehren XXII 109 XXVI 60 LXXXVII
    134; schmähen XXII 195.
svíviráliga, adr. schimpflich LXXXI 1, 67 (v. l.)
sýkjaz (kt) krank werden XXVI 45 LI 10 LXXII 48 LXXVIII
    100 u. ö.
sýn, f. gesicht, rision III 65 V 25 IX 60 XI 61 XXIII 102.
sýna (nd) zeigen, darstellen: kveikja svá um sýnandi til gleði durch
    diese art der darstellung freude erwecken (?) A 6; synaz sich
    zeigen, erscheinen XLVIII 89 LXXXI 3, 25.
synda-fullr, adj. sündenvoll, sündhaft XXXVI 39 XXXIX 34 XLI
    38 u. ö.
synda-lif, n. sündhaftes leben XXXVI 10 XC 241.
syndsamliga, adv. sündhaft XXXVI 22.
syndugr, adj. sündig X 87 XIV 44 XCV 203 XCVII 2.
sýniligr, adj. wolgefällig XXIX 5.
syrgiligr, adj. traurig XVI 119.
syrgja (gd) trauern XI 234 XXXVI 15 LXI 18 LXXVII 80; betrauern
    LXXV A 17. 25. 29 B 29.
syrkot, n. überrock X 47. Aus frz. surcot.
sýsla (ad) rerfertigen, bereiten, beschaffen XLVIII 146 LXXXIX 14
    XCHI 41.
systra-klaustr, n. mmnenkloster XXVI 57.
sýta (tt) klagen X 62 XXXVI 15.
sækja (sótti) suchen; finden XCII 116; rerschaffen LXXXVII 255:
    s. eptir chu nach etwas streben, ihm nachstellen XC 97; s. heim
    aufsuchen, besuchen XIV 12 XVIII 6, 36 XI,VIII 110 LXXXV
B 7 LXXXVII 15 XCV 121, heimkehren XVI 215 XC 191 (vgl.
    auch heimsækja); s. til se reise wohin richten: höfum ver langt
    til sott wir haben eine lange reise hierher gehabt XVII 16; s.
    upp i dass. 126; s. út sich ins ausland begeben II 42 XCIII 4.
sæll, adj. glücklich; selig, heilig XVI 25 XX 39 XXIII 128 XLIV 19
```

XLVIII 190 u. ö.

sæl-lífi, n. üppiges leben X 35. sæl-lífr, adj. ein glückliches leben führend LXXVIII 151; wollustig IV 20. sælliga, adv. selig; compar. sælligarr XVI 28. sæma (må) passen, sich ziemen für jmd (ehn) IV 13 XI 35. sæmdar-ferå, f. ehrenvolle reise XXII 168. sæmåar-vænligr, udj. etw. das ehre und ansehn zu rerschaffen geeignet ist, ehrenvoll XVII 3. sæmiligr, adj. ansehnlich XXVI 34 LXXIX 39. 54 LXXX 4 LXXXV B 64. \*sængar-búnaðr, m. bettzeug LXXXVII 247. \*sængar-pilárr, m. bettpfosten XI 37. sæng(a)r-stokkr, m. bettrand XXIII 184 XLII B 195. særa (rd) beschwören VIII 26 XXI 43 XL 22. særing, f. beschworung XI 159. sæt-leikr, m. süssigkeit, wolgeruch XLVI 30. sætliga, adv. herzlich, innig II 167. sætr, adj. süss; behaglich XVIII 44. \*sögu-sveinn, m. diener, dessen amt es ist geschichten zu erzählen, fabulator LXV 32 LXVI 1. 5. 17. 19. 22. söku-dólgr, m. gegner LXXXI 2, 61 (v. l.)

Tág, f. wurzelfaser LXXXI 2, 33.

tak, n. griff; er spurt hverr hinn rómverski er til taks. wie der Römer sich habe anfassen lassen, wie er sich gezeigt habe LXXXIII 80.

taka (tók) nehmen; ergreifen III 9; kennen lernen, erfahren XXIII 11; 'wirken' XXII 193; t. ehn jmd tadeln od. schelten VII 20 XCV 101 [Mobius]; t. af hergeben: ek lèt hestinn hlaupa sem af tók soviel es hergab, so sehr er konte LXXXII 127 (vgl. Finnb. saga 4918), zu ende gehen mit etwas (ehu) XI 106; t. til andar atem holen XXIII 76; t. at in eine lage geraten XLII A 66; t. a ferd sn lauf nehmen LXXXII 125; t. fyrir fullt als gewiss annehmen LXXXVII 262; t. inn einnehmen IV 18; t. kaupstefnu facere negotiationem LI 34; t. med ehu etwas annehmen, übernehmen, in empfang oder verwahrung nehmen XXII 173 XXVIII 96 LXXXII 4 XCIII 11; t. orđum das wort ergreifen LXXXVII 293; t. upp ráð einen plan oder beschluss fassen XVII 65. 203. 215; t. saman zusammensetzen, abfassen IXXVI 5; t. til beginnen LXXXVIII 78; t. undir widerhallen LXXXII 126 XC 173: t. upp å sik etwas auf sich nehmen, wagen XXIII 176; t. upp anlegen XVIII 50 XLV 12, hinaufreichen CI 11, beginnen LXXXV B 9, ausgraben IX 73; t. uppi unternehmen XC 27; t. út in empfang nehmen XCII 118 XCIII 58; t. við anstossen, angrenzen XIVII 2 sich entregen till VIVII 18 XLVII 7, sich entgegen stellen XCIX 18; t. yfir übernehmen, auf sich nehmen XCII 99; takaz zu stande kommen LXXXI 1, 86: upp tekinn angenommen: upp tekinn hattr die gewohnte lebensweise LXXXV A 8.

unpersönl, tekr saman med þeim sie gehen eine verhindung ein LXXXV B 27.

tak-mark, n. festgesezte zeit LXXVIII 70. takn, n. zeichen, wunderzeichen; reliquie XI 229.

```
tala (ad) sprechen; tala á, festsetzen, bestimmen XXV 93; talaz mod.
    sich unterhalten I 44 II 97.
tálman, f. hindernis XCVI 62.
tapa (ad) verderben, zu grunde richten (ehu) XXVI 84.
tapan, töpun, f. verderben, verlust XCII 44; verdamnis XLII B 67.
táraz (ad) weinen XI 84 (v. l.)
tár-fellár, part. praet. zu trähnen geneigt, von trähnen begleitet
XXXVII 22.
tárligr, adj. dass. XXIII 243. EJ 798.
tár-milldr, adj. zum weinen geneigt LXVII 30.
*taugar-endi, m. ende des seils LXXXII 36.
teikn, n. zeichen, wunderzeichen XVI 142.
teikna (ad) anzeigen LXXXIII 100 (v. l.)
teinn, m. zweig, spiess, stange zum aufhängen von gegenständen:
    var nú gesit á gjörfan tein, es war an eine zugängliche stange
    gebracht worden, es war an den rechten ort gekommen VII 46.
telja (taldi) zählen, rechnen; t. frá abrechnen XI 246; t. upp auf-
    zählen LVII 2.
tempran, f. mässigkeit X 116. Vom lat. temperare.
tènadr, m. hilfe LXXXVII 333.
*tesaur, m. schatz VII 14. 22. 28 XI 183 XVI 91. Lat. thesaurus.
tída-gjörð, f. ausführung des gottesdienstes, gottesdienstl. verrich-
    tung XLIV 33 XCV 7.
tída-skipan, f. einrichtung des gottesdienstes XLIV 31.
tíðr, adj. was jmds verlangen erweckt; seg mer hvat tíðs er, wonach
    dein herz steht LXXXV B 44.
tign, f. ehre X 1.
tignar-klæði, n. festkleid II 108 III 13 XCVI 63.
tignar-valld, n. erhabene macht, oberhoheit XLII B 34. Jp I, 66.
tiguligr, adj. ansehnlich II 47.
*tik-rakki, m. weiblicher hund, petze LXVII 38.
til-beini, m. unterstützung LXXXVII 190.
til-dráttr, m. ursache XVI 111.
til-felli, n. ereignis, handlung LXXXVIII 84. 93.
til-fýsiligr, adj. verlockend XIX 24 (v. l.)
til-ganga, f. das weitergehen LXI 11. EJ 595.
til-gangr, m. reranlassung XVI 21 XCV 152.
til-heyriliga, adv. gebührend LXXXVII 192.
til-komandi, part praes. der angekommene, fremde I.I 11.
til-kominn, part. praet. dass. LXXXI 2, 18 (v. l.)
til-laga, f. rat XI 155 XLII B 146. 148 XLVIII 117. 158 XCIII 34;
    unterstützung XI 35 LXXXV A 18 B 11; zuspruch, fürsprache
     LXXXVII 40.
tillaga-gódr, adj. diensteifrig LXXXV A 63.
til-leiding, f. überredung, rersuchung XXII 100.
til-mæli. n. forderung, begehren XXVIII 49.
til-saga, f. einflüsterung XVI 162.
til-stada, f. umstand XCII 102.
til-stilli, n. anordnung; beihilfe XVII 102.
*tilstillingar-madr, m. berater IX 38.
til-sögn, f. anzeige, belehrung LXXXVII 159; einflüsterung XXXIX 21.
til-tekinn, part. praet. bestimt XXIII 129.
til-tækiligr, adj. ergreifbar: varð ekki annat tiltækiligra, es gab
    keinen anderen ausweg XVII 201.
```

```
tímaligr, adj. zeitlich XVII 18.
tími, m. zeit, stunde; lehrstunde (?) XXVI 31.
títt, adv. hurtig XXII 89. 150.
tjalldz-trè, n. zeltstange (?) XI 113.
togun, f. verzug, aufschub LXXVIII 168. Jp I, 68°.
tómr, adj. leer XXVIII 205; fruchtlos, vergeblich II 84.
topt, f. stelle, platz LXX 11.
tor-breyttr, adj. beschwerlich XI 100.
traf, n. kopftuch XC 145 (v. l.)
traktèra (ad) verhandeln XXVI 40 LXXXIII 57. Aus lat. tractare.
trana, f. kranich LXXXIX 27. 50. 84.
traudr, adj. unwillig; var eigi trautt um, man war nicht faul, es -
    fehlte nicht daran XLII B 163.
traustligr, adj. zuverlässig LXXXII 35 (v. l.)
traustr, adj. treu I 31; standhaft I 113.
trefr (trefjur v. l.) f. pl. fasern, fransen LXXXII 59. GV 640°. trè-ker, n. holzgefäss XI 183.
treysta (st) vertrauen; tr. ser, sich sicher fühlen VI 28; tr. um,
    wagen LXIX 5.
trú-fastr, adj. glaubwürdig XII 65.
trú-leiki, m. zuverlässigkeit LXIX 6.
trúliga, adv. vertrauensvoll XXVIII 172; der wahrheit entsprechend
     XXXII 6.
trú-lyndi, n. treue LXXVIII 88.
trumba, f. trompete X 76.
trunadar-madr, m. vertrauter II 153. 174 XVI 197 LXXVIII 194 LXXXII 20 (v. l.) 50.
trunadr, m. heimlichkeit, geheimnis II 184 LXXXVII 150 XCI 34;
    vertraulichkeit I 48.
tukt (tugt) f. lehre, gelehrsamkeit LXXVIII 25 (v. l.) BH II, 395 b.
     Aus niederd, tucht.
tumba (ad) niederfallen XXIII 75 XLVIII 76.
tún-brekka, f. hügel, auf welchem ein gehöft aufgeführt ist XC 151.
tungl-skin, n. mondschein LXXVI 30 XC 215.
*tungu-fimr, adj. zungenfertig XLVI 12.
turna (ad) wenden XLVIII 92. Aus dem roman.
tví-mællt, adv. zweimal am tage II 19. 142.
tvinna (ad) zusammendrehen, zwirnen LXXXIX 24 (v. l.)
*tvinna-þráðir, m. gedrehter faden, zwirnsfaden LXXXIX 24.
*tví-skálmóttr, adj. zweigablig, gespalten LXXXI 1, 71 (v. l.)
tvisvar, num. zweimal XI 121.
tygi, n. gerät LXXXI 2, 3. 19. 21.
tykta (ad) disciplinieren XLIV 52. Zu tukt.
tæra (rd) ausgeben, verwenden VII 46 X 121: tæra út entrichten
    LXXXVII 326.
tæri-penningr, m. zehrpfennig VII 23.
töturr, m. lumpen LXXXI 2, 34.
U-beygdr, part. pract. ungebogen, straff angezogen XXVIII 67. Jp1,70°.
ú-blíða, f. ungnade XXII 169.
ú-blíðr, adj. unfreundlich LXXXVII 195.
ú-bodinn, adj. uneingeladen XI 137.
```

ú-brigāiliga, adv. unverändert, unverrückt XXII 119.

```
ú-brigār, adj. zuverlässig XXVIII 12.
*ú-býli, n. possen, streich XC 209. Vgl. óbýll, utæmmelig, ustyr-
    lig, BH II, 121 ; norw. ubyde, fortræd (das wol nicht zu bjóda
    gehört) I. Aasen, ordb. 863 b; und illbýli.
ú-bæriligr, unerträglich, nicht wider gut zu machen XXIII 168
    XXXIX 30.
ú-daufligr, adj. lustig XC 229.
ú-daunn, m. gestank XVI 142.
ú-dygð, f. unrechtschaffenheit IX 6 XXIII 156 XXVIII 109 LXIII 16
    LXVIII 27 LXXXVII 198.
údygðar-maðr, m. unehrenhafter, untauglicher mensch I 112
    LXXXVII 300. 342.
ú-dyggr, adj. unrechtschaffen LXXXVII 201.
ú-dæmi, n. aussergewöhnliches ereignis XXXVI 42; verbrechen XVI 7
    XXII 157.
ú-dæmiligr, adj. beispiellos, ausserordentlich, unbeschreiblich XVI
146 XXVI 3: adv. údæmiliga XXII 95.
ú-einörð, f. unzuverlässigkeit XVI 93.
ú-fagnaðr, m. unhold LXXXII 114. 141. 154.
ú-falsaðr, adj. ungefälscht, aufrichtig XCV 62; zuverlässig, treu
    LXXXVII 81.
*ú-fèrikr, adj. nicht reich an geld LXXXI 1, 7.
ú-fimliga, adv. ungeschickt XIX 35.
ú-fríðr, adj. unschön, hässlich VI 5.
ú-frjár, adj. unfruchtbar LXXXVII 89.
ú-frýn ligr, adj. mürrisch, zornig XCVIII 15.
ú-frægð, f. übler ruf IX 9. 16 XL 34 LXVIII 72 LXXXI 1, 89; an-
    schuldigung LXXXI 1, 28.
ú-frægja (gð) in üblen ruf bringen XXV 27 XXXIX 19.
ú-gá, f. unachtsamkeit, sorglosigkeit XLVIII 93.
ú-giptr, part. praet. unverheiratet XXXVII 1.
*ú-greiða (dd) unbequem werden (fyrir ehm) XXV 10; ú. letr, das
    schreiben verhindern XXV 68.
ú-grynni, f. n. ungeheure menge XCIII 50.
ú-gudligr, adj. gottlos XIX 92 (v. l.)
ú-hegndr, adj. ungestraft XXIII 154 (v. l.) LI 71.
ú-heyrdr, part. unerhört III 46 XV 20 LXXVIII 53 XCII 96.
ú-heyriligr, adj. nicht hingehörend, unpassend VII 37 IX 83; un-
    würdig XV 29.
ú-hlýðinn, adj. inobediens XLIV 52 XLIX 11. 14. 17.
ú-hlýðnaz (að) ungehorsam sein XCVI 12. EJ 622.
ú-hlýdni, f. ungehorsam VI 33 XXV 78.
ú-hrakligr, adj. nicht zerlumpt, anständig LXXXVIII 108.
ú-hreinendi, n. unrat LXXXI 1, 64. 74.
ú-hæfa und ú-hæfan, f. ungehörigkeit XVI 64. 95 LXXXVIII
ú-hægendi, n. pl. beschwerden XVIII 32.
újafnaðar-fullr, adj. voll von unbilligkeit LXXXI 3, 74.
ú-kallaðr, part. praet. ungerufen LXXVIII 101. EJ 624 °.
ú-kunnr, aðj. unwissend XC 137.
ú-kvæði, aðj. sprachlos LXXX 48.
ú-kvæntr, part. praet. unverheiratet LXXXV A 2 LXXXIX 2.
ú-kyrra (ra) in bewegung versetzen; úkyrraz in bewegung geraten
    XXXVI 29; unruhig werden LXXXV B 131. 146.
```

```
ú-leystr, part. praet. nicht losgesprochen VIII 13.
ulfalldi, m. kamel LXXII 45. Aus griech. Eleque: GDS 42 n.
*ú-lystiligr, adj. unangenehm, asper LXII 12.
ú-lystugr, adj. von schlechtem appetit XVIII 30.
ú-lögligr, adj. ungesetzlich XCV 142.
um, praepos. c. acc.; um - herum; während: um själft gudspjallit,
    während der verlesung des evangeliums selbst XXIII 291; über
    (mehr als) LI 31.
ú-mak, n. beschwerde, ungelegenheit, mühe LXXV B 8.
ú-makligr, adj. unfähig; unwürdig I 78 LXXXVII 338.
*um-bera, f. entschuldigung (?) XXVIII 95 (oder ist um bera rer-
    bum?)
um-bergis, adv. rings umher IX 12 XI 109. 246 XVII 82. 203. 222
LXXXV B 110 XCV 239; u. sik, um sich herum XXVIII 16. 85.
umbods-madr, m. bevolmächtigter XXVIII 103 LXXXVIII 95.
um-bunadr, m. umhüllung XXIII 236.
ú-megn, n. ohnmacht XXIII 275.
um-fang, n. tumult, lärm XXIII 150 XC 80. 98. 173; unruhe
    LXXXVII 271; kampf, widersetzlichkeit XXIV 121; beschäftigung,
    geschäft XXVIII 3.
um-ferd, f. durchzug XI 127; transitus LXI 2.8.
um-gangr, m. wirksamkeit XC 33 (v. 1.)
ú-minnigr, adj. uneingedenk XVI 61 CI 40.
*um-kast, n. wendung XLVIII 33; sem hèr vard svá úheyrt umkast.
    als die sache eine so unerhörte wendung nahm XCII 96.
um-kring, adv. hindurch: allt arit umkring XXXIII 11.
um-kringis, adv. rings umher XXXIII 7. 10 LXXV A 2.
um-kringja (gd) umringen LXXXI 2, 56 (v. l.) LXXXVII 9.
um-leitan, f. frage (?) I 94; bestreben XXVIII 18.
um-lestr, m. verläumdung B 28 XIX 53 (v. l.) XXV 78.
um-merki, n. zeichen; sja vegs ummerki, sehen was geschehen ist
    LXXX1 2, 61 (v. l.)
um-skipti, n. umschlag, veränderung XXII 4 XXIII 240 XXVI 85
    XCV 179; tausch LXXXI 2, 45.
um-venda (nd) verändern, bessern, corrigere XCV 43.
um-vending, f. veränderung XLVIII 20.
ú-mylldr, part. pract. unbeerdigt III 61.
ú-nád. f. unruhe, unbequemlichkeit XXII 20 XXIV 59 XLII A 53
    LXXVIII 59. 180 LXXXVII 243.
ú-náða (að) belästigen, angreifen XII 23 C 45.
unad-semd, f. anmut, liebreiz XLVI 31 CI 13.
ú-naudigr, adj. ungezwungen LXXXI 2. 23.
undir-djup, n. abgrund XXV 92 CI 4.
*undir-drap, n. sache der sich jmd unterzieht; aufgabe, strafe
    XX V 88.
undir-hyggja, f. hinterlist I 46, 66, 134 XIX 41 (v. l.); geheime
absicht LXXIX 120.
*undirhyggju-lauss, adj. ohne hintergedanken LXXXVI 55.
*undir-kaup, n.? LXXXIX 14 (v. l.)
*undir-kurr, m. list (?) LXXXIX 14 XC 193.
undir-kyrtill, m. untergewand X 47.
*undir-laginn, adj. unterworfen X 4
undir-stada, f. inhalt einer rede XXIV 33. 107.
undir-tekt, f. äusserung, einflüsterung XXII 40.
```

```
undra (ad) sich wundern über etwas (ehu, af ehu) XXV 44 LVI 1 LXV 15; bewundern (eht) I.1 75 LVI 3 I.XV 24 LXXVII 31 LXXXV A 73; beklagen XI.VIII 102.
      unpersönl. undrar hann es wundert ihn XLII B 121.
undran, f. erstaunen, verwunderung XXIII 234 XXVII 30 LXXXVII
    250. 308 XCV 78.
undrligr, adj. wunderlich, seltsam II 11 IX 47; adv. undrliga
    LXXXI 2, 32 (v. 1.)
ung-barn, n. kleines kind LXXVIII 25.
*ung-leiki, m. jugend LXXXV B 4.
unnasti, m. geliebter LXXXI 1, 67.
unnosta, f. geliebte LXXXII 19.64.99.101.
ú-nýta (tt) unbrauchbar machen; únýtaz, sich als unbrauchbar, un-
    zurerlässig erweisen XCI 24.
u-nýtr, adj. unnütz; unbrauchbar XIII 13. 20; unfühig: hann var
    unytr gjörr af pafadæminu, er war für unfähig erklärt, die papst-
    liche würde zu erhalten XII 52.
ú-píndr, adj. ungestraft XXII 61 XXVIII 142.
upp-gofinn, adj. 'aufgegeben'; verloren, dem untergange geweiht
    XVI 143.
upphafligr, adj. anfänglich XX 33.
upp-halld, n. das emporheben (der hostie) LXXXV A 72 XCV 158.
upp-helldi, n. unterstützung LXXVIII 143 XCV 82.
upp-rás, f. anfang XVI 173.
upp-reisn, f. erhebung, widerherstellung XIII B 134.
upp-reist, f. crhebung; hilfe X1 28 XLVIII 38.
upp-taka (tok) beginnen; fylgja uppteknu, das begonnene fortsetzen,
    dem vorsatze getreu bleiben XXIV 23.
upp-viss, adj. offenbar, bekant XXI 6.
upp-vöxtr, m. aufwachsen, jugend 13.
ú-rádvandr, gewissenlos XCVI 3.
ú-reiknaðr, adj. ungezählt XI 243.
ú-rèttr, adj. unrichtig LXXVI 7.
u-rikr, adj. nicht reich, arm XXXII 2 LXXXI 1, 85.
ú-róaz (ad) unruhig werden; úróaz henni, sie wird unruhig LXXXV
ú-roskinn, adj. noch nicht erwachsen XXVIII 110. EJ 644.
ú-ræntr, part. praet. unberaubt, ungeschädigt XXVIII 133.
ú-sakaðr, part. pract. unbeschädigt LXXXI 1, 69.
ú-sannr, adj. unwahr, falsch LXXXII 112.
ú-skaddr, part. praet. unbeschädigt LXXXI 1, 69 (v. l.)
ń-skerdr, part. praet. unverkürzt, volzählig II 149.
ú-skriptaðr, part. praet. ungebeichtet XXIV 25 XXX überschr.
ú-skylldr, adj. unverwant XXIII 137 LXXXVII 134; unpassend
    IX 18; medr úskylldu, in ungehöriger weise I 67.
ú-snjallr, adj. töricht; unmännlich XVII 208.
út ok suðr, 'nach westen u. süden', der länge u. breite nach II 16.
ú-talligr, adj. unzählig XXIII 98
ú-tamr, adj. ungezähmt, wild XIV 53.
út-brjótr, m. ausbruch; äusserung IX 49; überlegung LXXXVII
út-ferð, f. begräbnis XXII 124 LXXXVI 24.
út-flæma (md) verjagen, vertreiben XXVIII 134. BH II, 476 b.
```

úti, adv. aus, zu ende XI 70 XVI 233 XXII 101 XXXIV 13. 16 XXXIX 106 XL 10 LI 82 LXXVIII 69 LXXXII 41 LXXXIII 74. 128 XC 29 XCII 123 XCVI 50.

úti-skemma, f. getrent belegenes haus LXXXI 1, 9.

út-land, n. fremdes land I 88.

\*út-le år, n. pl. die zur haut gehörigen äusseren teile (das leder von den beinen usw.) XXVIII 63.

útlegdar-sök, f. verbrechen, auf das verbannung oder tod gesezt ist XXIII 163.

út-leizla, f. feierliche geleitung (u. beschenkung) eines abreisenden gastes XI 157.

út-lægja (gå) verbannen; útlægjaz, in die verbannung gehen XVI 101.

út-ræði. n. meerfischerei IV 3.

út-skagi, m. äusserster winkel X 124.

út-vegr, ausweg; vorkehrung XC 207. u-valltr, adj. was nicht umgestürzt werden kann, fest, sicher, zuverlässig XCII 122.

ú-vani, m. unsitte; widerrechtliches verfahren XVI 6. 176.

ú-varr, adj. wer sich einer sache nicht versieht; at úvörum, unerwarteter weise, zufällig XXII 26; at úvöru, dass.: gjörir sik at úvöru úkenniligan, er sorgt dafür, dass kein zufall se erkennung herbeiführt (?) I 40.

ú-verðr, adj. unwürdig XVI 244. EJ 657 .

\*úvina-stormr, m. feindlicher ansturm II 8. ú-vinr, m. feind; teufel B 3 IX 38 X 5.7 XIII 8 XXIV 133. 144 XXVI 85 XLV 27 LXVII 51 LXXXII 92 XCV 164 XCVI 56; schurke, bösewicht XIX 101 XXII 82 XC 233; unhold XXVIII 176. 186 LXXXII 132.

\*ú-vísaz (að) unweise sein; unweise od. ungehörig sich benehmen (mót, ehm) XVI 55. Vgl. Möbius, altn. gl. s. v. úvísa u. Hávarðar s. Isfirdings (Kbh. 1860) 374.

ú-vitr, adj. unweise, unwissend XXVIII 137 XLVI 18 LXXXVII 100. 303.

ú-vizka, f. unverstand B 26 LXXXVII 95. 101; unwissenheit LXXXIII 62.

\*úvizku-maðr, m. unverständiger mensch LXXXVII 300.

\*ú-væra'z (að) unruhig werden; úværaz henni, sie wird unruhig LXXXV B 136.

\*úværðar-maðr, m. unruhiger mensch LXXXVII 94.

ú-væri, f. unruhe LXXXV B 138.

uxa-húd, f. ochsenhaut XXVIII 54. 71. 75.

ú-þefr, m. gestank XLVI 9.

u-pokt, f. verdriesslichkeit, unruhe XXIII 149.

ú-polanligr, adj. unerträglich, unerschwinglich XVI 90.

ú-bolinmæði, f. ungeduld XLVIII 35.

Váðaliga, adv. schlimm XXVIII 218. vadr, m. schnur XIX 26. 33. 37. vaga (ad) hin u. her bewegen XL 15. vagan, f. gefahr, wagnis LXXXVIII 89. GV 684.

vakr, adj. tüchtig, fleissig LXIV 14.

```
vakta (ad) bewachen, hüten XXII 142 LXXXV B 118; versehen
    LXXXVII 295. Aus dem deutschen.
*val-beri, m. stabträger? LXXIII 18 (hvalberanum hs., eunucho
    Disc. cler.)
vá-ljúgr, m. enttäuschung LXXVIII 90.
vallda (olli) verüben; vigs valldandi mörder XCII 61.
valldz-madr, m. obrigkeitliche person, richter XIX 91 XXVIII 114.
    131 XLVIII 17 LXX 32 XCII 82.
valldz-ord, m. befehl XXV 19.
vanaligr, adj. gewöhnlich, landläufig XXIII 68.
vand-latr, adj. eifrig XXIII 129 XLVI 13.
vand-læti, n. eifer XVI 74 XXII 181 XLII B 23.
vand-senn, adj. schwer zu durchschauen XCII 131.
vánd-skapr, m. schlechte aufführung XCVI 47; schlechtigkeit XXIII
    155; verkehrte denkungsweise XLII B 66.
vand-virkt, f. sorgfalt XLV 39. 42
vandzligr, adj. böse, verrucht XXVIII 33.
*vanga-bein, n. backenknochen LXXXVIII 8.
*van-geymsla, f. unachtsamkeit LXX 30.
van-gjöra, entehren, beschimpfen (?) XCIV 10.
van-halldinn, part. praet. geschädigt, ungerecht behandelt
    LXXXIII 6.
van-heilsa, f. krankheit XVIII 28.
vánligr, adj. was sich erwarten lässt, wahrscheinlich; annehmbar:
    pótti mer vánligt, ich glaubte annehmen zu dürfen XXIII 46.
van-megn, n. kraftlosigkeit, schwäche XXVI 52.
van-megna (ad), kraftlos machen XXIII 205.
van-menna, f. halbmensch XXVIII 29.
*vanræktar-tími, m. zeit der verwahrlosung, verwilderung LVI 9.
van-signadr, part. praet. verflucht IX 76.
van stilli, n. verschwenderische neigung LXXXV B 53.
vanta (ad) mangeln LXXXV A 56.
van-tru, f. unglauben II 103 XLII B 62. 135. 137.
van-virding, f. schande Ll 43.
vápna-brak, n. waffenlärm LXXXVII 164.
vápn-hestr, m. streitross LXXXII 7.
vard-halld, n. bewachung; gefüngnis XVII 174. 176. 187; wache
    XXXIII 10.
var d-veita (tt) schützen, verteidigen XVII 144.
var-hygd, f. vorsicht LXVII 53.
vár-kynd, f. nachsicht XXII 66.
vár-kynna (nd) mitleid empfinden mit etwas (ehu) LXIX 25 LXX
    42 LXXI 26.
varligr, adj. sicher; vorsichtig; schicklich XV 34.
varpa (ad) werfen; varpa ser, sich werfen, springen XC 154.
      unpersonl. varpar mer, ich werde geworfen LXXXII 24.
vatna-vöxtr, m. inundatio aquarum LXVI 12.
vatns-fata, f. wasserkübel XLII A 33.
*vátta-laust, n. adj. ohne dass zeugen beizubringen waren LXXXVII 86.
vattr, m. zeuge; zeugnis IX 71.
vá-veifligr, adj. plotzlich XLVI 16; adv. váveifliga LXXXVII 153.
vega (vá) erheben, schwingen; kämpfen XVI 76; vegaz út hinaus-
    eilen XC 106.
```

vegr, m. weg; ausweg, hilfe, rettung (?) XVII 104; lage LXXXVII 260; abmachung LXXXIII 62; ehre, ruhm, anschn: vera mikils

vegar XLII B 14; sannr vegr wahrheit XXII 99.

alla vega von allen seiten XXXIX 64; annan veg auf der gegenüberliegenden seite XLVIII 141; beggja vegna beiderseits LXXXIII 63; fjögurra vegna nach allen vier himmelsrichtungen XLII B 4; svá veginn in dér weise, so XCIII 40; várra vegna in unserem namen LXXIX 22.

veiđi-hundr, m. jagdhund XCV 98.

veik-leikr, m. schwachheit I 46.

1. veita (tt) leiten (besonders vom leiten des wassers) XVII 8.

2. veita (tt) gewähren, darbieten; zufügen LXXXVII 126; er hat ráđagjörðin, at honum skuli ekki sýnaz veitt í, helldr sem skylldugt, der plan gieng dahin, dass es nicht aussehen solte, als wäre ihm mehr als die schuldige ehre erwiesen LXXXIII 47.

veizlu-dagr, m. tag an welchem ein gelage gehalten wird, festtag XXIV 59 (v. l.) XCII 15.

veizlu-madr, m. lehnsmann; kostgänger, almosenempfänger XC 239.

vel-ferdugr, adj. rechtschaffen LXXXVI 3.

vel-gjörð, f. woltat XVII 141 XLII B 205 XLIV 55 LXXXVII 160.

velkja (kt) erwägen XLVI 23.

vellta (lt) wälzen; überlegen XLVIII 38; v. um umwälzen, rerändern LXXXVII 265; v. upp fortwälzen XC 104; velltaz sich tummeln XLVIII 75.

unpersönl. velltr ehm til es widerführt jmd XCII 42.

velltiligr, adj. rollend, volubilis B 1. vel-taladr, part. praet. beredt XXXVI 65. BH II, 424.

venda (nd) wenden; sich wenden; v. aptr zurückkehren XII 6; v. eptir ohu sich wenden um etwas zu erlangen XXV 58; vendaz um rerwandelt werden LXVII 38.

venja (vanđi) gewöhnen; mèr venz starfit, ich gewöhne mich an die arbeit LXXXVII 36.

vera (var) sein; v. á bei der hand sein LXXXVII 34; v. af chu ctwas überstanden haben: ek ætla at ek se þá af hinu versta ich glaube dann das schlimste überstanden zu haben XXXVI 21 (rgl. Handl. synne 8027: y hope be savede fro be quede); v. e ptir übrig sein XXIII 272, zurückgeblieben sein XVI 113 XLII B 71 LXVII 6 LXXV A 31; v. fyrir bevorstehen, vorbereitet sein XXIII 182 XC 218 XCIII 17, sich befinden LXXIX 47 LXXXV B 23 XCIII 16: v. fyrir höndum bevorstehen XLVIII 96; v. meiri fyrir ser kräftiger sein XLIV 8; v. til reiðu bei der hand sein XXIX 13 XXXV 31; v. til beschaffen sein XL 10, wirklich sein LXXXVI 52; v. uppi angemacht sein XC 157.

mer er litit fyrir es ist mir ein kleines XLII A 12; mer et minna um eht mir ist es weniger um etwas zu tun LXXXII 158.

veralldar-klerkr, m. weltgeistlicher VII 16.

veralldar-lif, n. weltleben II 83.

\*veralldar-mekt, f. unermessliche menge XLVIII 34.

veralldar-rikr, adj. unermesslich reich IV 2.

verða (varð) werden; v. eptir, zurückbleiben XVI 98 XXIV 40 XL 11: v. fyrir chm, jmd in den weg kommen XVI 89 XXII 150 LXXXII 6; v. vel vid, sich freundlich bei etwas benchmen, etwas wol aufnehmen LXXXV A 7.

```
vorð-kaup, n. bezahlung für geleistete dienste LXXXI 3, 15 LXXXVI
verd-leikr, m. rerdienst; anerkennung XXXIII 48.
verār, adj. wert, würdig; pikkir mòr mikils um vert, ich sehe es
für etwas bedeutendes an LXXXVII 44; pikkir (mèr) eingis um
vert, ich mache mir nichts daraus LXXXVII 77.
verd-skullda (ad) sich verdienste erwerben XIX 86.
verā-skulldan, f. verdienst XIX 86 (v. l.)
*verđug-leiki, m. rerdienst; utan verđugleika immerite LXI 20.
verāugr, adj. verdient; geziemend XXXIII 51.
vernd, f. schutz, verteidigung XXII 192.
vernda (ad) rerteidigen XVI 96 XXV 48; umsetzen; verndaz um-
     schlagen XXXIX 6.
versi, m. vers XI 112. 117. Aus lat. versus.
verölld, f. zeitalter; um veralldir verallda, per sæcula sæculorum
     XXVI 90.
*vesalldar-auki, m. cumulus miseriae LXVIII 70.
vesalligr, adj. elend, erbärmlich LXXIX 93; adv. vesalliga
    LXVII 37.
veslugr, adj. elend LXXXVII 211.
vestr-halfa, f. die westliche seite XCV 120.
vestr-lönd, n. pl. die westlichen länder I 19.
vesælliga, adv. kläglich, erbärmlich II 55.
vidar-köstr, m. holzhaufen XC 143.
vid-bragd, n. benchmen LXXXVII 290.
vid-bunadr, m. rorkehrung XI 143 XC 210; vorbereitung CI 35.
viderni, n. weiter raum XCV 234.
viðr-kvæmiligr, adj. passend I 131 II 184 IV 71 XV 34; adv. viðrkvæmiliga LXXXV B 95.
vidr-lifi, n. lebensunterhalt XXIX 3 LXX 15.
viðr-sjón, f. warnung VI 42.
vidr-væri, n. lebensunterhalt IX 54.
vidr-vörun, f. warnung XIX 104 (v. l.) LXXVII 89.
vid-sjá, f. vorsicht; pl. vidsjár vorsichtsmassregeln LXXXIII 65.
vid-smjör, n. öl XCIV 13.
vid-vindill, m. ephcu LXXIX 100. 101.
*vigslu-brodir, m. 'weihebruder', der mit jmd zusammen die prie-
sterl. weihen empfangen hat XXIII 253.
vigslu-fadir, m. weiherater, bezeichung des geistlichen, der einem andern die weihen erteilt hat XXIII 108.
vigslu-gull, n. krönungsring XVIII 16.
vígs-mál, n. anklage auf totschlag XCII 65.
víg-vèl, f. kriegsmaschine XI 33.
víking-skapr, m. räuberei XII 47.
víkja (voik) weichen; v. ehu af ehm jmd von etwas befreien LXXXI
    3, 34; v. eht at ehm von jmd etwas sagen (?) LXXXIX 6; v. frå sich abwenden XI 149; v. til 'andeuten IV 21, erzählen XI
    254; v. til sin herbeiwinken (ehm) I 103; v. til um eht die rede
    auf etwas bringen XXVII 8; v. til traustz hilfe suchen XI 34;
    v. vid sich fügen, sich gestalten LXXXI 2, 32, sich verhalten, zugehen XLII A 82; vikjaz at möti auf einander zugehen II 49.
       unpersonl. vikr mer til chs es treibt mich zu etwas XCV 96;
    víkr við chu es ist mit etwas beschaffen LXXXII 20.
vik na (ad) weichen, nachgeben (fyrir chu) III 5.
```

```
*hiljungr, m. ein verborgener raum unter dem fussboden (hilja),
     s. v. a. jardhús XC 101.
 þing-stefna, f. versamlung XVII 86.
þjá (að), als knecht behandeln; quälen XXIII 143.
 þján, f. unterdrückung, knechtung; trübsal, not X 97.
þjáning, f. bedrängnis XI 40 (v. l.)
 þjónkan, f. dienst III 41 XCV 44.
 1. pjónosta, f. dienst; bedienung XLII B 11.
 2. pjonosta (ad), bedienen; mit dem sakrament des altars rerschen
     XXIII 252; pjónostaz das sakrament empfangen XXIII 198.
 þjónostu-fullr, adj. dienstwillig XLV 16.
 pjóta (paut) ertönen; p. upp, aufbrausen LXXXI 3, 62 (v. 1.)
 bokka (ad) beurteilen; bokkaz, gefallen V 16.
pol, n. geduld LXXVIII 87.
 polin-mædi, f. dass. B 18 XI 11 XLV 14. 46 LI 70.
 borlaks-messa, f. der festtag des heil. porlikt XXIII 126.
 *horn-runnr, m. dornengestrüpp: pl. hornrunnar condensa saltus
     fruteta XCV 34.
 porp-karl, m. dorfbewohner XXVIII 9.
 brátta (ad) zanken; eifern XLI 17.
 praut-gódr, adj. nachsichtig LXXXVII 233.
prenning, f. dreieinigkeit XLII B 25. 199.
 prenningar-gud, m. dreieiniger gott XI. 22.
 brí-falldr, adj. dreifach XI 32.
 prjóta (praut) mangeln; part. praet. protinn, verschwunden, fort
XLVIII 78; protinn at radum, ratlos LXXXII 26.
 prjózka, f. trotz, widerstreben XCV 143
 prjózku-maðr, m. böswilliger mensch 1 111.
 þró, f. gruft, sarg II 187.
 þrúga (að) bedrohen XLIV 56.
 prútinn, adj. geschwollen XVIII 30; aufgeblasen, übermassig
XCVI 42.
 þrýsta (st) drängen XXIV 31; drücken XLVI 42.
 præl-borinn, adj. in knechtschaft geboren XI 95.
 *prældóms-ok, n. joch der knechtschaft LXXXVII 257.
 *bröng-rýmr, adj. im raume beschränkt: hann bikkiz bröngrymt
     hafa, er meint, dass er im raume beschränkt sei XXVIII 14.
 pröngsl, f. drangsal, tribulatio X 97 XCV 43.
 bröngva (gd) drängen LXVI 16 LXVII 16 LXX 2; bedrücken
     LXXXVII 258; einschärfen (?) XLII B 30; Jr. konu med naud-
     ung eine frau notzüchtigen XXIII 158.
 pröng (v) ing. f. bedrängnis XI 40.
 bung bærr, adj. schwer zu tragen XLVIII 33.
 bungi, m. gewicht, schwere; schläfrigkeit XXIII 266.
 bungr, adj. schwer; schwerfällig (?) C 8; unfreundlich LXXXVII 290.
 burfa (burfti) nötig sein: bat barf i söguna, das gehört zur ge-
     schichte, das muss erwähnt werden IX 10 XXII 139 XXVIII 156.
 hurkan, hurkun, f. das trocknen, dörren XC 41.
 þús-hundrat, n. tausend LXVI 10.
 þvá (þó) waschen; af þvá, abwaschen X 88.
 pváttr, m. bad XX 31
 pveita (tt) schlagen XXII 149.
 bverra (þvarr) abnehmen XXVI 80 LXXXVII 331.
```

þýða (dd) deuten; bedeuten VIII 29 XXXVII 19 LXXXIII 55 XCVI 22. þyngja (gd) belasten XXIII 284 LXXXVIII 51; belästigen XXIV 69 LX 1 LXVI 28; schwer machen, die schwere von etwas fühlbar machen II 70. 76; schlimmer machen: bótti honum sinn sjúkleika byngja mjök es schien ihm als wenn se krankheit riel schlimmer wurde XXXVIII 4, rgl. XXIII 254 LXVII 18. byrni-gjöf, f. dornengeschenk XI 199. pyrni-krúna, f. dornenkrone XI 173. byrnir, m. dorn XI 198 XLVIII 146. byrni-trè, n. 'dornenholz,' dornen XI 180. byss, m. aufruhr, lärm LXXVIII 55 LXXXI 3, 62. þýverskr, adj. deutsch XCIII 3. þýzkr, adj. dass. XIX 59. þægiligr, adj. angenehm, wolgefällig B 17. þægr, adj. dass. II 158 XXXV 19. þögn, f. schweigen I 71. 110. 129 XXIII 202 LIII 3. 4 LXXVIII 85. 87 XC 174. pörf, f. bedarf; nutzen; befriedigung 19. Æđi-stormr, m. heftiger sturm, orkan XXIII 32. æfar, adr. sehr LXXXI 2, 40. æfi, f. zeit XVIII 18; sú (scil. för) var hans æfi lengst, das war die weiteste reise, die er während ss lebens unternahm XXIII 4. æfinligr, adj. ewig XXXVI 51; immerwährend XLVIII 189 XCIX 32; adr. æfi(n)liga fortwährend, immer I 126 XI 6 LXXXI 1, 87 XCII 117; svá æfiliga, so lange XVI 170. wfi-saga, f. biographie LXXXII 14. \*afi-timi, m. lange zeit LXXXIII 100 (v. l.) mpa (pt) einen lauf von sich geben IX 80. wra, f. ehre XIV 47. Aus dem deutschen. wsku-madr, m. junger mensch XXVIII 110). ætla (að) berechnen: er nú svá nær til ætlat, das ist nun so genau berechnet, so geschickt abgepasst XCIII 48; zuleilen LXXVIII 81; ætlaz til, hinaus wollen, mit etw. (um eht) VII 21.

ættar-bragð, n. betragen, das einen schluss auf die herkunft ge-

stattet: per erut med godu ættarbragdi, euer benehmen lässt auf edle herkunft schliessen XVII 21.

ættar-tala, f. rerwantschaft LXXXVII 14.

wtt-jörd, f. heimat, raterland I 87 LXXXIX 70 XCV 10.

ætt-land, n. (auch pl. ættlönd) dass. I 23. 25 LI 87.

ætt-leiða (dd) legitimieren, für echt erklären LXXXVII 133.

ætt-leifð, f. erbe, hinterlassenschaft, die jmd ron verwanten zu-fält XVII 144 XXVIII 10.

ætt-rif, n. geschlecht LV 14.

æventýr und avontýri, n. auch æventýrr, m. ercignis; erzählung, geschichte A 5 B 27 XXXVI 54 XLI 1 XLII B 170 LXIV 21 LXV 29 LXX 69 LXXVI 10 LXXIX 127 LXXXII 100 LXXXVII 340; abenteuer LXXXIII 102.

Durch vermittelung des niederdeutschen aus frz. aventure, mlat. adventura: Fred. Tamm, om frammande ord formedlade

genom tyskan (Upsala 1880) s. 10.

```
*hiljungr, m. ein verborgener raum unter dem fussboden (bilja),
     s. v. a. jardhús XC 101.
 ping-stefna, f. versamlung XVII 86.
 þjá (að), als knecht behandeln; quälen XXIII 143.
 pján, f. unterdrückung, knechtung; trübsal, not X 97.
pjáning, f. bedrängnis XI 40 (v. 1.)
 pjónkan, f. dienst III 41 XCV 44.
 1. pjónosta, f. dienst; bedienung XLII B 11.
 2. pjonosta (ad), bedienen; mit dem sakrament des alturs rerschen
      XXIII 252; pjónostaz das sakrament empfangen XXIII 198.
 þjónostu-fullr, adj. dienstwillig XLV 16.
 pjóta (paut) ertönen; p. upp, aufbrausen IXXXI 3, 62 (v. 1.)
 bokka (ad) beurteilen; bokkaz, gefallen V 16.
pol, n. geduld LXXVIII 87.
 bolin-mædi, f. dass, B 18 XI 11 XLV 14. 46 LI 70.
 borláks-messa, f. der festtag des heil, porlákr XXIII 126.
 *horn-runnr, m. dornengestrupp: pl. hornrunnar condensa saltus
      fruteta XCV 34.
 porp-karl, m. dorfbewohner XXVIII 9.
pratta (ad) zanken; eifern XLI 17.
 praut-godr, adj. nachsichtig LXXXVII 233.
prenning, f. dreieinigkeit XIII B 25. 199.
 prenningar-gud, m. dreieiniger gott XL 22.
 pri-falldr, adj. dreifach XI 32.
 prjóta (þraut) mangeln; part. praet. protinn, verschwunden, fort
XLVIII 78; protinn at radum, ratlos LXXXII 26.
 þrjózka, f. trotz, widerstreben XCV 143.
 þrjózku-maðr, m. böswilliger mensch I 111.
 þró, f. gruft, sarg II 187.
 prúga (ad) bedrohen XLIV 56.
 brutinn, adj. geschwollen XVIII 30; aufgeblasen, übermassig
      XCVI 42.
 þrýsta (st) drängen XXIV 31; drücken XLVI 42.
 bræl-borinn, adj. in knechtschaft geboren XI 95.
  prældóms-ok, n. joch der knechtschaft LXXXVII 257.
 *bröng-rýmr, adj. im raume beschränkt: hann bikkiz bröngrýmt
     hafa, er meint, dass er im raume beschränkt sei XXVIII 14.
 pröngsl, f. drangsal, tribulatio X 97 XCV 43.
pröngva (gd) drängen LXVI 16 LXVII 16 LXX 2; bedrücken
     LXXXVII 258: einschärfen (?) XLII B 30; þr. konu með nauð-
     ung eine frau notzüchtigen XXIII 158.
 þröng (v)ing, f. bedrängnis XI 40.
 bung-bærr, adj. schwer zu tragen XLVIII 33.
 þungi, m. gewicht, schwere; schläfrigkeit XXIII 266.
 bungr, adj. schwer; schwerfällig (?) C 8; unfreundlich LXXXVII 290.
 burfa (burfti) nötig sein: bat barf i söguna, das gehört zur ge-
     schichte, das muss erwähnt werden IX 10 XXII 139 XXVIII 156.
 purkan, purkun, f. das trocknen, dörren XC 41.
 þús-hundrat. n. tausend LXVI 10.
 þvá (þó) waschen; af þvá, abwaschen X 88.
 pváttr, m. bad XX 31.
 pveita (tt) schlagen XXII 149.
 pverra (pvarr) abnehmen XXVI 80 LXXXVII 331.
```

```
þýða (dd) deuten; bedeuten VIII 29 XXXVII 19 IXXXIII 55
    XCVI 22.
pyngja (gd) belasten XXIII 284 LXXXVIII 51; belästigen XXIV 69
LX 1 LXVI 28; schwer machen, die schwere von etwas fühlbar
    machen II 70. 76; schlimmer machen: potti honum sinn sjukleika
    byngja mjök es schien ihm als wenn se krankheit riel schlimmer
    wurde XXXVIII 4, vgl. XXIII 254 LXVII 18.
þyrni-gjöf, f. dornengeschenk XI 199.
byrni-krúna, f. dornenkrone XI 173.
byrnir, m. dorn XI 198 XLVIII 146.
byrni-trè, n. 'dornenholz,' dornen XI 180,
byss, m. aufruhr, lärm LXXVIII 55 LXXXI 3, 62.
þýverskr, adj. deutsch XCIII 3.
býzkr. adi. dass. XIX 59.
þægiligr, adj. angenehm, wolgefällig B 17.
pægr, adj. dass. II 158 XXXV 19.
bögn, f. schweigen I 71, 110, 129 XXIII 202 LIII 3, 4 LXXVIII 85, 87 XC 174.
börf, f. bedarf; nutzen; befriedigung I 9.
Æđi-stormr, m. heftiger sturm, orkan XXIII 32.
æfar, adv. sehr LXXXI 2, 40.
æfi, f. zeit XVIII 18; sú (scil. för) var hans æfi lengst, das war die
    weiteste reise, die er während ss lebens unternahm XXIII 4.
æfinligr, adj. ewig XXXVI 51; immerwährend XLVIII 189 XCIX
    32; adr. æfi(n)liga fortwährend, immer I 126 XI 6 LXXXI 1, 87
    XCII 117; svá æfiliga, so lange XVI 170.
wfi-saga, f. biographie LXXXII 14.
*æfi-timi, m. lange zeit LXXXIII 100 (v. l.)
mpa (pt) einen laut von sich geben IX 80.
æra, f. ehre XIV 47. Aus dem deutschen.
æsku-madr, m. junger mensch XXVIII 110.
ætla (ad) berechnen: er nú svá nær til ætlat, das ist nun so genau
    berechnet, so geschickt abgepasst XCIII 48; zuteilen LXXVIII 81;
    ætlaz til, hinaus wollen, mit etw. (um eht) VII 21.
ættar-bragd, n. betragen, das einen schluss auf die herkunft ge-
    stattet: ber erut med godu ættarbragdi, euer benehmen lässt auf
     edle herkunft schliessen XVII 21.
ættar-tala, f. rerwantschaft LXXXVII 14.
ætt-jörd, f. heimat, raterland I 87 LXXXIX 70 XCV 10.
ætt-land, n. (auch pl. ættlönd) dass. I 23. 25 LI 87.
ætt-leida (dd) legitimieren, für echt erklären LXXXVII 133.
ætt-leifd, f. erbe, hinterlassenschaft, die jmd von verwanten zu-
    fält XVII 144 XXVIII 10.
ætt-rif, n. geschlecht LV 14.
wventýr und wventýri, n. auch wventýrr, m. ereignis; erzählung, geschichte A 5 B 27 XXXVI 54 XLI 1 XLII B 170 LXIV
21 LXV 29 LXX 69 LXXVI 10 LXXIX 127 LXXXII 100
```

LXXXVII 340; abenteuer LXXXIII 102.

Durch vermittelung des niederdeutschen aus frz. aventure, mlat. adventura: Fred. Tamm, om frümmande ord förmedlade genom tyskan (Upsala 1880) s. 10.

Ödlaz (ad) erwerben XVII 149 XXXIX 126 LXIII 19; erreichen II 68 LXXVIII 98. öflugr, adj. stark, kräftig XIX 32 (v. l.) öfugr, adj. rücklings LXXXII 152. öfunda (ad) missgunst empfinden über etwas (eht) XIII 8. öfundar-þáttr, m. böswillige handlung XIX 40. öfund-samr, adj. böswillig XIX 40 (v. l.) ölmusu-gjarn, adj. eifrig im almosenspenden X 106 XXIV 4 (v. l.) ölmusu-gjæði, f. bereitwilligkeit sum almosenspenden B 19 IV 15 VII 20. ölmusu-gjörð, f. almosenverteilung IV 69 XLII B 211 CI 33. öl-tappari, m. bierschenk LXXXV B 49. \*öl-teiti, adj. (= ölteitr, ölkátr) 'bierlustig'; froh, vergnügt XXIV 44 LXXXIX 75. ölvaðr, adj. berauscht XLII B 71. öl-værð, f. wolwollen I 35 LXXXV B 92 XCII 13. ördigr, ördugr, adj. aufgerichtet XXIII 261 XLII B 15 LXXXII 88. ör-eigi, adj. arm X 109 XLII A 14 B 55 XCII 45. örugga (ad) stark machen; ö. sik, mut fassen LXXXI 1, 39. öruggliga, adv. kräftig XXIV 52. ör-vilnan, f. verzweiflung XXXIX 121. ör-vita, adj. vermunftlos LXXXVII 97. ör-vænta (nt) verzweifeln an etwas (ehs) XIV 45. ör-vænting, f. verzweiflung II 95. öskran, f. schrecken XLVIII 101. EJ 770b.

# Verzeichnis der personennamen.

Adam XLI 49. Adrianus keisari (Hadrian) I 85 fg. Agláis IV. Achilleus, biskup Alexandrinus XI 249. Alexander kóngr LVI 11. Ambrosius XX 35. 39. Andreas postoli XXIV. Anselmus erkibiskup XVI 48 fg. Aristoteles LVI 11. Arnalldr riddari XVII 208. 221. Aron XXXVI 65. 1. Augustinus (Aurelius) XVI 211 XX 35. 36. 2. Augustinus, biskup í Damasco VIII. 3. Augustinus, trúboði Englismanna XVI 10.

Absalon, erkibiskup í Lundi XIX.

#### Balaam L 1.

- Ballduini, Jórsalakóngr XVI 82 XVII.
   Ballduini, hertogi af Flándr XCV 93.
- 1. Benedictus (Nursinus) XCV 76.

Benedictus IV. páfi XII 42.
 Benedictus VII. páfi XIV 1. 8.

Bergr Gunnsteinsson XVI 1.

Bonifacius píslarváttr IV.
 Bonifacius VI páfi XII 18 fg.

3. Bonifacius VIII páfi XXII 8 fg.

Damianus XVI 42. Daniel, biskup Neopolitanus XI 171.
1. David, Gydinga kóngr VI 28 X 84.
2. David, erkiprestr af Jórsölum XI 24. 80. Diocletianus keisari III. IV. Dionisius píslarváttr XI 257. Donatus, málfræðismaðr XCV 76. Dunstanus erkibiskup XIII.

Ebroinus biskup XI 167. Eiríkr hertogi LXXXI, 1. Eleazar XVII 213. Enoch spekingr XLIX 1. Eva XLI 50. Eylífr, erkibiskup í Niðarósi XXIII 108.

## Formosus páfi XII.

Chabriel engill XLII A 85. Gallterus (Tyrel) Franzeis XVI 202. Gregorius páfi, hinn mikkli VII 4 XVI 10.
 Gregorius VI. páfi XV. Gudifreyr (Godefroid de Bouillon) XVI 82. XVII. 1. Guibert, jarl af Ravenna XVI 54. 57. 2. Guibertus (Gerbertus) XIV. S. Silvester. Göngu-Hrólft XCV 89.

Hákon, Björgvinar biskup XXIII 253. Haralldr (Gudina son), Englandz kóngr XCV 151. 1. Heinrekr (III.) keisari XCVI. 2. Heinrekr (Vilhjálms son bastarðs) XVI 13. 170 XVII 156 fg. 3. Heinrekr (II.) Englandz kóngr XVI 172 XVIII. Helena, móđir Constantini V. Herluinus ábóti XCV 52. Hugi Frakkakóngr (Hugo Capet) XIV 4.

Illr þjófr XC. Ingibjörg hertogadóttir LXXXI, 1. Innocentius III. páfi XX 29 fg. Isaac, sendibodi Constantini kongs XI 81.

Jacobus (Colonna) cardinalis XXII 51. Jesus XLVIII 114 fg. 1. Johannes Anglicus XXIII 55.



Celestinus V. páfi XXII.

1. Constantinus (hinn mikkli) V. VI.

2. Constantinus (VI. porphyrogennetos) XI.

Cosmas XVI 42.

Christoforus páfi XII 45 fg.

Kristr (Christus) III. V. VII. VIII. XI. XVI. XXXII.

XXXIX. XIV. LXXXII. LXXXV AB.

Lanfrancus XVI 41. 46. XCV.

1. Leo III. páfi XI 1.

2. Leo V. páfi XII 43.

3. Leo, Mikklagards kóngr XI 2.
Lodvigr Frakkakóngr (Chłodowech) XCIV.
Lucifer XLIV 43 XLVIII 178.
Lödver Frakkakóngr (Ludwig VII.) XVIII.

Magnús Hákonarson, Noregs kóngr XXIII 109.
Machabei XVII 213.
Malgerius, erkibiskup Rothomagensis XCV 94. 141.
Maria, móðir Krists VIII 27 XI 227. 256 XVI 48. 108. 161 24: 109 XXXIII 25. 32 XII 27. 58 XLIV 10. 19. 56.
Maria Magdalena XXX.
Marina (Marinus) XLV.
Marcellinus páfi III.
Marcellus I. páfi III 64 fg.
Martinus II. páfi XII 13.
Mathilldr, kona Vilhjálms bastarðs XCV 93 fg.
Maurelius, erkibiskup Rothomagensis XCV 111.
Mauricius keisari VII 3.

Narsus patricius VII 44. Nelin (Nedui *Disc. cler.*) sniddari LXXIII.

Óláfr Haralldzson (hinn helgi) XCV 1.

Pippin X 101. Plebens riddari LXXXIV 8. Polinianus keisari LXXVII. Prinz höfðingi LXXXI, 2.

Radulfus, erkibiskup Remensis XIV 2 fg.
Ratepadius greifi LXXXIV.
Remigius erkibiskup XCIV.
Robertus II. Frakkakóngr XIV 30.
Roðbert (Vilhjálms son bastarðs) XVI 31. 76 fg. 87. 252 XVII.
1. Romanus páfi XII 32. 33.
2. Romanus riddari II.
Rúnólfr, ráðgjafi Vilhjálms hins rauða XVI 163.

Salomon XXIV 48 XXVIII 135 XXXVI 64 LXIII 8 LXVIII 79 LXXI 53 LXXXIII 118 LXXXVII 85 fg.
Samuel, sendibodi Constantini kóngs XI 81.
Secundus meistari I.
Sergius III. páfi XII 50 fg.
1. Silvester I. páfi V.
2. Silvester II. páfi XIV. S. Guibertus.
Simeon XI 227.
Sindulfus bóndi IX.
Sisinnius, biskup í Mikklagarði V 43.
Sokrates XLIX 13 fg.
Sophia drottning VII 19 fg.
1. Stephanus protomartyr XCV 147.
2. Stephanus (af Blois) Englandz kóngr XVI 172.
3. Stephanus VI. páfi XII 2. 16.
4. Stephanus VII. páfi XII 20 fg.

Theodorus II. páfi XII 32 fg.
Theophilus, biskup Antiocenus XI 249.
Thomas (Becket), erkibiskup Cantuariensis XVI 2. 25. 110. 173 fg.
XVIII.
Tiberius (II.) Mikklagarðs keisari VII.
Turpin, erkibiskup Remensis X 126 XI 86.

Urbanus II. (codd, III.) páfi XVI 52.
 Urbanus IV. páfi XXI 8 fq.

Valentinianus (II.) keisari XX 39. Valldimarr gamli, Danakóngr LXXX 53. Verri þjófr XC. Verstr þjófr XC.

Vilhjálmr I. (bastarðr) Englandz kóngr XVI 29 fg. XCV 89 fg.
 Vilhjálmr II. (hinn rauði) Englandz kóngr XVI. XVII 132.

Vilhjálmr hertogi LXXXI, 1.
 Vilhjálmr, pilltr í Jórvík XCV 190 fg.

5. Vilhjálmr (af Nordvík) XCV 242.

Gering, Island. Legenden, Novellen usw. II.

6. Vilhjálmr ránsmaðr, s. Vilchin. Vilchin ránsmaðr X.

Þorlákr Þórhallzson, biskup í Skálholti XXIII 128.

## Verzeichnis der ortsnamen.

Abrincate (Avranches) CXV 11.

Affrica I 11 X 109 XCV 120.

Achis (Aachen) XI 239. 259. S. Aquisgranum, Tachin.

Alexandria X 108 XI 249 XCII.

Andegavia (Anjou) XVI 172.

Antiochia XI 250 XVII 49 fg.

Aquisgranum (Aachen) XI 239. S. Achis, Tachin.

Arabia XLIX 1.

Arcus: i ödrum stad er Arcus (hs. Artus) heitir, var ein Mariukirkja

XVI 144; vgl. Vinc. Bellov. spec. hist. 25, 87: ecclesia s. Mariae
quae ad arcus dicitur.

Asia XCV 121.

Avenio (Avignon) XXXIX 2.

Balldach (Baydad) II. XCII. Bekkum klaustr XVI 49. 219 XCV 56 fg. Björgvin (Bergen in Norwegen) XXIII 99. 248. 253. Bolonia (Bologna) XXIII 6. 16. 51 fg. XXXVIII 2. Burgundia IX 3. Byzantium V 12. S. auch Constantinopolis, Mikklaborg, Mikkligard.

Damaskus VIII 1.
Danaríki (Dänemark) XC 9.
Danavelldi (dass.) XC 9 (v. 1.)
Danmörk (dass.) XIX 1 LXXX. LXXXVIII 1 XC 1.41. XCVIII 19.
Dyna (ein fluss in Griechenland) XVII 8.

Egiptaland (Egypten) I.I. LXIX. XCII.
Egiptus (dass.) X 108.
Egisiph (d. i. αγια Σοφία) II 14. S. Kuhns zs. XXIII, 380.
England X 2. 84 XVI. XVII. XVIII 1. 40 XXIII 53 XXXII 1
XXXIV 1 XXXVI 55 XI. 33 XCV 150. 189.
Europa LXXXIII 12.

Fiscamnum (Fécamp) XCV 112. Flandr (Flandern) XCV 94. Floriacum (Fleury) XIV 22. Frakkland (Frankreich) XI 83. Franz (dass.) I. X 107 XI 238 XIV. XVIII. XX 1. XXI 1. 50. XXII 69. XXXIX 1. XCIV 2. Ualizia LXXIX 1.

Galli, klaustr hins heilaga (S. Gallen) XCVI 26.31.

Gardariki I 84 (eigentl. name des skand. Russland, hier irtuml. von Griechenland gebraucht). Græcia I 20 XI 233 LXXXIII 10. 21.

Grikkland (Griechenland), XVII 5 LXXXIII 11.

1. Hierusalem XI 21, 134 XIV 35 XVI 72 XVII 82, 155, 195, XCV 122. S. Jórsalaborg und Jórsalir. 2. Hierusalem (kirche zu Rom) XIV 39. Hispania XIV 27. S. Spania.

Ibericeltumba (Winchelcumba Will. Malm.) XVI 131. Indialand LXXX. Island XXIII. Italia IX 3 XXIV 1 XXV 1 XCV 3.

Jórdan XVII 199 XCV 123. Jórsalaborg (Jerusalem) XIV 37 XVII 56. 220. S. Jórsalir und Hierusalem. Jórsala-heimr (Palästina) XVII 17. Jórsalaland (dass.) V 4 XI 20 fg. XVI 71 XVII 128 fg. Jórsalir (Jerusalem) XI 25 XCIII 14 XCV 121 XCVII 22. S. Jórsalaborg und Hierusalem. Jórvík (York) XCV 189.

Cadomus (Caen) XCV 145. Cantia (Kent) XVI 215 XVIII. Cantuaria (Canterbury) XVI 2. 41 XVIII 41 XCV 152. Carnotum (Chartres) XI 256. Kartagineborg, Cartago I 11 X 109. Colonia (Köln) XCVI 26. Constantinopolis I 85 II 1 V 46 XI 7.25. S. Byzantium, Mikklaborg, Mikkligardr. Cremona XX 1.

Latran (der Lateran in Rom) XIV 38.57. Lumbardr (Lombardei) LXXXVI 1 LXXXIX 1. Lundr (Lund) XIX. Lundún (London) XXXII 1. Lundúnir (dass.) XIII 2.

Meginzuborg (Mainz) XCVI 24. Mecca LXIX 44 LXXII 8. Mikklaborg V 47. S. Byzantium, Constantinopolis, Mikkligardr. Mikkligarðr I 21. 84 II 10 fg. XI. XVII 2 LXXXIII 39. Morona (berg in Italien) XXII 3. Neopolis (Neapel) XI 24. Nordmandi, Nordmandia (Normandie) XVI 48 XCV 12.88.

Nordvík (Norwich) XCV 243. Noregr (Norwegen) XXIII 8. 248.

Orliensborg (Orléans) XIV 23.

Papia (Pavia) XCV 3.
París I 5 XI 83 XXIII 6. 16. 17 LXXXVII 1.
Petrskirkja (i Kóm) XV 35 fg.
Pontis (Pontigny) XVIII 3.
Portus (Oporto) XII 1.
Púl (Apulia, d. i. Süditalien) III 11 IV 24 fg. XCIX 1.

Ravenna XII 38 XIV 14. 20 XVI 54.
Reimsborg (Reims) XIV 2. 9. 19.
Remi (dass.) X 127.
Risla (der fluss Rille in der Normandie) XCV 30.
Rém III 53 IV 1 XXII 70 fg. XXV 17 fg. LXVII 3 LXXVII 1
LXXXIV 1 LXXXVIII 29 XCIII 14.
Roma III 70 IV 27. 58 XI 19 XII 56 XV 6 XXII 111 LXXXIII
32. 43.
Rémaborg V 6. 31 XII 12. 15 XXV 27. 32 LXXXIII 1.
Romania X 107 XI 4 LXXXIII 46 XCIII 3.
Rothomagus (Rouen) XCV 28. 95.
Rúduborg (dass.) XCV 90.

Sendenis (Saint Denis) XI 258.
Serkland XCII 3.
Skálaholt XXIII.
Sora (d. i. Sórey, Sorö auf Seeland, s. FMS XII, 352; C. F. Allen, hist. de Danemark I [Copenh. 1878] 124) XIX 7. 77 fg.
Spania LXIX 1. 43. S. Hispania.
Staðarhóll (in der Dalasýsla, Kälund I, 498) XXIII 128.
Stólpasund (die strasse von Konstantinopel) LXXXIII 39. 99.
Konr. saga 4826.

Tachin (Aachen) XI 240. (Über die form vgl. oben s. 28.) S. Achis, Aquisgranum.

Tifr (der fluss Tiber) XII 31. 62.

Vestfirðinga fjórðungr XXIII 127.

Þýzka (Deutschland) XXVIII 1. Þýzkaland (dass.) LXXXV A 1.

# ANHANG. LATEINISCHE UND ALTENGLISCHE TEXTE.



### Vincenz von Beauvais.

- XI. (Spec. hist. XXIV, 3.) Karolus, indignantibus contra se Constantinopolitanis imperatoribus propter invidiam imperatorii nominis sibi impositi a Romanis, magna illos patientia et magnanimitate tulit; et quia suspectam ejus potentiam habebant, crebris eos sibi 5 legationibus firmissimo foedere concidiabat.
- 4. Legitur quod eo tempore, quo Karolo datum est Romanum imperium, patriarcha Hierosolymitanus de civitate expulsus a paganis venit Constantinopolim ad imperatorem Constantinum et filium eius Leonem, et cum eo Johannes, Neapolitanus sacerdos, et David, Hic-10 rosolymitanus archipresbyter, quos ille ad Karolum misit cum epistola Johannis patriarchae manu ipsius Constantini scripta, et cum duobus praefatis fuerunt alii duo legati, Hebraei Isaac et Samuel. In cujus epistolae ultima parte scriptum erat: 'Quadam nocte in extasi factus vidi ante lectum meum quemdam juvenem stantem, qui me blande 15 vocans paxillum meum tetigit et ait: "Constantine, rogasti divinum auxilium ad hanc rem. Ecce, accipe Karolum magnum, regem Galliae, ecclesiae in domino propugnatorem"; et ostendit mihi quemdam militem armatum et ocreatum et loricatum, scutum rubeum habentem, ense praecinctum, cujus manubrium erat purpureum, hasta altissima, 20 cujus cuspis saepe flammas emittebat, et in manu tenebat cassidem auream; et ipse senex prolixa barba, vultu decorus, statura procerus, cujus oculi fulgebant tanquam stellae, et canum caput albescebat. Age jam, auguste: qui jussionibus dei refugit obedire, minime poterit culpam evadere. Emanuel geman Jesu (?). In domino gaude, memor 25 ejus fungere laude. Justitiae zona lumbos caput atque corona. Perpete subcingat Christus honoreque stringat. Nil opus est ficto quo jussum domini dicto. Ergo tene fundum domini praecepta secundum.' - Hic ipse Constantinus septies expulerat paganos ab Hierosolymis, sed tamen pracvalucrant. Hi legati regem Parisiis invenerunt et ei 30 epistolas tradiderunt. Quibus perlectis rex lacrimari coepit pro sepulcro domini. Has epistolas jussit rex exponere Turpinum archiepiscopum

Speculum historiale ab eximio doctore Vincentio almaeque Belvacensis ecclesiae praesule ac sancti Dominioi ordinis professore editum . . . Impensis . . Hermanni Liechtenstein Coloniensis Agrippinae coloniae . . . Impressione completum anno salutis M. CCCC. XCIII . . . in inclita urbe Venetiarum. 22 canus ed. Venet.

coram omni populo. Quibus auditis omnes proficisci regem precabantur. Quo audito mox rex edictum proposuit, ut omnes, qui possent arma ferre, irent secum contra paganos; et qui non irent, ipsi et filii corum servi quatuor nummorum essent. Itaque majorem exercitum, 35 quam ante habuisset, congregavit; et profecti sunt. Cum venissent autem cis Hierusalem in nemore quodam, quod vix duorum dierum spatio solet transiri, in quo erant grifones, ursi, leones et tigres et aliae ferae diversae, Karolus putans se illud transire uno die, ingressus est cum exercitu. Adveniente nocte et exercitu errante, praece-40 Transacto autem noctis silentio, rex in pit Karolus castrametari. loco suo accubans inchoavit psalmos. Et cum diceret hunc versum: 'Deduc me, domine, in semita mandatorum tuorum, quia ipsam volui', ecce evidentius vox ad aures ejus cujusdam alitis prope lectum ejus clamantis audita est. Quam qui aderant audientes experrecti sunt. 45 Rex autem psalmos continuavit usque ad illum locum: 'Educ de custodia animam meam,' etc. Quod cum diceret, ales iterum clamavit: 'France, quid dicis?' France, quid dicis?' Hanc alitem prosecutus est rex parvula semita donec recognoverunt callem, quam die praeterito amiserant. Peregrini dicunt, quod ab illo tempore coepe- 50 runt audiri alites sic loquentes in illa terra. - Fugatis paganis et recuperata terra petivit rex licentiam repatriandi ab imperatore Constantinopolis et Hierosolymitano patriarcha. Quem per unum diem retinuit imperator apud Constantinopolim, et interim fecit parari ante portam civitatis animalia diversi generis et coloris, et aurum et gem- 55 Karolus autem, ne inurbanus videretur, si nihil acciperet, quaesivit consilium a proceribus suis, quid facere deberetresponderunt, a nullo debere eum aliquid munus accipere pro labore, quem pro solius dei amore susceperat. Qui laudans consilium jussit omnibus suis, ut omnes res appositas nec respicere dignarentur.

5. Tandem adjuratus et coactus aliquid munus pro amore dei accipere, petivit de reliquiis passionis dominicae. Inito autem consilio indictum est jejunium triduanum omnibus nostris et XII personis Graecis, quae electae sunt ad hoc sanctuarium dividendum. Tertia die Karolus peccata sua confessus Ebroino archiepiscopo. Deinde utri- 65 que eleri psalmos cum letania inchoant. Cum autem Daniel, Neapolitanus antistes, aperuisset thecam, in qua erat spinea corona, tantus odor exiit inde, ut omnes putarent, se in paradiso esse. Tunc Karolus prostratus in pavimentum plenus fide oravit dominum, ut propter gloriam nominis sui miracula suae passionis et resurrectionis renova- 70 ret. Et cum orasset, statim ros coelitus veniens lignum infudit et

<sup>49</sup> die] de ed. Venet.

inebriavit et flores emittere fecit, tantaque lux cum odore affuit, ut omnes sua vestimenta coelestia esse putarent. Cumque Daniel adunca forcipe robur ipsius ligni secare inciperet, tunc magis ac 75 magis florere coepit. Tunc Karolus in arboreo pallio, quod ad haec praeparaverat, suscepit de floribus et implevit wantum suum dextrum. Dehine alium wantum ad suscipiendas spinas praeparans tradidit illum cum floribus Ebroino archiepiscopo. Cumque utriusque oculi prae lacrimis impediti essent, ille putans se accepisse et ille dedisse, uter-80 que wantum dereliquit, qui fere unius horae spatio pependit in aere. Cumque alterum wantum rex spinis implesset et illud episcopo tradere voluisset, vidit illum primum pendere in aere. Post hoc [cum] flores de wanto ejicere cuperet, conversi sunt in manna, et hoc manna modo est apud sanctum Dionysium. Quod a multis putatur 85 esse de illo et manna antiquo, quod pluit dominus in deserto. Omnes aegri, qui ibi aderant, ad odorem florum sani facti sunt. His itaque gestis, ecce turba infinita ecclesiam violenter intrans clamare coepit: 'Vere hodie est resurrectionis dies', nam odor de floribus exiens totam civitatem impleverat, et ·CCC· et unum aegros sanaverat. 90 Quidam aeger ibi erat ·XXIII· annos et tres menses habens in infirmitate sua caecus, surdus et mutus: hic in extractione spineae coronae visum recepit, in sectione auditum, in emissione florum loquelam. Post hoc praefatus Daniel dominicum clavum manibus elatis regi tribuit. Qui cum de alabastro, in quo absconditus erat, 95 extraheretur, sanatus est puer quidam sinistram manum et totum latus sinistrum ab utero matris habens aridum, et cucurrit ad ecclesiam dicens, quod circa horam nonam lecto jaciens quasi in extasi positus videre sibi visus est quemdam canutum fabrum adunca forcipe extrahere ex sinistra manu sua et sinistro pede similiter arido clavum 00 et a latere lanceam. Data sunt praeterea regi Karolo frustum crucis dominicae et domini sudarium et camisia beatae Mariae et fascia, qua puerum Jesum in cunabulis cinxit, et brachium sancti senis Symeonis. Quae omnia econdit in sacco de bubalino tergore facto et ad collum suum suspendit ad instar perae. Veniens autem ad castrum, 35 nomine Ligmedo, puerum mortuum per tactum reliquiarum suscitavit et ·L· aegri promiscui sexus ibi curati sunt. Ibi sedit Karolus sex mensibus et uno die. Veniente autem eo Aquisgranum, sanati sunt caeci innumeri, febricitantes innumeri, daemoniosi ·XII·, leprosi ·VIII., paralitici ·XV., claudi ·XIIII., manci ·XXX., gibbosi ·LII., 10 caduci ·XLV·, gutturosi plures, et ex vicinis locis quoque plures. Denique indixit per totum orbem, ut idibus Junii venirent Aquisgra-

<sup>82</sup> cum om. ed. Venet.

num videre reliquias, quas de Hierusalem et de Constantinopoli advexerat, prius peccata sua confitentes; et statutum est ibi, ut semper quarta feria jejuniorum quatuor temporum in mense Junio fieret indictio ista reliquiarum. In hoc concilio fuit Leo papa et Turpinus 115 archiepiscopus, Achilleus Alexandrinus episcopus et Theophilus Antiochenus, et alii plurimi episcopi et abbates. Ibi etiam suscitatus est mortuus.

XLVII. (Spec. hist. XXV, 106 = Helinandi chronicon, bei Migne CCXII, 1000-1001.) Anno domini M. C. IIII. quidam clericus de Vendopera, cum studeret in scholis apud Lugdunum, vidit in visione noctis quandam vallem sub quodam monte, super quem civitas quaedam pulcherrima sita erat, cujus aspectus nimium delectabat intuen-5 tes, ita ut quisquis eam videret, de aspectu illius satiari non posset et modis omnibus laboraret, quomodo ad illam pervenire valeret. Interea vidit fluvium quendam sub pede montis, immo circa pedem Quem dum circuiret, quaerens artem quomodo illum transmearet, vidit super ripam fluminis .XII. pauperes sive .XVI. 10 lavantes in flumine tunicas suas. Inter quos crat quidam veste candidissima indutus, multum aliis dissimilis, qui adjuvabat illos in tunicarum suarum ablutione. Qui postquam adjuverat unum, ibat adjuvare alium. Tunc clericus, qui hoc videbat, accessit ad illum qui ceteros adjuvabat et dixit ei: 'Quae gens estis vos?' Qui ait: 15 'Isti pauperes homines sunt poenitentiam agentes et se a peccatis suis lavantes: et ego sum filius dei Jesus Christus, sine cujus auxilio nec isti nec illi possunt bene facere. Civitas haec pulchra quam vides paradisus est, ubi ego manco, et quando quisque tunicam suam laverit, id est poenitentiam peregerit, in illam intrabit. Tu ipse satis 20 diu quaesivisti viam qua itur ad illam: sed nulla alia via quam ista ducit ad eam.' His dictis elericus a somno evigilavit et mirari coepit de visione. Cumque non multo post redisset a schola in patriam suam, narravit episcopo Cabilonensi, cui familiaris erat, visionem hanc. Qua audita episcopus suasit ei, ut saeculum relinqueret et 25 religionem intraret, commendans ei super omnes ordines novellum illum ordinem Cistertiensem. Ille venit Cistertium et invenit locum incultum et desertum, et fratres inter bestias conversantes. Ad portam vero monasterii, quae de vimine facta erat, pendebat malleus ferreus. cujus sonitu ad portam portarius appellabatur ab intrare volentibus, 30

<sup>11</sup> lavantes Helin., laudantes (!) cd. Ven.
15 ei om. ed. Venet.
17 sum om. cd. Venet.
26 ordines — illum om. Helin.

Hoc sonitu portarius vocatus venit ad eum foras, et inclinans salutavit eum. Quem clericus intuens statim recognovit, se eundem vidisse inter eos qui tunicas suas in flumine lavabant. Rogavitque eum, ut adduceret ad se abbatem; abbas igitur et totus conventus venit ad 35 eum, et recognovit clericus, omnes se vidisse tunicas suas in flumine lavantes; statimque cecidit ad abbatis podes, rogans eum cum lacrimis, ut susciperetur; qui susceptus non multo post factus est prior.

XCVI. (Spec. hist. XXV, 18-19 = Willelmi Malmesb. gesta regum Anglorum, ed. Hardy, p. 325 sq.)

Idem imperator [Henricus III.] habebat clericum satis literatum et bonae vocis, sed vilem meretriculam amantem ardentius. Cum qua nocte quadam solemni voluptatus, mane ad missam imperatoris astabat. Imperator dissimulata scientia mandat ei, ut se ad evange-5 lium legendum pararet, quod scilicet ejus melodia delectaretur; erat autem diaconus. Abnuit ille ut male sibi conscius; urget imperator, ut probaret ejus constantiam. Ad extremum parere renuentem jubet a patria exulare, quam sententiam amplexus continuo recessit. Mittitur post eum qui jam compilatis onnibus et in sarcinulas compositis 10 iter maturaverat. Violenter ergo retractus ante imperatorem sistitur, qui lactum subridens: 'Probe, inquit, fecisti, et ego gratulor probitati tuae, quod timorem dei pluripenderis quam patriam, plus iram dei quam meam. Quapropter habeto episcopatum qui primus in imperio vacaverit; tamen indecenti amori renunties.'

<sup>36</sup> eum om, Helin,

<sup>1</sup> Idem imperator] Item Will. Malm. 1. 2 satis — ardentius] in curia, qui et literarum peritiam et vocis elegantiam vitio corporis deformabat, quod meretriculam villae dementer ardebat Will. Malm. 3 volutatus Will. Malm. 4 aperta fronte astabat Will. Malm. 4 Imperator om. Will. Malm. mandat ei caesar Will. Malm. 5 legendum om. Will. Malm. paret Will. Malm. scilicet om. Will. Malm. 6 autem] enim Will. Malm. Abnuit - imper.] Ille, pro peccati conscientia, multis praestigiis subterfugere, imperator contra nuntiis urgere Will, Malm. 7 ejus om. Will. Malm. 7. 8 parere — quam] prorsus abnuenti: 'Quia, inquit, non vis mihi parere in tam facili obsequio, ego te extorrem totius terrae-meae esse praecipio.' Clericus Will. Malm. 8 abscessit Will. Malm. 8-10 Mittitur - sistitur] Missi pedissequi qui eum persequerentur, ut, si perseverandum putaret, jam urbem egressum revocarent. Ita incunctanter compilatis omnibus suis et in sarcinulas compositis, jam profectum magnaque violentia retractum Henrici praesentiae sistunt Will. Malm. 11 ait Will. Malm. ego om. Will. 12. 13 plus — meam] respectum coelestis irae quam meas 13. 14 imperio meo Will. Malm. tantum Will. minas Will. Malm. Malm.

(19.) Idem Henricus celebrabat pentecosten apud Maguntiam, 15 Paulo ante missam, cum sedilia pararentur in ecclesia, ortum est jurgium inter cubicularios archiepiscopi et abbatis Fuldensis coenobii. utrorum dominus juxta imperatorem sederet. Nam Fuldense coenobium est in Saxonia sancti Galli corpore insigne et praediis ditatum permagnificis, cujus loci abbas ·LX· millia armatorum praebet in 20 hostem imperatori, et habet ex antiquo privilegium, ut in magnis festivitatibus ad dextram ejus sedeat. Itaque ventum est ad pugnam, furoreque per ecclesiam grassante pavimentum sanguine inundavit, sed statim episcopis convolantibus, pace inter reliquos dissidentes statuta, templum purgatum et missa festivis clamoribus est acta. Sequen- 25 tia autem cantata et ultimo ejus versu dicto: 'Hunc diem gloriosum fecisti', vox ab aere lapsa est: 'Hunc diem bellicosum ego feci.' Rigentibus omnibus prae timore, imperator diligenter intendens laetitiam inimici: 'Tu, inquit, omnis malitiae inventor simul et incentor, diem bellicosum et arrogantibus luctuosum fecisti: sed nos per dei 30 gratiam, qui illum gloriosum fecit, pauperibus gratiosum reddemus'; et mox reincepta sequentia solemni ploratu spiritus sancti gratiam invitabat. Intelligeres illum adventasse illis implorantibus, illis cantantibus, omnibus simul pectora tundentibus. Finita missa, egenis per praecones conclamatis, omnes dapes, quae sibi et curialibus para- 35 bantur, in usus eorum exhausit, ipse obsonia apponens, ipse juxta disciplinam ministrorum de longe consistens, ipse superflua ciborum abstergens.

<sup>15</sup> Vor Idem: At quia nihil constans est in humanis gaudiis, quoddam triste portentum tempore ejus accidit, quod non tacebo add. Wilm, Malm, Idem | Hie ergo Will, Malm, 16 ortum est] agitatum Will, Malm. 17 Fuldensis om. Will. Malm. 18 caesarem Will. 20 Eius Will. Malm. Nam om, Will, Malm. bellatorum Will. Malm. 21 magnis] praecellentibus Will. Malm. deat Will, Malm. 18-22 Fuldense - consideat vor Hic ergo Hen-22 Itaque] illis praerogativam antistitis, ricus (z. 15) Will. Malm. istis priscum morem referentibus. Ubi verbis parum ad concordiam proceditur, (ut habent Germani, idemque Teutones, indomitum animum) Will. Malm. est om. Will. Malm. nach pugnam: itaque pars sudes arripere, pars saxa jacere, pars enses evaginare, postremo quidquid primum ira invenisset, eo pro armis uti add. Will. Malm. 23 ita furore Will. 24 reliquias dissidentium Will. Malm. 25 et om. Will Malm. est om. Will. Malm. 25. 26 Sequentia — dicto] Cum vero, mira subjiciam, sequentia cantituta, et versu Will. Malm. 27 vor vox: chori conticuissent add. Will. Malm. est] late insonuit Will. Malm. 28 omnibus] ceteris Will. Malm. prae timore om. Will. Malm. diligentius Will. Malm. 28. 29 intendens muneri lactitiamque intelligens inimici Will. Malm. 33 Intelligens ed. Venet. 33, 34 illis cantantibus, illis lacrimantibus Will. Malm. 34 simul om, Will. Malm, Finita om. ed. Venet.

# Martin von Troppau.

XII. (MG. SS. XXII, 429-430.) Formosus, episcopus Portuensis, sedit annis V·, mensibus ·VI·, et cessavit episcopatus diebus ·II· Hic per picturam renovavit totam ecclesiam beati Petri, principis apostolorum. Hic aliquando ob timorem Johannis papae 5 fugiens, episcopatum Portuensem dereliquit. Et post, cum revocatus redire nollet, anathematizatus est. Sed post ad papam in Galliam veniens usque ad laicalem statum degradatus est. Insuper juravit, nec Romam nec ad episcopatum se regressurum. Post a Martino, successore Johannis, contra juramentum restitutus, non solum Romam 10 est reversus, sed etiam Romanum pontificatum suscepit. Propter quod de facto ipsius multa altercatio fuit, prout in sequentibus patebit.

Bonifacius VI., natione Fuscus, sedit diebus ·XV·

Stephanus VI. sedit anno ·I·, mensibus ·III·, et cessavit episco15 patus diebus ·III·, natione Romanus. Hic a Formoso papa episcopus
Anagniae ordinatus, ipsum Formosum persequitur et omnes ordinationes ipsius irritas debere esse decrevit. Legitur etiam, quod ipse
corpus Formosi in concilio positum et papali veste exutum laicali
induit, et duobus digitis dextrae ipsius abscisis, manus ipsius in
20 Tiberim jactari praecepit.

Romanus, natione Romanus, sedit mensibus  $\cdot \mathbf{III} \cdot$ , diebus  $\cdot \mathbf{XXII} \cdot$ 

Theodorus II. sedit diebus XX., natione Romanus. Hic contra Stephanum papam sentiens, reconciliavit omnes ordinatos a Formoso.

Johannes IX. sedit annis II., diebus XV. Hic pugnam fecit cum Romanis. Hic ad confirmandam Formosi ordinationem synodum LXXIV episcoporum Ravennae statuit, ubi synodus, quam Stephanus papa contra Formosum fecit, reprobata fuit.

Benedictus IV. sedit annis ·III·, mensibus ·II·, et cessavit 30 episcopatus diebus ·VI·, natione Romanus.

Leo VI. sedit diebus ·XL· Hunc post ·XL· dies ordinationis suae Christoforus presbyter suus capiens et in carcerem trudens per invasionem rapuit praesulatum. Qui cum ·VII· mensibus praefuisset, a Sergio papa deponitur et in carcerem tanquam invasor retruditur.

35 Christoforus sedit mensibus ·VII· Hic de papatu ejectus factus est monachus.

Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum edidit Ludewicus Weiland. (Monumenta Germaniae historica ed. G. H. Pertz. Scriptorum tomus XXII [Hannoverae MDCCCLXXII] p. 377—475.)

Sergius ·III·, natione Romanus, ex patre Benedicto, sedit annis ·VII·, mensibus ·III·, diebus ·XVI·, et cessavit episcopatus diebus ·VII· Hujus tempore ecclesia Lateranensis corruit, quam papa a fundamento reparavit. Hic Sergius diaconus, per papam Formosum a 40 papatu reprobatus, tandem papa factus ad Francos se contulit, quorum auxilio, Christoforum invasorem papatus incarcerans, Romam ingressus papatum obtinuit. Et in ultionem suae repulsae Formosum de sepulcro extractum et in sede pontificali sacerdotaliter indutum decollari praecepit et in Tiberim jactari, et omnes per ipsum ordinatos 45 deordinavit. Quem a piscatoribus inventum et in basilica sancti Petri positum quaedam sanctorum imagines adorasse et venerabiliter salutasse palam omnibus visae sunt.

XIV. (MG. SS. XXII, 431 - 432.) Benedictus VII. sedit annis ·VIII., mensibus ·VI., et cessavit episcopatus diebus ·V. Hic favore imperatoris multos ex Romanis capi fecit. Natione Romanus fuit. Hujus tempore fuit in Remensi ecclesia archiepiscopus vir honorabilis Radulphus nomine, de genealogia Karoli magni, quae jam in regno 5 Franciae regnare cessaverat, propagatus. Quem Hugo, tunc rex Franciae, de alia prosapia genitus, in corde suo odio habens, convocatis episcopis allegans ipsum illegitimum deponi procuravit, Gilbertum monachum philosophum, immo potius nigromanticum, substituendo. Quod summus pontifex intelligens, legato misso et Remis 10 concilio convocato, Gilbertus deponitur et Radulphus restituitur. Gilbertus vero depositus ad Ottonem imperatorem se contulit, quem et ipse scientia erudierat. Qui nacta opportunitate primo Ravennae in archiepiscopum, post Romanum pontificem diabolo instigante fieri procuravit. Qui infra dictus est Silvester II., unde versus: 'Scandit 15 in R. Gilbertus ad R. post papa vigens R.' — —

Silvester II. sedit annis ·IV·, mense ·I·, diebus ·VIII·, et cessavit episcopatus diebus ·XXIII· Iste natione Gallicus, nomine Gilbertus, mortuus fuit ad sanctam crucem in Jerusalem. Hic primum juvenis Floriacensis coenobii in Aurelianensi dioccesi monachus fuit. 20 sed dimisso monasterio homagium diabolo fecit, ut sibi omnia succederent ad votum, quod diabolus promisit adimplere. Ipse obsequiis diaboli frequenter insistens super desideriis suis cum eo loquebatur. Veniens autem in Hispalim Hispaniae causa discendi in tantum profecit, quod sua doctrina etiam maximis placuit. Habuit enim disci-25 pulos Ottonem imperatorem et Robertum regem Franciae, qui inter alia sequentiam: 'Sancti spiritus adsit nobis gratia' composuit. et Leothericum, qui post fuit archiepiscopus Senonensis. Sed quia idem Gilbertus quam plurimum honores ambiebat, diabolus ea quae pete-

30 bat ad votum implevit. Fuit enim primo Remensis archiepiscopus, post Ravennas, tandem papa; et tunc quaesivit a diabolo, quamdiu viveret in papatu. Responsum habuit, quamdiu non celebraret in Jerusalem. Gavisus fuit valde, sperans se longe esse a fine, sicut fuit longe a voluntate peregrinationis in Jerusalem ultra mare. Et 35 cum in quadragesima ad ecclesiam quae dicitur Jerusalem in Laterano celebraret, ex strepitu daemonum sensit sibi mortem adesse. Suspirans ingemuit; licet autem sceleratissimus esset, de misericordia dei non desperans, revelando coram omnibus peccatum membra omnia, quibus obsequium diabolo praestiterat, jussit praecidi et demum trun-40 cum mortuum super bigam poni, et ut ubicumque animalia perducerent et subsisterent, ibi sepeliretur. Quod et factum est. Sepultusque est in ecclesia Lateranensi, et in signum misericordiae consecutae sepulcrum ipsius tam ex tumultu ossium, quam ex sudore praesagium est morituri papae, sicut in eodem sepulcro est literis exaratum.

### Caesarius von Heisterbach.

XXI. (Dialog. mirac. II, 11.) In diversis locis, a diversis personis, hoc quod dicturus sum audivi. Ante hoc quadriennium, eodem, si bene memini, anno, quo defunctus est Innocentius papa [1216], mulier quaedam, igne libidinis succensa, proprium adamavit filium, 5 de quo concepit et peperit filium alterum. Terrore tam nefariae commixtionis percussa, quolibet momento timens se tradi satanae, vel morte subitanea interire, deo miserante de satisfactione anxiari coepit. Praehibito prius consilio sacerdotis sui, infantulum secum tollens, ita enim mihi dictum fuisse puto, Romam venit, et cum multa importu-10 nitate domini Innocentii papae oculis se ingessit, cum tantis lacrimis et clamoribus cunctis audientibus faciens confessionem, ut omnes verteret in stuporem; gestavit in brachiis infantem, commissi facinoris testem. Videns dominus papa in muliere tantam contritionem, et quia vere esset poenitens, misericordia motus super eam, sicut pru-15 dens medicus, volens infirmam plene et cito sanare, medicinam etiam contritionis probare, praecepit ut in tali veste ibi appareret, in quali venerat ad filium, cum peccaret. Illa confusionem aeternam tempo-

Illustrium miraculorum et historiarum memorabilium libri XII, ante annos fere CCCC a Caesario Heisterbachcensi, ordinis Cistertiensis, Coloniensis dioecesis, viro venerandae pielatis et reconditae doctrinae, de iis, quae sua aetate memoratu digna contigerunt, accurate conscripti . . . . Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii. Anno M. D. XOIX. 8°.

rali anteponens mox exivit, vestes posuit, in camisia rediit, et quam paratissima foret ad omnem satisfactionem, in tali obedientia satis ostendens. Considerans vir literatissimus tali obedientiae, tali vere- 20 cundiae, tali poenitentiae nullius peccati poenam posse resistere, coram omnibus dixit ad 'mulierem: 'Dimissum est peccatum tuum, vade in pace!' et nil amplius injunxit ei. Audivit haec quidam ex cardinalibus, et cum Pharisaeo contra papam murmurans judicium ejus reprehendit, dicens, ad tantam culpam tam brevem poenitentiam 25 minus sufficientem, cui ille respondit: 'Si ego injuste egi cum muliere ista, et insufficiens est ejus coram deo poenitentia, potestatem habeat diabolus ingrediendi corpus meum, et coram omnibus me vexet: si vero tu injuste me reprehendis, simile tibi fiat.' Statim diabolus cardinalem eundem vexare coepit, per cuius vexationem perfectam 30 mulieris poenitentiam deus palam ostendit. Tandem omnium oratione purgatus cardinalis didicit in sua vexatione, divino misericordiae de cetero non oblatrare. Ecce mulier ista, sicut supradictus clericus. infirma cecidit et sanissima surrexit.

## Robert Mannyng of Brunnè.

XXXII. Yn Londun toune fyl swyche a chek: a ryche man and pore were at cuntek and pletede aboute a lytyl lande, 2705 tyl a day was take yn hande; pat day was so ny dreue, bat be obe was to be ryche men zyue; wytnes bey alle gan hym bere bat he ne wulde falsly swere; 2710 for ryche men are holde trewe, boghe here falsnes be neuer so newe. Whan he was chargede be sobe to seve, [Furnivall p. 87.] bat he ne shulde for loue ne eye, ne for lefe no for lobe, 2715 but trewly to swere hys obe; anouber ban was yn hys boghte,

Robert of Brunne's Handlyng synne (written A. D. 1303) with the French treatise on which it is founded, le Manuel des pechiez by William of Wadington. Now first printed from mss. in the British-Museum and Bodleian libraries. Edited by Frederick J. Furnicall. Printed for the Rusburghe club. London 1862, 4°.

for falshede he wulde haue furb brozt;

and god toke veniaunce apertly, bat alle hyt saye bat stode hym by. 2720 For whan he hadde hys ope swore and kest be boke hem alle before, vp ne ros he neuere more, but lay dede before hem bore. ban y trowe bat y dar seye, 2725 bat he zede an euvl weve. By bys tale ze mowe se alle. bat fals swervng wvl euvl befalle. namlyche on be halvdom. whan he vs chargede of any whom. 2730 Vnddyrstande bys weyl yn by wyt pat god seyp yn be holy wryt: 'bat fals obvs ne wrong jugement shul neuere more be unshent.' Se how veniaunce was hys mede, 2735 whan he hadde of god no drede. Almyghtev god bat vs sobfastnes, he wulde take to fals wytnes. Fals swervng vs nat ellys to say, but forsakyng of god and alle hys lay. 2740 A man bat swereb fals swerynges, he forsakeb fyue bynges: be joye of heuene he forsakeb, whan he wetvng fals obvs makeb. and alle hys blessyde cumpanye, 2745 bat bey hym neuere helpe zyf bat he lye; and Jesu Chrystys passyun bat for hym to be deb was down, bat hyt helpe hym neuere at nede, zyf he swere fals or falsdom bede. 2750 be prydde, zyf he swere fals, hys crystendom he forsakp als. hat hyt helpe hym neuere more, zyf bat he lye bore. be fourbe ys, he forsakeb be preyers 2755 pat holy wryt wytnes of beres, bat bey neuere stonde hym by, zyf he swere hys ope falsly.

> pe fyuepe pyng wyl hym shende, for he zyfpe hym self wyp oute ende

2760 to be fende bat ys yn helle, Gering, Island. Legenden, Novellen usw. II. 3yf pat he lye or falsly telle.
On pese fyue maners hymself deryp pat on pe boke falsly sweryp.
For hys loue pat deyde on pe rode,
2765 forswere zow neuere for worldys gode, for ze wyte weyl and haue hyt herde, pat troupe ys more pan alle pe worlde.

XXXIII. Betwyxe twey knyztes bezunde be see fyl a grete cuntek to be; betwyxe hem fyl swyche wrap and wo, bat be toon weytede be tober to slo: bey mette togedyr, y ne wote how; 3805 algate be toon be tober slow. Dys yche slayn knyzt hade a chylde, a doghety bachelere and a wylde; · bys yche chylde toke hym to rede for to venge hys fadrys dede; 3810 he gatte hym grete powere and myzt and besegede be tober knyat. be tober knyzt perseyuede hym wel and droghe hym to hys best castel. Do was he besegede so strevtly. 3815 bat he durst come oute on no party of all be twelve monbe wyb no deseyt, so was he besegede streyte; messe ne matyns he ne herde ne nagheer to be cherge he ferde. 3820 And hyt was yn be lentyn tyde when men shulde leue wrap and pryde. ban fyl hyt on be gode fryday: be knyzt bat yn be castel lav lokede oute and say men go 3825 to be cherche, to and fro; barfote to be cherche bey zede to aske mercy for here mysdede. 'Ey, poghte he knyzt, long is gone pat messe at pe cherche herde y none. 3830 What so euere god wyl for me werche, y wyl ryse and go to be cherche.' He droghe of hys hosyn and hys shone

and dede be zatys be on done.

[p. 121.]

Barfote he zede, as ys be acyse, 3835 to cherche, for to here goddys seruyse. And as he be wey to be cherche name. be chylde, hys enmye, azens hym came and seyd: 'Treytur, now shalt bou deve and my fadyr deb ful dere abeve;

3840 no wurldes gode ne shal he saue,

pat bou be deb of me shalt haue.' be knyzt say none ouber bote, but fel on knees byfore hys fote and seyd: 'Haue on me mercy

3845 for hym pat lygt yn pe vyrgyne Mary, and suffrede deb on be rodetre bys day, to saue bobe be and me, and forgaue hem pat hys blode spylte; ryghte so forzyue bou me my gylte;

3850 y am as a presun here yn bys place, y putte me now alle yn by grace; pat goddys grace be on be lent at be day of jugement!' bys chylde, bat was hys enmye,

3855 herde hym prey so rufully and seyde: 'Syn pou hast me besoghte for Jesu loue bat dere us boghte. and for hys modyr loue so dere for hem graunte be my pes here.'

3860 bys yche chylde down swybe alyghete and yn gode loue kest be knyzt: 'Now are we frendys pat ere were wrope, go we nowe to be cherche bobe,

yn gode loue and parfyte charyte, 3865 for hys sake bat ordeynede pes to be.'

De knyzt was glade, and no ferly, and so were al pat cumpanye, bat he forzaue hym hys mysdede, and to be cherche bobe bey zede.

3870 Before be cros bey knelyde downe yn be wurschyp of Jesu passyowne, for to kesse be cros bat day. as custume ys yn crystyn lay. be elder knyzt, for honoure,

3875 zede fyrst and kyst hys creature; aftyr ban zede be chylde,

[p. 122.]

[p. 123.]

bat was become meke and mylde: wyb be tokene he gan hym blesse and knelede down be cros to kesse. 3880 be crucyfyx bat bere was leyde hys armes fro be cros upbrayde, and clepde be chylde hym betwyx, and aftyrwarde kyst hym, bat crucyfyx. Alle be parshe, bobe olde and yonge, 3885 parseyuede and say bat clyppynge, and how be crucyfyx hym kyste bey saghe hyt alle and weyl hyt wyste. Alle bey bankede swete Jesu of pat myracle and pat vertu. 3890 Of bys chylde was grete selkoube bat be crucyfyx kyst wyb mouthe. Nobeles, forsobe and ywys, y trowe hat yn hys herte were moche blys; and al be folke bat saghe bys byng 3895 made to gode grete bankyng.

bys was a prest rygt amerous -XXXVI. and amerous men are leccherous -7990 bys prest be moste part of hys lyfe helde a womman as hys wyfe, pat no tyme he hare lete, so boghte hym be synne swete. Yn synne ande yn foly desyre 7995 foure chyldryn he gate on hyre. bese chyldryn, as bey wox more, he sette hem un to scole to lore; so bey lernede, bat be bre were ordeynede prestes to be; 8000 be fourbe sone was a scoler, te lerne more he dyde hys power. When pey were prestys, here fadyr deyde be prest bat y er seyde bys yche womman lefte a lyue 8005 aftyr hym foure zere or fyue. pese foure chyldryn hade grete poghte, how bey were yn synne furbe broghte, and how here modyr leuede ynne alle here lyfe yn dedly synne;

[p. 249.]

8010 pey preyde here for alle chaunce to be of gode repentounce, and forpynke here mysdede wyp sorow of hert and wyp drede.

But pus answerede she to hem alle:

8015 'For no pyng pat may befalle shal y neuere repente me, whyle y haue zow prestes pre pat me mow rede ande synge, and ful weyl me to blys brynge;

8020 so may my soule to gode be broghte for any synne pat y haue wroghte; but wylle ze alle foure do a pyng pat y prey zow to? kepyp my body at zoure myzt

8025 pre dayys and pre nyst yn pys hous whan y am dede, and y hope be sauede fro pe quede, poghe y haue lyuede a synful lyfe and haue be callede a prestes wyfe.

8030 pat grauntede pey euery deyl, for pey wende ha do hyt wele. Sone aftyrwarde she euylde, and deyde sunner ban she wylde.

Here chyldryn, as bey hadde here het, 8035 to wake here body were bey set.

pe fyrst nyghte bat bey shulde here wake, at mydnyzt be bere gan to quake; here foure sonys bat saye hyt stere, leyde on honde and helde be bere;

8040 pe ouper men hadde swyche drede, pat euery man hys wey zede; wyp moche drede and hydous syghte askapede pey on pe fyrst nyzt.

pe toper nyzt pat pe chyldryn woke, 8045 at pe mydnyzt pe bere quoke, and alle pat sate or perby stode for drede wende ha wox wode:

pat nyzt shewede he more hys ire, pat hys power was moche yn hyre. 8050 Wyp sorowful syzt and grete affray

he droghe pe body pere hyt lay, and to pe dore pe fende hyt broghte; [p. 250.]

pat tyme fyrper mygt he noghte.

Here foure sones wyp moche peyne
8055 efte hadde pe body yn ageyne;
aboute pe body a rope pey wonde
and to pe bere fast pey bonde;
so algate pe body wyp hem lefte,
at pat nygt was hyt nat refte.

8060 pe prede nyst moste sorow gan falle; at pe mydnyst, as pey woke alle, come fendes fele wyp lopely brous and fylden ful alle pe hous; pey toke pe body and pe bere

pey toke pe body and pe bere

8065 wyth lopely cry pat alle myzt here,
and bare hyt furpe pat none wyst whore
wyp outen ende for euermore.

Here sones hyt seyde and hopede wel, pat body and soule was lore eche deyl.

8070 pe zongest sone pat was a scolere, he prechede bys yn stedys here, purghe Inglande, yn euery cuntre, he tolde bys tale of grete pyte oueral as he went aboute,

8075 he sparede noper for shame ne doute agens wymmen pat prestes take for hys owne modyr sake for to dampne and stroye pat synne, bat no womman falle per ynne.

8080 Je wommen, penkep on bys tale, and takep hyt for no troteuale, goddes veniaunce was hyt and hys ire, to amende us alle for loue of hyre.

Yn a prouerbe telle men bys:

8085 'He wyys ys pat ware ys;'
and wysdom ys, and feyre maystrye,
to chastyse us wyb oubres folye.

Of prestes kan y sey no pyng —
so seyde y at pe begynnyng —
8090 noper of clerkys neuere a deyl,
pey wote what ys ylle ande weyl;
but pus haue y herde for certeyn,
yn pe worlde ys none so gode skryueyne —
poghe he were wyser pan Salamon
8095 and bettyr langagede pat was Mercyon,

[p. 251.]

and leuede yn age a pousende zere —
ne myzt telle pe sorow and were,
ne pe peyne, pat pe preste shal drye
pat hauntep pat synne of leochery.
8100 pey are wrothe whan any pus prechep,
but holy wryt bus ys telleb and techeb.

[p. 252.]

XL. Der was a man of relvevun. bat yn bys he was a felun. yn bakbytyng, as ze han herde, as manyone are now vn bvs werlde. 3560 He was wunt to seve wykked sawes behynde be bak of hys felaws: for he wulde be holde be beste of all hys breber and be wylveste. A syknes toke bys munke, and devde. 3565 as gode hade of hym purueyde; and wente yn to peyne harde as was shewede aftyrwarde. Befel be tyme, as hyt ys rygt, munkes to ryse at mydnyzt; 3570 and when matynes were al done, be couent zede to bedde sone. A munke lefte behynde a throwe, bat be dede was wunt to knowe; whan bys munke come before be chapytyl, 3575 as ordyr askyb, he loutede a lytyl, and as he loutede, hys ye gan blenche and say one sytte before be benche. a foule byng and a grysly, he saghe neuere none so lobly; 3580 he shette hys tunge before be greevs and gnoghe hyt ynwarde al to pecys. Hys tunge was brennynge bat he so gnoghe, yn to hys moupe agen he hyt droghe; and eft oute he dede hyt shete 3585 and gnoghe hyt eft wyb peynes grete.

> Many tymes pan dede he so; bys munke stode and lokede parto and hade perof so moche drede, bat he wende haue go to wede.

3590 As he stode so sore aglyfte,

[p. 114.]

hys rygt hande vp he lyfte and blessede hym self stedfastly: and sebben he wax more hardy and boghte: 'bys vs sum pryuvte 3595 bat god almyzty sheweb to me.' Hastly ber to he zede and hadde ber of no more drede, and sevde: 'Best, y coniure be yn gode bat ys persones thre. 3600 bat bou me telle, why bou syttest here yn swych forme and yn swych manere.' To answere he ne myzt wybdrawe: 'Y was a munke, byn owne felawe, bat suffre all bys peyne and shame; 3605 hyt am y' — and tolde hys name — 'y was a wykkede bakbytere euyl wurdys aboute for to bere, of my felaws wykkedly to seye al bat euer y myzt bewreye; 3610 and mystrowyng was y ay of my felaws bobe nyzt and day. be wykkede wurdys bat y haue seyde, wykkedly are bey on me leyde; y shal abeye hem ful dere 3615 wyb peynes strong, as ze se here.' He wente an was no more sene: dampnede he was, as y wene.

bys tale y wote and undyrstande where hyt fyl, yn Ynglande, 3620 at a ful namecouthe abbey, bat y ne wyl telle ne bewrey. Swych pevne ys for hem dyat bat kunne nat kepe here tunge ryzt. Yn be byble men mow se, 3625 yn a boke of pryuyte, apocalyps bese clerkys wote, seynt Joun be euangylyst hyt wrote oure lorde seyb bat bey shal ete here tunges in peynes and al tofrete, 3630 bese lyers and bese bakbyters; be tale of bys wytnes berys. Of bys synne y rede we us shryue, and take oure penaunce by oure lyue;

[p. 115.]

for but we yn bys so do, 3635 harder peyne shul we go to. Wyb what lyme bou dost most synne, yn bat shalt bou have most pyne ynne.

XLI. Hyt was onys a ryche man 690 þat grete oþys swere bygan for ryche men comunly sweryn grete obys grysly. bys riche man wulde nat lete, but bat he swore euere obys grete. 695 An euyl toke hym on a day,

bat he syke yn hys bedde lay; a nyzt, as he lay alone, a womman he herde make here mone; pat yene womman come hym byfore 700 wyb a chylde yn here armys bore.

Of the chylde bat she bare yn here armys al todrawe were be parmys; of handys, of fete, be flessh ofdrawyn, moupe, yzen and nose were alle toknawyn,

705 bakke and sydes were al blody: bys womman soruful and sory. bys man for here wax sore agrysyn, he spak, whan he was rysyn: 'What art pou womman pat makyst swych cry,

710 ho hap made by chylde so blody?' 'pou, she seyde, hast hym so shent, and wyb by obys al torent; pus hast pou drawen my dere chylde wyb by obys wykkede and wylde;

715 and pou makest me sore togete, bat bou byn obys wylt nat lete. Hys manhede pat he toke for pe, pou pynyst hyt, as pou mayst se; byn obys done hym more greuesnesse

720 pan alle be Jewys wykkednesse. bey pynede hym onys, and passede a way, but bou pynest hym euery day. be pyne, he suffrede for by gode, and bou vpbreydyst hym of be rode,

[p. 24.]

725 alle hys flesshe pan pou teryst, whan pou falsly by hym swerest; and y am euere so mynde for to pray for al mankynde. How shulde y lengyr prey for pe,

[p. 25.]

730 so rulyche makyst bou hym to be, and oubyr many mo ban bou, how shulde y ban be meke to zow?' be caytyfe bat lay yn hys bedde, for here seyyng wax sore adredde;

735 'And Jyf hyt be by wille, helpe me, lady, pat y ne spylle; for al men seyn, o pou lady, pat pou art modyr of mercy!' She answeryde to be caytyfe:

740 'Yn fals opys ys alle py lyfe; what mercy mayst bou aske purghe rygt, whan bou pus my sone hast dyghte?' 'Lady, alle my opys grete fro bys forwarde wyl y lete,

745 and preche to enery man by lore, pat bey obys swere no more.'
'3yf bou wylt of obys blynne, pan wyl y pray for by synne, pat bey may be be forzyne,

750 and do penaunce whan pou art shryue. For alle men pat hauntyn grete opys, to helpe hem at nede, certys me lopys; and my sone wulde noghte here for fals opys, any prayere;

755 for he comaundep to more and lesse, swere nat hys name yn ydulnesse.' pys womman wyb here chylde gan wende, blessyde be she wyb outyn ende.

XCVII. Sum tyme was, hyt were twey knygtys pat loued weyl at here mygtys;
2225 a sykenes on pe toon gan falle,
he deyde sone, as we shul alle.
pe touper knygt seyde ofte: 'Alas'
for hys felawe so sone dede was.

Fyl hyt so, bys lyuyng knyzt 2230 yn hys bede he lay a nyghte, and was vn swyche a wakyng bat he myst slepe for no byng: be mone shone vn hvs chaumbre flore. be knyzt lav and lokyd furbe. 2235 At a wyndowe come vn a beme. and yn be shynyng he saghe a gleme, ryghte lyche bat knyzt euery deyl pat sume tyme he louede ful weyl. bys cnyat boghte: 'Hyt ys fantome 2240 bat y se bus yn be mone come.' He was a frayde wyb oute fayle, and bat was no grete merueyle. But he knyzt hat was dede cumfortyde hym sone and seyde hys rede: 2245 'Be not adrede, for hyt am y bat bou louedyst so specyaly. Y was by felaw, by trewe frere, for help y come to be now here: poghe y be dede, pou darst nat drede, 2250 of helpe hade y neuere er nede. At nede shul men proue here frendys, and frendes loue oper whyle wel endys. Help me now y am yn wo, bat y may come be sonner berfro.' 2255 be knyzt bat lay yn hys bede, wax bolder and lasse adrede, and seyd: 'Felaw, for charyte, what ys by wo? - shewe hyt me.' pan spake to hym be dede knyzt: 2260 'boghte y hade space a day and a nyzt, alle be penaunce ne coude y telle bat y suffre yn a welle. A peyne y suffre harde for be nones for a clope bat y refte ones 2265 of a pouerre man wyb oute ryzt alas bat euere y say bat syzt; bat clobe ys caste on me to peyne as heuv as any mounteyne; hyl ne mounteyne, erbe ne stone 2270 undyr heuene so heuy ys none; no so hote fyre ys yn no land

[p. 73.]

as hyt ys aboute me brennand. barfore, felaw, y preye be, bat bou have on me pyte, 2275 and to pore men do noun vlle ne azens holv chyrches wylle: but al pe gode pat pou mayst, werche to pore men and to holy chyrche. Me were leuere deye an hundyrsybe 2280 pan suffre bys peine pat noghte may lybe.' pan seyde be knyzt and wepe ful sore: 'My swete felaw, telle me zyt more, zvf any byng be so certevne bat may delyuer be of peyne.' 2285 pan seyde be knyzt: 'Y myzt be clere burghe be sacrament of be autere.' be knyzt nemnede prestes manyone; pan stode pe dede stylle as stone. 'Wylt bou ban any of bese for be syng 2290 be of peyne for to brynge?' be dede meuede hys hede to and fro, for he was payde of noun of bo. Wete ze forsope, bobe man and wyfe, bey were nat of clene lyfe; 2295 of hem be dede zaf noun answere,

Nepeles be seluyn messe
ys nober be wurse ne be lesse;
be sunne hys feirnes neuer he tynes,
2300 boghe hyt on be mukhepe shynes,
but be muk is be more stynkyngge
bere be sunne ys more shynyngge.
Ne more hyt ys lore be vertu
of be messe, but mannys pru.
2305 boghe be prest be fals or frow,
be messe ys euere gode ynow;
but be preyere hab no myzt
for hys lyfe ys nat clene dyzt.

he made no fors of here preyere.

pe knyzt nemnede one at pe laste 2310 a gode man and a ryzt stodefaste:
'Wylt pou pat he preye for pe?'
po seyde pe dede: 'Wel were pan me,
zyf he wulde for me syngge,

[p. 74.]

[p. 75.]

he myzte me of peynes bryngge.' 2315 be knyzt seyd truly: 'Truste to me, bat same prest shal prey for be; and bat by peyne mow be be lasse, euery day shal he for be synge a masse.' 'May y ban truste to by sawe, 2320 bat bou be now my trew felawe?' 'Je, as y am a trew knyzt, hvt shal be do at my myzt.' 'A tokene betwyxe be and me, pan seyd be dede, shal bys be.' 2325 He toke and grepe be knyztys arme, but he felt per of none harme; also he touched hys bare be be bare bone myzt men euer after se; but sore perof felt he noghte, 2330 but for be felyng more on hym he boghte. bat mark saw alle men comunly, but no man wyst redely why. be dede seyde: 'bou shalt leue here no lenger but bys two zere.' 2335 He told what day pat he shulde deve, and sebvn he went forbe hys weye. be knyzt amendede sebyn hym weil, and to be ded was as trew as steyl; for he dede as he hym hette, 2340 be prest for hym song bat he hem hette. bys aperyng, yn my auys, auaylede to bobe partys. Sebyn toke be knyzt palmers wede and yn to be holy londe he zede; 2345 Jesu Crystys sepulcre he soghete for be synnys bat he had wroghete; and at two zeres zende god almyghety for hym gan sende; for pat day pat be dede knyzt seyde, 2350 þe touþer knyzte þat same day deyde. Blessyd be god of heuene kyng,

pat sent hym pat yche tokenyng.

Now may ze se by pys tale,
pat pefte brewep moche bale.

2355 Certys pefte ryzt wykkede ys,
whan pe dede berep wytnes —

[p. 76.]

25 ne fiat, omnia quae facitis munda intentione facite, ne inde gloriam habere quaeratis.'

L. Balaam, qui lingua arabica vocatur Lucaman, dixit filio suo: 'Fili, ne sit formica sapientior te, quae congregat in aestate unde vivat in hieme. Fili, ne sit gallus vigilantior te, qui in matutinis vigilat, et tu dormis. Fili, ne sit gallus fortior te, qui decem 5 uxores suas justificat, tu autem solam non potes castigare. Fili, ne sit canis corde nobilior te, qui benefactorum suorum non obliviscitur, tu autem benefactorum cito oblivisceris. Fili, ne videatur tibi parum unum habere inimicum, nec multum mille habere amicos.'

Arabs moriturus vocato filio suo dixit: 'Dic, fili, quot tibi cum 10 vixisti acquisieris amicos?' Respondit filius et dixit: 'Centum, ut arbitror, acquisivi amicos.' Dixit pater: 'Philosophus dicit: Ne laudes amicum donec probaveris eum. Ego quidem prior natus sum, et unius dimidietatem vix mihi acquisivi; tu ergo centum quomodo tibi acquisisti? Vade igitur probare omnes, ut cognoscas si quis omnium 15 tibi sit perfectus amicus.' Dicit filius: 'Quomodo probare consulis?' Dixit pater: 'Vitulum interfectum et frustratim comminutum in sacco repone, ita ut saccus forinsecus sanguine infectus sit, et cum ad amicum veneris, dic ei: Hominem, care mi frater, forte interfeci; rogo te, ut eum secreto sepelias; nemo enim te suspectum habebit, 20 sicque me salvare poteris.' Filius fecit sicut pater imperavit. Primus amicus, ad quem venit, dixit ei: 'Fer tecum mortuum super collum tuum; sicut fecisti malum, patere satisfactionem; in domum meam non introlbis.' Cum autem per singulos amicos suos sic fecisset, eodem responso omnes ei responderunt. Ad patrem igitur 25 rediens nunciavit quod fecerat. Dixit pater: 'Contigit tibi ut dixit philosophus: Multi sunt dum numerantur amici, sed in necessitate pauci. Vade ad dimidium amicum meum, quem habeo, et vide quid dicat tibi.' Venit, et sicut aliis dixerat huic ait, qui respondit: 'Intra domum, non est hoc secretum, quod vicinis debeat propalari.' 30 Emissa igitur uxore sua cum omni familia sua sepulturam fodit. Cum

<sup>1</sup> Lucaniam s. 6 non obliviscitur p, reminiscitur s. 7 cito om. p. 8 nec multum s, vel nimium p. amicos] dico tibi add. p; quod inter mille vix unus invenitur verus add. s. 11 acquisivi mihi s. quia philos. p. 12 amicnm tuum s. 18 ergo p, autem s. quomodo p, quoniam s. 14 acquisivisti, fili mi s. omnium s, hominum p. 15 sit s, erit p. Dicit ei s. probare om. p. 16 Vitulum interfectum p, Accipe vitulum et interfice eum s. 18 frater om. p. interfeci] et domus mea scrutari debet; oportet igitur ipsum sepeliri et abscondi add. s. 21 ei om. p. mortuum tuum s. 23 am. suos om. p. 24 ei om. p. igitur om. p. 25 Dixitque s. ut p, quod s. 27 meum om. p. 28 resp. s, ait p. 30 sua om. p.

autem ille omnia videret parata, rem prout erat disseruit, gratias agens. Deinde patri retulit quae fecerat. Pater vero ait: 'Pro tali amico philosophus ait: Hic est vere amicus qui te adjuvat, cum mundus tibi deficit.' Dixit filius ad patrem: 'Vidisti hominem qui integrum sibi amicum lucratus fuerit?' Tunc pater: 'Non vidi qui-35 dem, sed audivi.' Tunc filius: 'Renuncia mihi de eo, si forte talem mihi acquisiero.' Ait pater:

LI. 'Relatum est mihi de duobus negotiatoribus, quorum unus erat in Aegypto, alter Baldach, seque solo auditu cognoverant, et per internuncios pro sibi necessariis mittebant. Contigit autem ut qui erat Baldach in negotiatione iret in Aegyptum. Aegyptiacus audito ejus adventu occurrit ei et suscepit eum gaudens in domum suam, 5 et in omnibus ei servivit, sicut mos est amicorum, per octo dies, et ostendit ei omnes manerias cantus mulierum, quas habebat in domo sua. Finitis octo diebus infirmatus est, quod valde graviter dominus de amico suo ferens accivit omnes medicos aegyptiacos, ut amicum hospitem viderent. Medici vero palpato pulsu, iterum et iterum 10 respecta urina, nullam in eo cognoverunt infirmitatem, et quia per hanc corporalem cognoverunt infirmitatem, amoris sciunt esse passionem. Hoc agnito dominus venit ad eum et quaesivit, si qua esset mulier in domo sua quam diligeret. Ad haec aeger: "Ostende mihi omnes tuae domus mulieres, et si forte hanc videro inter eas, tibi 15 ostendam." Quo audito ostendit ei cantatrices et pedissequas, quarum nulla ei placuit. Post hoc ostendit omnes filias: has quoque sicut et priores omnino repulit atque neglexit. Habebat autem dominus quandam nobilem puellam in domo sua, quam diu jam educaverat ut eam acciperet in uxorem, quam et ostendit ei. Aeger vero aspecta hac 20 ait: "Ex hac est mihi mors et ex hac mea vita." Quo audito dedit aegro puellam in uxorem cum omnibus quae erat cum ea accepturus, et praeterea dedit et ea quae erat daturus puellae si eam duceret. His completis, accepta uxore et his quae cum uxore acceperat, et negotiatione facta, rediit in patriam.

Contigit autem post haec, ut Aegyptiacus omnia sua multis modis amitteret; et pauper effectus cogitavit apud se quod iret Baldach ad amicum suum quem ibi habebat, ut sui misereretur. Iter ergo nudus et famelicus arripuit, atque Baldach intempestae noctis

<sup>31</sup> ille om. s. 37 Ait s, At p.

<sup>3</sup> internuncios quos s. 5 et om p. 7 mulierum om. p. 10 hospitem om. p. 11. 12 et quia — infirmitatem om. s. 12 sciunt p, dixerunt s. 17 ei om s. ostendit ei s. 18 priores s, ceteras p. 21 mors s, mori p. in hac p. 22 puellam nobilem s. 23 ea om. p. duceret s, acciperet in uxorem p. 28 Iter p, Ita s. 29 iter arripuit s.

30 silentio pervenit. Pudor autem obstabat ei, ne amici domum adiret, ne forte incognitus tali tempore expelleretur. Templum ergo quoddam intravit, ut ibidem pernoctaret. Sed cum ibi anxius multa diu secum volveret, occurrerunt ei duo viri prope templum de civitate, quorum unus alium interfecit clamque aufugit. Multi ergo de civitate propter 35 strepitum accurrentes interfectum reperiunt, et quaerentes quisnam homicidium perpetrasset, intraverunt templum, sperantes ibidem homicidam reperire. Acgyptium vero reperiunt ibi, et sciscitantes ab eo, quisnam virum interfecisset, audierunt ab eo: "Ego interfeci eum." Paupertatem enim suam morte saltem finire cupiebat. Captus itaque 40 et incarceratus est. Mane autem facto producitur ante judices, et morte condemnatus ducitur ad crucem. Multi ergo de more occurrerunt, quorum unus fuit amicus ejus, cujus causa adierat Baldach. Hic acutius eum intuens deprehendit esse amicum, quem in Aegypto reliquerat. Reminiscens itaque bonorum quae sibi in Aegypto fecerat, 45 cogitansque quod post mortem ei retribuere non poterat, mortem pro illo se subire decrevit. Voce ergo magna clamavit: "Quid innocentem condemnatis quove eum ducitis? Non mortem meruit: ego virum interfeci!" At illi injecerunt manus in eum atque ligatum secum ad crucem traxerunt aliumque a poena mortis solverunt. Homicida vero 50 in eodem agmine hoc intuens gradiebatur, atque secum tractans: "Hunc ego interfeci et iste damnatur? Hic innocens supplicio deputatur, ego vero nocens libertate fruor? Quaenam est causa hujus injustitiae? Nescio nisi sola dei patientia sit. Verum deus judex justus impunitum scelus nullum dimittit; ne igitur posterius in me 55 durius vindicet, hujus me prodam criminis esse reum, sicque solvendo eos a morte, quod commisi luam peccatum." Objicit se ergo periculo dicens: "Me, me, qui feci homicidium istud, capite, istum dimittite innoxium!" Judices autem non parum admirantes ligaverunt hunc, alio a morte soluto; jamque de judicio dubitantes hunc 60 cum reliquis prius liberatis ante regem adduxerunt eique omnia ex ordine referentes ipsum etiam hesitare fecerunt. Communi itaque consilio rex eis omne crimen quod sibi imposuerant condonavit, eo tamen pacto, ut criminis sibi impositi causas patefacerent; at illi rei veritatem ei exposuerunt. Communi autem consensu omnibus absolu-65 tis, indigena, qui pro amico mori decreverat, ipsum in domum suam introduxit, eique omni honore pro ritu facto dixit: "Si mecum manere

<sup>31</sup> ergo s, vero p. 33 in civitate p. 34 de civitate s, cives p. 36 ibidem om. p. 37 rep. ibi p, sic illic reperiunt s. 38 Quia ego p. 40 et om. p. porductus s. 45 cogitans p. 47 condemnastis p. 50 tractans s, dicebat p. 51 ego om. p. 56 ergo om. p. 57 homic. — capite om. p. 61 fecerunt s, compulerunt p.

Gering, Isländ. Legenden, Novellen usw. II.

acquiescis, omnia nobis prout decet erunt communia; si vero repatriare volueris, quae mea sunt aequa lance partiamur." At ille, natalis soli dulcedine allectus, partem totius substantiae quam ei obtulerat recepit, sicque repatriavit.' His itaque relatis inquit filius ad patrem: 70 'Vix poterit reperiri amicus!'

LII. Quidam versificator prudens et facetus, sed ignobilis, regi cuidam versus suos obtulit. Cujus notata prudentia rex eum honorifice suscepit. Huic igitur invidebant alii versificatores sua superbi generositate, regemque convenientes ita inquiunt: 'Domine rex, cur hunc tam vili ortum prosapia adeo magnificas?' Ad haec rex: 'Quem 5 vituperare putastis, magis laudastis.' Ipse vero qui vituperabatur haec adjunxit: 'Rosa ex spinis orta nequaquam blasphematur.' Rex autem maximis honoratum muneribus eum dimisit.

LIII. Quidam discipulus dixit magistro: 'Quomodo habendo me inter sapientes discipulos computabor?' Magister: 'Serva silentium donec sit tibi loqui necessarium; maledicam linguam indictum emendat silentium. Ait enim philosophus: Silentium est signum sapientiae, et loquacitas signum stultitiae. Ne festines respondere, donec fuerit 5 finis interrogationis; nec quaestionem in conventu factam solvere temptes, cum sapientiorem te ibi esse conspexeris; ne quaestiones alteri cuiquam factae respondeas; nec laudem appetas pro re tibi incognita; philosophus enim dicit: Qui de re incognita sibi laudem appetit, illum mendacem probatio reddit.'

LIV. Contigit ut quidam versificator, nobili ortus prosapia, parum autem disciplinatus, regi cuidam versus suos offerret, quos acceptos rex male quippe compositos respuit nihilque sibi dedit. Inquit igitur versificator regi: 'Si non pro versibus, saltem pro generositate mea aliquid mihi tribuas.' Rex ergo ait: 'Quis est pater 5 tuus?' At ille sibi indicavit. Ait rex: 'Semen in te degeneravit.' Cui versificator: 'Rex, saepe in frumento oritur siligo.' Ad haec rex: 'Tu te minoris generositatis quam patrem tuum esse probasti'; illumque irremuneratum sic dimisit.

LV. Alius versificator item venit ad regem, patre ignobili, sed matre generosa. Incompositus equidem incompositos obtulit versus. Cujus mater habebat literatum fratrem et facetia splendidum. Rex autem honorifice eum suscepit, quaesivit tamen ab eo, cujus filius

<sup>4</sup> regemque s, regi p. ita om. s. Domine p, Bone s. 8 maximis om. s. ornatum s.

<sup>1</sup> Quidam om. p. dixit om. p. 5 Ne p, Nec s.

<sup>2</sup> autem om. p. 5 mea om. p. ait om. s. 6 Ait illi s. 7 Cui vers. s, At ille p. pro frum. s. 8 Tu om. p. esse om. p. 4 eum nequaquam honorifice p.

5 esset. At ille praetendit ei avunculum suum, unde rex in nimium risum se convertit. Ajunt ei sui familiares: 'Unde iste tantus risus Ait rex: 'Fabulam quandam in libro quodam legeram, quam hic oculis conspicio.' At illi: 'Quaenam est illa?' Ait rex: ·Mulum noviter natum vulpes in pascuis invenit et admirans ait: 10 "Tu quis es?" Mulus dicit se dei esse creaturam. Cui vulpes: "Habesne patrem vel matrem?" Mulus ait: "Avunculus meus est equus generosus." Sicut ergo mulus non recognovit asinum patrem suum, eo quod pigrum et deforme animal est, sic iste patrem suum confiteri erubescebat pro inertia sua incognitum.' Rex tamen conver-15 tens se ad versificatorem ait: 'Volo ut mihi indices patrem tuum.' At ille sibi indicavit. Cognovit igitur rex quod pater ejus vilis et indisciplinatus erat et ait servis suis: 'Demus huic de rebus nostris, quod non degenerat.'

LVI. Ait Arabs patri suo: 'Miror me legisse in temporibus praeteritis nobiles, facetos, sapientes honorari; modo vero soli vonerantur leccatores.' Ad quod pater: 'Ne mireris, fili, quod clerici clericos, generosi generosos, faceti facetos honorant, leccatores a lecca-5 toribus venerantur.' Filius: 'Vidi et aliud, quod clerici pro sua sapientia non sunt honorati, unde facti sunt leccatores, et ad magnum venere honorem.' Tunc pater ait illi: 'Hoc quidem ex inertia temporis contigit.' Ad quod filius: 'Edissere mihi, pater carissime, veram nobilitatis definitionem.' Et pater inquit: 'Aristoteles in epistola sua, 10 quam Alexandro regi composuit, meminit; qui cum ab eo quaereret, quem sibi ex omnibus consiliarium faceret, taliter per epistolam suam respondit: "Accipe, ait, talem, qui septem liberalibus artibus sit instructus, industriis septem eruditus, septem etiam probitatibus edoctus." Et ego aestimo hanc esse perfectam nobilitatem.' 15 filius: 'Haec nobilitas in tempore meo non contingit, immo auri et argenti tota est nobilitas quam video, ut ait quidam versificator: Glorificant gazae privatos nobilitate, paupertasque domum premit altera nobilitatam. Versificator quidam de adversitatibus sacculi quae superveniunt nobiles inquit: "Dic illis qui pro adversitatibus quae 20 nobis accidunt nos contemnunt, quod saeculum contrarium nullis fecit nisi nobilibus tantum." Nonne vides quod mare devehit stercora et paleas, et pretiosi lapides in fundum vadunt? Nonne vides quot in coelo stellae, ex quibus nescimus numerum, at insuper nulla quidem

<sup>8</sup> Ad quem s. 9 At pater: Ut, inquit p. 11 omnibus s, hominibus p. suam om. p. 14 esse om. p. • Ait s, At p. 15 contigit p. 17 Clarificant s. 18 nobilitate p. 22.23 quot in coelo s, quod in coelo sunt a. 23 ex om. p.

patitur ecclipsin praetar solem et lunam?' At pater: 'Ex temporis inertia accidit, quod homines in divitiis solum judicant gloriandum.' 25

LVII. Unus ex discipulis interrogavit magistrum suum, dicens: 'Cum septem sint artes et septem probitates et septem industriae, vellem ut has mihi sicut se habent enumerares.' Magister: 'Enumerabo. Hae sunt artes: dialectica, arithmetica, geometria, physica, musica, astronomia. De septima vero diversae sunt plurimorum sententiae, quaenam sit. Philosophi qui prophetas non sectantur, ajunt nigromantiam esse septimam. Aliqui ex illis qui prophetiis et philosophiae credunt, volunt esse scientiam quae res naturales vel elementa mundana praecellit; quidam qui philosophiae non student, grammaticam affirmant esse. Probitates vero hae sunt: equitare, natare, sagittare, cestibus certare, aucupare, scacis ludere, versificari. Industriae sunt: ne sit vorax, potator, luxuriosus, violentus, mendax, avarus et de mala conversatione.' Discipulus: 'Hoc tempore puto neminem hujusmodi esse.'

LVIII. Dixit Arabicus filio suo: 'Si videris quemlibet malis operibus praegravari, ne te intromittas, quia qui pendulum solverit, super eum erit.

LIX. Transiens quidam per silvam invenit serpentem a pastoribus extrictum et stipitibus alligatum, quem mox solutum calefacere curavit. Calefactus serpens circa foventem serpere coepit et tandem ligatum graviter strinxit. Tunc homo: 'Quid, inquit, facis? Cur malum pro bono reddis?' Ad haec serpens: 'Naturam meam facio.' 5 'Bonum, ait ille, tibi feci, et illud malo mihi solvis?' —

LX. Dixit Arabs filio suo: 'Si gravatus fueris aliquo modo et facile possis liberari, ne exspectes, quia dum exspectabis liberari facilius, gravaberis amplius, et ne contingat tibi quod contigit gibboso de versificatore.' 'Et quomodo?' inquit filius. 'Quidam versificator versus faciens praesentavit regi, et laudavit rex ingenium jussitque 5 ut donum pro facto exposceret. Qui tale donum expostulat, ut se janitorem suae civitatis per mensem faceret, et ab omni gibboso denarium, de scabioso denarium, de monoculo denarium, et de impetiginoso denarium, et de hernioso denarium haberet, quod rex concessit et suo sigillo roboravit. Qui ministerio suscepto portae assedit 10 et ministerium suum egit. Quadam die gibbosus bene capatus cum baculo portam intravit. Cui versificator obvius denarium postulat, qui

<sup>8</sup> nolunt p. 12 vinolentus p.

<sup>3</sup> supra eum ruina erit Schmidt.

<sup>2</sup> extentum p. 6 kolvis p, reddis s.

<sup>4</sup> Et quomodo, pater? filius patri respondit s. 8 monoclero p. 9 haberet p, acciperet s.

dare denegavit. Vim inferente versificatore, dum caputium de capite levat gibbosum monoculum deprehendit esse. Duos ergo denarios postulat a quo prius unum expetiit. Noluit dare; retentus est. Non habens auxilium fugere voluit, sed per caputium retractus capite nudato apparuit scabiosus. Interrogat protinus tres denarios. Videns gibbosus neque fuga neque auxilio se posse defendi, coepit vi resistere, defendensque se nudatis brachiis apparuit habens impetiginem. 20 Quartum vero denarium postulat. Cui defendenti cappam abstulit; et cadente illo in terram, herniosum comperit. Quintum ergo denarium extorsit. Sic contigit ut qui unum dare noluit, quinque invitus dedit.

LXI. Dixit quidam philosophus filio suo: 'Fili, vide ne transeas per sedem gentis iniquae; transitus namque causa fit status, status occasio sessionis, sessio causa operis.'

Dictum est duos clericos de civitate exisse vespere ut exspatia5 rentur. Venerunt ergo in locum ubi potatores convenerant. Dixit alter socio suo: 'Divertamus alia via, quia philosophus dicit non transeundum per sedem gentis iniquae.' Respondit socius: 'Transitus non nocebit, si aliud non fuerit'; et transeuntes audierunt in domo cantilenam. Substitit alter retentus dulcedine cantus. Monuit socius 10 ire; qui noluit. Recedente socio remansit solus, allectusque cantu domum intravit. Undique vocatus sedit sedensque cum aliis potavit. Et ecce praeco, exploratorem civitatis fugientem sequens, post illum domum potantium intravit. Invento exploratore in illa domo, ipse et omnes capti sunt. 'Hic, inquit praeco, hospitium hujus exploratoris 15 fuit, hinc exiit, huc rediit, omnes conscii et socii fuistis hujus.' Ducti sunt omnes ad patibulum, et clericus inter illos magna voce praedicabat omnibus: 'Quisquis iniquae gentis consortio fruitur, procul dubio mortis immerite poenas lucratur.'

LXII. Fertur de duobus discipulis, quod exeuntes de quadam civitate venerunt in quendam locum, ubi vox cujusdam feminae valde sonora audiebatur, verbaque cantus bene disposita erant et ipse cantus musice constructus valde delectabilis et amatorius insonuit. Substitit alter cantilena retentus, cui socius: 'Divertamus' — et diverterunt inde — 'quia interdum volucris decipitur cantu quo ad mortem perducitur.' Et alter dixit: 'Ista vox dulcior est illa, quam ego et magister meus jampridem audieramus.' 'Et qualis erat illa, inquit alter, et quomodo illam audistis?' 'Evenit, dixit socius, quod a civi-10 tate exieramus, et sic vox una asperrima audiebatur, et cantus in-

<sup>14</sup> monoclerum p. 17 Interrogat protinus p, postulat ei s. 22 unum ultro dare s.

<sup>2</sup> fit p, sit s. 4. 5 expatriarentur p. 15 consocii s.

<sup>6</sup> interdum p, intantum s. quo p, quod s.

compositus, verbaque inordinate sonabant, quique cantabat saepius per idem repetebat, et suo licet aspero cantu quasi delectabili detinebatur. Tunc mihi magister: "Si verum est quod dicunt homines, vocem bubonis hominis mortem portendere, tunc ista sine dubio vox bubonis homini mortem annuntiat." Cui ego: "Miror, cum cantus 15 sit tam horridus, cur ille intantum in eo delectatur." Et ille mihi: "Non recordaris illius philosophi qui dicit: In tribus delectatur homo, etiamsi bona non sunt, in sua voce, in suo carmine, suo filio." Ut istud de se et de magistro narraverat, digressi sunt inde ambo.

LXIII. Dictum est de quodam philosopho, quod transiens juxta locum talem quo auceps rete tetenderat avibus decipiendis, vidit mulierculam cum eo lasoivientem, cui dixit: 'Qui aves decipere conaris, vide ne avicula factus hujus visco tenearis.'

Dixit quidam discipulus magistro suo: 'Legi in libris philoso- 5 phorum, quibus praecipiunt ut ab ingenio feminae perversae custodiat se homo, et Salomon in proverbiis hoc idem admonet. Sed tu, si super ingenio ejus sive de fabulis sive de proverbiis aliquid memoriter tenes, vellem enarrando me instrueres.' Magister: 'Faciam, inquit, tui causa libenter, sed vereor ne, si qui nostra simplici animo 10 legentes carmina, quae de mulierum artibus ad earum correctionem et tuam et aliorum instructionem scribimus, viderint, videlicet indicantia quomodo earum nescientibus viris suos advocent amasios, et complectentes deosculentur advocatos, et quae illarum expetit lascivia in ipsis expleant, earum nequitiam in nos redundare credant.' Disci- 15 pulus: 'Ne timeas hace, magister, quia Salomon in libro proverbiorum et multi sapientes pravos earum corrigendo mores talia scripserunt, nec culpam sed laudem inde promeruerunt. Tu similiter de illis scribens ad nostram utilitatem, non vituperium, sed laudem et coronam promerebis; et ob hoc rogata sine cunctatione demonstra.' magister:

'Perrexit quidam vindemiare vineam suam. Quod uxor illius videns intellexit illum circa vineam diutius moraturum, et misso nuntio convocavit amicum conviviumque parat. Accidit autem ut dominus ramo vineae in oculo percussus cito domum rediret, nihil de 25 oculo percusso videns; veniensque ad portam domus suae ostium pulsavit. Quod uxor intelligens nimium perturbata convocatum amicum abscondit seorsum, et viro suo statim ostium aperire cucurrit. Qui

<sup>15</sup> hominis s.

<sup>4</sup> visco clobi s. 12. 13 indicantia om. p. 19. 20 ad nostram — ob hoc om. p. 28 domino suo postca aperire currit p. 28. 29 Qui intrans et graviter pro oculo tristis et dolens jussit cameram parari et lectum sterni p.

intrans nimium tristis et graviter dolens in oculo jussit in camera 30 lectum praeparare ut ibi posset quiescere. Timuit uxor ne intrans cameram amicum latitantem videret. Dixit ei: "Quid tantum properas ad lectum? Dic mihi quid tibi sit prius." Narravitque ei totum ut acciderat. "Permitte, inquit illa, carissime domine, ut oculum sanum medicinali arte confirmem et carminem, ne ita eveniat de sano 35 ut mihi jam evenit de percusso, quia damnum tuum commune est nobis." Apponensque os suum ad oculum sanum tam diu fovit quousque a loco ubi absconditus erat amicus viro nesciente discessit. Tandem se erigens: "Modo, inquit, carissime vir, sis securus ne de hoc oculo eveniat qualiter de altero evenit. Jam potes, si tibi placet. 40 ad lectum descendere."

Tunc discipulus ait magistro: 'Bene me instruxisti, et quod de illarum artibus retulisti siticuloso et desideranti animo commendatur. Nec quod inde scio pro divitiis Arabum commutare volo. Et si placet progredere, et quod transferre in actum publicae administrationis 45 futurorum valeamus, edissere.' 'Faciam' inquit.

LXIV. 'Dictum est de quodam qui peregre proficiscens commisit uxorem suam socrui suae. Uxor autem sua alium quendam adamavit et matri hoc indicavit. Quae commota pro filia favit amori, et convocans procum coepit cum eo epulari et filia. Epulantibus illis 5 supervenit maritus et ostium pulsavit. Et consurgens mulier procum abscondit et ostium postea domino aperuit. Qui postquam intravit, ut lectus sibi praeparetur praecepit, nam quiescere volebat quia lassus Turbata mulier dubitavit quid faceret. Quod videns mater: "Ne festines, inquit, filia, lectum praeparare, donec monstremus 10 marito tuo linteum quod fecimus." Et extrahens linteum vetula quantum potuit unum cornu illius sustulit et alterum filiae suae sublevandum dedit, sicque linteo extenso delusus est maritus, quousque qui latuerat egrederetur amicus. Tunc ait filiae suae: "Extende linteum super lectum mariti tui, quia manibus tuis et meis est compo-15 situm et contextum." Cui maritus: "Et tu, domina, scis tale linteum praeparare?" Et illa: "O fili, multa hujusmodi praeparavi."

Ad haec discipulus: 'Mirabile est valde quod audivi, sed vellem amplius me instrueres, quia quanto plus ingenium illarum attendo, tanto magis ad mei custodiam exacuor.' Respondit magister: 'Adhuc 20 tertium tibi dicam, et sic tibi ad instructionem exempla nostra sufficient.' Discipulus: 'Ut placet.'

<sup>32</sup> Dic mihi prius quid tihi contigisset s. 34 carmine p. 38 ne similiter p. 42 siticuloso et om. p. 44 actum s, altum p. 4 procum s, eundem p. 12 sicque p, sic quod s. 14. 15 compositum et om. s. 20 tertium om. p.

LXV. 'Relatum est, inquit, mihi, quod quidam proficiscens commisit conjugem suam socrui suae servandam. Uxor autem clam invenem quendam amavit, quod suae matri protinus indicavit. Illa vero amori consensit paratoque convivio ascivit juvenem. Quibus epulantibus dominus veniens januam pulsavit. Surrexit itaque uxor 5 et dimisit maritum intrare, sed mater cum amasio filiae remanens, quod locus ubi eam absconderet non erat, quid faceret prius dubitavit. Sed dum filia suo ostium aperiret marito, arripuit vetula nudum gladium et commisit amasio, jussitque ut ante ostium in introitu mariti filiae suae stricto gladio staret, et si aliquid maritus ei loque- 10 retur, nihil responderet. Fecit ut jusserat; ostioque aperto ut illum maritus sic stare vidit, substitit dicens: "Quis, inquit, tu es?" Quo non respondente cum primum obstupuisset, tunc magis obstupuit. Et intus vetula: "Care gener, tace, ne aliquis te audiat!" Ad hoc ille magis mirans: "Quid hoc est, inquit, cara domina?" Tunc vetula: 15 "Bone fili, venerant huc tres persequentes istum, et nos aperto ostio hunc cum gladio suo intrare permisimus donec discederent qui illum interficere volebant; qui nunc timens te aliquem ex illis esse stupefactus nihil tibi respondit." Et ait: "Bene habeas, domina, quia hunc hoc modo liberasti a morte." Et introiens advocavit amasium uxoris 20 suae et secum eum sedere fecit, sicque dulcibus alloquiis delinitum circa noctem exire dimisit.'

Discipulus: 'Miranda dixisti; sed nunc magis illarum praesumptuosam miror audaciam. Volo tamen ut adhuc mihi de earum ingeniis, si non fuerit grave, dicas. Quantum enim magis dixeris, tantum 25 majora promerebis.' Ad quem magister: 'Nonne tibi sufficiunt ista tria quae tibi narravi? Et tu nondum desinis instigare?' Discipulus: 'Tria dicendo nimium auges recitando numerum, sed pauca sonuerunt verba. Dic ergo unum quod longa verbositate repleat aures meas, et sic mihi sufficiet.' Magister: 'Cave ne contingat inter nos 30 quod inter regem et suum fabulatorem contigit.' Discipulus: 'Quid. care magister, quid tandem accidit?'

LXVI. 'Rex quidam habuit fabulatorem suum, qui singulis noctibus quinque sibi narrare fabulas consueverat. Contigit tandem quod rex curis quibusdam sollicitus minime posset dormire pluresque solito quaesivit audire fabulas. Ille autem tres super haec enarravit.

<sup>1</sup> mihi s, iterum p. proficiens (!) p. 2-4 clam — convivio om. p. 4 ascivit juvenem s, introduxit amatum juvenem p. 12 dicens om. p. 13 obstupuit s, extimuit p. 14 Respondit intus p. 27 quae om. p. 28 sed s, si p.

<sup>4</sup> narravit fabulas p.

5 sed parvas. Quaesivit rex plures; ille vero nullatenus voluit; dixerat enim iam, sicut jussum fuerat sibi, multas. Ad haec rex: "Plurimas jam narrasti, sed brevissimas, vellem vero te aliquam rem narrare quae multis producatur verbis, et sic te dormire permittam." Concessit fabulator et sic incepit: "Erat quidam rusticus qui mille 10 solidos habuit. Hic autem in negotiatione proficiscens comparavit bis mille oves, singulas sex denariis. Accidit eo redeunte, quod magna inundatio aquarum succresceret. Qui cum neque per pontem neque per vadum transire posset, abiit sollicitus, quaerens quo cum ovibus suis transvehi posset. Invenit tandem exiguam naviculam, et neces-15 sitate coactus duas oves imponens aquam transiit." His dictis fabulator obdormivit. Rex siguidem illum excitans ut fabulam quam inceperat finiret commonuit. Fabulator ad haec: "Fluctus ille magnus est, navicula autem minima, et grex ovium innumerabilis. Permitte ergo supradictum rusticum suas transferre oves, et quam incepi fabu-20 lam ad finem perducam." Fabulator etenim hoc modo regem longas audire fabulas gestientem pacificavit. Quare si amplius me praedictis etiam alia subtexere compuleris, jam dicti praesidio exempli me deliberare conabor.' Discipulus: 'Dictum est in antiquis proverbiis quod non eadem compunctione dolet qui pro muneribus lacrimatur et qui 25 sui corporis dolore gravatur; neque regem adeo dilexit fabulator sicut et tu me diligis. Voluit enim fabulis suis eum aliquamdiu seducere, tu vero me, discipulum, minime. Unde precor ne jam promotam narrationem modo velis subducere, sed praelibata mulierum ingenia diligenter pande.'

LXVII. 'Dictum est quod quidam nobilis progenie haberet uxorem castam nimium et formosam. Contigit forte quod orationis studio Romam vellet adire; sed alium custodem uxori suae nisi semet ipsam noluit deputare, illius castis moribus satis confisus et probitatis honori. Uxor vero caste vivendo et in omnibus prudenter agens remansit. Accidit tandem quod necessitate compulsa a domo sua propria suam conventatura vicinam egrederetur, quae peracto negotio ad propriam remeavit. Quam juvenis aspectam ardenti amore diligere coepit et plurimos ad eam direxit nuncios cupiens conjungere se illi, per quam tanto ardebat amore. Quibus contemtis eum penitus sprevit. Juvenis cum se sic contemtum sentiret, dolens adeo efficitur, ut nimio infirmitatis onere gravaretur. Saepius tamen illuc ibat quo

<sup>5</sup> etiam plures s. 6 jussum s, visum p. 10 in negot. om. p.
18 minima p, parva s. 26 aliquantum p. 27. 28 tu vero — subducere
om. p. 29 diligenter om. p.

<sup>9. 10</sup> cupiens ab illa quantum amabat amari p. 10 eum p, juvenem s. 11 Juvenis p, Ille vero s.

eam egressam viderat, desiderans eam convenire, sed nequaquam praevaluit efficere. Cui prae dolore lacrimanti fit obviam anus religionis habitu decorata, quaerens quaenam esset causa, quae eum sic 15 dolere compelleret. Sed juvenis quid in sua versaretur conscientia minime detegere volebat. Ad quem anus: "Quanto quis infirmitatem suam medico revelare distulerit, tanto graviori morbo attritus fuerit." Quo audito narravit ex ordine quae sibi acciderant et suum propalavit secretum. Cui anus: "De his quae jam dixisti dei auxilio reme-20 dium inveniam." Et eo relicto ad propria remeavit et caniculam quam apud se habebat duobus diebus jejunare coegit, et die tertio panem sinapi infectum jejunanti largita est. Quae dum gustaret, prae amaritudine oculi ejus lacrimari coeperunt. Tunc anus ad domum pudicae feminae perrexit, quam juvenis praedictus adamavit. Ouae 25 honorifice pro magnae religionis specie ab ea suscepta est. autem sua sequebatur canicula. Cumque vidisset mulier illa caniculam lacrimantem, quaesivit quid haberet et quare lacrimaretur. Anus ad haec: "Cara amica, ne quaeras quid sit, quod adeo magnus dolor est quod nequeo dicere." Mulier magis instigabat ut diceret. Cui 30 anus: "Haec quam conspicis canicula mea erat filia, casta nimis et decora, quam juvenis adamavit quidam. Sed adeo casta erat, ut eum omnino sperneret et ejus amorem respueret. Unde dolens adeo efficitur, ut magna aegritudine stringeretur. Pro qua culpa miserabiliter haec supradicta nata mea in caniculam mutata est." His dictis prae 35 nimio dolore erupit in lacrimas anus illa. Ad haec femina: "Quid ergo, cara domina, ego similis peccati conscia, quid, inquam, factura sum? Me etenim dilexit juvenis, sed amore castitatis cum contemsi, et simili modo ei contigit." Cui anus: "Suadeo tibi, cara amica, ut quam cito poteris hujus miserearis et quod quaerit facias, ne et tu 40 simili modo in canem muteris. Si enim scirem inter iuvenem praedictum et filiam meam amorem, numquam in canem mutaretur filia mea." Cui ait mulier casta: "Obsecro ut consilium mihi hujus rei utile dicas, ne propria forma mea privata efficiar canicula.' Ad haec vetula: "Libenter pro dei amore et animae meae remedio, et quia 45 misereor tui, hunc supradictum quaeram juvenem, et si eum invenire potero, ad te reducam." Cui gratias egit mulier, et sic anus artificiosa dictis fidem praebuit, et quem promisit reduxit juvenem, et sic eos associavit.

Discipulus magistro: 'Numquam audivi tam mirabile, quod et 50 puto fieri arte diaboli.' Magister: 'Ne dubites.' Discipulus: 'Spero

<sup>13</sup> eam s, dominam p. 15. 16 sic dolere s, dolore p. 19 sibi om. p. 25 adamavit p, adeo dilexit s. 30 instabat p. 39 Laudo tibi p.

quod si quis homo tam sapiens erit ut semper timeat se posse decipi arte mulieris, forsitan ab ejus ingenio se custodire valebit.'

LXVIII. Magister: 'Audivi de quodam homine qui multum laboravit ut suam custodiret, sed nihil profuit.' Discipulus magistro: 'Dic mihi, ut melius sciam, si quam duxero, illam custodire.' Magister:

5 'Quidam juvenis fuit, qui totam intentionem suam et totum sensum et adhuc totum tempus suum misit ad hoc, ut sciret omnimodam artem mulieris, et hoc facto voluit ducere uxorem. Sed primitus perrexit quaerere consilium, et sapientiorem illius regionis adiit hominem, et qualiter custodire posset quam ducere volebat quaesivit 10 uxorem. Sapiens vero haec audiens dedit sibi consilium, quod construeret domum altis parietibus lapideis poneretque intus mulierem, daretque sibi satis ad comedendum et non superflua indumenta, faceretque ita domum quod non esset in ea nisi solum ostium solaque fenestra per quam videret, sed tanta altitudine per 15 quam nemo intrare posset vel exire. Juvenis ergo, audito consilio sapientis, sicut ei jusserat, egit. Mane vero quando juvenis de domo exibat ostium firmabat, et similiter quando intrabat. Quando autem dormiebat, sub capite suo clavem abscondebat. Hoc vero longo tempore egit. Quadam vero die, dum juvenis iret ad forum, mulier sua, 20 ut erat solita facere, ascendit fenestram et euntes et redeuntes intente aspexit. Haec una die, cum ad fenestram staret, vidit quendam juvenem formosum corpore atque facie. Quo viso statim amore ejus succensa est. Et, sicut praedictum est, custodita coepit cogitare, quomodo et qua arte posset loqui cum amato juvene. At ipsa plena ingenio ac dolositate cogitavit quod claves domini sui furaretur dum dormiret, et ita egit. Haec vero consueta erat unaquaque nocte dominum suum vino inebriare, ut eo securius ad amicum suum posset exire et suam voluntatem explere. Dominus vero illius philosophicis jam edoctus monitis, sine dolo nullos esse mulieris actus, coepit cogitare, quid 30 sua conjux strueret frequenti et quotidiana potatione; quod ut sub occulto poneret se finxit obrium esse. Cuius rei uxor inscia de lecto nocte consurgens perrexit ad ostium domus, et aperto exivit ad amicum suum. Vir autom in silentio noctis suaviter consurgens venit ad ostium et apertum clausit, firmavit, fenestram ascendit stetitque

<sup>3</sup> Dic mihi quid fecit p. sciam p, valeam s. illam om. s.
14 sed tanta s, et tali p. 17 ostium domus s. 18 claves domus
ponebat s. 19 sua om. p. 21 Hac p. 31 occulto p, oculo s.
33 suum om. p. Vir autem suus p.
clausit et ascendit ad fenestram domus s.

ibi donec in camisia uxorem suam revertentem vidit. Quae domum 35 rediens ostium pulsavit. Ipse vero eam bene audiens et videns, ac si nesciret interrogavit quis esset. At ipsa culpae veniam petens et numquam amplius se haec facturam promittens, nihil ei profuit, sed vir iratus ait, quod eam intrare non permitteret, sed suum esse ut hoc suis parentibus ostenderet. At ipsa magis ac magis clamans 40 dixit quod, nisi ostium recluderet, in puteum qui juxta domum erat saliret et ita vitam finiret, sicque de morte sua amicis et propinquis suis rationem redderet. Spretis minis dominus suae mulieris intrare Mulier vero plena arte et calliditate sumsit lapidem non permisit. quem projecit in puteum hac intentione, ut vir suus audito sonitu 45 lapidis in puteum ruentis putaret sese in puteum cecidisse; et hoc peracto mulier post puteum se abscondit. Vir simplex atque insipiens audito sonitu lapidis in puteum ruentis mox de domo egrediens celeri cursu ad puteum ivit, putans verum esse quod mulierem audiisset cecidisse. Mulier vero videns ostium domus apertum et non 50 oblita suae artis intravit domum, firmatoque ostio ascendit fenestram. Ille autem videns se esse deceptum, inquit: "O mulier fallax, plena arte diaboli, permitte me intrare, et quidquid mihi fecisti foras me condonaturum tibi crede." At illa eum increpans introitumque domus omni modo facto atque sacramento denegans ait: "O seductor! Tuam 55 esse perfidiam atque tuum facinus esse tuis parentibus ostendam. quod unaquaque nocte solitus es exire a me ita furtim et meretrices adire." Et ita egit. Parentes vero haec audientes atque verum existimantes eum increpaverunt; et ita mulier illa liberata arte sua flagitium quod meruerat in virum suum retrusit, cui nihil profuit, immo 60 obfuit mulierem custodisse. Nam isti etiam accidit cumulus iste miseriae quod existimatione plurimorum quod patiebatur meruisse crederetur. Unde quidem bonis quam pluribus pulsus, dignitatibus exutus, existimatione foedatus, ob uxoris maliloquium etiam incestus tulit supplicium.'

Discipulus: 'Nemo est qui ab ingenio mulieris se custodire possit, nisi quem deus custodierit; et hace talis narratio ne ducam uxorem magna est dehortatio.' Magister: 'Non debes omnes tales credere mulieres esse, quoniam magna bonitas atque castitas in multis reperitur mulieribus: et scias in bona muliere bonam societatem repe-70

<sup>35</sup> camisia sua s. suam om. s. 36 Ipse — bene s. Vir mulierem suam p. 38 ei profuit s. profecit p. 41 ostium domus s. 43 suis om. p. 54 introituque s. 55 omni modo s. omnino p. facto om. p. Tuum p. 56 perfidiam om. p. esse om. p. 57 sollicitus p. 60 suum om. p. 61 isti om. p. 64 etiam om. p. 70 mulieribus om. s.

riri posse. Bona mulier fidelis custos est et bona domus. Salomon in fine libri proverbiorum suorum viginti duos versus de laude atque bonitate mulieris bonae composuit.' Discipulus ad haec: 'Bene me confortasti; sed audisti tamen aliquam mulierem, quae sui sensus 75 ingenio niteretur uti in bonum?' Magister: 'Audivi.' Discipulus: 'Refer mihi de illa, quia videtur mihi res nova.' Magister:

'Dictum mihi fuit, quod quidem Hispanus perrexit Meccam, et dum iret venit in Aegyptum. Qui deserta terrae intrare volens et transire, cogitavit quod pecuniam suam in Aegypto dimitteret, et antequam dimittere voluisset, interrogavit si aliquis homo 5 fidelis esset in illa regione, cui posset pecuniam suam dimittere. Tunc ostenderunt ei hominem antiquum notatum probitate fidelitatis. cui de suo mille talenta commisit. Deinde perrexit. Factoque itinere ad illum rediit cui pecuniam commisit, et quod commiserat ab eo quaesivit. At ille plenus nequitiae illum numquam antea se vidisse 10 dicebat. Ille vero sic deceptus perrexit ad probos homines regionis illius, et quomodo tractasset eum homo ille cui pecuniam commiserat eis retulit. Vicini vero illius de eo talia audientes credere noluerunt. sed nihil hoc esse dixerunt. Qui vero pecuniam perdiderat unaquaque die ad domum illius qui injuste retinebat pecuniam ibat, blan-15 disque precibus eum deprecabatur ut pecuniam redderet. Quod deceptor audiens increpavit eum dicens, ne tale quid de eo amplius diceret, nec ad eum veniret; quod si faceret, poenas ex merito subiret. Auditis minis illius qui eum deceperat, tristis coepit abire, et in redeundo obviavit cuidam vetulae eremitalibus pannis indutae. 20 Haec autem baculo fragiles artus sustentabat, et per viam laudando deum lapides, ne transcuntium pedes laederentur, levabat. Quae videns hominem flentem cognovit eum esse extraneum. pietate in angiportum vocavit, et quid ei accidisset interrogavit. At ille ordinate narravit. Femina vero auditis illius verbis inquit: 25 "Amice, si vera sunt quae retulisti, feram inde tibi auxilium." Et ille: "Quomodo potes hoc facere, ancilla dei?" At illa inquit: "Adduc mihi hominem de terra tua, cujus factis et dictis fidem habere At ille adduxit. Deinde decepti socio praecepit decem cophinos exterius pretiosis depictos coloribus atque ferro deargentato 30 ligatos cum bonis seris emere, et at domum sui hospitis afferre, lapidibusque comminutis implere. At ipse ita egit. Mulier vero ut vidit omnia quae praeceperat esse parata, ait: "Nunc decem homines per-

<sup>74</sup> tamen om. s. 75 uti s, mittere p.

<sup>6</sup> nominatum p. 16.17 amplius faceret s. 20 baculo suo p. 21 locabat p. 24 vero om. p. 29 cofros externis p.

quire, qui euntes ad domum illius qui deceperat te, mecum et cum socio tuo deferant scrinios, unus post alium venientes ordine longo. Et quam cito primus venerit ad domum hominis qui te decepit et 35 requiescet ibi, veni et tu et roga pro pecunia tua, et ego tam confido in deum, quod reddita tibi tua pecunia fuerit." At ipse sicut jusserat vetula fecit. Quae non oblita incepti operis quod praedixerat iter incepit, et venit cum socio decepti ad domum deceptoris et inquit: "Quidam homo de Hispania hospitatus est mecum et vult 40 Meccam adire quaeritque antea pecuniam suam quae est in decem scriniis servandam fideli homini donec revertatur commendare. Precor itaque ut mei causa in aede tua custodias, et quia audivi et scio te bonum et fidelem esse hominem, nolo aliquem alium praeter te solum hujus pecuniae commendatorem adesse." Et dum ita loquere- 45 tur, venit primus deferens scrinium, aliis a longe apparentibus. Interim deceptus praeceptorum vetulae non oblitus post primum scrinium sicut ei praeceptum fuerat venit. Ille vero qui pecuniam celaverat plenus nequitiae et malae artis, ut vidit hominem venientem cui pecuniam celaverat, timens ne, si pecuniam requireret, alius qui 50 pecuniam suam adducebat non committeret, statim contra eum ita dicendo perrexit: "O amice, ubi tam diu fuisti et ubi moratus es? Veni et accipe pecuniam tuam fidei meae jam diu commendatam, quoniam inveni et amodo taedet me custodire." At ille laetus effectus recepit pecuniam gratias agens. Vetula autem, ut vidit 55 hominem pecuniam suam habere, surrexit et inquit: "Ibimus ego et socius meus contra scrinios nostros et festinare praecipiemus; tu vero expecta donec redeamus et bene serva quod iam adduximus." Ille autem laetus animo quod acceperat, servavit, adventumque eorum quae restabant adhuc expectabat; et ita bono ingenio vetulae reddita fuit 60 viro summa pecuniae.'

Discipulus: 'Istud mirum fuit ingenium atque utile; nec puto quod aliquis philosophus subtilius cogitaret, per quod levius vir suam pecuniam recuperaret.' Magister: 'Bene posset suo naturali ingenio philosophus facere.' Discipulus: 'Haec bene credo; sed si aliquos 65 philosophorum habitus reposuisti hujusmodi in cordis armariolo. largire mihi discipulo, et ego fideli memoriae commendabo, ut quan-

<sup>36</sup> et tu om. p. 36. 37 tam confido in deum p, promitto tibi in domino s. 37 tua om. s. 38 operis om. p. praeceperat p. 41. 42 antea—commendare] a me fidelem virum cui tradat pecuniam suam, quae est in decem scriniis, servandam donec revertatur s. 42 fideli] alicui p. 46 longe jam s. 50 pecuniam suam s. 51 sibi non s. statim om. p. 52 tam diu om. p. 52. 53 moratus es s, diutinasti p. 53 tuam om. p. 55 effectus s, et gaudens p. autem om. p. 59. 60 quae restabant s, quod potest p. 65 aliquem p. 66 habitus om. p.

doque condiscipulis lacte philosophico educatis, delicatissimum largiri possimgalimentum.' Magister:

LXX. 'Contigit quod quidam homo habuit filium, cui post mortem nihil praeter domum dimisit. Iste cum magno labore corpori suo vix etiam quae natura exigit suppeditabat, et tamen domum. licet coactus magna inedia, vendere nolebat. Habebat autem puer 5 ille quendam vicinum valde divitem, qui domum emere cupiebat, ut suam largiorem faceret. Puer autem nec prece nec pretio vendere volebat. Quod postquam dives ille comperit, quibus ingeniis et quibus artibus puero abstraheret domum cogitabat; at juvenis secundum posse suum familiaritatem eius devitavit. Denique contristatus dives 10 ille causa domus et quod non posset puerum decipere, quadam die venit ad puerum et inquit ei: "O puer, accommoda mihi parvam tuae curiae partem pretio, quoniam in ea sub terra decem tonellos cum oleo custodire volo, et nihil tibi nocebit, sed habebis inde aliquod sustentamentum vitae." Puer autem coactus necessitate concessit et 15 dedit ei claves domus. Juvenis vero interim more solito liberis liberaliter serviens victum perquisivit. At dives homo acceptis clavibus curiam juvenis suffodiens quinque tonellos plenos olei ibi recondidit Et hoc facto juvenem advocavit clavesque et quinque dimidios. domus illi tribuens inquit: "O juvenis, meum tibi committo oleum 20 atque in tuam custodiam trado." Juvenis simplex putans tonellos esse plenos omnes, in custodiam recepit. At post longum tempus contigit quod in terra illa oleum carum fuit. Dives hoc videns puero inquit: "O amice, veni et adjuva me oleum effodere, quod tuae jamdudum commendavi custodiae, et laboris pretium accipies et 25 tutelae." Juvenis audita prece cum pretio diviti concessit, ut secundum posse suum eum juvaret. Dives non oblitus suae fraudis nequissimae adduxit homines ut oleum emerent, quibus adductis terram aperuerunt et quinque tonellos plenos et quinque dimidios invenerunt. Perceptis talibus vocavit puerum ita dicendo: "Amice, causa tuae 30 custodiae amisi oleum; iusuper quod tibi commisi fraudulenter abstulisti, quapropter volo, ut mihi mea restituas. His dictis eum cepit et vellet nollet ad justitiam adduxit. Justitia eum videns accusavit. sed juvenis quid contra diceret nescivit, at tamen inducias unius diei quaesivit, quod judex quia justum erat concessit. In civitate 35 autem ista morabatur quidam philosophus, qui cognominabatur auxilium egentium, bonus homo et religiosus. Juvenis autem, audito bonitatis illius praeconio, perrexit ad eum quaesivitque ab eo consi-

<sup>2</sup> mortem suam p. 3 domum suam p. 13 nocebunt p. 15 interim s, iterum p. 22 videns s, audiens p. 85 autem om. p.

lium dicens: "Si vera sunt quae de te mihi referentibus multis sunt dicta, more domestico fer mihi auxilium, etenim injuste accusor." Philosophus audita prece juvenis interrogavit, si juste vel injuste 40 accusaretur. Juvenis quod injuste accusaretur, firmavit sacramento. Audita rei veritate philosophus pietate commotus ait: "Auxiliante deo auxilium tibi feram. Sed sicut a justitia respectum usque ad crastinum diem recepisti, noli dimittere quin eas ad placitum; ero ibi paratus succurrere tuae veritati atque eorum nocere falsitati." 45 Juvenis autem quod philosophus ei jusserat fecit. Mane autem facto venit philosophus ad justitiam; quem postquam vidit judex, ut sapientem et philosophum vocavit vocatumque juxta se sedere fecit. Deinde justitia vocavit accusantem et accusatum praecepitque ut suorum recordarentur placitorum, et ita fecerunt. Illis vero coram stantibus, judex ait 50 philosopho, quod causas audiret et inde judicium faceret. Inde philosophus: "Praecipe, judex, clarum oleum de quinque tonellis plenis mensurari, ut scias quantum sit ibi clari olei, et similiter de quinque dimidiis facias mensurari, ut scias quantum ibi clari olei fuerit. Deinde spissum oleum de quinque plenis tonellis sit mensuratum, 55 ut scias quantum spissi olei in eis sit; et similiter de quinque dimidiis facias mensurari, ut scias quantum spissi olei fuerit ibi. Et si tantum spissi olei inveneris in dimidiis tonellis, quantum et in plenis, scias oleum esse furatum. Et si in dimidiis tonellis inveneris talem partem spissitudinis qualem oleum clarum existens ibi requirit, quod 60 quidem et in plenis tonellis invenire poteris, scias oleum non esse furatum." Judex haec audiens confirmavit judicium, factumque est ita, et hoc modo juvenis evasit sensu philosophi. Finitis placitis juvenis philosopho grates reddidit. Tunc philosophus ait illi: "Nunquamne illud audisti philosophi: Non emas domum antequam cogno- 65 seas vicinum?" Ad hoc juvenis: "Primum habuimus domum antequam juxta nos hospitaretur." Cui philosophus: "Prius vendas quam maneas juxta malum vicinum."

Discipulus: 'Tale judicium apparet esse philosophi, et haec est gratia dei. Merito vocatus est hoc nomine auxilium miserorum.' 70 Item discipulus: 'Etsi jam audita mente sedeant, ad audiendum animum incitant.' Magister inquit: 'Libenter tibi dicam'; et sic incepit:

LXXI. 'Dictum est de quodam divite in civitatem eunte quod sacculum mille talentis plenum secum deferret, et insuper aureum

<sup>41</sup> accusarent eum p. 48 justitia om. s. 49 accusantes p. 51 causas eorum s. 52 Praecipe nunc s. 53 ibi s, tibi p. 54 facias mensurari om. p. 72 animum om. p. 73 inquit p.

<sup>2</sup> mille talentis plenum s, cum mille talentis p.

serpentem oculos habentem jacinctinos in sacculo eodem. Quod totum simul amisit. Quidam vero pauper iter faciens illud invenit deditque uxori suae, et quomodo invenisset retulit. Mulier hoc audiens ait: "Quod deus dedit custodiamus." Alia die praeco per viam ita clamavit: "Qui talem censum invenit, reddat et absque aliquo forifacto centum talenta inde accipiat." Haec audiens inventor census dixit uxori suae: "Reddamus censum et inde absque aliquo peccato cen-10 tum talenta habeamus." Cui mulier ait: "Si deus voluisset illum hunc censum habere, non amisisset; quod deus donavit custodiamus." Inventor census ut redderetur elaboravit, at ipsa omnino denegabat. Et eum, vellet nollet mulier, dominus reddidit et quod praeco promiserat expetiit. Dives autem plenus nequitiae ait: "Adhuc alium 15 mihi serpentem deesse sciatis." Haec prava intentione dicebat ut pauperi homini talenta non redderet promissa. Pauper vero nihil plus se invenisse dicebat. At homines civitatis illius diviti faventes. pauperi derogantes, inexorabile contra fortunam pauperis odium gerentes, illum ad justitiam provocaverunt. Pauper autem, ut supra dictum est, se nihil amplius invenisse dicebat. Sed dum sermo hujusce modi pauperum divitumque per ora discurreret, ministris referentibus tandem aures regis percussit. Qui cum audivit, divitem et pauperem simul et pecuniam sibi praesentari praecepit. Adductis omnibus et philosophum auxilium miserorum cum aliis sapientibus 25 ad se vocavit eisque accusatoris vocem et accusati audire et enodare praecepit. Philosophus haec audiens, commotus pietate pauperis ait: "Auxiliante deo te liberare conabor." Ad haec pauper: "Scit deus, quod reddidi quantum inveni." Tunc philosophus dixit ad regem: "Si rectum inde judicium vobis audire placuerit, dicam." Rex haec 30 audiens ut judicaret rogavit. Tunc philosophus regi ait: "Iste homo dives bonus est multum, et non est credibile eum aliquid interrogare quod non amisisset. Ex alia parte credibile mihi videtur, quod iste pauper homo nihil amplius invenit quam reddidit; quod malus homo si esset, nunquam quid reddidisset, immo totum celaret." 35 rex: "Quid autem judicas inde?" Philosophus: "Rex, sume censum et da ex eo pauperi centum talenta, et quod remanserit serva donec venerit qui censum quaerat, quod non hic est, cujus iste census sit. Et hic dives homo vadat ad praeconem et faciat interrogare sacculum

<sup>4</sup> illud om. p. 6. 7 clamando perrexit p. 7 forifacto s, peccato p. 8 accipiat s, habeat p. 9 suae om. p. 10 Cui s, Inde p. 11 amisisset eum s. 19 autem clamando s. 20 dicebat p, juravit s. 23 simul om. p. 22 aures s, ora p. 24 et phil. s, phil. scilicet p. 25 ejusque s. 28 dixit om. p. 80 ait 82 credibile om. s. 84 nunquam quid reddidisset s, non quod reddidit redderet p. 35 inde, philosophe p.

cum duobus serpentibus." Regi autem placuit hoc judicium atque omnibus circumstantibus ibi. Dives vero qui sacculum perdiderat 40 hoc audiens inquit: "Bone rex, dico tibi in veritate, hunc censum fuisse meum; sed quia volebam pauperi quod praeco promiserat auferre, dixi mihi adhuc alium serpentem deesse. Sed modo, rex, mei miserere, et quod praeco promisit reddam pauperi." Rex inde censum suum reddidit diviti, dives autem pauperi. Ita philosophus 45 sensu et ingenio liberavit pauperem."

Discipulus: Apparet hoc esse ingenium philosophiae. Hoc exemplo non est mirum quod de duabus mulieribus Salomon judicavit.' Philosophus ait: 'Ne aggrediaris via cum aliquo, nisi prius ipsum cognoveris. Si quisquam tibi ignotus se in via associaverit 50 iterque tuum investigaverit, dic te longius ire velle quam disposueris; et si detulit lanceam, vade ad dextram, et si ensem, vade ad sinistram.'

LXXII. Arabs castigavit filium suum dicens: 'Fili, si fueris in via cum aliquo socio, dilige eum sicut te ipsum, et ne mediteris aliquem decipere, ne et tu decipiaris, sicut duobus contigit burgensibus et rustico.' Filius: 'Refer mihi, ut aliquid utilitatis inde capiant posteri.' Pater:

'Dictum est de duobus burgensibus et rustico causa orationis Meccam adeuntibus, quod essent socii victus donec venirent prope Meccam, et tunc defecit eis cibus, ita quod non remansit eis quidquam nisi tantum farinae qua solum panem et parvum facerent. Burgenses vero hoc videntes dixerunt ad invicem: "Parum panis 10 habemus, et noster multum comedit socius; quapropter nos oportet habere consilium, quomodo partem panis ei auferre possimus, et quod nobiscum manducare debet, soli comedamus." Deinde acceperunt hujusmodi consilium, quod facerent panem et coquerent, et dum coqueretur dormirent, et quisquis eorum mirabiliora somniando vide- 15 ret, solus panem comederet. Haec artificiose dicebant, quia simplicem rusticum ad hujusmodi fictitia putabant. Et fecerunt panem miseruntque in ignem; deinde jacuerunt ut dormirent. At rusticus, percepta eorum astutia, dormientibus sociis de igne traxit panem semicoctum, comedit et iterum jacuit. Unus autem de burgensibus, 20

<sup>44</sup> pauperi homini p. 45 suum om. p. autem om. p. 47 philosophi s. 48 quod om. s. quas judicavit s. 50 se om. p. 51 velle om. s.

<sup>1</sup> suum dicens om. p. 2 socio tuo s. 4 Pater refer s. 5 Pater om. s. 7 prope om. p. 9 et om. s. 13 manducare om. p. 14 consilium om. p. 17 putabant, ut pane quem facerent careret s. 18 miseruntque in ignem s, quem coxerunt p. 19 de igne om. p. 20 autem om. p.

sicut somno perterritus esset, evigilavit sociumque vocavit. Cui alter de burgensibus ait: "Quid habes?" At ille inquit: "Mirabile somnium vidi; nam mihi visum fuit quod duo angeli aperiebant portas coeli et me sumentes ducebant ante deum." Cui socius: "Mirabile est hoc 25 somnium quod vidisti; et ego somniavi quod a duobus angelis me ducentibus et terram scindentibus in infernum ducerer." Rusticus hoc totum audiebat et se dormire fingebat. Sed burgenses decepti decipere volentes, ut vigilaret rusticus vocaverunt. Rusticus vero callide et sicut territus esset respondit: "Qui sunt qui me vocant?" 30 At illi: "Socii tui sumus." Et rusticus: "Rediistis jam." At illi contra: "Quo perreximus unde redire debeamus?" Ad haec rusticus: "Nunc visum erat mihi, quod duo angeli unum ex vobis accipiebant et aperiebant portas coeli, et ducebant ante deum; deinde alium accipiebant duo angeli et aperta terra ducebant ad infernum; et his visis puta-35 bam neutrum esse vestrorum jam amplius rediturum, et surrexi et panem comedi."

'O fili, sic eis evenit, qui socium decipere voluerunt, quia suo ingenio decepti sunt.' Tunc filius: Ita evenit eis sicut in proverbio dictum est: "Qui totum voluit, totum perdidit." Haec autem est 40 natura canis cui faverunt illi, quorum unus auferre cibum alii cupit. Sed si naturam cameli sequerentur, mitiorem naturam imitarentur. Nam talis est natura cameli: quandocumque insimul datur praebenda multis, nullus eorum comedit donec omnes simul comedant; quod si unus infirmatur ita quod nequeat comedere, donec removeatur alii 45 jejunabunt. Isti burgenses, postquam volebant sibi animalem naturam assumere, mitissimi animalis naturam sibi vindicare debuissent; et merito cibum amiserunt. Quin etiam eis hoc evenisse voluissem, quod magistro meo narrante jamdudum audivi evenisse incisori regis pro discipulo suo nomine Nedui, ut fustibus caederetur.' Pater ad 50 haec: 'Dic mihi, fili, quid audisti? Quomodo contigit discipulo? Quoniam talis narratio animi erit recreatio.' Filius:

LXXIII. 'Narravit mihi magister meus quendam regem habuisse incisorem unum, qui diversos diversis ei temporibus aptos incidebat pannos. Ille autem discipulos sutores habuit quorum quisque artificiose suebat quod magister, incisor regis, artificiose scindebat. Inter 5 quos unus erat discipulus nomine Nedui qui socios arte sutoria superabat. Sed die festo veniente rex suorum incisorem pannorum vocavit et pretiosas vestes sibi et familiaribus praeparari jussit; quod ut

<sup>21</sup> Cui p, Tunc s. 24 est hoo om. s. 28 evigilarent rusticum p. 30 Et rusticus ad eos ait s. 32 visum est s. 33 illum ante p. 35 neutrum esse s, neminem p. vestrorum om. p. et (2) om. s. 44 ita om. p. 49 pro p, et s. nomine s, proprium nomen p. 2 unum om. p.

citius et sine impedimento fieret, unum de camerariis suis eunuchum, cujus id erat officium, sutoribus custodem addidit, et ut eorum curvos ungues observaret, et eis ad sufficientiam necessaria ministraret 10 rogavit. Sed una dierum ministri calidum panem et mel cum aliis ferculis incisori et sociis comedendum dederunt, et qui aderant comedere coeperunt. Quibus epulantibus eunuchus ait: "Quare absente Nedui comeditis nec eum expectatis?" Magister inquit: "Quia mel non comederet, etiam si adesset"; et comederunt. Deinde venit 15 Nedui et ait: "Quare me absente comedistis nec mihi partem meam reservastis?" Eunuchus ad hoc: "Magister tuus dixit, quod mel non comederes etiam si adesses." At ille tacuit et quomodo magistro suo hoc recompensare posset cogitavit. Et hoc facto magistro absente, Nedui secrete dixit eunucho: "Domine, magister meus saepe phrene- 20 sin patiens sensum perdit et indiscrete circumstantes verberat aut interimit." Cui eunuchus: "Si scirem horam quando ei contingit, ne quid mali ageret eum ligarem et loris constringerem." At Nedui ait: "Cum videris eum huc et illuc aspicientem et terram manibus verberantem et sua sede surgentem et scamnum super quod sedet 25 manu rapientem, tunc scias eum esse insanum, et nisi tibi et tuis provideas, caput fuste dolabit." Ad hoc eunuchus: "Tu benedicaris, quia modo mihi et meis providebo." Talibus dictis Nedui sequenti die magistri sui secreto forfices abscondit. At incisor forfices quaerens et non inveniens coepit terram manibus percutere et huc et illuc 30 aspicere et sua sede surgere et scamnum super quod sedebat manu amovere. Haec videns eunuchus statim clientes suos vocavit praecepitque eis ut incisorem ligarent, et ne aliquos verberaret, graviter eum verberari jussit. Incisor vero clamabat ita dicendo: "Quid forcfeci, ut quid me talibus affligitis verberibus?" At illi acrius verbe- 35 rando tacebant. Quando autem lassi fuerunt verberando exosum vitae Qui respirans longo temporis intervallo quaesivit ab solverunt. eunucho quid forefecisset. Eunuchus ad haec: "Dixit mihi Nedui discipulus tuus quod saepe insanires et non nisi vinculis et verberibus correctus cessares; et ideo te ligari jussi." Hoc audito incisor 40 vocavit Nedui discipulum suum et ait: "Amice, quando novisti me insanum?" Ad haec discipulus: "Quando novisti me mel non comedere?" Eunuchus et alii haec audientes riserunt valde et utrumque merito poenas suscepisse judicaverunt.'

<sup>13</sup> ait om. p. 16 et ait p, qui ait s. mihi om. p. 23 mali s, inconsulte p. eum om. p. loris corrigere constringerem p. 23. 24 At N. ait p, Tunc N. s. 24 eum om. p. 27. 28 Ad hoc — providebo om. p. 31 per terram aspicere s. 33 ut incisorem ligarent s, incisorem ligari p. aliquem s. 34 jussit om. p. 37 respirans sed p. 40 correptus p. ligari jussi s, ligavi p. 43 valde om. p.

LXXIV. Quidam pater castigavit filium suum dicendo: 'Vide ne imponas aliquid crimen socio tuo servo sive libero, ne ita tibi contingat sicut duobus joculatoribus contigit ante regem.' Ad haec filius: 'Narra mihi, pater, obsecro.' Pater: 'Fiat.'

'Venit quidam joculator ad regem, quem vocatum rex cum alio joculatore fecit sedere atque comedere. Sed qui prius erat joculator coepit invidere supervenienti quem rex sibi praeferebat, et omnes aulitae. Quod ne duraret diu, pudorem illi facere, ut sic saltem aufugeret, cogitavit. Itaque nescientibus aliis ossa latenter primus 10 joculator coordinavit et ante socium posuit, finitoque prandio in obprobrium socii conjectam struem ossium regi ostendit et mordaciter inquit: "Domine, socius meus omnium ossium istorum vestituram comedit." Rex vero torvis oculis respexit ad eum. Accusatus autem regi ait: "Domine, feci quod natura humana requirebat: carnes 15 comedi et ossa dimisi; socius vero meus fecit quod canina scilicet requirebat natura, quia comedit carnes et ossa."

LXXV. Quidam homo habuit virgultum, in quo rivulis fluentibus herba viridis erat, et pro habilitate loci conveniebant ibi volucres, modulamine vocum cantus diversos exercentes. Quadam die, dum idem vir in suo fatigatus quiesceret pomerio, quaedam avi-5 cula super arborem cantando delectabiliter consedit. Quam ut vidit et ejus cantum audivit, deceptam laqueo sumsit. Ad quem avis ait: 'Cur tantum laborasti me capere, vel quid proficuum in mea captione speravisti habere?' Ad haec homo: 'Solos cantus tuos audire desidero.' Cui avis: 'Nihil tibi prodest, quia retenta nec prece nec pretio 10 cantabo.' At ille: 'Nisi cantaveris, te comedam.' Et avis: 'Quomodo comedes? Si comederis coctam in aqua, quid avis valebit tam parva? Et etiam caro erit hispida, et si assata ero, multo minor fuero. Sed si abire me permiseris, magnam utilitatem ex me consequeris.' At ille respondit: 'Quam utilitatem?' Avis: 'Ostendam tibi tres sapien-15 tiae maneries, quas majoris pretii facies quam trium vitulorum carnes. At ille securus promissis avem permisit abire. Cui avis ait: 'Unum est de promissis: ne credas omnibus promissis vel dictis; secundum: quod tuum est semper habe; tertium est; ne doleas de amissis.' Hoc

<sup>1</sup> Quidam pater om p. 6 erat p, venerat s. 7 sibi jam s. 8 diu om. s. 11 socii conjectam s, socium conjectans p. 12 istorum om. s. 13 ad eum om. p. 15 canina sua p.

<sup>1</sup> homo om. p. 4 idem vir om. p. 6 ait om. p. 7 ut me caperes s. 9 Nihil tibi prodest s, Pro nihilo p. retenta om. p. 18 ex me om. p. 14 respondit s, contra p. utilitatem om. p. sapientes p. 16 ait om. s. 17 promissis vel om. p. secundum est s. 18 habe si potes s. est (2) om. p.

dicto avicula arborem ascendit et dulci canore dicere coepit: 'Benedictus deus, qui tuorum aciem oculorum clausit et sapientiam tibi 20 abstulit, quoniam si intestinorum plicas meorum perquisisses, unius unciae ponderis jacinctum invenisses.' Haec audiens ille coepit flere et palmis pectus percutere, quoniam dictis fidem praebuerat aviculae. At avis ait illi: 'Cito oblitus es sensus quem dixi tibi. Nonne dixi tibi: ne credas quidquid dicetur? Quomodo credis quod in me sit 25 jacinctus qui sit ponderis unius unciae, cum ego tota non sim tanti ponderis? Et dixi tibi: ne doleas de rebus amissis; quare pro jacincto qui in me est doles?' Talibus dictis et rustico deriso avis in nemoris avia devolavit.

LXXVI. Philosophus suum castigavit discipulum dicens: 'Quidquid invenies legas, sed non credas omni quod legis.' Ad hoc discipulus: 'Credo non esse verum quidquid est in libris: nam simile huic jam legi in libris et proverbiis philosophorum: Multae sunt arbores, sed non omnes facient fructum; multi sunt fructus, sed non omnes 5 comestibiles.' — Castigavit Arabs filium suum dicens: 'Fili, ne dimittas pro futuris praesentia, ne sorte perdas utrumque, sicut evenit lupo de bobus promissis a rustico.'

'Dictum namque fuit de aratore, quod boves illius recto tramite nollent incedere, quibus dixit: "Lupi vos comedant." Quod lupus 10 audiens acquievit Cum autem dies declinaret, et jam rusticus de aratro boves solvisset, venit ad eum lupus dicens: "Da mihi boves quos promisisti." Ad haec arator: "Si verbum dixi, non tamen sacramento firmavi." Et lupus econtra: "Habere debeo quia concessisti." Dixerunt tandem quod inde irent ad judicem. Quod dum 15 facerent, vulpi obviaverunt. Quibus abeuntibus ait vulpes: "Quo tenditis?" Illi quod factum fuerat narraverunt vulpi. Quibus dixit: "Pro nihilo alium quaeritis judicem, quoniam rectum vobis faciam Sed prius permittite consilium, loqui uni ex vobis et deinde alteri, et si potero vos concordare sine judicio, sententia cela-20 bitur; sin autem, in commune detur." At illi concesserunt. Et vulpes primum locuta est cum aratore et ait: "Da mihi unam gallinam et uxori meae alteram, et habebis boves." Arator concessit; et hoc facto cum lupo loquitur, dicens: "Audi, amice! meritis tuis praecedentibus, pro te debet, si qua mea est facundia laborare. Tanta locuta 25

<sup>20</sup> dominus p. tibi om. p. 22 ponderis om. s. 25 cito credas s. tibi dicetur p. 27 Et non p.

<sup>1</sup> Phil. quidam s. 2 omni quod legis s, quidquid legeris p.
4 jam om. p. 10 iratus dixit s. 11 autem om. p. 13 tamen
om. p. 15 inde om. p. 19 loqui consilio p. 22 locuta est seorsim s. 25 mea om. p.

sum cum rustico, quod si dimiseris boves illius omnino quietos, dabit tibi caseum ad magnitudinem clypei factum." Hoc lupus concessit. Cui vulpes ait: "Concede aratorem suos boves ducere, et ego ducam te ad locum ubi parantur ejus casei, ut quem volueris de multis eli-30 gere possis." Sed lupus astutae vulpis deceptus verbis quietum abire permisit rusticum. Vulpes vero vagando huc atque illuc quantum potuit lupum deviavit, quem veniente obscura nocte, ad altum puteum deduxit, cui super puteum stanti formam lunae semiplenae in ima putei radiantis ostendit et ait: "Hic est caseus quem tibi promisit, 35 descende si placet et comede." Ad haec lupus: "Descende primitus et si sola deferre non poteris, ut te juvem faciam quod hortaris." Et hoc dicto viderunt cordam pendentem in puteo, in cujus capite erat urceola ligata, et in alio capite cordae altera urceola, et pendebant tali ingenio, quod una surgente altera descendebat. Quod vulpes 40 simul ac vidit, quasi obsequens precibus lupi urceolam intravit et ad profundum venit Lupus autem inde gavisus ait: "Cur non affers mihi caseum?" Vulpes ait: "Nequeo pro magnitudine, sed intra aliam urceolam et veni sicut mihi spospondisti." Lupo intrante urceola magnitudine ponderis ducta cito fundum petiit, altera sur-45 gente cum vulpe quae erat levior. Vulpecula tacto ore putei foras exiluit et in puteo lupum dimisit, et ita quod pro futuro praesens dimisit, lupus boves et caseum pro meritis perdidit.

#### Gesta Romanorum.

LXXXIV. (G. R. cap. 58, Oesterley p. 359—360.) Rex quidam regnavit nomine Asmodemus, qui statuit, quod quicumque malefactor captus esset et coram judice ductus, si tres veritates posset dicere tam veras, contra quas nullus posset objicere, quantum cunque male-5 factor vitam suam obtineret cum tota sua hereditate. Accidit casus, quod quidam miles contra regem forefecit, fugam petiit et in quadam foresta latuit, in qua multa mala commisit, quia omnes intrantes spoliavit aut occidit. Judex cum hoc audisset, insidias in circuitu forestae ordinavit, eum deprehendit, et ligatis manibus ad judicium 10 venire fecit. Ait ei judex: 'Carissime, nosti legem?' Qui ait: 'Etiam, domine. Si debeo salvari, oportet me dicere tres veritates, aliter mortem evadere non possum.' Ait ergo judex: 'Imple bene-

<sup>43</sup> mihi om. s. 44 aliam urceolam p.

Gesta Romanorum von Hermann Oesterley. Berlin 1872. 8°.

ficium legis aut hodie cibum non gustabo donec fueris suspensus.'
Ait ille: 'Domine, fac fieri silentium.' Quo facto ait: 'Domine, ecce
haec est prima veritas: Vobis omnibus denuntio, quod toto tempore 15
vitae meae exstiti malus homo.' Judex hoc audiens ait circumstantibus: 'Estne verum quod ille dicit?' At illi: 'Si non esset malefactor,
ad istum punctum non venisset.' Ait ergo judex: 'Dic mihi secundam veritatem.' Qui ait: 'Secunda veritas est ista: Mihi multum
displicet, quod in ista forma huc veni.' Ait judex: 'Certe credimus 20
tibi. Dic ergo tertiam veritatem et te ipsum a morte salvasti.' Ait
ille: 'Haec est tertia veritas: Si semel potero evadere, ad istum
locum nunquam in ista forma venirem.' Ait judex: 'Amen dico tibi,
satis prudenter te liberasti, vade in pace.' Et sic per tres veritates
salvatus est ille miles.

<sup>13</sup> gustabis (!) Uesterley.

## Nachträge und berichtigungen.

### Zum ersten bande.

LIES s. IX, z. 10 v. o. LXXXVIII. I 17 norārlöndum. VIII 40 hvert. XI 96 skjærum. XII 54 Franzeisa. Med þeirra hjálp ok trausti XV 6 Romam. XVI 83 brott. 249 inter sanctos. XVII 90 XXII 193 krossstöngin. XXIII 4 nordrlöndum. 48 snögt. landi'. XXIV 9 völdum. XXXIX 53 [f] sitt XLII A 1 177 prófunar. XLIX 15 grein LV 14 ættrifa'. XLVI 40 elldligir. suðrlöndum. LXXXII 143 hörfa. LXII 14 mannz. LXXXI 2, 47 hugskotzaugu. LXXXV B 136 ok sem. LXXXVII 211 svikliga. XCVII 29 skenda. CI 5 töngum.

s. XXVIII unter (H) ist infolge eines versehens nicht angemerkt worden, dass auch nr. VII aus AM. 764 A, 4° entnommen ist. s. XXX z. 7 v. o. ist nach LXXV A einzuschieben: LXXVI. s. XXXIV z. 9 füge nach FL hinzu: beziehungsvocise FG. III 82 wird statt palli zu lesen sein: falli. XI 122 ist statt self die lesart der hs. h: sogir in den text zu setzen. XI 158 gibt þiggja keinen sinn: es ist vermutlich takaz zu lesen (þiggja veranlasst durch þiggi z. 159?) XII 2. 20 nent die hs. irtümlich Stephan V. und VI. an stelle Stephans VI. und VII. LVII 6. 8. R. Heinzel bemerkt mit recht (anz. f. d. a. IX, 286) dass dygðir und leikar ihre plätze tauschen müssen. LXXXVII 313 wird Heinzels vorsehlag (anz. f. d. a. IX, 287) statt með orðum zu lesen: með metorðum das richtige treffen. 1

<sup>1)</sup> Aber III 30 ist die von Heinzel (a. a. o. 285) vorgeschlagene änderung unnötig (til sin gehört zu tekr und själfs sins zu spurning, vgl. die belege in G. Vigfussons dict. s. v. sinn III); ebenso wenig braucht XLII B 75 tign in tigin emendiert zu werden (die verbindung gudlig tign steht auch LXXXV B 139, vgl. auch XLII B 61: tign ulmattigs guats). Die stelle LXXXV A 19 hat Heinzel (287) missverstanden: vid sjå bedeutet hier natürlich nichte anderes als XLII A 86, nämlich: eich hüten. Warum LXXXVII 151 eine lücke anzunehmen sein soll, ist mir ganz unerfindlich; ich meine, dass die stelle ohne jede anderung einen guten sinn gibt: 'weil deine liebe (zu mir) sich als treu bewährt (forr til gods efnis), will ich dir auch einen beweis meiner liebe geben, indem ich dir ein geheimnis anvertraue, das hier im hause versteckt ist. Dieses versteck ist dazu bestimt' usw. Dass der trunaar sich auf ein leyni bezog, war durch das part. levndr bereits angedeutet. Ich vermag auch nicht einzusehen, dass die in den erzählungen der Disc. cler, von mir vorgenommenen ergänzungen unnötig waren: ich meine vielmehr, dass das lat. original dazu benuzt werden muste, dem gräulich verwahrlosten text eines liederlichen schreibers aufzuhelfen; und an éiner stelle wenigstens (LVI 3 ff.) ist der grund der auslassung deutlich erkenbar, da der schreiber offenbar von boat auf briat abirte. -Die besserung von fru in tru (XL 37) scheint ansprechend, aber ich vermute jezt, dass der übersetzer durch var fru das engl. oure lorde (Handl. synne 3628) widergeben wolte und irtümlicher weise in lorde, das nur eine nebenform zu lord ist, eine femininform erblickte. — Die vermutung, dass statt ofsýndr (XLVIII 76) ofsyndr zu lesen sei, mag richtig sein, obwol auch das wort in der von mir angenommenen schreibung einen guten sinn gibt (so versunken und sorglos, dass er nicht achtet); belegt ist weder das eine noch das andere.

#### Zum zweiten bande.

LIBS s. VIII, z. 18 v. u. Skálholt. s. IX, z. 12 v. o. Halldórsson. s. XLVII, z. 12 v. o. XLIX. s. 17, z. 20 v. o. progredi. s. 43, z. 11 v. u. Gunnsteinsson. s. 51, z. 2 v. u. Ravsson. s. 66 z. 2 v. o. auf (st. darauf). s. 68, z. 13 v. u. nachmals. s. 87, z. 9 v. o. gefusst. s. 182, z. 19 v. u. is (st. it). s. 278 im columnentitel: gódfúss. s. 285, z. 18 v. u. hugskotzaugu. s. 129, z. 12 v. o. ist der punkt nach zur zu tilgen. s. 261, z. 1 v. u. füge hinzu: LXXXVII 180.

Dass der auf s. XVIII erwähnte priester Arngrimr Brandzson nicht mit dem abte Arngrimr von Dingeyrar, dem verfasser der Gudmundar saga Holabiskups, identisch ist, wie Gudbr. Vigfüsson (Sturl. saga I, CXXVII) vermutete, zeigt Konrad Maurer in den Sitzungsberichten der Münchener akad. (1883) s. 411 fg.

Zu nr. I. Über die Secundusfabel in ihrem verhältnisse zu verwanten erzählungen handelt jezt auch Ludw. Laistner in seiner gehaltvollen, aber etwas überscharfsinnigen anzeige von Seilers Ruodlieb, anz. f. d. a. IX (1883) s. 79 f. Eine ganz kurze fassung der geschichte, die aber von der begegnung des philosophen mit Hadrian nichts berichtet, steht auch (worauf bereits G. Cederschiöld Germ. XXV, 137 hinwies) im Fornsvenskt legendarium I (1847) s. 377 378; Reinh. Köhler verweist ferner noch auf die srörterungen von A. Wesselofsky im Archiv f. slav. philol. VI, 581 fg.

Zu nr. VI. Das lat. citat (s. 13) ist aus Ps. 99, 3.

Zu nr. VII. Vgl. auch Fornsvenskt legendarium II (1858) s. 708. Zu nr. IX. Über keuschkeitsproben vgl. jezt die reichhaltigen zusammenstellungen bei Otto Warnatsch, der mantel, bruchstück eines Lanzelstromans von Heinr. von dem Türlin (Breslau 1883) s. 55 fg. (Germanist. abhandl, hgb. von K, Weinhold nr. II).

Zu nr. X. Eine etwas abweichende fassung dieser geschichte findet sich auch in der Scala coeli, fol. 42° (tit. Confessor): Legitur in libro de VII donis spiritus sancti, quod quidam piratae tempestate gravati voverunt, quod si liberarentur per deum, confiterentur peccata sua. Cumque venissent ad terram et magister navis fuisset confessus cuidam eremitae, ille sic dure eum increpavit, quod confitens turbatus eum occidit. Item fecit de secundo confessore. Cumque venisset ad tertium, et ille cum mirabili mansuetudine et benivolentia recepisset, ille compunctus humiliter poenitentiam petiit. Tunc confessor: 'Nolo quod faciatis aliam poenitentiam, nisi quod juvetis mortuos sepeliri et cogitetis quod mori debetis'. Cumque ille diu fecisset, sic fuit mutatus ex hoc, quod mundum omnino dimittens humiliter deo servivit.

Zu nr. XII. Vgl. auch Fornsv. legend. II, 759.

Zu nr. XIV. Vgl. Fornsv. legend. II, 766. Zu nr. XVII. Die neueste monographie über Robert von der Nor-

Zu nr. XVII. Die neueste monographie über Robert von der Normandie (Le dernier des ducs normands, étude de critique historique sur Robert Courte-heuse par Gaston Le Hardy, Caen 1880), welche mir erst nach vollendung des druckes zugänglich wurde, gewährt keine aufschlüsse über die entstehung der in dem wentyri erzählten sagen. — Zu der geschichte von dem kerzenwinder vgl. auch A. Wesselofsky im Archiv f. slav. philol. II (1877) s. 309, anm. 5.

Zu nr. XXI. Aus Cäsarius entlehnte diese geschichte auch die Scala coeli fol. 48 °.

Zu nr. XXIV. Zwei verschiedene fassungen dieser erzählung stehen auch, wie schon Cederschiöld (Germ. XXV, 137) bemerkte, im Fornsv. legend. I, 143 – 146.

Zu nr. XXVIII. Schon G. Cederschiöld hatte (Germ. XXV, 138) auf Jon Arnas on s þjóðisögur og æfintýri II, 41 verwiesen, wo dieselbe geschichte sich findet, die K. Maurer bereits in deutscher übersetzung mitgeteilt hatte.

Zu nr. XXXIII. Eigentümlich abweichend ist die version in Klosterläsning (utg. af G. E. Klemming, Stockh. 1877—78) s. 40, nach welcher zwei brüder dem mörder ihres vaters am charfreitag auflauern. Sie fordern sich gegenseitig auf zuzuschlagen, aber die arme sinken kraftlos herab und die schwerter fallen ihnen aus den händen. Hierdurch werden sie veranlasst, dem schuldigen verzeihung zu gewähren, und als sie nun in die kirche kommen, neigt sich vor ihnen das crucifiz. (Mitteilung von K. F. Söderwall.)

Zu nr. XXXIX. Diese geschichte, in welcher ich oben s. 107 eine umgestaltung der novelle von Apollonius von Tyrus vermutete, findet sich, wenn auch in weit conciserer fassung, in der Scala coeli, fol. 487: Refert Jacobus de Vitriaco, quod quaedam juvencula fuit, quae peccans carna-liter cum patre suo, reprehenderetur a matre. Cumque interfecisset matrem, et hoc scivisset pater ac propter hoc molestaret eam, dum dormiret interfectus est a filia, et facta meretrix publica. Dum autem venisset semel ad quendam sermonem et ibi audivisset, quod infinita erat misericordia dei, interrogavit praedicatorem, si ita erat sicut ipse affirmavit in sermone. Cum ille idem assereret, confessa est omnia sua peccata. Et quia propter enormitatem peccatorum confessor vellet deliberare super poenitentia injungenda, illa dixit: 'Videtur quod desperatis de salute mea.' Et ille: 'Non facio, sed ut sciam, quomodo eritis obediens praeceptis meis, impono ut usque post prandium in ecclesia me exspectetis.' Quod cum gaudio accepisset et cum dolore mirabili contereretur de suis peccatis, divisum est cor ejus et mortua est. Cumque praedicator cum populis advenisset et omnes simul orarent pro ea, vox de coelo insonuit: 'Îndigetis suis precibus, et ipsa cum deo existens non indiget vestris.' - Vergleichungspunkte gewährt auch die legende der h. Afra, vgl. Friedrich, kirchengesch. Deutschlands I (1867) s. 187 fg.

Zu nr. XL. Vgl. Klosterläsning s, 123 (nr. 184). (Mitteilung von

K. F. Söderwall.)

Zu nr. XLII. Reinhold Köhler verweist mich nachträglich noch auf A Wesselofsky im Archiv f. slav. philol. VI, 556 ff.

Zu nr. XLV. Vgl. auch Klosterläsning s. 299-302. Diese fassung gehört der zweiten recension an. (Mitteilung von K. F. Söderwall). Zu nr. LXXVIII. Reinh. Köhler hatte die güte, mir nachträglich noch den folgenden nachweis mitzuteilen: Ein litauisches märchen vom tode und vom arzt hat Adalbert Bezzenberger, Litauische forschungen, Göltingen 1882, s. 36 f. mitgeteilt. Nach diesem märchen, welches mir mein freund Hugo Weber in Eisenach ins deutsche übersezt hat, trift ein bauernknecht einet unterwege mit dem tod zusammen, der eich ihm zu erkennen gibt. Als der tod dem knecht erzählt hat, dass er bei verschlossener tür durch das schlüsselloch zu den leuten gelange, die er töten wolle, fordert der knecht, der ein lägel (fässchen) bei sich hat, ihn auf, doch zu versuchen, ob er durch das lägelloch kriechen könne. Der tod kriecht in das fässchen, und wie er drin ist, pfropft der knecht das loch zu und lässt ihn nicht eher wider heraus, als bis er ihm versprochen hat, ihn zum 'doctor' zu machen. Der kranke, bei dem der doctor den tod am kopfe stehend findet, wird sterben; wenn der tod aber am fussende steht, so wird der kranke wider 'Aber' — ich gebe nun Webers übersetzung wörtlich — 'der knecht hielt den tod zum narren. Wenn er den tod am kopfe stehend findet, dann dreht der doctor schnell das bett herum, der tod bleibt am fussende stehen, und der mensch muss gesund werden. Er hatte den tod lange zeit genart; da kam die zeit, dass der doctor sterben solte. Der doctor orbittet sich, der tod möchte ihm erlauben, ein vaterunser herzusagen. Der doctor sagte vom vaterunser kaum ein wort, und mehr sagte er nicht hor, da er solange lebend sein solte, bis er ein vaterunser hergesagt hätte. Der tod muss fortgehen. Der tod komt ein ander jahr wider, jener sagte wider ein wort, und mehr sagte er wider nicht. Dem tode wird es zu lange, da geht er als betler hin; er stelt sich an den ofen und sagt nichts. Der doctor fragt, wer er wäre. Er sagts, er wäre ein betler. Der doctor sagt: Wenn ihr ein betler seid, dann milset ihr ein vaterunser hersegen. Der betler sagte, er könne es nicht. Der doctor sagte, er werde es ihm lehren. Nun spricht es der doctor zuerst vor, der betler sprachs nach (der doctor wuste nicht, dass es der tod sei). Als der doctor sagte: Amen! fasst ihn der betler an der kehle: Mich hast du lange genart, jezt habe ich [dich] nun.'

S. 150, zeile 8, füge man vor W. v. Schulenburg u. s. w. noch ein:

E. Veckenstedt, Wendische sagen, märchen und abergläubische gebräuche, s. 341. R. K.

Zu nr. LXXX. Die erzählung von kaiser Friedrich und dem priester Johannes hatte bereits Konrad Maurer (Über die ausdrücke: altnord. altnorw. und isländ. sprache, München 1867, s. 226) zum vergleiche herangezogen.

Zu nr. LXXXIII. Wie mir Reinh. Köhler mitteilt, wird der zeichendisput auch in einer neuarabischen geschichte erzählt, s. Wahr mund, leseb. der neuarab. sprache II<sup>2</sup> (Giessen 1880) s. 165 f. — Die erzählung von dem spanischen gesanten und dem schlächter von Aberdeen (R. Köhler, Germ. IV, 488) findet sich jezt auch in den Mitteilungen des vereins für erdkunde zu Halle a/S. (1882) s. 49 — 50.

Zu nr., LXXXV. Schon G. Cederschiöld hatte (Germ. XXV, 137) auf Jon Arnasons isl. þjóðsögur I, 104 verwiesen.

Zu nr. LXXXVI. Felix Liebrecht vergleicht GGA 1883, st. 20 (s. 634) ein catalanisches volkslied aus dem Romancerillo catalan por D. Manuel Milá y Fontanals (Barcelona 1882) nr. 249: la amante resuscitada.

Zu nr. LXXXIX. Auf die fabel von dem wachtdienste der kraniche bezieht sich unzweifelhaft auch das wappen der familie von Karajan, auf welchem ein kranich abgebildet ist, der auf einem fusse sicht und in dem andern ein steinchen hält. (Ineselbe figur ist auch das druckerzeichen der im 16. jh. lebenden buchdrucker Nic. Episcopius jun. in Basel und Marcus Amadorus in Venedig. R. K.)

Da das 5. heft (hyggiligr — skyldingi) von Jón Þorkelssons Supplement II, welches mir durch die güte des verfassers sochen zugeht, den text der wventýri bereits berücksichtigt, erhalte ich noch die gelegenheit zu einzelnen verbesserungen des glossars.

samblandinn LXXXVII 287 ist von mir (s. 308) unrichtig zu samblanda (ad) gestelt worden, während es natürlich als rest der ehemaligen starken flexion des verbums gesondert aufgeführt worden muste (JP II, 425b).

— sjósálmar XXXIV 23 (gl. 311) erhält durch JP II, 447b s. v. sjau seine erklärung: en ist sjau sálmar zu lesen. — skridligr XLV 21 (gl. 313) wird von JP 461b richtiger gurch serpentinus widergegeben.



PT 7433 .G4 C.1 lelendzk seventyri. Stanford University Ubraries 3 6105 036 935 720

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

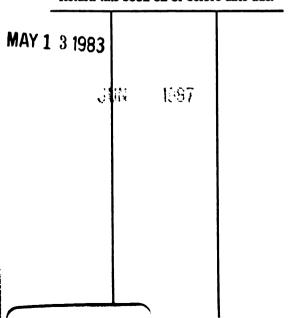